

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









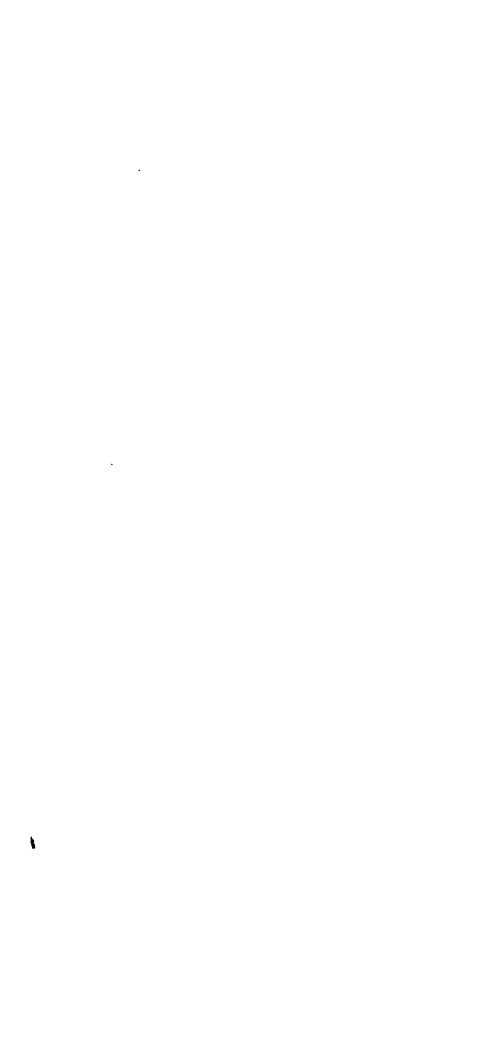

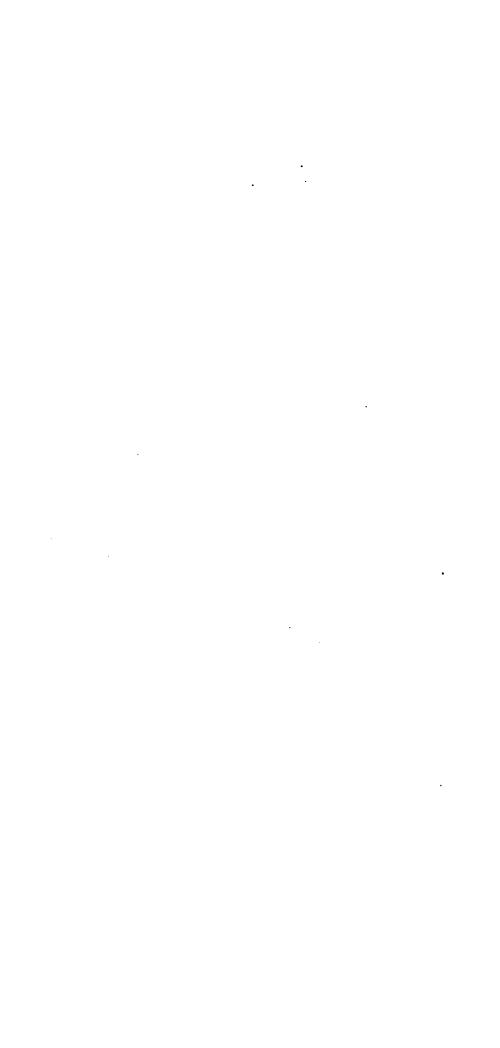

1-2 O.K.

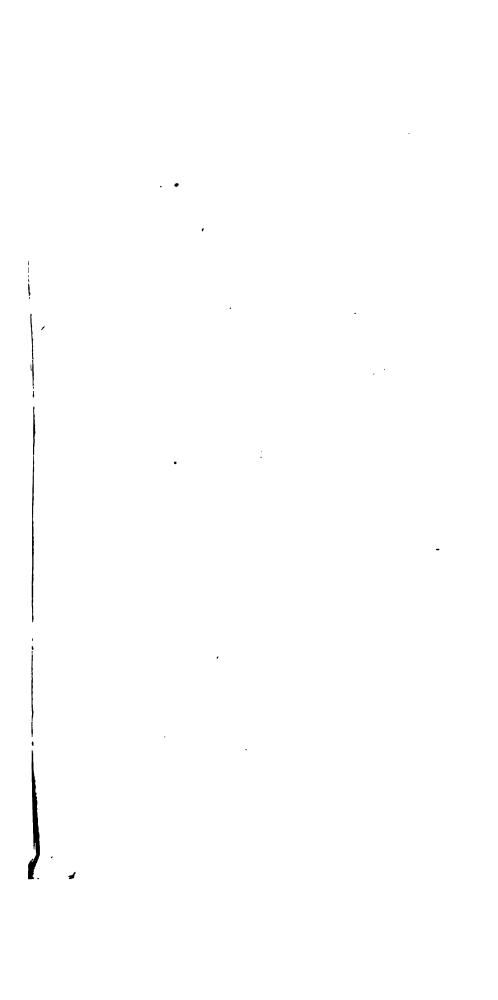

## Leben und ausgewählte Schriften

ber

## Bäter und Begründer

her

## reformirten Kirche.

herausgegeben von

Dr. J. B. Baum, Professor in Straßburg, R. Christossel, Pfarrer in Bintersingen, Dr. R. R. H. Hagenbach, Professor in Basel, C. Pestalozzi, Pfarrer in Zürich, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Lie. E. Stähelin, Pfarrer in Basel, Lie. K. Sudhoff, Pfarrer in Franksurg a. M.

Eingeleitet von

Dr. R. M. Sagenbach.

III. Theil:

Capito und Buțer.

Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs.

1860. ...

# Lapito und Buker

## Straßburgs Reformatoren.

Nach ihrem handschriftlichen Briefschape,

ihren gebrudten Goriften

und anderen gleichzeitigen Quellen

bargeftellt

von

Johann Bilhelm Haum, Professor am protestantifden Seminar und Probiger an der Airche St. Thoma in Strasburg.

Bir find Chriftglaubig und nicht Airchglaubig. Buber.



Cberfeld.

Berlag von R. L. Friberichs.
1860.

FK

## Leben und ausgewählte Schriften

her

## Bäter und Begründer

her

## reformirten Kirche.

herausgegeben von

Dr. J. B. Baum, Professor in Straßburg, R. Christossel, Pfarrer in Bintersingen, Dr. K. R. H. Hagenbach, Professor in Basel, C. Bestalozzi, Pfarrer in Zürich, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Lie. E. Stähelin, Pfarrer in Basel, Lie. K. Sudhoss, Pfarrer in Franksurt a. M.

Eingeleitet von

Dr. R. M. Hagenbach.

III. Theil:

Capito und Buter.

Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs.

1860. es

F-94

# Capito und Buțer

### Stragburgs Reformatoren.

Rach ihrem handschriftlichen Briefschape,

ihren gebrudten Goriften

und anderen gleichzeitigen Quellen

bargeftellt

bon

Johann Bilhelm Haum, Professor am protestantischen Seminar und Prediger an der Airche Si. Ahrmal in Strasburg.

Bir find Chriftglaubig und nicht Airchglaubig.



Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs. 1860.

۶ĸ

Deut von B. G. Tenbner in Leimig.

.

.

, •

### Der protestantischen

## Bürgerschaft Strassburgs

gewidmet.

Cernt, Krader, eure Araft, fie liegt in eurer Eren, G warde fie auch jeht bet jedem Lefer nen!

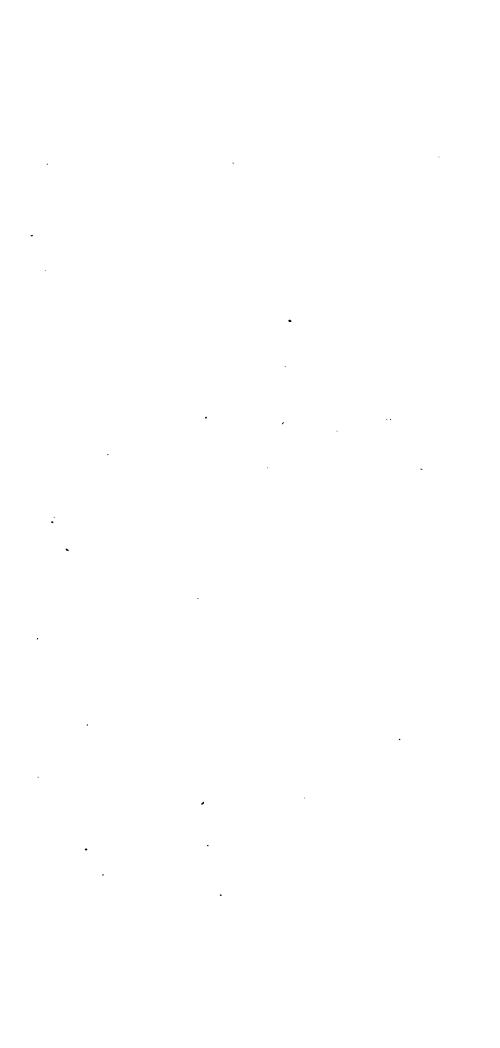

#### Borrede.

Unter den Ruhmestränzen, welche die alte Stadt Straßburg, die ehemalige stolze Bannerträgerin der Freien Reichsstädte, schmücken, ist unstreitig einer der unverwelklichsten und glorreichsten derjenige, welchen die, auf geläuterter religiöser Erkenntniß und charakter-voller Biederkeit ruhende, allgemeine Bildung, die breihundertjährige Beschützung, Hegung und Pstege der wiedererwachten Wissenschaft und Gelehrsamkeit, um ihr Haupt gewunden haben. Ein Ruhm, der den Namen der Stadt in der gebildeten Welt selbst dann noch mit seinem friedlichstrahlenden Glanze umgab, als ihre politische Bedeutung in dem Sturmgedränge der Zeiten schon längst untergegangen war, und der, so Gott will, nicht von ihr soll gesnommen werden.

Dieses neue Leben religiöser Selbstständigkeit und wissenschaftslichen Forschens wurde auch in dieser unserer Stadt, laut dem Zeugnisse der Geschichte, durch die große Geistesbewegung des sechzehnten Jahrhunderts, durch die Resormation, erzeugt und angesacht. Die
von vielen wohlverdienten Genossen umgebenen Bäter und Haupturhes
ber desselben waren: Wolfgang Fabricius Capito und Martin Buker. Die ersten Pfleger und Unterstützer desselben waren,
unter Anderen, die von einer gleichgesinnten Bürgerschaft frei gewählten Ammeister und ehrwürdigen Stadthäupter: Matthis Pfarrer, Nicolaus Kniebs und Martin Herlin, und vor allen
ber erseuchtete Stättmeister und Staatsmann Jakob Sturm von
Sturmeck, wohl der größeste Charakter weltlichen Standes, den
Straßburg je hervorgebracht hat, der aber nichts bestoweniger noch
seines Geschichtschreibers und seines Denkmals harret.

Was diefe, zu treuem Glaubensbunde vereinte Manner im Interesse der höchsten Guter der Menschheit, der Glaubens = und Gewissensfreiheit und wahrhaft christlicher Aufklärung und daraus hervorgehender Bildung und Wissenschaft, was sie zu gedeihlicher Ordnung, in ihrem kleinen, aber angesehenen bürgerlichen Freistaate, ja selbst in den Nachbarlandern beutscher und französischer Zunge erkampft, gegründet und vertheibigt, das haben, unter Gottes allwaltendem Schutze, die Nachkommen bis auf den heutigen Tag in reichem Maße genossen und deß sollen, so Gott will, noch die spätesten Enkel sich erfreuen von Geschlecht zu Geschlecht.

Daß bie bankbare Würbigung aller bieser Errungenschaften ber Bater, als ein heiliges, für ben Protestantismus unentbehrliches Bermächtniß, noch in vielen tausenb Herzen jeden Standes lebt, bas hat die jüngste Vergangenheit auf eine glänzende Weise dargethan.

Es war am verflossenen neunundzwanzigsten Juni, Freitag Nach= mittags, als die Sturmglode vom hohen Münfterthurme herab an unser Ohr schlug, und innerhalb weniger Stunden das protestantische Symnastum sammt bem theologischen Alumnate bes Wilhelmstifts, in einem durch bie Windsbraut grauenhaft erregten Flammenmeere rettungslos untergingen und herabbrannten bis auf den nacten Boben: segensreiche, für unseren Protestantismus so nothwendige Anftalten, welche bie väterliche Weisheit und Fürsorge bes souveranen Magistrats vor breihunbert Jahren in ben uralten Klosterräu= men bes Inquifitionsorbens, fur bie Reformation und bie Bif= senschaft errichtet, an die seit Tauler, Capito, Buter und Calvin, welche hier zuerst gelehrt, so viele ruhmvolle und bankbare Erinne= rungen sich knupften. Da öffneten sich nun nicht allein für die obdach= losen Alumnen allenthalben um die Wette Herz, Hand und Haus, sondern ed ging auch wiederum einmal ein Strom und Wehen bes hochherzigen Beistes ber Borfahren burch bie Bemuther ber gefunben und ternhaften protestantischen Burgerschaft. Diese Anstalten, so gab ihnen wohl ber Geist auszusprechen, welche so viele Tausenbe von tüchtigen, gemeinnützig = aufgeklärten Bürgern aller Stänbe zur Wohlfahrt bes Vaterlandes, so viele ausgezeichnete Gelehrte jeden Ranges, zum heil der Wissenschaft und zum Ruhme der Stadt herangebildet haben, aus benen so viele hundert und aber hundert Prediger bes Evangeliums und hirten und Seelforger ber Gemeinben zur Erhaltung und Ausbreitung bes Reiches Gottes hervor= gegangen find: biefe unentbehrlichen Stiftungen unferer Ahnen, glorreichen Anbenkens, muffen wieder auferstehen! In ihrer neuen Gestalt und Einrichtung sollen sie ein Zeugniß und Denkmal sein für die kommenden Geschlechter, daß wir nicht allein unsere Zeit mit ihren gerechten Anspruchen und Beburfniffen verstanden, son= bern auch daß wir ben evangelischen Protestantismus und die Schulen, auf benen in seinem Sinne und Beifte gelehrt werden foll, am Berzen gehabt, und daß, wenn unser Werk gelungen, wir diesen auch auf die fernste Butunft sich erstreckenden Erfolg, der unvermuftlichen Trieb = und Lebenstraft, jener großen Grundmahrheiten verbanten, um beren muthige Erkampfung, freisinnige und weitherzige Fesistellung, um beren Bertheibigung und Wahrung unsere Resormatoren, als Borkampfer im Glauben, unsere muthigen und überzeugungstreuen Borfahren in ber Bürgerschaft, Hab und Gut, Leib und Leben gewagt haben.

Wem sollten hier nicht die Worte bes heiligen Sangers vorsschweben: "Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein großes Wetter": den Engsherzigen und Zanksüchtigen, den Gleichgültigen und Berkehren zur Warnung und Bekehrung, den ebleren Christenseelen aber zur gesteigerten Entsaltung des ganzen Reichthums der Kräfte jenes Geistes, welcher einst dem jungen Martin Butzer, als er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte, seine erste Resormationsschrift eingab: "Daß ihm selbs niemand, sondern Andern leben soll und wie der Wensch dahin kommen möge": eines Geistes, der auch ihn dahin gebracht und auch ihn, über dreißig Jahre lang, darin erhalten hat, wie diese zum erstenmale unternommene Darsstellung seines Lebens und Wirkens zeigen wird. —

Als bem Berfasser vor einigen Jahren der ehrenvolle Antrag gestellt wurde, in die Reihe ber Bearbeiter und Berausgeber bes Lebens ber Bater und Begrunber ber reformirten Rirche einzutreten, und bie Darftellung ber Wirksamkeit Capito's und Bupers zu übernehmen, so hulbigte er freudig, trop seiner aus einer tiefen Erfcutterung noch nicht bergeftellten Gesundheit und einer bebeutenden Berufeslaft, einem langft gehegten Plane, und willigte, wohl allgu vorschnell, in Zeitbeftimmungen bes Unternehmers, bie weder mit feinen Arbeitsfraften, noch mit ben eigenthumlichen Schwierigkeiten, welche bei der Behandlung gerade dieses Stoffes, vorlagen, in keinem Berhältnisse standen. — Er war unter ben . gelehrten Mitarbeitern, wenn auch nicht ber von ber Bergangenheit enterbte, boch ber am wenigsten in ihrem Vermächtnisse begün-Sie fanden meistens gablreiche Bearbeitungen ihres Gegenstanbes, einige beren sogar aus ber neuesten Zeit ber geschichtlichen Forschung vor: immer wenigstens ein von Freundes Hand, ober von einem naberftebenben Beitgenoffen berrührenbes Lebensbilb ihres Belben, bas fie jum Grunde legen und mit Bulfe ber übrigen ihnen zu Gebote stehenben Quellen vervollständigen konnten. Bon bem Allem war aber über Capito und Buter gar nichts vorhanden. Buters Lebensgeschichte, welche zuerst sein Tochtermann Christoph Soll, ber erfte Borfteher bes Studienstiftes St. Wilhelm und Pfarrer zu St. Aurelien, bann Conrad Hubert, ber vieljährige Belfer und Freund, welche später noch ber Rector ber hohen Schule, Johannes Sturm, foreiben wollten, unterblieb mit ber gefcheiterten Gefammtausgabe

von Buters Werken, weil Hubert starb (1577) und bes alten Rectors lette Lebensjahre burch Kampf und Streit und Berwicklungen aller Art mit ber übermuthigen Lutherolatrie Marbachs und Paps pus' verbittert wurden.

Des fleißigen Sammlers, Melchior Abams, Notiz über unsfere beiben Reformatoren, gehört, in Ermanglung einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung bie er gewöhnlich zum Grunde legte, zu den bürftigsten seines ganzen Werkes, und wird nur über Buters Tod und bessen Schicksale nach dem Tode, seine Ausgrabung und Bersbrennung und ehrenvolle Restitution unter Elisabeth, unverhältenismäßig weitläusig, weil hierüber ein ausführlicher Bericht der Freunde und Verehrer in England vorlag.

Dieser Bericht ist übrigens vollständig dem von Hubert besorgten ersten und einzigen Foliobande von Buters Werken einverleibt. Aus dieser mageren Stizze Adams haben alle Historiker und Biosgraphen, welchen der Name Buters in den Weg kam, geschöpft, und selten auch nur das Auffallendste berichtigt oder etwas Neues hinzugesthan. Denn was Capito anbetrifft, so war er, leider, selbst in der geslehrten Welt, fast gänzlich der Bergessenheit anheimgefallen. Albert Weno Verpoortenns historische Commentation über Wartin Buter, beren Titel viel mehr verspricht, als der Inhalt leistet, ist eine jener schwerfälligen, verworrenen lateinischen Dissertationen aus dem Ansfange des vorigen Jahrhunderts, beinahe rein dogmatisch apolosgetischen Inhaltes und zwar bloß auf den leidigen Sakramentstreit bezüglich.\*)

Unter ben allgemeinen kirchenhistorischen Werken, welche ins Besondere die Geschichte der Reformation im Elsasse behandeln und bas Leben und Wirken der beiben Männer mehr oder weniger berühren, wollen wir, vor der Hand, von dem neuesten römischekart tholischen und in bekannter polemischer Tendenz abgefaßten Machewerke des Convertiten, Herrn Vicomte Theodor von Büssierre absehen, der, unter Anderem, aus der Errichtung eines zweiten Galgens durch die Stadt Straßburg, nach dem Beginne der Resormation, den verderblichen Einstuß derselben auf die Moralität trife

<sup>\*)</sup> M. Alberti Menonis Berpoortenns Commentatio historica de Martino Bucero, ejusque de Coena Domini sententia, iis quae saeculo post Christum natum, sexto decimo de hoc doctrinae capite passim agitata sunt illustrandis, ex ipsius Buceri scriptis aliisque literarum monumentis fide dignis repetita. Accessit Buceri ad Urbanum Rhegium epistola ex auctoris chirographo nunc primum (aber sehs fehsensatt, quod constat, edita. (Das Beste am ganzen Berthen.) Coburgi 1709. 192. 6. 11. 8.

tig bewiesen zu haben wähnt. Wir werden vielleicht später einmal, wenn wir nichts Nothwendigeres und Besseres zu thun haben, durch Ansstellung einiger aus dem Hausen gegriffenen Muster, diese Consgregationsgeschichtschreibung neuester "unbesteckter Empfängniß" dem Publicum, zum Ueberstusse, zu erkennen geben.

Wir wollen aber von zwei Werken reben, bie in ber Specialgeschichte ber Reformation Strafburgs und bes Elsasses bie Bahn gebrochen und durch die Gründlichkeit ihrer Forschung sich in blesem Fache einen bleibenden Werth erworben haben, und bei benen man nur bebauern tann, bag bas eine nicht fortgesett worben und bas andere burch ben unerwarteten Tob bes Verfassers nicht in einer zweiten vervollständigten und verbefferten Ausgabe erscheinen konnte, die der Hingeschiedene vorbereitete und als einen freundlichen Lieblingsplan seines späteren Alters auszuführen gebachte. Wir reben von ben "Beitragen gur Geschichte ber Reformation" in zwei Abtheilungen, von Professor Jung, welche nur bis zur "Errichtung ber evangelischen Pfarreien und ber Anstellung ber Prediger in Strafburg", gehen, und bann von ber "Geschichte ber Reformation im Elfasse und besonders in Straß: burg", welche vor breißig Jahren (1830—1832) Timotheus Wil= helm Röhrich, ein damals achtundzwanzigjähriger, ber Erforschung unserer elfässischen Rirchen= und Geschrtengeschichte mit erster Begeisterung ergebener Landgeiftlicher, nach ben Quellen, treu, anspruchslos und mit Liebe bearbeitet, hier in Strafburg erscheinen lief.

Am Borabende bes großen Brandunglückes, das dieser protestantische Patriot und Geschichtschreiber nicht erleben sollte, haben wir ben ploglich, beim Gintritte in sein neununbfunfzigftes Lebensjahr Dahingerafften, zur Erbe bestattet, und ben Berluft seiner Stadtgemeinde zu St. Wilhelm, ben Berluft ber elfäffischen Rirche beklagt, zu beren gelehrten Zierben er gehörte. Unermüblich ftreb= sam und mit einer ausgesprochenen Vorliebe zur historischen For= schung begabt, hatte er es schon frühe verstanden, auf dem unermeglichen Felbe ber hiftorischen Erkenntnig, fich ein mit gewiffenhafter Amtserfüllung, mit ben gottverliehenen Rraften, mit bem religios = patriotischen Zuge seines herzens in befriedigenbster har= monie stehendes, beschränktes und vor ihm beinahe noch brachliegen= des Feld auszuwählen, nämlich bie Geschichte ber protestantischen Rirche bes Elsasses. Dieses Felb hat er, als ein treuer Haushalter über die einem gewissenhaften Prediger und Scelsorger so karg zuge= meffene Zeit, in benjenigen Stunden, welche fur ihn feine genuß. und segendreichste Erholung ausmachten, burch seine Resormations:

geschichte angebaut, so wie auch burch eine bis auf die große Revolution herabreichenbe Reihe von intereffanten Monographicen, welche vor fünf Jahren als: "Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Rirche bes Elfasses, erschienen find. Was für einen Genuß ein solcher stiller selbstgewählter und mit bem gehörigen Material und Schmud ber Documente ausgezierter Musenwinkel gewährt, wohin man sich aus bem Gebrange ber ermubend wiebertehrenben Berufs : und Tagesgeschäfte flüchtet, und fich wieber erholt, ftartt und erfrischt gegen Erschlaffung und ge-meine Alltaglichkeit, bavon wissen alle biejenigen zu sagen, welche frube ichen, wie Röhrich, ein jeglicher nach ber eigenthumlichen Anlage bes Geiftes, auf bem unermeglichen Felbe menschlicher und befonders theologischer Erkenntniß, ein folches kleineres ober größeres Lieblingsfelb, sich ausgewählet und bebauet haben. Rupen aus solchen Privat= und Specialstudien auch für die Ge= sammtwissenschaft entspringt, ja wie unentbehrlich sie für bieselbe find, bas haben bie Bertreter und Rornphäen biefer letteren ichon längst bankbar anerkannt. Röhrich war, kraft seiner Hauptstubien, in theologischer Sinsicht, ein conservativ=freisinniger, allen extremen Richtungen und Uebertreibungen und jeder unstatthaften Repristi= nation abholder Mann. Als Geistlicher brang er auf jene praktische, kernhafte Frömmigkeit und Chrfurcht vor dem Heiligen, in welcher er felbst mit anspruchslosem, bescheibenem Ernste beständig einher manbelte, von ben Gegnern geachtet, von ben Amtsge= nossen und Freunden werthgeschätt, und wohlverdient um die elfassijche Rirche, bie er in seinem Bergen trug. In seiner historischen Forschung und Darstellung, seine reinere Sprache abgerechnet, er= innert er sehr an bie verdienstvollen und gelehrten Würtemberger Schelhorn und Theodor Strobel, in seiner geistlichen Physiognomie an unseren Reformatoren Matthäus Zell. In seinem unverwüst: lichen Interesse und seiner frommen umsichtigen Bietat fur bie Geschichte ber Bater und Begrunder unferer elfaffisch = protestantischen Rirche, hat er eine auffallende Aehnlichkeit mit Conrad Hubert ge= habt, deffen Lebensstizze er auch, wie im Gefühle biefer Congenialität, mit besonberer Liebe ausgearbeitet hat. Wie er am Schlusse berselben jenem zugerufen, so rufen auch wir ihm, bem bahinge= fciebenen elfaffischen Geschichtschreiber und Freunde ju: Have pia anima!

Die beiben obengenannten Hauptwerke über die allgemeine Gesschichte, konnten ihrer Natur nach zu einer Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit Capito's und Butzers auch nur Allgemeines liefern. Und wenn auch haffen camp in seinem trefflichen Werke

über die Hessische Kirchengeschichte im Zeitalter ber Resformation, in bogmatischslicher hinsicht von Buters späterer Wirksamkeit in Deutschland, vor Anderen, gründlich und eingehend handelt, so mußte doch die Hauptsache, die Lebensdarstellung, aus dem handschriftlichen, zum Theil von Conrad Hubert zusammengebrachten Schatze der Briefe, Bedenken und sonstiger Dokumente, geschöpft werden. — Der Verfasser hatte schon früher eine gewisse Anzahl der in unseren Archiven vorhandenen Briefe, nicht allein durchgegangen, sondern auch abgeschrieben, und war somit schon Herr geworden über eine Schwierigkeit, welche ihm, trotz seiner langzährigen Gewohnheit aus solchen Quellen für seine historischen Arbeiten zu schöpfen, Anfangs in der beispiellos stüchtigen und unleserlichen Schrift entgegentrat, und welche ohne Zweifel eine der Hauptursachen war, warum überhaupt dieser Schatz noch nicht war gehoben worden.

Er machte sich baber muthig baran ben ganzen Reichthum ber bier Orts aufgespeichert und durch alle Stürme ber Zeiten erhalten worben war, sich sowohl materiell als geistig anzueignen burch Abschriften und Collation berfelben mit ben Originalien, um ben Schat, chronologisch geordnet, jur gehörigen Benugung jeder Zeit unter ber Hand zu haben. Er vervollständigte biese Sammlung auf seinen Reisen, burch Abschreiben aller babin einschlagenden wichtigen Briefe und Altenftude von Capito und Buger ober über biefelben. gelang es ihm, aller sonstigen Geschäfte zum Trop, über britthalb= tausenb, zum Theil sehr ausgebehnte Stude bieser Art in etwa britthalb Jahren zusammen zu bringen: nicht ohne bie für bas Lesen alter und so schwieriger Schriften ganz besonders begabte, unermubliche Bereitwilligkeit und Beihulfe Rarl Spinblers, feines lieben Bausgenoffen und Schulers. Moge er allen ben Erwartungen entsprechen, die wir von ihm begen, und noch in ben spateften Lebensjahren, mann die Sand, welche biefes ichreibet, ichon langst vermodert sein wird, mit Freuden sich ber arbeitseligen, mitternachtlichen Stunden erinnern, die wir beibe beim genauen Collatio= niren ber Briefe und alten Sanbichriften Capito's, Buters, Bells, Gerbels, Jatob Sturms und anderer ehrwürdiger Bater unserer und ber fübbeutschen Rirchen, gleichsam von ihren Geiftern umschwebt und wie in ihrer Gesellschaft, bei bem traulichen Schimmer ber Lampe, so oft herangewacht haben.

Der erfte Gebanke und Plan welcher bem Verfasser vorschwebte, war: biese ungebruckten, nicht allein für das Leben der beiden Ranner, sondern für die Zeit= und Kirchengeschichte des Jahrshunderts überhaupt wichtigen Documente, zuerst mit den gehörigen

Erläuterungen, als einen Thesaurus Argentoratensis zu veröffent lichen, und dann, sich darauf berufend, die Geschichte Capito' und Buters in etwa zwei mäßigen Bänden, oder Abtheilungen als ein auf jener dem Publicum vorliegenden Basis ruhendes Werl folgen zu lassen. Die erste Hälfte sollte: Capito und Buter, ode die eigentliche Erkämpfung der Reformation in Straßburg darstellen die zweite: Buter und Capito, oder die Erhaltung der Eroberung die Feststellung und kirchliche Organisation und Gestaltung de Reformation in Straßburg und in den süddeutschen Nachbarländern in Schwaben und am Rheine und sonst im Auslande, durch Buter: Ansehen und seine unermübliche Thätigkeit.

Die Bewältigung ber rohen hanbschriftlichen Stoffmasse, zi welcher noch weit über hundert größere und kleinere gedruckt Werke ber Manner kommen, beren Wirksamkeit den Mittelpunk der Darstellung bilden sollte, war, bei dem Mangel aller speciellen Borarbeiten, eine solche, welche eine bedeutende Zeit in Ansprud nehmen mußte: zumal da der Verfasser sich nicht entschließen konnte die von seinen hochverehrten Mitarbeitern befolgte Methode einzu schlagen und das Ganze in zwei Hauptabtheilungen: Leben uns Schriften, zerfallen zu lassen, sondern das Triftigste und Noth wendigste, die Perlen dieser Schriften, welche bei solchen Männerund in solchen Zeiten, beinahe eben so viele Thaten sind, in di historische Darstellung ihres Lebens zu verweben trachtete.

Eine andere und nicht die geringste Schwierigkeit lag in be-Zwillingsnatur bes zu behandelnden Gegenstandes, nämlich in begegebenen Zusammenstellung ber beiben am Aufange weit ausein anber liegenden und bann, mahrend zwanzig ganger Jahre, nebei einanber herlaufenben, oft auf bas Junigste ineinander eingreifenber und sich bebingenden Lebensentwicklungen und Reformationsthätig keiten, das heißt in Umständen die nicht zu umgehen waren, welch aber jener Einheit ber Darftellung Gintrag thun konnten, die it jedem Geschichtswerke der Art, wenn es auch auf keine künstlerisch Vollenbung Anspruch macht, immer mehr ober weniger im Aug behalten werben foll. Die Eintheilung bes Stoffes und die gehö rige, jeber Perfonlichkeit ihr Recht wiberfahren laffende Gruppi rung ber Thatsachen, war baber hier besonders keine gewöhnlich Aufgabe. Inwiefern ber Berfaffer biefe Schwierigkeiten überwun ben, mogen competente Richter beurtheilen. Bu biesem Allen aber gehorte, wie gesagt, viele Zeit und eine viel freiere Muße. At beiben aber hat es ihm oft und auf eine peinliche Weise gemangelt

Er hatte ben ersten Theil nach obigem Plane, Sinn und Geiste unter vielem Drangen beinabe ausgearbeitet, als es fich, leiber herausstellte, daß die ganze Dekonomie des Unternehmens auf diese ausgebehntere, pragmatischere und vollständigere Darstellungsweise nicht wohl eingehen könne und wolle, so daß die Ausführung des historischen Bildes sich auf den äußerlich gegebenen Rahmen besichränken und in einer zwar verlängerten, aber für die Natur der Arbeit immer noch allzu kurz anderaumten Frist, ausgeführt und dem Publicum übergeben werden mußte.

Gerne also hätte ber Berfasser, in einer vollenbeteren und vollsständigeren Darstellung, auch seiner Seits jenen glorreichen Urhesbern und Mitarbeitern unserer Straßburger und Elsässer Resorsmation ben Dank gezollt, welchen auch er ihnen schuldig zu sein mit Freuden bekennt, als welcher den von ihnen gegründeten Lehrsanstalten und Kirchen, von frühester Kindheit an, seine Bilbung und ihrem frommen und freien Geiste seine Anregung, sein Stresben, die Erweckung und die Nahrung seines inneren Lebens versbankt.

So aber ist nun bas Werk einer jener Doppelkaryatiben ver= gleichbar, die sich in einander schlingen und beren obere Theile sorgfältig ausgearbeitet sind, während die unteren Theile sich säulen= artig zusammenbrängen und nur in allgemeinen Zügen, bie Bervollstänbigung ber oberen Gestalt anbeuten. Alles Drangens unb Treibens ohngeachtet, hat ben Berfaffer die Liebe zum Gegenstanbe seiner Forschung und die Treue und Gewissenhaftigkeit in ber Darstellung nie verlassen. Wenn der Lefer auch nur den hundertsten Theil bes Genuffes empfindet, ben ber Geschichtschreiber bei Erforschung der Quellen hatte, wenn er fich die von der Geschichte, ber nie ungestraft überhörten Lehrerin, gegebenen Mahnungen zu acht hriftlicher Freisinnigkeit, Frömmigkeit und Hochherzigkeit, bie Warnungen vor verberblichem theologischem, nur haß und Zwietracht stiftendem Wort = und Schulgezanke, und vor migbrauchter Kirchen-, Confessions = und Menschenauctoritat, zu Herzen geben läßt, so hält sich der Berfasser für überschwänglich belohnt.

Strafburg, am zweiten Auguft 1860.

#### Schluffel zu den Citaten der handschriftlichen Quellen.

Mss. Thom. — Manuscripta Thomana, ober Handschriften bes Archivs bes jestigen Protestantischen Seminars zu St. Thoma. Sie begreifen haupts fächlich bie von Conrab hubert gesammelten Briefe von Buter und Capito und anderen auswärtigen Reformatoren und Gelehrten, so

wie sonstige Documente.

Mss. Thom. A. H. E. bezeichnet einen besonderen, von des gelehrten Benters Sand geschriebenen Band, Argentoraton fla Historico —
Ecclosiastica, Abschriften und Auszuge von jest verloren gegangen Actentifien, Supplien, Bebeuten an den Magiffrat, Berord-

genen Actenstüden. Suppliken, Bebenken an den Magistrat, Berordnungen desselben u. s. w. enthaltend. Mss. B. S. P. — Manuscripta Bibliothecae Seminarii Protestantium zu Straßburg. Namentlich zwei von Oseas Schadaeus Hand geschriebene Foliobände: Epistolae Sacramentariae genannt, welche sich

auf den Sacramentstreit beziehen und viele Briefe der beiben Refor-

matoren enthalten.

Mss. Solest. — Manuscripta Selestadensia, aus ber ehemaligen Rhenanischen, ber jehigen Stabtbibliothek zu Schlettstabt. Sie lieserte uns mitunter bas Triffeste von Nubera Sand sowie auch manche ungehrundte Priefe

bas Früheste von Buters Hand, sowie auch manche ungebrudte Briefe Zwingli's aus der frühesten Zeit.

Mss. A. B. — Manuscripta Antistitii Basilionsis, oder aus dem reichen Kirchen-

٠.

Archiv von Basel, welches unter ber Aufsicht und Berwaltung bes jeweiligen oberften Geistlichen ober Antiftes stehet und in seiner Amtswohnung sich befindet.

Mss. B. P. B. = Manuscripta Bibliothecae Publicae Basiliensis.

Mss. B. M. = Manuscripta Bibliothecae Monacensis, wofelbst ein Brief-

Cober aus ber hinterlassenschaft bes Joachim Camerarius, bes Busen: freundes Mclanchthons, sich befindet.

Mss. B. Turic. Coll. Siml. = Manuscripta Bibliothecae Turicensis, Collectio Simleriana. Die bekannte Simler'iche Briefs und Actensamms lung auf ber Stadtbibliothek ju Zürich.

Mss. B. B. — Manuscripta Bibliothocae Baumianae. Eine Sammlung hands schriftlicher Briefe aus bem sechszehnten und siebenzehnten Jahrhuns bert, in brei Banben, welche ich aus bem Nachlasse bes gelehrten Pfarrers Matthias Graf zu Mühlhausen kauschich erstanden und welche ehemals, wie es scheint, der mit Graf verwandten angesehenen Bases ler Raths und Gelehrten Familie Meyer gehörte.

Zum Schlusse: Meinen herzlichen Dank für die freundliche Bereitwilligkeit, n. .. ... i die Herren Bibliothekare und Archivare mir nicht allein die Benutung der ihnen anvertrauten Schätze gestattet, sondern auch mit wohlthuender Zuvorkommenheit erleichtert haben. —

## Inhaltsverzeichniß.

#### Erftes Buch. Die Zeiten vor und Anfangs ber Reformation.

Rofdmitt. Bolfgang Capito von feiner Geburt bis ju feiner Ankunft

| hi. in Straßburg. 1478—1523                                             | 3   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Capitel. Der Hagenauer Rathsherr will nicht, daß sein Sohn Bolf-     |     |
| gang in ben heilsgefährlichen Stand trete                               | 3   |
| 2. Capitel. Die Schule und die Universität                              | 6   |
| 3: Cupitel. Der Jurift wird Theolog und Prediger                        | 9.  |
| A: Capitel. Der Prediger hat viel weltliche Geschäfte und Unruhe. Es    |     |
| ,; bommett                                                              | 1.5 |
| Capitel. Der Stiftsprediger zu Bafel und die Erasmifche Reformation.    | 17  |
| 6. Capitel. Der Churmainzische Prediger und Rath und die lutherische    |     |
| Reformation                                                             | 43  |
| . A Capitel. Die Bittenberger Unterhandlungen und die Entscheidung .    | 62  |
| G. Capitel. Der Mensch bentt, Gott lenkt                                | 75  |
| Boeiter Abschnitt. Martin Buper von seiner Geburt bis zu seiner Ankunft |     |
| in Strafburg. 1491 — 1523.                                              | 87  |
| . 1. Capitel. Die Berzweiflung macht einen Mond                         | 87  |
| 2. Capifel. Die fünfzehnjährige Knechtschaft                            | 92  |
| 3. Capitel. Die Anchtschaft hat ein Ende; die Dominitanerkutte wird     |     |
| nach aller Form Rechtens abgestreift                                    | 115 |
| 4. Capitel. Der pfalzgräfliche Hoffaplan; ber Prediger und Gefandte bes |     |
| Cvangeliums in Lanbstuhl                                                | 128 |
| 5: Capitel. Die "Summary seiner Predigt baselbft gethan." (Anf.         |     |
| • Nov. 1522 — Anf. Mai 1523.)                                           | 143 |
| Bweites Buch.                                                           |     |
| Die Reformation in Strafburg, burch bie Sauptorgane                     |     |

berfelben, Capito und Buger. 1523 — 1529. Erfter Abschnitt. Strafburger Zuftände bis ju Capito's und Bugers Un-

2. Capitel. Doctor Raisersberger, ber Strafprediger . . . . . 175 3. Capitel. Bimpheling und die Strafburger Humanisten : Gesellichaft 190 4. Capitel. Matthaus Zell ober ber Ansang ber Reformation in Straße

1. Capitel. Die Bürgerichaft und bas Regiment ber Stabt

169

169

183

funft .

Baum, Capito u. Buger.

burg . . . . . . .

Bweiter Abschnitt. Buger und Capito nehmen die Reformation ju Straf burg in die Sand, die Gefammtburgerichaft führt fie verfaffunge maßig ein. Dai 1523-Febr. 1529 . . . . . . . . .

1. Capitel. Der Bropft von St. Thoma und ber arme Brebicant. .. 2. Capitel. Der vermittelnbe Bropft und ber entschiebene Leutpriefter, 

6. Capitel. Bedio's und Capito's Beirath. Die Stragburger-Reforms tion muß fich gegen Freund und Feind wehren. — Murner, wie Flüchtlinge, Treger

7. Capitel. Letter Streit ber Burgerschaft und Prebiger gegen bie Bet-

bie Zufunft. Job. Rhobins umb Buter
11. Capitel. Der Bropft von St. Thoma vertheibigt bie Rechte feitet.
Stiftes gegen Beraubung und gibt, sammt Butern, ber Riche.

burd Errichtung von Bolfsichalen, die nachhaltige Unterlage : . . . . 12. Capitel. Capito, Buger unb Zell und die Stabt Strafburg, bei

13. Capitel. Reuer Schritt bes Raths jur Durchführung ber Reformat tion. — Reue Beschwichtigungsversuche ber Prediger bei Luthem . 14. Capitel. Der Antlagefturm bricht los. Die vier Glaubensgenoffen . 34 foliegen fic enger aneinder. Das fleine evangelische Frankrich in :: Strauß mit den Biebertäufern. — Der Propft von St. Thoma macht

19. Capitel. Die Beimtebr. Biblifc reformatorifche Arbeiten. Duntle Bollenschatten über bem eigenen Saufe. Capito und die Ronigin

banken zu tragen. Sein Dialog: "Bergleichung Dr. Luthers und

21. Capitel. Strafburg tritt ins driftliche "Burgrecht." Letter Rampf gegen bie Meffe. Capito's und Bupers Antheil an bemfelben . .

Trot Luthers Sturmen, beginnt Buter fich mit Unionsge-

ben Bauern in Altorf . ... . . . . .

auf ber Disputation ju Bern

feines Begentheils" . . . .

20. Capitel.

8. Capitel. Carlftabt, Luther und bie Strafburger . . . . . 9. Capitel. Bupers "Grund und Urfach" ber religiöfen Fefitellung under bes vorläufigen Abichluffes ber Religions : und Cultusveranberung. 10. Capitel. Capito's Rudblide auf bas Jahr 1524 und Aussichten in

3. Capitel. Capito tritt als entichiebener Streitgenoffe anf. Butgers Che Beifpiel und Aufmunterung wirft 4. Capitel. Buper gewinnt eine öffentliche Stellung, und fest met gapito und Bell ben Rampf für die Berechtigung ber Reformation gert

5. Capitel. Die heiße Enticheibungswoche. Berhaltnig in Grading Erfte Stellung Buters und Capito's ju Bittenberg und Burid

402

412

423

| Brittes Auch.                                                                                                                                                                          | Seite |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Abrif ber ferneren Lebens . Thatigfeit Capito's unb Bugers.                                                                                                                            |       |  |
| 1. Capitel. Die Eroberung muß vertheibigt werben. Bubers Antheil an bem Marburger Gespräch, Streit mit Erasmus                                                                         | 453   |  |
| 2. Capitel. Buger und Capito auf bem Reichstage zu Augsburg und bas Bierftabte Bekenntnig. Erfte Unionsversuche                                                                        | 466   |  |
| 3. Capitel. Buger in Somaben. — Zwingli's und Decolampabs Tob. — Capito's Organisations = und Friedenswert in Bern 4. Capitel. Die Strafburger Synobe und die Wiedertaufer. Die bute = | 478   |  |
| rifche Kirchenorganisation                                                                                                                                                             | 488   |  |
| cordie                                                                                                                                                                                 | 496   |  |
| ben, ober bie Bittenberger Concordie                                                                                                                                                   | 506   |  |
| — Capito's Tob                                                                                                                                                                         | 521   |  |
| 8. Capitel. Die Colner Reformation                                                                                                                                                     | 530   |  |
| 9. Capitel. Buger und das Interim                                                                                                                                                      | 536   |  |
| 10. Capitel. Reise nach England: Leben und Treiben bei Thomas Cran-                                                                                                                    | -     |  |
| mer. — Biel Ehre und Freundschaft, wenig Troft                                                                                                                                         | 547   |  |
| 11. Capitel. Das Lehrjahr in Cambridge. Bugers Bert vom Reiche                                                                                                                         | •••   |  |
| Christi. — Sein Tob und die Schickfale nach seinem Tobe                                                                                                                                | 561   |  |
| 12. Capitel. Teftament und letter Bille fo Dr. Martin Buter gemacht                                                                                                                    | 002   |  |
| hatt. Anno 1548, 23. Januar: als er gleich auf ben Interimischen                                                                                                                       |       |  |
| Reichstag berufen, verzogen ift. — Cobicill vom 22. Februar 1551                                                                                                                       | 569   |  |
| •                                                                                                                                                                                      |       |  |
| Anhang.                                                                                                                                                                                |       |  |
| Capito's und Bugers gebrudte Schriften in Gronologischer Orbnung.                                                                                                                      |       |  |
| ≈ .~~uull.                                                                                                                                                                             |       |  |
| A. Capito's gebruckte Schriften                                                                                                                                                        | 577   |  |
| B. Bupers gebruckte Schriften                                                                                                                                                          | 586   |  |

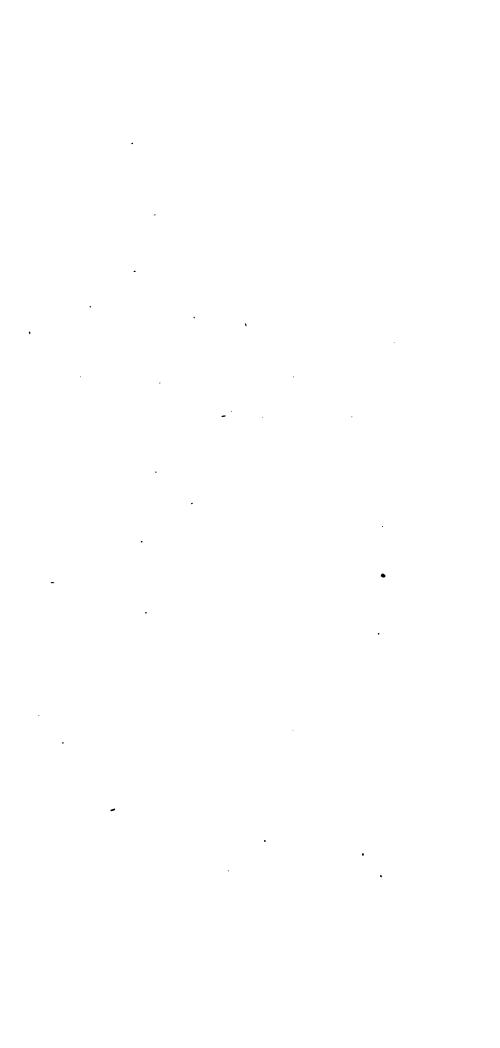

## Erftes Buch.

## Die Zeiten vor und Anfangs der Meformation.

Capito und Buter von ihrer Seburt bis zu ihrer Antunft in Straßburg.

1478-1523.

"Bas ift in der Belt für ein Befen ? —
— Die Belt tann vor den Bfaffen nicht genefen."

•

#### Erster Abschnitt.

Wolfgang Capito von seiner Geburt bis zu seiner Ankunst in Straßburg. 1478—1523.

#### Erstes Capitel.

der Jagenauer Rathsherr will nicht, daß sein Sohn Wolfgang in den heilsgefährlichen Stand trete.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts stand die in Sand und Bald gelegene Stadt hagenau, welche jest, tros ihrem großen Gemeindenichthum, zur Unbedeutsamkeit einer Landstadt herabgesunken ift, an der Spite der zehn freien Städte des Elfaffes. Sie war der Sitz des taiferliden Landvogts, welcher den obersten Schirmherrn vertrat, deffen Rechte handhabte, und durch die Hofhaltung in der uralten taiferlichen Pfalz, durch das Mb. und Zureiten der Rlagenden, Schut und Rechtsuchenden, Diesem Orte feine geringe politische Bedeutung und ein vielbewegtes Leben verlieh. Unter dem Schirme mannigfaltiger Privilegien und Freiheiten, welche die Raiser einst aus Politik den zahlreichen Städten Deutschlands gegen die Uebermacht des Adels gewährt, hatte fich in allen diesen kleinen Republiken eine felbfiberrliche, in Zünfte volksthümlich gegliederte Bürgerschaft gebildet, welche durch freie Wahl ihre hochsten Stadtobrigkeiten aus ihrem eigenen Shooke bestellte. Dadurch war der dritte Stand, dem Adel und der Geistlichleit gegenüber, förmlich organisirt, das Selbstgefühl dieses Standes erhöhet, 208 felbständige Urtheil in Besprechung und Berwaltung eigener öffentlicher Angelegenheiten in allen Schichten der Bepollerung geweckt, gestärkt und ausgebildet worden.

Das "ehrbare" handwert war geadelt und hatte einen goldenen Boden, so gut wie die Raufmannschaft. Durch Bandern und Bertehr und, als man anfing deutsche Bucher zu drucken, hier und da auch durch selbsterlerntes Lesen, so wie durch den freien Gedankenaustausch auf den Zunftstuben, war

der Bürger damals icon kenntnigreicher, unterrichteter und geistig gebildeter als durchschnittlich der auf Fehden, Jagd und Trinkgelage beinahe ausschließ lich angewiesene Abel, wovon ein großer Theil fich schon von den bereits zerfallenden Burgen in die Städte und ihren Schutz begeben hatte. Durch die tägliche Berufsarbeit im Schweiße des Angesichts, durch den Kampf mit den Mühen und Bechselfällen des Lebens, durch die bedächtige, ftolze Sorge für eine solide Begrundung der Familie und des Hauses mar dieser Gewerbsburger moralisch kernhafter, gefunder und, nach seiner Art, religiöser als Durchschnittlich ber geiftliche Stand und namentlich die durch Reichthum und üppigen leberninth langgewohnter Herrschaft, in Müstiggang und in offene Iafterhafte Berweltlichung versunkene Ordens. oder Rloftergeiftlichleit. bildete die Bürgerschaft dieser größeren oder kleineren Städte den eigentlichen Rern des deutschen Bolles, mit welchem der geldarme, verpfändete Ritteradel bereits als mit einer ebenburtigen Macht handelte und welchen die weitersehenden unter den Geistlichen schon mit mißtrauischem, gehässigem Blide betrachteten.

In diesem Kerne der Reichsstadt Hagenau gehörte in der zweiten Salfte des fünfzehnten Jahrhunderts ein behäbiger Meister der löblichen Schmiede zunft, Johannes mit Namen, der dem weitverzweigten Geschlechte der Köpfel entsprossen und in den späteren Jahren seines Lebens Mitglied des Nathes seiner Stadt war. Diesem gebar seine aus adelichem Geblüte stammende Frau, Agnes, im Jahr 1478 einen Knaben, welcher in der Tause den ächt dentschen Namen Wolfgang erhielt und ein nachgeborner Sprößling einer bereits zahlreichen Familie war, aus welcher uns aber nur vorübergehend zwei Brüder, heinrich und der Wolfgangen überlebende Johannes, genannt werden und zu deren Blutsfreunden der nachherige Straßburger Buchdrucker Wolfgang Köpfel, zu deren Anverwandten die angesehenen Straßburger Geschlechter

Wenn die Bürger damals auf ihren Junftstuben politisiten, so war der nuerwartete und schreckliche Untergang des reichen und stolzen Burgunderberzogs Karl, der neulich am Dreikonigsabend vor Nanzig gefallen, und die mit solchem tragischen Ende seltsam contrastirende Herrlichkeit der Vermählung des ritterlichen Kaisersohnes Max mit der Tochter und einzigen Erbin des Gefallenen, in aller Munde.

Pfeffinger und Prechter, Die Fugger Stragburgs, gehörten.

Dieser deutsche Heldenjüngling, wenn er einmal an das Regiment kommen sollte, werde nicht dulden, wie unlängst sein Bater, daß des Papsts wälscher Legat auf den Reichstagen deutscher Nation den Borsty führe, und werde eine Schutzwehr sein gegen den Türken, den gräulich hereinbrechenden Feind der Christenheit. Wenn irgend eines jener nicht seltenen Mönchsscandale die Rede auf die geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten brachte, so war man im öffentlichen Leben schon viel behutsamer. Denn seitdem die Inquisition in Spanien förmlich errichtet worden, waren die Mönchsorden und besonders

rienige der Prediger oder Dominitanermonche eine bespotische Macht gerben, beren Spaber und Borcher aller Art man zwar öffentlich fürchtete, : man bann aber auch beimlich befto grundlicher verabscheute und haßte. ann aber die ehrbaren Burger und gefreundeten Rathsherrn in den Solin-36-Rachmittage- ober Abendstunden vertraulich einander beimfuchten, da ütteten fle dann gegenseitig ihr Berg aus über den erbarmlichen Buftand der riftenbeit und die freche Berfunkenheit bes geiftlichen Standes, und wie 6 nicht mehr lange fo fortgeben tonne und endlich einmal brechen muffe, wie s von frommen Mannern langft geweiffagt fei. Es lebten ja noch alte ute zu Conftang im Oberlande und fouft bin und wieder, die es mit angeen in ihrer Jugend, wie fie den frommen Johannes Sug und deffen Freund d Schuler hieronymus von Prag lebendig verbrannt; die Pfaffheit hatte male ben gutmuthigen Raiser überliftet und meineidig gemacht, und batte male in ein Feuer geschlagen, beffen Funten in vielen taufend Bergen gefann habe, und das in allen Landen unter der Afche fortglimme. Die Bohmen tten es, wie man bore, an vielen Orten boch endlich burchgefest, bag man : Reffe in ihrer Sprache halte, so daß fle's nun auch verftanden mas man ige, und daß fie den Relch befamen fo gut wie die Priefter. Neulich batte an gwar (1479) den bescheidenen und gelehrten Dann Johannes von Befel, n frommen Prediger von Worms, in Mainz vor das Regergericht gestellt ab den altersichmachen Breis eingeferfert, Dieweil er das Wort Gottes bober achtet als bes Bapfte Gebote und Die Gagungen ber Rirche; bafur aber itten die von Strafburg den Doctor Raifereberger (Beiler), einen Ausbund n einem Brediger in ihrem Munfter und Domftift aufgestellt (1478); ber nge bereits an, ben Monchen und Pfaffen etwas tiefer und fühner in bie tolle zu greifen und werde von der Burgerschaft und allem Bolle gerne ge-Dazu gingen jest burch bie eble Druckerfunft bie Bibel und andere itliche Bucher auch in deutscher Sprache aus, und der Drudherr Mentel Strafburg verlaufe deutsche Bibeln, daraus auch der gemeine Mann abnehen tonne, wie das Wort Gottes mit der Beiftlichen Lehr und Leben fich Diefem und Underem lauschte oft der unbemertt gebliebene, fanfte id aufgewedte Anabe Bolfgang mit geheimer Ahnung, wie fie Kinderfeelen t zu ergreifen pflegt, aber ohne den Sinn und die Tragweite ber Borte und 6 Befpraches zu verfteben. "In deutscher Nation," so schrieb er spater, par ber Samen Johann huffens und hieronymus von Brag alleweg geefen und geblieben, wie ich Manche in meinen Kinderjahren reden gehort ibe, daß ich mich jest verwundere. Dazumal verstund ich nicht wohin es

<sup>\*)</sup> Daß bieß in ber That and geschah, bezeugt Erasmus: Mihi non constabat, Reclesiae decreto vetitum ne sacri libri vertantur in linguam vulgarem. Quod si verum est, hactenus ubique peccatum est adversus hoc decretum. Etenim, me puero, legebantur libri sacri versi Gallice ac Germanice. V. Brasmi Epp. Edit. Lond. col: 922.

reichte."\*) Daß bei dem tiefen Unwillen des Baters über das ganze ungeistliche Wesen und Treiben der Geistlichen jener Zeit der lernbegierige Knabe schon frühe dem Einflusse der Ordensleute in der Baterstadt entzogen wurde, darf uns nicht wunder nehmen. Der in seiner Art freisinnige Mann, wollte aus dem begabten Sohne einen angesehenen weltlichen Gelehrten und zwar, wo wöglich, einen Doctor der Medicin machen. Bahrscheinlich durch freundschaftliche Beziehungen und ökonomische Nückscheinlich durch freundschliche Beziehungen und ökonomische Nückschlen des damals üblichen "Tausches" bewogen, schickte er ihn zur ersten Ausbildung in die lateinische Schule nach Pforzheim, tropdem daß die eben unter dem gelehrten Dringenberg viel näher gelegene Schlettstadter Schule im schönsten Ausblühen begriffen war. Vielleicht mögen sogar religiöse Beweggründe, wie etwa eine Berbindung mit den "Bekannten" oder heimlichen Anhängern der Böhmen, die in jenen Gegenden und besonders in jenem damals schon sehr betriebsamen Städtschen eine ihrer Stationen hatten, mit untergelausen sein.

#### Zweites Capitel.

Die Schule und die Universität.

Benn auch vielleicht durch den patriotischen Ginfluß des in der Bluthe feines humaniftifchen Gelehrtenruhmes ftebenden Pforzheimers Johannes Reuchlin, die Auftalt, welche er felbst einft besucht, gehoben worden mar, fo fab es boch mit den beften Diefer lateinischen Schulen damals noch immer traurig genug aus. Reine oder doch nur fehr wenige, in barbarifcher Form einen barbarifchen Quart enthaltende Bucher und diefe großentheils nur in ber Band des dictirenden Lehrers; \*\*) meiftens robe, aus allen gandern gufammengelaufene, alle gander bettelnd durchziehende, mit allen "Praftifen" befannte, durch Roth und Elend aller Urt gewißigte oder verrottete Schuler jeden Alters, vom funfundzwanzig oder dreißigjährigen "Bacchanten" (Vagantes) bis zum zehnjährigen und noch jüngeren "Schügen", die rottenweise mit den ersteren gieben und ihnen "zutragen", das heißt, fie durch Betteln ernähren mußten, und fo lange an einem Orte blieben, als diefer Nabrungszweig daselbst ergiebig mar: ein mahrer Beuschreckenschwarm, der nicht sowohl den besten Schulen, als vielmehr den am wenigsten ausgebenteten und für die Nahrung ergiebigsten Orten nachzog. Der walliser hirtenknabe, Thomas Platter, welcher bei zehn Jahren so den Schulen nachgezogen, und in dem achtzehnten seines Alters die lateinische Grammatit des Donat zum erften Male recht kennen lernte und endlich als Rector des Gymnaftums zu Bafel ftarb, hat in feiner Lebensbeschreibung ein höchst lehrreiches, lebhaftes

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt uff Tregers Bermahnung. H. 1. a.

<sup>\*\*)</sup> Codices enim illi nondum typis evulgati extabant. Adami Vita Pelilicani.

und naturgetreues Bild des fahrenden Schülerlebens und der Schulen jener Zeit entworfen.

Biele hunderte solcher lofen Bogel wurden von ihren Eltern noch ebe fie recht flugge maren, aus dem Refte gestoßen und den werbenden Bacchanten mehr oder minder anempfohlen, die fich dann in dem Duge um fie befummerten, ale fie fich jum Betteln und Rutragen geschickt erwiesen. Sie sangen ibr Spruchlein ober machten ihre Poffen vor ben Saufern in Stadt und Land, und wenn fie auch hier und ba mit den hunden weggebest murden, so mar ihnen doch die vollsthumliche Milbthatigkeit, befonders die der Aranen, im Sangen gewogen, doch fo, daß fle beute im Bollauf und morgen in Sunger und Roth lebten. Sunderte gingen in diesem Rigeunerleben entweder forperlich oder moralisch zu Grunde, oder beides zugleich. Dafür maren bann aber auch diejenigen, welche fich durchgeschlagen durch Rauh und Bloß, abgehartete, wetterfeste und gestählte Charaftere, aus benen in der Folge mancher muthige, durch feinerlei Bequemlichfeiterudfichten jurudgehaltene Borfampfer ber bef. feren Zeit hervorging, Manner die nicht viel nach Berfolgung, Berbannung, Armuth und Elend fragten, das Bolt, feine Sprache und Gefinnung durch lange Erfahrung fannten und mit ihm zu reden wußten.

Bu diesem armen Haufen "fahrender" Schüler gehörte zwar der junge Bolfgang nicht. Er mag aber wohl so gut, wie einige Jahre später der Anabe Martin Luther und manches anderen ehrlichen und felbst wohlhabenden Mannes Kind, sein "Brod um Gottessohn" (panem propter Deum) als "Currendiculer", wie es allgemein gang und gabe mar, vor ben Saufern in Pforzheim gefungen haben. Inzwischen muß er bald, vielleicht schon unter Georg Simler, dem Lehrer Welanchthons, seinen Donat, Tartaret, Alexander Sallus oder Beter Sifvanus und wie die Marterwertzeuge der Jugend damals alle biegen, absolvirt haben, benn er tam ichon frühe auf die Univerfität, um nach dem Billen des Baters die "Argenei" zu ftudieren. Er besuchte nach einander die vor wenigen Jahrzehnden gegrundeten Universitäten zu Freiburg, gu Bafel und Ingolftadt, welche die jungfte unter diefen damals aufblubenden Schulen, Anfangs der Sitz der wiedererwachenden Wiffenschaften und des Humanismus zu werden versprach, bald aber die Zufluchtsftätte aller Begner des nenen Beitgeiftes und bas Bollwert aller Obscuranten murbe. Benn es mit den lateinischen Schulen betrubt aussah, fo ftand es im Allge. meinen mit den Univerfitaten nicht beffer. Die geiftlichen Orden besetzten beinabe alle Lehrftühle, und ihre scholaftische Theologie und Casuistif, die ein Berrbild von dem geworden, mas die großen Lehrer des Mittelalters vorgetragen, nebst dem canonischen oder papftlichen Recht, hatten wie ein erftidendes Unfraut Alles überwuchert. Die Medicin, welcher der junge Röpfel nachgeben follte, war im Biffenschaftlichen felbst ein Gemisch von Physik, Alchemie und Seilfunde, aus den verdorbenen und migverftandenen Bruchftuden und Ueberlieferungen des Alterthums und der arabischen und judischen Mergte

bestehend; ber praftische und einträglichste Saupttheil bestand in einer Unsumme ber oft tollften Recepte und Gebrane, Die als Gebeimniffe ben verichiebenen Lehrern von ihren Aberten um schweres Geld abgefauft wurden: eine regel- und grundfaglofe Quadfalberei, bie an Aberglauben und Anmagung bem geiftlichen Bunderfram nicht nachstand. Schon in feinem zwanzigsten Sahre (1498) feste bie Univerfitat Freiburg bem Licentiaten Capito ben mebicinifden Doctorbut auf, und wenn auch der alte Rathsberr ju hagenan gewiß feine geringe Frende an dem jungen Doctor batte und fich nicht wenig auf ibn m ant that, so scheint doch diefes, mehr ans findlichem Gehorsam als and Reigung vollendete Studium feinen tiefen Eindruck in dem Beifte bes Mannes binterlaffen gu baben; benn wir finden in ben fpateren Schriften beffelben feine Spur einer Anfwielung weber auf biefes fein erftes wiffenschaftliches Studium, noch auf die Wiffenschaft selber. Inzwischen scheint ihn ber angeborne Sang zu einem emfigen beschanlichen Gelehrtenleben in flofterlicher Stille und Einfamkeit, diefer weltlichen Studien ohngeachtet, nicht verlaffen zu haben. Denn als zwei Jahre später (1500) eine große Best ober anstedende Rrantbeit in ben Stadten bes Rheinthals wutbete, und ber zweinndemanzigfahrige Sohn, welcher bereits fich auf das Rechtsfludium gelegt hatte, an dem Sterbebette bes Baters Die Ohnmacht feiner Seilfunft fo schmerzlich erfahren mußte, da waren unter ben letten Barnungen bes Baters and biefe hauptfachtich: nicht unbedachtfamer Beife fremden Ginfluffen ober eigener Reigung folgenb, fich in ben geiftlichen Stand und unter bie Bfaffenrotte zu begeben: denn das fem in feiner Beife meber ficher noch gerathen. "Es fev ein gar feltener gall," meinte ber ehrliche Schmiebeneifter, "daß man einen unter ihnen finde, der wie in Lebre so im Leben vorlenchte, die gehäffigen und gewaltthatigen Leidenschaften gugle und in ber That und Bahcheit, wie sein Stand es erheische, ein geiftlicher Mensch sep."\*)

Daß diese Warnung nicht allein das Ergebniß einer schmerzlichen Ersahrung, sondern auch der Andiluß einer besseren, den gewöhnlichen satholischen Ansichen im innersten Herzen entgegengesetzten Ersenntniß des wahren Kerns der Retigion war, hat der Sohn selber bezengt, dem diese letzte Scheidestunde, nach vierundzwanzig Jahren, noch so lebhast und bedeutungsvoll vor dem Gestie schweber, daß er dei Gelegenheit der Bestreitung der römischen Werfberrn charakriskliche Morte andbriche: "Ich hab selbst an meinem lieben Bater seingen geschen, daß Gott bei den verzagten Gewissen ist. Denn als ihm ein Münch, der noch in hagenan wohnt, die Delung anstrich und zu ihm sagte: sieber Meister hand, gedenkt an alle enere gute Werf, die ihr je gethan habt,

<sup>\*)</sup> E. Gerbefins Hist. Ref. I. p. 115: aus ben fo feltenen hanbichriftl. Bries fen Capita's, die Gerbefins in großer Anzahl befaß und die wir, trop allem Andforfcen, nicht wieder auffinden fonnten.

da wendet er sich zum Krenz, das über dem Bette an der Wand hing und sprach: ""Bas guter Werk hab ich gethan? O mein herr und Gott sey mir armen Sunder gnädig."" Wie wohl er nicht ein "gemeiner Geistler" bei seinem Leben gewesen ist. Doch kam er in Verzweislung von ihm selbs und wollt' nichts glauben von keinem seiner guten Werke, sondern ruft an den Ramen Gottes, verließ sich auf die Gnad allein, da ihn der Seelenmörder auf seine eigene Werke abführen wollte."\*)

So war denn der Bater, was den Kern des evangelischen Glaubens anbelangt, als ein wahrer Protestant geschieden, und der unabhängig und zum herrn eines beträchtlichen Erbes gewordene Sohn konnte nun ganz seiner wissenschaftlichen und besonders der lange unterdrückten theologischen Neigung folgen.

## Drittes Capitel.

## Der Jurift wird Theolog und Prediger.

Der bereits zu Ingolftadt, dem damals viel versprechenden Mufenfige, jum Magifter der freien Runfte gewordene Bolfgang Fabricius Capito (wie er von nun an, mit Anspielung auf den Stand feines Baters, feinen nach ber Sitte der Zeit übersetzten Ramen schrieb) schlug nun sein Hauptquartier in Freiburg auf, und von hier aus machte er feine wiffenschaftlichen Ausfluge mit langerem ober furgerem Berweilen auf ben Rachbarfchulen gu Bafel und Ingolftadt. Denn perfonliche Befanntschaft mit den Lehrern, den Borlaufern der neuen Zeit, Austausch der Ideen und Gedanken in Rlage und Aufmunterung, foien ibm mit Recht ein Sauptmittel der Bildung. Ulrich Bafius glanzte damals zu Freiburg als der gefeiertste Rechtsgelehrte in ganz Deutschland, und mit ihm bildeten Conrad Peutinger in Augsburg und Bilibald Birtheimer, ber Batricier in Nürnberg, die Dratel beffen was Rechtens war, ein Dreigeftirn an dem südlichen himmel Deutschlands, das weithin in fremde gander, felbft in das hochgebildete Italien binein ftrabite. Diefe und andere in Staat und Biffenschaft ihnen gleichstehende Manner, welche schon stark ergrauet waren, als die Reformation anbrach, fühlten sich alle von dem neubelebenden Sauche des claffischen humanismus angewehet. Er mar einst das hochfte Biel ihrer Jugendbegeisterung gewesen und ftand eben jest größtentheils in der höchften Bluthe: ein Bert und Streben, über welches binaus fie aber auch nichts Soheres tannten, und als beffen Corpphae damals der etwa gleichalterige Erasmus, in noch ungetheilter Berehrung und allgemeiner Bewunderung, auf dem Sobepuntt feines europäischen Ruhmes daftand.

In allen bedeutenden Stadten Deutschlands hatten fich freie literarische Gesellschaften (sodalitia) gebildet, wo fich die edelften und aufftrebendften

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt uff Tregers Bermarnung. 3 1. 6.

Beifter des jungeren Beschlichtes vorzüglich zusammenfanden, und mo das geiftige Streben nicht allein allen Unterschied des Alters, sondern auch fogar der Stande ausglich; beren 3wed ber Anbau ber alten Sprachen mar, und was man damals schöne Literatur, aber in lateinischer, antifer Form nennen konnte, und dann Rampf dieses Laienelements gegen Unwissenheit und Barbarei der Geiftlichkeit im Allgemeinen, und gegen das despotisch-anmaßliche Monchthum insbesondere. Diese Genoffenschaften bildeten einen literarischen Bund der freieren Geister und manchmal auch der Freigeister jener Zeit. Ihr Ideal und ihr geiftiges Haupt war, wie durch eine ftumme Llebereinkunft, der große classische und geistreiche Literator Erasmus, deffen Schriften in Aller Gande waren, und mit eben bem Erfolg verbreitet und mit eben bem Beighunger verschlungen wurden, wie etwa im Unfange Diefes Jahrhunderts die Deifterftude Schillers und Goethe's, und die, den Unterschied der Zeiten mit eingerechnet, gang abnliche durchgreifende Birfungen unter ben damaligen gebilde-Der humanismus mar die Befreiung der ten Standen bervorbrachten. Biffenschaft von den hundertjährigen Feffeln des geiftlichen Monopols der Barbarei, der Unwiffenheit und des Ungeschmacks, in welchem die Clerisei sie, gleich einer leibeigenen Magd, gefangen hielt. Die alten Sprachen, ihre Renntnig und ihre Bier, oder Clafficitat der Form und des Ausdrucks, Die Reinigung und Biederherstellung der lateinischen insbesondere, als der Universalsprache der ganzen damals gebildeten Welt von einem Ende Europa's bis zum andern, das war das Ziel dieses Strebens, somit schloß er auch bis auf einen gewiffen Grad die humaniftrung und Bereinfachung bes Gedantens ein, welcher in der barbarischen Runft. und Spigfindigkeitssprache der Scholaftit zerspalten, verzerrt und beinahe unfaflich geworden und zu Grunde gegangen war. Auf eine reine, gemeinverftandige Beife, ohne die bergebrachte Runftsprache, religiofe ober fonft miffenschaftliche Dinge auszudrucken, galt den allermeiften Unbangern des Bertommens icon als eine Regerei, fo wie es ja auch beute wieder fogar protestantische Geiftliche und Theologen gibt, welche ein Rirchenlied um fo fernhafter, eindeinglicher, schoner und firchlicher finden, je harter und incorrecter die Sprache und je geschmackloser der Ausdruck ist, ja bei denen in diesem Falle Classicität in Sprache und Ausdruck ein binlanglicher Grund unbedingter firchlicher Bermerfung ift. Solden Menschen ftanden zu der Zeit, von der wir reden, die Humanisten gegenüber, nur mit dem Unterschiede, daß die Zeinde des Befferen damals unendlich zahlreider und machtiger maren, und fle zu verachten oder zu reizen nicht felten mit Gefahr Leibes und Lebens verbunden mar.

Ja, allerdings, war es nicht allein eine wohlgegrundete Ehre, sondern es hatte auch seine, das jungere Geschlecht namentlich lockende und heraussordernde Gesahren, wenn man gewürdigt wurde, an diesen Humanistenvereinen Theil zu nehmen, welche durch und durch von dem Gesühle beseelt waren, daß die Jukunft ihnen gehore.

Bas Bunders alfo, wenn der in Zeit von wenigen Jahren jum Licentiaten ber Rechte und zum Licentiaten ber Theologie emporgestiegene und folglich in allen Facultäten graduirte Capito an der, damals noch vom besten Beifte beseelten Gesellschaft der "Reuerer" zu Freiburg, den lebhafteften Autheil nahm. Da fanden fich zu jener Beit junge Manner zusammen, Die in bem großen bevorftebenden Rampfe, theile als treue Baffenbruder einander gur Seite, theils als Begner, ja fogar als erbitterte Reinde einander gegenüber Deffelben Alters mit Capito mar Matthaus Bell, Der steben sollten. Bater der evangelischen Lehre in Straßburg, welcher damals in Freiburg als Magister und alademischer Lehrer aufgetreten, ein bescheidener und ftiller aber nichts bestoweniger gediegener und fester, redlicher Charafter, der viel mehr war als er fcbien; ber um ganger neun Jahre jungere Joh. Maier von Ed, ein vier und zwanzigiähriger Licentiat der Theologie und scholaftischer Rlopffechter ohne Gleichen, der viel mehr aus fich machte als er wirklich war, und der nicht lange nachher zu Leipzig in dieser seiner Sauptkunft an Dr. Cariftadt und Dr. Luther zum Ritter werden wollte.

Da war Jacob Sturm von Sturmed, der junge Strafburger Batricier, ber, nachdem er hier Theologie ftudiert und dann fogar gepredigt, vom Theologen zum Juriften wurde, und fpater, als die Bierbe deutschen Abels, das Evangelium trot einem Apostel vor Fürsten und Könige trug: der größte Mann ohne Zweifel, den Straßburg je hervorgebracht hat. Joh. Faber, ein schlauer und damals schon nach hoben Dingen trachtender ehrgeiziger Jüngling, ber fpater als Beibbifchof von Conftang ber giftigfte und gewaltsamfte Rathgeber König Ferdinands wurde und mit Sturm auf den Reichstagen oft wieder gusammentraf; mabrend Urbanus Rhegius, ein junger aufgeweckter Schongeift, nach langem Rampfe Die Bande des Eigennutes und des Ehrgeiges, welche der Anfangs liberale Faber um ihn geschlungen, durchbrach, feinem Gewiffen folgend in Augsburg und Celle der Sache des Evangeliums Leib und Leben weihete. Lehrend und lernend mar biefer Berein von jungen Mannern, fur eine furge Beit, eine Bierde ber Freiburger Schule und Capito stand mit allen in lebhaftem Berkehr, aber Reiner zog ibn mehr an als Urbanus, ber offene und ftrebfame Dichterjungling, auf ben er einen bedeutenden Ginfluß hatte, zumal da er schon eine Stellung einnahm Die ibm, am 31. Oftbr. 1511, ber Berwaltung des Decanats der freien Runfte würdig machte. Benige Tage nach dem Antritt diefer Burde (10. Nov. 1511) erwarb er fich die Licenz in der Theologie, und fing au, im Auftrage der Facultat Borlefungen zu halten. Aber Duus Scotus, Occam und Gabriel von Biel, Scholaftifer, die befonders ju Freiburg in Ghren ftanden, und daher oft und viel gelesen und erklart wurden, so wie auch die übrigen Scholaftiler, welche mit ihren dialeftischen Fragen und Distinctionen seit Jahrhunberten das gange Reld der theologischen Gelehrsamkeit beherrschten, konnten awar feinen Scharffinn eine Zeit lang beschäftigen, sagten aber feinem bereits durch bessere und gründlichere Studien der alten Kirchenväter erleuchtetem Geiste und bewahrtem Gemuthe wenig zu. Er hatte damals schon aus Augustin vornehmlich die Wahrheit über die Gerechtigkeit aus dem Glauben und über die Werke erkannt, "aber ich bin nie beharrlich droben bestanden," so schreibt er später (1524), "und Gott hat mich erst durch den wahren Mann Gottes gestärkt," also groß und krästig war die Gegenirrung.\*) Zu dem war er auch durch seine Haltung zu der freieren Partei des Humanismus und besonders durch seine eifrigen Sprachstudien, vor allem des Griechischen, bei den Collegen und dem ganzen mönchischen Anhang derselben anrüchig geworden. Hatten doch diese Herrn, wie Jacob Spiegel berichtet, in öffentlicher Disputation die keineswegs neue, aber damals schon in den Augen aller Beseiren, als des Christenthums und der Kirche unwürdig geachtete Theorie aufgestellt, daß man die Judenkinder, so wie die Kinder aller Ungläubigen, gegen den Willen ihrer Eltern, tausen könne und solle, und hatten die Zustimmung des Juristen Heinrich Colers und sogar des Ulrich Zastus erhalten.

Er wurde es mude, wie er einige Jahre spater an hutten schreibt,\*\*) bieses leere Stroh ju breschen und die armen Buhorer von Amts und Befallung wegen geiftig zu todten.

## Biertes Capitel.

Der Prediger hat viel weltliche Geschäfte und Unruhe. Es dammert.

Ein ehrenvoller und vortheilhafter Ruf Philipps von Rosenberg, des Bischofs von Speyer, kam ihm daher sehr erwünscht. Dieser Prälat hatte nämlich verwilligt (1507), daß die Benedictiner Chorherrn das bereits weltlich und reichsunmittelbar gewordene Ritterstift im nahen Odenheim, um größerer Sicherheit willen vor Raub und Mord, nach Bruchsal, einer Stadt seines Hochstiftes, verlegten. Da sich der Probst dieses souveränen Collegiums nach einem tüchtigen Mann umsah, der, als Prediger an diesem gleichsam erneuerten Stifte, demselben einen gedeihlichen Fortgang verbürgen könnte, wurde ihm von dem neuen Schirmherrn Capito empfohlen.

Mit schmeichelhaften Empfehlungsschreiben der Universität versehen, zog er in die neuerrichteten Rloster- und Schloßgebäude der vornehmen und reichen geistlichen Herrn ein (1512), deren Probst hier gleichsam einen kleinen ritterlichen Hof hielt, wo der bürgerliche Stiftsprediger allerdings mit dem Gehalte eines Canonicus eintrat, aber von den adelichen Junsern und Chorherrn dennoch, wenn auch nicht als ein nothwendiges Uebel, doch immer als ein untergeordneter Diener betrachtet wurde. Denn der alte Geist Benedicts

<sup>\*)</sup> Cap. Antwurt. D. 4. 6.

<sup>\*\*)</sup> III. Kal. Aug. 1519; von Bafel. S. Scultet: Annales p. 9: Gerbefine I, 116.

von Aursia war auch längst schon aus diesen Genoffenschaften gewichen, welche das für den Adel geworden waren, was die Bisthümer und Erzbisthümer für die Fürstenhäuser: bequeme Bersorgungsanstalten für die nachgeborenen Sohne, die darin so geistlich oder ungeistlich lebten, als Charaster, Neigung und Umstände es mit sich brachten.

Studieren, Forschen, das ware nun für den vierunddreißigjährigen Stiftsprediger, nach seiner Neigung und inneren Seelenstimmung, das tieste Bedürfniß gewesen. Denn es hatte, mitten in der beginnenden Zeitbewegung, in dem Gemüthe des heranreisenden ernsten Mannes jener eben so peinliche als heilfame Proces begonnen, wo bei dem Eintritte in das Amt und der Verwaltung desselben nach den alten Formeln des geheiligten herkommens, die Gedanken über die wichtigsten handlungen und Lehren aufingen sich zu verstagen und zu entschuldigen, wie der Apostel diesen Zustand des redlichen Zweisels so charakteristisch bezeichnet. Die großentheils mit der Verwaltung ihrer beträchtlichen Güter und der Regierung ihrer Unterthanen oder mit sonstigem weltlichen Güter und der Regierung ihrer Unterthanen oder mit sonstigem weltlichen Treiben beschäftigten Chorherrn, seine Oberen, waren nicht der Art, daß eine beängstigte Seele Rath, Stärfung oder Trost hätte bei ihnen suchen können. Den Reisten mochte das alsbald wie eine gefährliche Reperci oder eine Thorheit erscheinen, sich um solcher Fragen willen zu qualen.

Da trat, wenige Monate nach feiner Ankunft (11. Oct. 1512), ein magerer und beinabe bis zur Carricatur ftart benafter Frangistaner mit feiner schwarzen ftridumgürteten Rutte bei ihm ein. Es war zu feiner großen Frende ein alter Befannter und Gefinnungsgenoffe von Bafel ber, der von Ruffach gebürtige Landsmann Conrad Kürsner oder Bellican, welcher, als Guardian des Minoritenklofters zu Pforzheim, auf den zu Speher angeordneten Convent feines Ordens reifte. Ber batte unter ber ichon langft gum Sombol ber Unwiffenheit und des Aberglaubens gewordenen Capuze einen der freisinnigsten und gelehrteften Röpfe gesucht, der die damals noch hochft seltene Renntniß der griechischen und die noch bei den Christengelehrten, mit Ausnahme Reuchlins, ganglich unbefannte und eben jest an Letterem durch die Dominitaner auf Tod und Leben verlegerte hebraifche Sprache inne, und icon vor acht Jahren als Autobidact, die erfte Grammatit der letteren verfaßt batte. Denn bebräifch, das flang damals in der gelehrten Belt, wie vor fünfzig Jahren bei uns Sinefisch. Und es ift nicht unwahrscheinlich, daß er auch bem Bruchfaler Stiftsprediger Die Anregung ju Diesem Studium gegeben, in welchem derfelbe fpaterhin fo Ausgezeichnetes geleiftet bat. dem Mable, fo ergablt Bellican, zogen fich die beiden gung gleichaltrigen Freunde zurud, um fich Fragen und Mittheilungen zu machen, die nicht für Jebermanns Ohren taugten. Der Streit Reuchlins mit den Colner Regerrichtern hatte eben aufzulodern begonnen und war die Beranlaffung geworden, daß alle freieren und den humanistischen Studien ergebenen Männer fich erhoben, fich schaarten, und verbundeten in diefem Rampfe, nicht sowohl fur

Die bebräische Literatur, als vielmehr für Licht und Freiheit gegen die fernere Anechtung von Seiten der Unwiffenheit und des Monchthums. In dem Gespräche von allen diesen Geschichten und was daraus werden wolle, kam auch die Rede auf die Kirchenlehre. "Bas haltet Ihr von der Eucharistie, von der Meffe?" fuhr Capito mit ernstem Tone endlich beraus, und beschwor den Antommling, ihm doch ehrlich und treu feines Bergens Meinung zu eröffnen. "Die Frage hat mich auch lange gequalt," entgegnete dieser, "aber ich glaube damit in's Reine gekommen zu fenn. Offen und frei die Bahrheit zu gesteben: von der gang und gabe gewordenen Brodverwandlung halte ich gar nichts, als welche der erften Ginfetung und aller mahren Theologie zuwider ift. Chriftus faß vor den Jungern und, als jeglicher sein Stud Brod empfing, wurde von Christi Leib und Blut offenbar nichts weggenommen. Benn man entgeg. net, das durfe nicht nach dem leiblichen Angenschein, sondern nur mit dem Beifte und Glauben beurtheilt werden, und Chriftus habe fich felbst eben in ben Sanden gehabt, fo gerathen die Gegner in den schreiendsten Biderspruch. Denn wenn Chriftus feinen mahren Leib in den Banden gehabt, so geben fie ja Chrifto zwei Rorper zu gleicher Zeit und zwar zwei gang verschiedene; und wenn, wie Chrpsostomus meint, Christus felber von dem Brode gegeffen und von dem Reiche getrunken, fo batte ja ein Leib den anderen gegeffen. tann folche Ungeheuerlichkeiten annehmen? Man tann auch nicht von einem verklarten Leibe reden, da ja derfelbe Leib des anderen Tages am Rreuze geftorben. Da mußte ja Chriftus zugleich einen leidensfähigen und einen dem Leiden nicht unterworfenen Leib gehabt haben. Wie ich nun über diese Folgerungen nachgedacht, mein lieber Bolfgang, ba fcwebten mir alle Diefe Monftruofitaten und Widerfinnigfeiten vor Augen, zu denen fie führen. fagte ich allen diesen scholaftischen Hirngespinnsten gute Nacht und hielt mich an die einfache Botteslehre, wie fie in den beil. Schriften enthalten ift, und mit der erften reinen Rirche nicht ftreitet. Ich halte defiwegen gar nicht unwegen von dem Sakrament, sondern glaube, daß Leib und Blut in demselben, nicht leiblich und wirklich, sondern geistig und fakramentlich, das beißt auf eine dem Saframent eigenthumliche Beise den Glaubigen gereicht werde. Das ist's, mein lieber Wolfgang, was ich vom Sakrament des Altars halte." Es hätte wenig gefehlt, so wäre ihm der von Frende und Beruhigung strahlende Capito um den Hals gefallen indem er in die Worte ausbrach: "O wie haft du mein Berg erleichtert und erfreut; einen Gefinnungsgenoffen in dir zu kennen derjenigen Unficht, die ich fcon lange als die wahre erkannt und die ich bis jest bekampft und unterdrückt, um fie bei gelegenerer Beit ju offenbaren."

Daffelbe, wenn auch nicht so flar und bestimmt, wie der kubne Franziskanerguardian und der, seiner Natur nach, bedächtigere Prediger in Bruchsal, dachten wohl noch viele von ähnlichen Fragen erregte Gemuther. Bu derselben Zeit saß, im fernen Sachsenlande, ein dreißigjähriger Rönch im Rlofter-

garten zu Bittenberg, abgeharmten fnochigten Angesichtes und den Blid ber tiefliegenden Augen in fich felbft gekehrt, mit Todes- und anderen schweren Gedanken; über alles mas er neulich in Rom gesehen und erfahren, tief und schmerzhaft verlett in seinem frommen Glauben: ein treues, frommes, deutfces, in tiefem Gram des Unmuths zerriffenes und ftart in fich verschloffenes Berg. Hier hatte ihn sein Rlosteroberer Staupit getroffen und, weil es aussehe, als ob Gott der Herr bald im Himmel und auf Erden viel zu thun haben und tüchtiger Leute bedürfen murde, ihn aufgefordert, Doctor der Theologie zu werden und war mit solchem Ernst in ihn gedrungen, daß er sich aus Rloftergehorsam unterwarf und fleben Tage nach der merkwürdigen Unterredung in Bruchfal seinen theueren und troftreichen Gid auf die beil. Schrift schwur (18. Oct.), wenn auch nicht mehr so papstische, doch noch so katholische gläubig und flofterfromm, daß, wenn er die Reden, welche in der einfamen Zelle an Bruchfal in ber Dammerung gewechselt worden, hatte belaufchen konnen, er ein Grauen davor verspürt haben wurde. Die Erleuchtung und mifsenschaftliche Auftlärung ging in Gud- und Oberdeutschland dem praktischen Auftreten voran, mabrend im Norden der praktische Widerstand aus ben Tiefen des moralischen Gefühls voranging und die wissenschaftliche Aufklarung und bogmatische Lauterung erft aus ber begonnenen Opposition sich entwickelte. Es follte bei Capito noch lange mähren, bis er nicht fowohl fich ju feinen Grundfagen betennen, als vielmehr bis er diefe Grundfage von der Art hielt, daß fie das Gemeingut der Kirche und des driftlichen Bolfes werden tonnten und follten. Forschen und gelehrtes, rubiges und freies Studium war bei ihm, wie in Genf einst bei dem jungen Calvin, den die Donnerftimme Farels zum Gingreifen in das Rad der Zeit vermochte, bis jest Die Saudtrichtung feines wiffensdurftigen Beiftes und feines finnigen Be-Darin aber follte er fich bald, auch in seiner jetigen Stellung, auf eine ibm bochft unangenehme Beise gestort und gehindert seben. Die Chorberen merkten, was für einen kenntnifreichen, in den Nechten erfahrnen und arbeitfamen Mann fle an ihrem Stiftsprediger hatten, fo beluden fie ihn rudfichtelos mit einem großen Theile der Berwaltung ihrer ausgebehnten Guter und herrschaften, mit Rechtsgutachten und Prozefführungen, welche von folden verwickelten Rechtsverhaltniffen ungertrennlich find, ihn gu banfigen fleineren und größeren Reisen zwangen und ihm einen Auf erwarben, der ibm in den meisten Fällen nichts weniger als erwünscht war, fo daß Weliche und Rlofterberrn feinen Rath einholten. Rur ein einziger Auftrag der Art mag feine ganze Theilnahme und feinen warmften Bergenseifer in Anspruch genommen haben. In dem Jahre 1513 war nämlich, durch das fanatisch giftige Schuren ber Colner Dominifaner, ber Streit bes alten Joh. Reuchlin, welcher in diefem Rampfe die freisinnige Literatur und Runfte vertrat, ju einem formlichen Regerprozes von Seiten ber zugleich verspotteten und gefürchteten Finfterlinge, und zwar auf Tod und Leben geworden.

Borlampf, welcher für die Reformation von hochster Bedeutung mar, indem durch denselben die damals von Rom selbft gefürchtete Allmacht des Monchthums \*) im Allgemeinen und der Dominitaner insbesondere in der öffentlichen Meinung der ganzen gebildeten Belt, zuerft gebrochen worden ift. Der Streit hatte über den rabbinischen Schriften der Juden und Deren Studium begonnen und mar bereits, wegen des humanisten-Baters Reuchlin, zu der Bedeutung eines Bernichtungsfriegs der Monche gegen die gesammte neuere Laienwiffenschaft berangewachsen. Reuchlin batte Raiser und Fürsten, alle humanisten, befonders aber die jungen Gelehrten und Schongeister Diefer Richtung auf feiner Seite, wenn fie auch die Meinung ihres Fahnentragers über den Werth der judischen Schriften nicht theilten. Dennoch hatten die Colner und ihre Genoffen beinabe ein Berdammungsurtheil erwirft, wenn nicht, trop aller Beftechung und Drohung, ber Papft die Appellation Reuchlins genehmigt und den ganzen gefährlichen Sandel dem Bischofe Georg von Speper, seinem Delegirten in Deutschland, einem Bruder des Churfürsten Ludwig von der Pfalz, einem unter den humanisten am Beidelberger Bofe aufgewachsenen, lebensfroben, damals noch nicht einmal geweiheten jungen Fürften, gur Schlichtung übertragen batte. Diefer ließ nach vielem Bin - und Bergerren die Unterfuchung des gangen Prozesses einem gusammenberufenen Rathe ausgezeichneter Theologen und Rechtsverftandiger übertragen, in deren Bahl auch Capito fich befand, der gewiß als ein personlicher Liebhaber und Renner der hebraischen Sprache und ein erklarter Freund der wiedererwachten Wiffenschaften, nicht wenig zu der gunftigen Entscheidung beigetragen bat, welche, am 24. April 1514, Jacob Hogstraten als ungebürlichen Berlaumder au ewigem Stillschweigen und au den Prozestosten, beides bei Strafe des Bannes vernrtheilte. Der kostbarfte und füßeste Gewinn aber, welchen er aus dem unbehaglichen Reife- und Geschäftsleben dieser Beit fich erwarb, war eine Bergens- und Bufenfreundschaft, die alle Lebensstürme überdauerte.

Auf einem der zahlreichen Ausstüge, die er im Auftrage seines Bischofs und seiner Stiftsherrn nach Geidelberg und an den Hof daselbst machte, lernte er einen eben so sansten als für Frömmigkeit und neuere Wissenschaft und Sprachen schwärmerisch begeisterten jungen Mann kennen: es war der um vier Jahre jungere Johann Haußschein oder Decolampad, aus dem nahen Weinsberg gebürtig, gelehrt und lernbegierig, ernst, sanst und innig, alles schon damals auf den Kern der Frömmigkeit beziehend: ein Charafter welchen er der Stadt Basel, die ihm durch Capito's Vermittlung die Reformation verdankt, auf eine heute noch erkennbare Weise auf's Tiesste eingeprägt hat. Die jungen Männer sahen sich, und ihre Seelen erkannten und verbanden sich

<sup>\*)</sup> Quis enim magis timet monachos, quam Romani pontifices, quis Pontificem animosius contemnit, quum ipsis visum est, quem Monachi. Erasm. Joanni Vergerae. Epp. Editi Lond. p. 975.

innigster Studien- und Lebensgemeinschaft in gegenseitiger Anfeuerung, ittheilung und Berathung in allen wichtigeren Angelegenheiten bis an's ide.\*)

Richtsdestoweniger lastete Diese Bielbeschaftigung, welche ihn zum Theil Die höchsten Schichten der Gesellschaft brachte, und die jedem Gitleren, Ehrzigeren gewiß geschmeichelt hatte, schwer auf ihm, noch schwerer aber, daß in dem Städtchen Bruchfal von feinem Lebenselemente dem wiffenschaftjen und gelehrten Bertehre und feiner Anregung ganglich abgeschnitten war. ie oft, wenn er fich in ruhiger Stunde in sein bebräisches Bibel- und Sprachbium vertieft hatte, tam ba ein Bauer, bort ein altes Beib, benen er idieng geben und dem einen über die profanften Dinge Rede und Antwort en, das andere über Begengeschichten oder sonftigen widerwartigen Aberuben, ben man nicht angreifen durfte, in der befannten Lange und Breite horen mußte. \*\*) Als eine Erlofung mußte es ihm daher erscheinen und als ne willtommene Ausficht auf Erfüllung seiner Bunsche, als der Rath von ifel ibn, mit Bewilligung des Bischofs und des Domkapitels "der Herrn f Burg" daselbst ersuchte, die Dompredigerstelle anzunehmen. Nicht an n sowohl, als an den Berhaltniffen und an dem Widerstande derjenigen, die pt erft recht einfahen, was für eine Thätigkeitstraft fie verloren, mag es legen haben, daß er erst bei der dritten Biederholung des ehrenvollen Anigs fich entschloß, nach dreijährigem Aufenthalte in Bruchsal, dem bobeı Rufe zu folgen (Mitte 1515).

## Fünftes Capitel.

Der Stiftsprediger ju Kafel und die Erasmifche Reformation.

Das durch seine Hochschule geistig verzüngte Basel war schon, seit ein ar Jahrzehnten, der Sitz der wiedererwachten classischen Studien und einer teinischen Schule, deren sich Zwingli und Decolampad, Capito und andere Agezeichnete Borkämpser im wissenschaftlichen und religiösen Streite, noch in ätem Alter mit Freuden rühmten. Gine Gesellschaft der Freunde und Annger des Humanismus hatte sich auch hier, wie beinahe in allen Städten Breins gebildet. Nun aber schickte sich diese Stadt dazu an, der eigentliche anptsitz einer theologisch-resormatorischen Richtung zu werden, welche Eras-

<sup>\*)</sup> Ex quo tempore, fagt Capito, (in vita Oecolamp.), mutua inter nos officia non parva intercesserunt, absque suspicione abalienati animi in hunc diem continuata. Nam alter alteri consiliorum omnium vel socius vel autor fuit. Quin mortuum eodem amore et nunc prosequor, quem, Christo adjutore, in liberis ejus, quos alendos suscepi, declarabo.

<sup>\*\*) 6.</sup> Rpist, ad Huttenum bei Gerdesius Hist. Ref. I. p. 119. Baum, Capito u. Buper.

mus, jenem zu Rom und in Stalien in völliges Beidenthum verfallenden Claf-ficismus, zum Seil der gangen Bewegung entgegenfeste.

Dazu trugen hauptfächlich folgende Umftande das Ihrige bei. dem Anfang des Jahrhunderts (1502) saß Christoph von Utenheim auf dem Bischofstuhle, ein ehemaliger Chorherr des Stiftes St. Thomae zu Straß burg, ein Alters- und Gesinnungsgenoffe Jacob Wimphelings, des Schlettstadter Schulhauptes: Beide firchlichfromm, Beide aber auch von der Rothwendigkeit einer Reformation des in schmachvolle Unwiffenheit und Unwim digleit versunkenen Clerus überzeugt. "Die schwäbischen Prediger," so schreibt Wimpheling schon im Jahr 1503 von dem bischöflichen hofe aus, wo er öfters verweilte, an feinen Freund den Pfarrer Boll, bei Lahr, "diese Stationirer wüßten nicht einmal den einfachsten lateinischen Text den Leuten in verftandlichem Deutsch wiederzugeben, \*) wie denn auch Ballas und Beiler v. Raisersberg fich barüber schon bitter beflagt batten. Ja fle mußten nicht einmal mehr das Rreug recht zu ichlagen und ichlugen es gang falich. Dochte doch die gesammte Beistlichkeit fich selber strafen und felbst Sand an ihres Standes Befferung legen, damit fie nicht endlich, auf Gottes Zulaffung, von dem Bolle gestraft werde. Wie denn auch der Raiser Sigismund auf dem Concilium zu Conftang oft fle erinnert und ihnen die Borte gugerufen baben foll: Reformirt euch selbst, ihr Herrn, oder ihr werdet endlich einmal vom Bolle reformirt werden. 3ch rede hier von den Beltgeiftlichen; denn mas Die Ordensleute anbetrifft und Monde, die wurden es weit unter fich finden, fich von einem Weltlichen belehren zu laffen. Will der Bischof (wie dieß bei dem wohlmeinenden Christoph der Fall war) die Monche zum ehrbaren Bandel vermögen, so rühmen fle fich frech ihrer papftlichen Privilegien und ihrer Exemtion von der bischöflichen Gewalt, will er den fcreienden Dis brauchen, welche sowohl in der Urt wie man zu den Bfrunden gelangt, als wie man mit den erworbenen umgeht, fleuern, fo weisen fle ihre romischen Difpensen vor, die ihnen Alles erlauben. Die Buchtruthe des Oberhirten scheuen-fie, aber vor bem Bollenrachen fürchten fie fich nicht."

Die Klagen und Bunsche des hohen Gönners selber klingen ans die sen Worten des Freundes nur allzu deutlich hervor. Besserer Unterricht und Begünstigung desselben an seinem Bischofsiße war daher ein Bunsch, der ihm eher erfüllt wurde, als die Reformation seines Clerus, welche von ganz anderer Seite kommen und zwar so kommen sollte, wie Kaiser Sigismund es vorausgesagt. Sodann hatte der große und mächtige Hebel geistlicher und wissenschaftlicher Interessen, die Buchdruckerkunft, an Johann Froben, dem Robert Stephanus und Cotta jener Zeiten, einen eben so gelehrten

<sup>\*)</sup> Wenn es heißt: Jesus ibat, ambulabat, sanabat, so geben fie das: Jesus was gehend, wandlend, was gesund machend u. s. w., anstatt zu sagen: er ging, wandelte, machte gesund, wie man wenigstens im Elsaße rede.

ls kunststnnigen und handelsklugen Meister gefunden, welcher seine Pressen einahe ausschließlich der neueren und besonders der Erasmischen Richtung i seinem und der Welt und seines Patrons Besten zu widmen verstand. die bequeme, sorgsam zuvorkommende Gastfreundschaft, mit welcher die eigennämliche delicate Lebensweise des immer schwächlichen hohen herrn in dem
attlichen Hause des Druckherrn ausgenommen wurde, mag nehst der ihm
ekonders zusagenden Lage der Stadt und dem ihm behagenden Geiste ihrer
kewohner, nicht wenig zu dem Entschlusse beigetragen haben, seinen bleibenem Wohnsitz, um nicht zu sagen seinen Gelehrtenthron, daselhst auszuschlagen.
In den Stusen desselben drängten sich alle jüngeren gelehrten Geister, und
driese, Anerkennung, Ausmunterungen wurden als beglückende Gunstbezeugunen betrachtet. Der vornehme und seine Egoismus, der ein Grundzug seines
Besens war, steigerte die Verehrung, ließ aber keine Freundschaft, im tieferen
inne des Wortes, aussommen. Die in den Schatten gestellte Universität zog
b vor, an seinem Ruhme Theil zu nehmen oder ihn doch gewähren zu lassen.

Bu derfelben Zeit, da Capito als Stiftsprediger in dieses neue Baseler teben eintrat, wo er feineswegs als ein Fremdling, sondern Bielen als ein Ater Befannter und Freund erschien, mar Erasmus angefommen, um bas vichtigfte und fegensreichste, aber auch von der Unwissenheit des gesammen Mondthums auf's Biftigfte angefochtene feiner Berte, bas griechifche Rene Teftament, mit einer neuen lateinischen Uebersetzung nach dem Urtegte peranszugeben; eine Baffe erfter Bichtigkeit, welche somit am Borabende ber Reformation in die Bande aller Gebildeten fam. Cavito batte auch seinen, wenn auch nur geringeren Antheil daran, indem er von Grasmus über bie bebräischen Namen und besonders über den bebräischen Wortlaut der Citate aus dem Alten Testament, so wie auch über soustige schwierige Stellen ju Rathe gezogen wurde.\*) Denn unter ben noch bochft feltenen Rennern diefer Sprache mar er einer der ersten, und bereitete in diefem Augenblicke die erfte beffere Grammatit zur Erlernung derfelben vor. Es mag eine arbeitfame aber auch eine Beit voll reger Begeifterung gewesen fein, wenn bie gekerten Ranner unter bem Borfige des Erasmus beifammen maren und beriethen, und die meiften unter ihnen jum erstenmal den mahren Urtegt des Evangeliums vor Augen faben. Um fo füßer war fie für Capito, da fein Bufenfreund Decolampad auch nach Bafel gekommen war, den gangen Binter dafelbft in Gefellschaft des Erasmus zubrachte und gewiß nicht ohne großen Gewinn an wahrhafter Schriftkenntnig und Erleuchtung die Correctur Des gangen Bertes beforgte \*\*) und durch die, für ihre Beit, eben fo freifinnigen,

<sup>\*)</sup> Grasm. Epp. Edit. Lond. col. 390.

<sup>\*\*)</sup> S. in ber Ansgabe v. 1516, auf ber Rudseite bes Titelblatte Jo. Frober utus Lectori — Sexto Cal. Mart. S. auch Joan. Decolamp. Pio lectori, am Ende ber Annotationes Erasmi im R. Teft. vom Jahr 1518.

einfach flaren Erläuterungen, in seinem schwärmerisch zarten Gemuthe machtig beunruhigt wurde. Dit diesem Berte leiftete Erasmus den Gebildeten und Belehrten deufelben Dienft zu befferem und zugänglicherem Berftandniß bes. eigentlichen Grundtegtes, ber Bulgata gegenüber, den gerade breihundert Sabre nach ibm Dr. Martin Lebrecht De Bette, welcher in derfelben Stadt Basel eine bausliche und wiffenschaftliche Beimath fand, ben Gebildeten und Beiftlichen unserer Beit, der lutherischen Uebersetung gegenüber, geleiftet bat. Ja fie bruden fich Beide in ihrem Borworte beinahe auf Dieselbe Beife über ihre Abficht aus. "Wir haben einige Stellen anders wiedergegeben," fagt Erasmus, "nicht sowohl um fie eleganter, als um fie deutlicher und treuer gu Ja wir sehen nicht ein was es geschadet hatte, wenn wir den überfegen. ganzen Text neu und umschreibend wieder gegeben hatten. Bem die alte Uebersetung gefällt, die ich weder verdammen noch verändern will, dem bleibt dieß frei und unbenommen: fintemal derfelben durch unfere Berbefferungen nicht zu nahe getreten, sondern Diefelbe nur erklart und von Fehlern gereinigt wird. Man fahre fort fle in den Schulen zu lesen, in den Rirchen zu fingen und in den Bredigten anzuführen. Das aber mochte ich doch versprechen und behaupten durfen, daß wer diese meine Dolmetschung zu Saufe lieft, seinen gewöhnlichen Text beffer wird verstehen lernen. Wem nur das Neue und Ungewohnte daran ftorend ift, der bedenke, daß die alte Ueberfetung ja auch einmal neu war und daß, wenn er das Neue seinen 2Beg geben läßt, es einst auch alt sein wird. Es ist doch allzu ungeschickt, Bucher und Schriften nach dem Alter und den Jahren abzuschäßen und nicht nach ihrem inneren Werthe. Ich bin unter den Ersten die da wünschen, daß nicht allein in den Bibelübersetzungen nichts verdorben sei, sondern auch daß fie alle übereinstimmen möchten. Go natürlich dieser Wunsch ist, so wenig ist dies je der gall gewesen, und so wenig wird dieß je der gall fein."\*) Die Birtung dieses, durch die Dedication an den Papft Leo, wie mit einem Schilde bedeckten Bertes in der gesammten gelehrten und geiftlichen Belt mar ungeheuer. Benn auf der einen Seite alle Gelehrten der neueren Richtung es mit Freuden begrüßten, und viele Rlofterbruder es mit der Begierde des Genuffes einer verbotenen Frucht verschlangen, und Daraus bas erfte Griechifc und die erste mahre Renntniß des Evangeliums schöpften, so treischte auf der anderen Seite Das gange Gulengeschlecht ber Ordensgeiftlichen von einem Ende der christlichen Welt zum anderen laut auf, gegen den Frevel der Neuerung, gegen die schismatischen griechischen Schrifthalen, von denen Niemand in der heiligen Rirche je etwas gehört und die fich über die Bibel der Kirche zum Richter fegen wollten, und die eine Satanserfindung der ungläubigen "Boeten" seien, wie die Monche und Scholaftiker die humanisten zu nennen pflegten. dem fittenlosen Leben hat nichts die Monche in den Angen aller befferen Beitge-

<sup>\*) 6.</sup> in ber Edit. princeps.

offen so gründlich in Berachtung gebracht, als diese bis in's Unglaubliche der behässigieit, Unwissenheit und Albernheit sich verirrende Kanzelpolemik gegen as Erasmische Neue Testament, und es sehlte nur noch die beißende Lauge, elche die derbgenialischen "Briese der Dunkelmänner" in demselben Jahre 1516) über sie ausgossen, um sie dem allgemeinen Spotte und Gelächter dreis zu geben. Ihr Regergeschrei und ihre Buth verriethen, daß ihr Anben und ihre Macht gebrochen und daß ihr ganzes heer dem hereinbraunden neuen Geiste der Zeit nicht mehr gewachsen sei.

Capito batte fich in Basel dem Erasmus und seiner Richtung auf 18 Engite angeschloffen: wiffenschaftlich, von bem jungeren beffer unterrichten Geschlechte aus, der Rirche in Lehre und Leben aufzuhelfen. it dem bereits wieder in die Niederlande abgereiften Korpphäen in Brief-Mertwürdig für die heiteren Aussichten auf einen ruhigen und untrubten Fortschritt, welche diesen letteren beseelten, und carafteriftisch für e damaligen Buftande ift ein Brief, den er von Antwerpen an den Baler Freund geschrieben: "Obgleich er in's einundfünfzigste Jahr schreite, nicht fonders lebensdurftig fei, auch, durch den Glauben, ein befferes Leben hoffe, s fange er boch wieder an jung zu werden. Denn in der politischen Welt eige fich Alles allenthalben zum Frieden, felbst der alte Maximilian habe o jur Baffenruhe begeben, fo daß die Runfte des Friedens, die befferen nd edleren Biffenschaften mit Dacht aufblühen würden. Ueberall traten, ne auf einen Zauberschlag, eble, ausgezeichnete Beifter hervor, welche, jeder 1 feinem Fache, die beinahe ausgerotteten Wiffenschaften reinigen, fordern nd wieder herstellen wurden. "Rühmt sich nicht die Arzneifunde zu Rom ines Leonicenus, eines Leo v. Nola, in Frankreich eines Wilhelm Cop und 16h. Ruelle, in England eines Thomas Linacrus. Das Recht wird zu Baris urch Bilb. Bude und in Deutschland durch Ulrich Zafins auf die rechte Bahn und die Mathematif zu Basel durch heinrich Glarean zu Ehren geract. Mit der Theologie hat es allerdings ein wenig mehr Schwierigkeit, wil fie bis jetzt ausschließlich von Denjenigen gelehrt worden ift, welche den artnackigften Abwillen gegen alle feinere Bilbungswiffenschaften an den Zag gen, und ihre Unwiffenheit um fo leichter beschönigen, ale fie bieß ans zeimmigfeit zu thun vorgeben, so daß fie dem unwissenden Saufen die Deiung beigebracht haben: es fei ein Frevel gegen die Religion, sobald jemand we Barbarei anzugreifen wagt. Benn fle fich in Gefahr sehen zu erscheinen, is ob fie Das ober Jenes nicht gewußt, ober gefannt hatten, fo fangen fie or der unwiffenden Menge an zu flagen und zu schreien und fordern dieselbe lebald zum Steinigen auf. Aber auch diese Hindernisse werden bestegt weren, wenn es mit ber Aufnahme ber brei Sprachen in den Schulen fo fort eht, wie es den Anfang gewonnen bat, jumal da ja die Belehrteften und Bestgefinnten dieses Standes foldes Studium selbst betreiben und begünftigen, nie dieß 3. B. von Faber Stapulenfis (Lesevre d' Etaples) geschicht, welcher der Sache bereits keinen geringen Borschub gethan hat: ein Mann, mit dem du nicht allein den Namen (Faber, Fabritius), sondern auch die meisten Geistesgaben gemein hast." — Er habe für sein Theil, so fährt er mit urbaner Bescheidenheit fort, vielleicht auch etwas Beniges hierin geleistet und sei daher auch dem Hasse jener Menschen verfallen, von denen einer neulich in Antwerpen auf der Canzel dem Bolke vorgejammert: es sei aus mit der heiligen Schrift und den alten heiligen Gottesgelehrten, die bisher die Träger und Säulen des christlichen Glaubens gewesen, da Menschen ausgestanden (Erasmus), die sich unterstanden, das heilige Evangelium und das Bater Unser zu verbessern. Wie wenn ich den Matthäus und Lucas corrigirt hätte und nicht vielmehr dasjenige wieder hergestellt, was durch die sahrlässige Unwissenheit dieser Renschen, gegen das Wort der Evangelisten, war verderbt worden.

"Wir haben allerdings die Bahn gebrochen und das Werk erleichtert, aber es wartet auf diejenigen, welche es fortseten sollen und denen wir et übergeben, teine geringere Burde des Reides und Saffes. Du, mein Fabri tius, wirst es nichts bestoweniger aus meinen Sanden aufnehmen, denn bir geht feine jener ausgezeichneten Gigenschaften und Baben ab, Die ein foldet Unternehmen erheischt. Du fteheft noch in der Bluthe der Jahre, voll Rraft und Frifche, mit ausdauernder Leibesconstitution begabt, ausgerüftet mit gludlichen Beiftesanlagen, icharfer Urtheilefraft, ausgezeichneter Renntnig der drei Sprachen, und einer Beredtfamleit, die dem Berte nicht allein ge wachsen, fondern gang geeignet ift, daffelbe zu empfehlen und zu verherr lichen. Dabei lebt in beinem Bufen ein brennender Gifer, der nichts febn licher wunscht, als fich um die Menschen verdient zu machen, und es komml dir bei dem Allem, wenn nicht ein febr großer, doch ein ansehnlicher und ehr barer Bermögensftand ju gut. Es unterftügt bich ferner das Anfeben, mil welchem dich hauptfächlich beine Tugend und dann auch dein Amt als Domprediger, zu welchem der ehrwürdige Bischof Christoph an eines der berühm teften Sochstifte dich berufen hat, so würdevoll befleidet. Vor Allein aber be kleidet dich die Reinheit der Sitten und des Wandels, der tadellose Ruf in dem du so allgemein fteheft, daß auch der frechfte Berlaumder es nicht magen darf, dem Capito einen bosen Leumund zu machen. Bei dem großen Unternehmen wird es dir sodann nicht von geringem Bortheile sein, daß dir außer ber tieferen, mahrhaft religiofen Erlenntnig, auch alle jene von den Begnern allein gepriesene scholaftische Gelehrsamkeit, trop den anderen, zu Gebote fteht, so daß fle nicht mit dem waidsprüchlichen Vorwurf kommen dürfen: du habest dich auf diese Bahn begeben, weil du eben in der Schulweisheit ein Stumper Wer ben Frethum am beften durchschaut, widerlegt ihn am fraf aeblieben. tigften, wer das Uebel am genaueften erkennt, beilt am ficherften die Rrant Richt als ob ich das theologische Studium wie es heute auf den hoben Schulen ift, gang abgethan wiffen wollte, ich mochte nur, daß es burch bas Studium der alten und mahren Literatur bereichert und reformirt murbe. Es

wird ja wahrlich weder dem Ansehen der heiligen Schrift, noch den Schultheologen etwas schaden, wenn Manches richtiger gelesen und Manches, worin der gemeine Troß bisher gefabelt hat, besser verstanden wird. Je gründlicher im Gegentheil das Berständniß der heil. Schrift bei ihnen wird, desto mehr wird ihre Autorität zunehmen.

"Aurz, das erste Treffen in dieser Schlacht ist bereits geliefert. Du bist mit dem dreifachen Panzer angethan, um den Rampf, ohne Rudficht auf Reid und Haß oder sonstige Unannehmlichkeiten, fortzusehen und Alles verbeißt dir den glücklichsten Erfolg.

"Nur eine Befürchtung beunruhigt mich bei der neuen und befferen Richtung," fo fügt er, nicht ohne Grund, im Sinblid auf die fittliche Entartung und die religiöse Indifferenz des italienischen humanismus hinzu, "daß nicht etwa, unter dem Dedinantel der wiederauflebenden alten Literatur, bas eigentliche Seidenthum wieder einreife, wie es denn bereits unter den Chriften (biefer Richtung) folche giebt, die taum nur noch den Ramen haben, in der That und Gefinnung aber von beidnischem Geiste beseelt sind; oder daß nicht etwa, bei dem Biedererwachen der hebraischen Studien, es dem Judenthume, ber feindfeligsten Beft des Chriftenthums, eintommen moge, fein Saupt wieder m erheben. Denn fo find die Menschen, und fein noch fo ebles Unternehmen ift je fo gludlich von ftatten gegangen, ohne bag unter bem Dedmantel beffelben nicht auch ein bofer Digbrauch versucht hatte sich mit einzuschleichen. jenen fpitfindigen und leeren Bortfram, durch den die Theologen fich besonbers auszeichnen, möchte ich abgethan und bafür jenen einfachen und reinen Christum den Herzen der Menschen eingeimpft wissen. Das wird aber, wie ich meine, am fichersten dadurch bewerkstelligt, wenn wir mit Gulfe der Sprachfenntnif ju ben Quellen felber geben und baraus fcbopfen. Bott gebe, daß, indem wir dem einen Uebel so ausweichen, wir nicht in ein anderes vielleicht größeres fallen. Es find neulich einige Schriften ausgegangen, die voller Judenthum find. Bie fauer bat es fich unfer Paulus werden laffen, um Chriftum aus judischen Banden zu befreien und ich muß nun seben, wie Ginige wieder beimlich in diefelben zuruckfallen. Ich vernehme auch, wie Andere Anderes auf die Bahn bringen wollen, was nicht zur reineren Erkenntniß Christi bient, sondern nur dazu, den Leuten einen blauen Dunft vorzumachen. Bie febr muß ich daber munichen, daß ein Mann wie du die Sache in die Sand nehme, von deffen aufrichtiger Frommigkeit ich überzeugt bin, daß fle nichts Anderes fucht als allein Chriftum, auf welchen bein ganges Dichten und Trachten gerichtet ift."

Dieses den Briefsteller wie den Empfänger ehrende Schreiben war nicht wenig dazu geeignet, den schon in Capito erwachten Entschluß zur Reise zu bringen, dasjenige für das alte Testament zu leisten, was sein Borbild für das Reue gethan hatte. Aber diese Aufgabe war noch mit weit mehr Schwierigkeiten verknüpft als die Erasmische. Der Orient war ganz unbekannt,

und follte noch Jahrhunderte lang der Biffenschaft verschloffen bleiben. Die Renutnig ber Sprache des alten Bundes war noch in ihrer Kindheit, Die exegetischen hilfsmittel maren auf griechische und lateinische Bater beschränk, welche, mit Ausnahme des Origenes und hieronymus, die Ursprache felbft nicht kannten. Diefe einem Junglinge, hartmann von Sallwil, zu erfchliefen, beffen wiffenschaftliche Ausbildung der befreundete Oheim Rudolph von Balwil, Cuftos des Bafeler Chorftifts, ihm befonders empfohlen hatte, schrieb a noch in bemselben Jahre (1516) ben erften Theil einer von seinem Corachfinne zeugende, beffer geordnete bebraifche Grammatit, welcher er fpater (1517) einen zweiten, zum Gelbftunterrichte mehr geeigneten folgen ließ. Rhenanus mußte dem Verfaffer die Arbeit aus den Sanden winden, um fte der Froben'schen Druderei ju übergeben, wo fie denn auch jum gemeinen Beften (Januar 1518) erschien. Sie fand bei Jung und Alt in ber gelehrten Belt fo vielen Beifall, daß fie allein zu Basel in wenigen Jahren mehrere Ausgaben erlebte und allen späteren Berfuchen der Art zur Quelle und zum Muster diente. Aber weil eine Sprachlehre, ohne Text der Sprache selbst, zum Erlernen derfelben wenig nütte und die geschriebenen Texte außerst felten und nur in den Sanden der Juden waren, fo ließ er noch gegen Ende des Jahres (November 1516) den erften in Deutschland gedruckten bebraifchen Bfatter erfcheinen, welcher durch einen fleinen beigefügten Auszug, aus bem erften Theile seiner handschriftlichen größeren Grammatik, so recht zu einem beque men praftischen Sandbuchlein bes bebraischen Studiums murbe, bas burch bie befannten beiligen Lieder am angenehmften und leichteften zu den Quellen des alten Bundes führen tonnte. In dem Borworte glübet die gange Begeifterung des Mannes, der das beranwachsende Geschlecht von der trüben und unverftandlichen lateinischen Dolmetschung zur Rurze, Rraft, Ginfachbeit und Majestat des Originals führen möchte.

Bekanntschaft mit ber Redeweise ber beiligen Sprache sei ber mabre Schlüffel zu den darin enthaltenen Geheimniffen, und wer diesen Pfalter recht durch und durch studiere und sich zu eigen mache, dem werde bald der reine frische Born ursprünglichen, lebendigen Baffere sprudeln, welches nicht, wie dasjenige der gemeinen Trante, vom Unrath und dem darin Gerumlaufen der Beftien aller Art verunreinigt ift; ben Beharrlichen erwarte die fuße Belobnung, daß er fich nicht mehr, wie ein Sausstlave, mit den Erabern der armen Commentatoren muffe abspeisen laffen, fondern frei und selbstftandig auf ben reichen Auen selbst fich weiden tonne. "Lagt euch nur nicht abschrecken!" fo ruft er ermuthigend der ftudierenden Jugend gu, , mit den bier gebotenen Bulfemitteln konnen alle hinderniffe bewältigt werden. Aleig und Bebarrlichfeit tonnen Berge verfegen. Nur Ruth! ber Erfolg wird alle Erwartung übertreffen. Wer es recht angreift, lernt in zweien Tagen lefen, in sechs Monaten lernt er ichon verfteben, mit Gulfe eines wortlichen Begeneinanderhaltens des Lateinischen, ohne Gulfe eines Lehrers. Wie sollte die Gewißbeit u fold einem Genuffe zu gelangen, nicht zum Aufbieten aller Rrafte aufforbern! Rur dran! ich erbiete mich überdieß Jedem, dem es ein rechter Ernft it, beizustehn und ihm fortzuhelfen. Auch tann dir die Grammatik von Rugen fein, die in der letten Berbstmeffe erschienen ift, die ich eigentlich zurift für ben hoffnungsvollen jungen hartmann Sallwil, in wenigen Tagen und mitten unter großer Unterbrechung burch Berufegeschäfte geschrieben und auf das Drangen des nur der Beforderung ber Biffenschaften lebenden Beatus Rhenanus bin in jungfter Berbftmeffe bem Drude übergeben babe." Er bittet sodann dieses Bert in Ermanglung eines befferen mit Nachficht ju beurtheilen und die gute Absicht in Anschlag zu bringen, welche aber nur bann erreicht sein wurde, wenn bas Berichen die Schuler zu einem fleißigeren Studium der heiligen Schriften gebracht haben wurde. "Denn es ift meine feftefte Ueberzeugung, daß man nur durch diefes Studium der Frommigleit allein, als durch die fichere Pforte zu den lichten Soben wahrer Gelehrsamkit und Bildung gelangen tann."\*) "Den Zugang will ich dir eröffnen," so ruft er in der Zueignung der größeren Grammatit dem jungen Sallwil zu, "du wirst dann von selbst in's Seiligthum dringen. Betrachte mich als einen Beaweiser und wandle dann muthig die angezeigte Bahn, mich hinter bir mendlaffend, ber ich burch langwierige Rranflichkeit gebrochen, burch bie perschiedenften Schickfalefturme in Better und Bollen bin- und bergeworfen. leider zu spat den fich aufhellenden Himmel zu Geficht bekommen und den wahren, zur Bildung und Ertenntnig führenden Bfad ertannt babe, ba ich nicht mehr die Araft hatte ihn zu besteigen, auch teine Luft dazu fühle. 3ch werde mich gludlich schatzen," so fahrt der damals schon an Schwermuth leidende Dann fort, "wenn ich meinem Amte als Wegweiser genug gethan und bir und anderen Begabteren bes jungeren Geschlechte ben geraden Beg jur Biffenschaft werde angewiesen haben: damit ihr nicht auch, wie wir Anderen, gran werdet bei bem Berumfriechen in dem unwegsamen Dorngeftrupp einer barbarifchen (gothicae) Lehrweise, welche nun schon seit einigen Jahrhunberten die Welt mit ihrer Täuscherei tyrannistrt und es so weit gebracht hat, daß die Religion sammt der Wiffenschaft nicht allein in Berfall gerathen, sondern beinabe gang zu Grunde gegangen ift. Run ift es durch Gottes Barmberzigleit gefcheben, daß auf einmal die Menschen allenthalben zu bem Befferen gurudtehren, allenthalben ergreifen fie bas claffiche Studium und fuchen fie fich die Bertzeuge der befferen Erkenntniß, die Sprachen anzueignen, und nun lebe ich auch der Zuverficht: daß die alten Chriftentugenden und die urfprüngliche Reinheit des Christenglaubens wiederkehren werden." \*\*)

<sup>\*)</sup> Quia ut divus asserit Vulgarius ή συνέχης ανάγνωσις των δειών γραφών είς την γνώσιν αύτων άγει. "Rut ein anhaltendes Lefen bet hetligen Schriften fahrt in das Berftandniß derfelben ein, "fest Capito hinzu.
\*\*) S. Wolphg. Fabr. Capito Generoso Adolescenti Halvilero, in der

Es hat nicht leicht ein Mann vor Luther das Studium der beiligen Schrift und alles deffen was dazu gehört, entschiedener, warmer und eifriger angepriefen, als es hier geschieht. Die nun schnell aufeinanderfolgenben Ausgaben bes bebraifchen Pfalters haben ju bem Studium bes Alten Testaments in der Ursprache auf eine sehr praktische Beise angeregt. Genoffen des Baseler Bereins, ein Ludwig Bahr, Professor der Theologie alten Style, ein zu Paris promovirter Doctor, der dem Erasmus anbot, das Einkommen einer Pfrunde auf die Berausgabe des Reuen Teftaments zu verwenden; Beatus Rhenanus, der ftill und felbstvergnügt unermublich nach classischen Schähen grub und des Erasmus wie des Froben rechte Band mar; Beinrich Glareanus, der jugendlichen und gewandten Beiftes, als guter Mathematiker auch klingenden Gewinn aus seiner humanistischen Brivatschule zu ziehen wußte; die beiden wohlbeguterten Bruder Amerbach, bedachtige Juriften; der junge Bilhelm Refen, von welchem noch fpater die Rede fein wird; alle biefe Manner waren und blieben, mit Ausnahme bes Letteren und Capito's, reine Erasmianer, die nicht hoher als bei dem Meister schwuren. Sie bildeten einen freisinnigen aristofratischen Gelehrtenbund, eine flegreiche wiffenschaftliche Opposition gegen die Bertommenbeit und Barbarei Des Bertommens, nach dem Beispiele und unter der Aegide ihres bei allen Großen ber Welt wohlgelittenen und begunftigten Sauptes. Dhne tiefere Religiofitat waren die Reiften für eine Abstellung der Uebelftande in der Rirche, namentlich im Leben und Amte der Geiftlichen, aber die evangelische Freiheit betrachteten auch fie als ihr perfonliches Monopol, mahrend fie die gange Sierarchie als eine Nothwendigkeit für das Bolt ansahen, ber man fich, um der Ordnung willen, außerlich fügen muffe. Aber gegen aller humanisten Erwartung follte Diefe bequeme, schonungevolle, diplomatisch fluge Beife, in einen fie befturgenben, aus der Tiefe des religiofen Bewußtseins fich erhebenden Ernft um-Noch waren fie zwar in den maßgebenden Kreisen der hoheren Gesellschaft die Herrn der Zeitlage und, wie fle zuverfichtlich hofften, auch der Aufunft. Es war, man tann es nicht leugnen, eine schone begeifterte Thatigfeit und Productivität unter Jung und Alt, aber nur die Theologen unter ben humaniften schaueten tiefer in Die Schwierigkeiten, bem firchlichen Berberben Einhalt zu thun. Sie faben wohl ein, daß es nicht genug fei, wenn ein Baar Bralaten und Fürsten die neuerwachte Biffenschaft an ihrem weltlichen Hofe in Schutz nahmen und, im vertrauten Kreise, wohl auch in den Spott über die Unwissenheit und das ärgerliche Leben der "Glapfopfe" (Rasorum) mit einstimmten, mahrend fle meiftens im Leben und Wandel nicht beffer maren, als ihre Untergebenen. Dem alten herrn von Bafel mar es zwar ein redlicher

Ausgabe ber Grammatica Hebr. vom Jan. 1518. Das fehr feltene Exems plar ift mir durch bie unermubliche Gefälligfeit frn. Horners, Stabtbiblios thefars in Jurich, mitgetheilt worden.

Ernst und die Athmosphäre in welcher er lebte, unterhielt sein Streben Allem Borfchub zu thun was zu einer Reformation in Sitten und Unterricht seiner Beiftlichkeit beitragen konnte. Sein Stiftsprediger ließ es auch nicht daran fehlen, die Schaden aufzudeden und Mittel an die Sand zu geben zur einftweiligen Abhilfe. Der Barifer Theolog Clichtovaeus (Clictoue), ein guter Römling bis an sein Ende, hatte vor Rurzem eine Erklärung aller liturgischen Formeln und Lieder des Gottesdienstes berausgegeben, damit die Priefter boch wenigstens nicht "wie die Papageie und ohne alles Berftandnig" dieselben wie todte Maschinen ohne Sinn und Theilnahme mit gräulichen Berftummlungen berfagen mochten.\*) Capito, welcher bas Buch nach seinen bamaligen Anficten und unter denfelben Nothzuständen für nüglich hielt, bewog Froben, eine schone Ausgabe davon zu machen, widmete dieselbe dem frommen Dberbirten und ermahnte ihn ben Geiftlichen zu befehlen, fich bas Buch anguschaffen, damit doch dem gröbsten liebelstande: daß fle nämlich ihre eigene Liturgie nicht verstehen, abgeholfen wurde. Bugleich aber schüttet er in derfelben Bueignung \*\*) ben Jammer feines Bergens aus. "Babrend ber zwei Jahre. in benen ich das Stiftspredigeramt in diesem erlauchten Bischofsfige, den du, ehrwitzdiger Bater, einnimmft, verwalte, habe ich mir oft und lang die Frage vorgelegt : wober die jo große Lasterhaftigfeit beim Clerus? Die erfte Antwort war: von der Sorglofigfeit der Oberen. Denn es heißt allenthalben: daß fie Die größefte Gottlofigfeit ungeftraft bingeben laffen und fo die ungebundene Frechheit im Gundigen nahren und ermuthigen: was doch wenigstens als verboten erfcheinen mußte, wenn fle fich ftrafend dagegen erhoben oder wenn fle bei eigenem inneren Biderftreben, doch dergleichen thaten, als ob fie fich Diefen Uebelthatern widerseben wollten. Denn Die Buchtlofigfeit wird icon in Schranken gehalten, wenn man doch wenigstens ihr nicht zulächelt, fie wenigstens nicht beifällig lobt, fle wenigstens nicht unter die hofleute und die Tischgenoffen der Pralaten aufnimmt. Möchte man fie aber nun vielleicht damit entschuldigen wollen: daß fie eben teinen Bersuch in einer Sache machen wollen, an deren Buftandebringen auch Diejenigen verzweiflen, welche mit aller Macht dieselbe in die Sand genommen haben. Denn die mit ber Zeit

1

<sup>\*)</sup> S. die Borrede des Clichtovans an den polnischen Bischof Joh. Gogihon, gegeben zu Paris 1515. "Es sehe so weit gesommen mit der Unwissenheit der Gestlichen: ut rari admodum inveniantur qui exacte et integre quae legunt aut canunt, intelligant, qui eorum quae ore expromunt sensum capiant aut rectam teneant percipiantve sententiam. Unde permulti ipsorum redduntur animo aridi, instar aquae gelidae, et in divinis persolvendis officiis prorsus extincto spiritus servore tepidi, qui ladiis quidem perstrepunt sacra cantica, sed intimo corde nullam eorum tenent intelligentiam; und bieser Zustand seh in der ganzen Christenheit verbreitet."

<sup>\*\*) 11.</sup> August 1517, beinahe ein Bierteljahr vor Luthers Thefen. -

beraugewachsenen Lafter scheinen so tiefe Burgeln geschlagen zu haben, daß ein Ausrotten oder Bertilgen derfelben unmöglich geworden ift. 3ch für meinen Theil bin der Meinung, daß man nichts defto weniger anhalten muffe; Denn es ift kein Ding so bos in der Welt, in welchem man nicht durch wachsame Thatigkeit mehr erlange, als wenn man die Hande in den Schoof legt. Auch sage ich dieß nicht, als ob ich an der emfigen Treue aller Bischöfe zweifelte. Ich möchte nicht in Abrede ftellen, daß viele derfelben und unter andern Ew. Sochwürden, fich ihr Amt angelegen sein laffen. Es gibt allerdings beren, welche mit apostolischen Gaben ausgerüftet, oft an die heilende Besorgung der Beerde benten und zwar um fo ernfter, je mehr fie einsehen, daß diefelbe an einer unbeilbaren Seuche frant ift. Denn wie follte einer auf Beilmittel benten, wenn er tein Gefühl oder fo gar teine Ahnung von der Krantheit bat. Ber tann einem Beisheit beibringen, wenn er das Unvermögen seiner Unwissenbeit nicht einflebt. Wie benn ein guter Theil unseres Standes in dem Grade anmagend als Inhaber alles Biffens auftritt, als er aller Erkenntnig sowohl in geiftlichen wie in weltlichen Dingen baar und ledig ift; nichts bestoweniger aber Alles ausmacht und bestimmt, jedermann vorschreibt wie er leben und wandeln foll, felbft aber von niemand fich etwas fagen läßt, und fein Augenmert mehr darauf richtet, den Schein der Frommigleit als das Befen berfelben zu haben. Ja noch mehr, wir nehmen uns unferes Amtes beinabe gar nicht an, benn, frei herausgefagt, wir find Leviten und tragen bas verdedte Beiligthum mit den Sohnen Rafathe; aber in der Gulle der symboliichen Sandlungen betrachten wir nicht die darin dargeftellte Gnade Chrifti, b. b. wir find in Unwiffenheit über ben Zwed und bas Ziel ber driftlichen Religion. "

Benn ein untergebener Prediger, der nichts weniger als ein heftiger Charafter war, feinem Bischose solche Dinge klagen durste, und zwar öffentlich klagen und sogar in einer Zueignung drucken lassen durste, wie mag es in der nackten Birklichkeit, bei der hohen und niederen Geistlichkeit ausgesehen und was mögen sich diese beiden Männer unter vier Augen geklagt haben? Das Maß war voll und derjenige, welcher die Art den Bäumen an die Burzel legen sollte, stand vor der Thüre.

An dieser muthvollen Sprache Capito's mag nicht allein der Nothstand schuld gewesen und die traurige Erfolglofigkeit, mit welcher alle Reformversuche bei der zuchtlosen Biderspanstigkeit der ihm wohlbekannten Ordensund Beltgeisklichen scheiterten, sondern auch die schon seit einem Jahre angeknüpfte Freundschaft mit einem um fünf Jahre jüngeren Manne, der das classische Alterthum bewunderte und inne hatte, die Laute schlug zu seinem Gesange, bereits die Evangesien statt der heiligen Legenden den Ballsahrern predigte, die Episteln Pauli mit eigener Hand griechisch, zum Vademecum, in einen kleinen Band b sauber abgeschrieben hatte und dieselben

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift noch auf ber Stadtbibliothef gu Burich gu feben.

answendig wußte. Es war niemand anders als der damals zwei und dreißigjährige Leutpriester der Benediktinerabtei Einsiedeln, Ulrich Zwingli, den Gott
zum Begründer der geistigen Freiheit Gelvetiens bestimmt hatte, und der, was
die selbständige Charaktergröße andetrifft, Luthern würdig zuk Seite steht,
was aber das vorurtheilsfreie, entschiedene und doch ächt populäre Zurückgehen auf den eigenklichen einsachen Kern des Evaugeliums und der Religion
betrifft, seines Gleichen sucht unter allen Geistesherven der Resormation. Ein
Raun, dem nur eine größere Schaubühne, und besonders ein längeres Dasein
gesehlt hat, um die ganze Kraft seines religiösen sowohl als seines republikanisch-skaaismännischen Genius zu entsalten. Wir werden noch oft mit ihm
zusammentressen.

Er machte öftere Ausstüge nach dem altbekannten Schulste Basel, stand mit den dortigen Musenfreunden, welche ihm die neuesten Erscheinungen in der gelehrten Welt in's Aloster besorgten, in lebhastem Briefwechsel und trat mit Capito dem Theologen in solche Herzens- und Geistesgemeinschaft, daß sie ihre kühnsten Plane und Hoffnungen über die Mittel und Wege besprachen: das hierarchische Sclavensch des geistlichen Ablaskrämervolkes und ihres Hauptes zu brechen. "She Luther an's Licht getreten war," so schreibt Capito später an Bullinger, "haben wir, Zwingli und ich, selbst damals schon, als er noch in Einstedeln war, von der Nothwendigkeit gehandelt den Papst zu stürzen. Denn bei dem Einen wie bei dem Anderen war ein Licht ausgegangen und unser beiderseitiges Urtheil über den Stand der Dinge hatte, theils durch den Umgang mit Erasmus, theils durch anhaltendes Studium guter Bücher, angefangen sich zu bilden und zu erstarken."\*)

Mitten in dieser Bewegung und Gahrung der theils spottenden, theils traurenden, theils zurnenden Geister, ja gewissermaßen wie dieser Opposition zum Troze, und um zu zeigen, wie sie noch die alte Herrschaft hatte, schritt die höhere und niedere Geistlichkeit, unbesorgten keden Ganges, über diese glübende Asche, aus der schon hier und da die Flamme des Ausbruchs unheimlich hervorzüngelte. Mit erneuertem Gepränge zogen die Ablasprocessionen in Städten und Ländern mitten durch die zwischen Trug und Wahrheit schwebende Bevölserung hin und richteten mitten auf dem schon wankenden Boden ihren Kram und die geistliche Geldpresse auf.

Da schlug Luther seine Sate an. Er erschraf selbst nicht wenig, als ber Anschlag einer sauberlichen Universitätsbisputation an der Kirchenthure zu Wittenberg, wie ein fernhin rollender Donner in allen deutschen und selbst fremden Landen wiederhallete. "Gottlob, daß doch einmal einer kommen ist, der drein greift!" so sprechend, athmeten Millionen Herzen in dem lang verhaltenen Groll und Jammer auf, zumal in den Rheingegenden in der "Pfaf-

<sup>\*)</sup> S. Hottinger. Hist. Eccles. P. II. p. 207, welcher die Worte aus bem Autograph citirt.

fengasse," wie Maximilian zu sagen pflegte, wo damals die Leute durch Miswachs und Theuerung von Hunger und Elend lebten. Nichtsdestoweniger zogen diese Ablascommissarien umber und ermahnten die gedrückte Menge "Ablaszettel zu lösen," d. h. sie beuteten das in der Roth immer stärker sich regende Sündenelend des gemeinen Hausens aus, um den Papst und den Erzbischöfen und Bischösen ihre Kassen zu füllen; damit sie ihre Pracht bestreiten, ihre Schulden bezahlen und ihre politischen Kriege und Pläne ausssühren möchten: die schnödeste und gottlosest Ausbeutung des armen Bolses, um so niederträchtiger und empörender, als es ein wissentlicher Misbrauch und rein materieller Erpressungshandel war, den man unter dem Deckmantel der gestslichen Autorität mit dem Heisigsten und Erbarmungswürdigsten eines Christenherzens, mit dem Gesüssen Sünde und Schuld und mit seinem Berlangen nach der Seligseit trieb.

Der Ablaß mar eine der glucklichften Finangerfindungen der hierarchie, welche bei allen Belegen- und Berlegenheiten in größerem ober geringerem Maßstabe mit Erfolg angewendet worden war. Bon der Machtvollfommenheit des Bapftes ausgebend erhob er diefelbe vor dem unwissenden und geknechteten Bolle (um das Geschäft in Schwung zu bringen und desto ergiebis ger zu machen) bis zur schrankenlosesten Gewalt im himmel, auf Erden und unter ber Erde. Die romische Schatzfammer hatte mittelbar ober unmittelbar wenigstens einen namhaften Antheil daran, wenn fle nicht Alles in Beschlag nahm, das Uebrige fiel in die Raffen der Pralaten oder Rlofter, die den Ablaß für angebliche oder wirkliche Bedürfniffe in Rom um schweres Gelb erwirft hatten, nachdem, auch damals, ein guter Theil in denjenigen Sanden mar hangen geblieben, burch welche Diefe Gundenfteuer gelaufen mar. Dancher weltliche Fürst und Amtmann, manche Stadt fah mit neidischen Augen Die schweren Geldkiften, welche diese geiftlichen Schwindler durch ihre Ablasscheine gefüllt hatten, auf die prächtig bespannten Bagen laden, und mancher beffer Gefinnte grollte dabei in fich über die Ausbeutung der armen Unterthanen und sprach: "schweres, baares Geld für Papier und heuchlerischen Tand. ber schlauen Becholer, und das Alles geht fort aus bem Lande in ber Pfaffen Sad." Luther hatte konnen den herrn Chriftum fammt allen Aposteln, ja Gott Bater selber angreisen, es ware ihm verziehen worden, namentlich zu Rom; daß er aber, ohne ju wiffen was er that, an der ohnehin schon trube fließenden Quelle des Ablaffes herumftocherte; daß ein Geiftlicher, ein Monch die Gultigkeit der Legitimationspapiere und Privilegien dieser Gunden- und Gnadenhandler anzutaften magte, welche, trot den unverschämteften Sandelsreisenden, im Interesse des großen Sandelshauses Papft und Genoffen, den schädlichen aber höchst einträglichen Opiumartikel anprießen, anzugreifen wagte, in der ehrlichen deutschen Meinung, diese Agenten überschritten in ibrer Frechheit die Bollmachten und Anweisungen ihrer eigenen Committenten; das war freilich eine fo gefährliche und ärgerliche Gunde, daß dieselbe weder

in Rom noch in Mainz verziehen werden konnte, zumal als der Gunder, durch maglofes Gefchrei, Drohen und Toben, in die feste Burg des Bortes Gottes getrieben, in derfelben hartnadig und verstodt figen blieb. Erasmus hat's dem Churfürften von Sachfen erklart, der ibn bei ber Raiferfronung git Machen gesprochen und gefragt hatte: ob er denn glaube, daß Doctor Martinus bisher in feiner Lehre, seinen Predigten und Schriften geirrt batte, daß die geiftlichen herren ihm fo fehr feind maren? "Da fchmagte erftlich Erasmus ehe er Antwort gab. Da sperret auch wahrlich mein gnädigster Herr (erzählt Spalatin, der Augen- und Ohrenzeuge) feine Augen nun wohl auf, wie denn feine Beife war, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt' haben. Da hob Erasmus an eben so witig als richtig und sagte: Luther hat zwo große Sunden begangen, einmal, daß er dem Papft an die Krone, und dann, daß er den Monchen an die Bauche gegriffen hat." Mit Gewalt war nichts mehr auszurichten, wegen des durfürstlichen Schutes, und mehr noch wegen der Stimmung der Beifter in ganz Deutschland, und die italienischen Runfte der Bestechung und der sonstigen besänftigenden Röderungsmittel verfingen nicht, denn "diese deutsche Bestie verachtete das Geld und die Chrenstellen" und fab, in ihrer blaffen bageren und knochigen Gestalt, mit den tiefliegenden Augen gang barnach aus, als ob fie allen Ernftes das Leben daran fegen wurde.

Der "junge Doctor, neulich aus der Effe gefommen, hipig und luftig in der beiligen Schrift," mertte erft durch das Geschrei seiner Begner, in welches Befpenneft er geftochen, und durch das, mas fie gegen ihn vorbrachten, wurde er erfteinne, wie machtig und wie überlegen er fei. Er ließ eine Schrift nach der anderen über die angeregten Tagesfragen lateinisch und deutsch ausgeben. Man verschlang fie anehr als man fie las, beimlich und öffentlich, in den Saufern, auf den Bunftstuben, in den einfamen Rlofterzellen und in den Studierftuben der humanisten, und wenn auch bie und da ein gelehrter Formalift wegen des Mangels an Clafficität die Nase rumpfte, so rief alle Belt ihr: Glud auf! dem fühnen und unfträflich frommen Bergmannssohne au. Alle Drudereien aller Orten, wo die freiere Richtung des humanismus ihren Sig-aufgeschlagen hatte, befondere aber in den größeren und fleineren freien Reichsftädten, schwitzten unter der einträglichen Bervielfältigung, besonbers der deutschen Schriften, aus denen Taufende gum erften Mal ihre eigene Muttersprache über die bochften Fragen und Angelegenheiten mit einer fo mundgerechten Bollethumlichfeit, Rlarbeit und Rraft reben borten, bag fie unwillfürlich badurch erft recht reden und schreiben lernten. Ja aus der damals berühmteften Druderei Deutschlands, Johann Frobens in Bafel, ging (Octob. 1518) während der Reise des alten bedächtigen herrn nach Frankfurt zur Meffe, in lateinischer Sprache die erfte Sammlung beinahe aller feit einem Jahre erfcbienenen Schriften Luthers bervor, und zwar auf Beranstaltung Capito's \*),

<sup>\*)</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

sengasse," wie Maximilian zu sagen psiegte, wo damals die Leute durch Miswachs und Thenerung von Hunger und Elend lebten. Nichtsdestoweniger zogen diese Ablaßcommissarien umher und ermahnten die gedrückte Menge "Ablaßzettel zu lösen," d. h. sie beuteten das in der Noth immer stärker sich regende Sündenelend des gemeinen Hausens aus, um den Papst und den Erzbischösen und Bischösen ihre Kassen zu füllen; damit sie ihre Pracht bestreiten, ihre Schulden bezahlen und ihre politischen Kriege und Pläne ausführen möchten: die schnödeste und gottloseste Ausbeutung des armen Bolkes, um so niederträchtiger und empörender, als es ein wissentlicher Misbrauch und rein materieller Erpressungshandel war, den man unter dem Deckmantel der geistlichen Autorität mit dem Heiligsten und Erbarmungswürdigsten eines Ehristenherzens, mit dem Gesühle von Sünde und Schuld und mit seinem Berlangen nach der Seligseit trieb.

Der Ablag mar eine der gludlichften Finangerfindungen der Sierarchie, welche bei allen Belegen- und Berlegenheiten in größerem oder geringerem Maßstabe mit Erfolg angewendet worden war. Bon der Machtvolltommenbeit des Papftes ausgebend erhob er diefelbe vor dem unwiffenden und gefnechteten Bolle (um das Geschäft in Schwung zu bringen und defto ergiebis ger zu machen) bis zur schrankenloseften Bewalt im himmel, auf Erden und unter ber Erbe. Die romifche Schagfammer hatte mittelbar ober unmittelbar wenigstens einen namhaften Antheil daran, wenn fle nicht Alles in Beschlag nahm, das Uebrige fiel in die Raffen der Pralaten oder Rlofter, die den Ablaß für angebliche oder wirkliche Bedürfniffe in Rom um schweres Geld erwirft hatten, nachdem, auch damals, ein guter Theil in denjenigen Sanden mar hangen geblieben, burch welche diese Gundenfteuer gelaufen mar. Mancher weltliche Fürst und Amtmann, manche Stadt fah mit neidischen Augen Die schweren Geldkiften, welche diese geistlichen Schwindler durch ihre Ablagscheine gefüllt hatten, auf die prächtig bespannten Bagen laden, und mancher beffer Gefinnte grollte dabei in fich über die Ausbeutung der armen Unterthanen und fprach: "schweres, baares Geld für Papier und heuchlerischen Tand ber schlauen Becheler, und bas Alles geht fort aus dem Lande in der Pfaffen Sad." Luther hatte konnen den herrn Chriftum fammt allen Aposteln, ja Gott Bater felber augreifen, es ware ihm verziehen worden, namentlich zu Rom; daß er aber, ohne ju wiffen was er that, an der ohnehin ichon trube fließenden Quelle des Ablaffes herumftocherte; daß ein Beiftlicher, ein Monch die Gultigkeit der Legitimationspapiere und Privilegien Dieser Sunden- und Gnadenhandler anzutaften magte, welche, trot ben unverschämteften Sandelsreisenden, im Intereffe des großen Sandelshaufes Bapft und Genoffen, den schädlichen aber bochft einträglichen Opiumartifel anprießen, anzugreifen wagte, in der ehrlichen deutschen Meinung, diese Ugenten überschritten in ibrer Frechheit die Bollmachten und Anweisungen ihrer eigenen Committenten; das mar freilich eine fo gefährliche und ärgerliche Gunde, daß dieselbe meder

in Rom noch in Mainz verziehen werden konnte, zumal als der Sünder, durch maflofes Geschrei, Drohen und Toben, in Die feste Burg Des Bortes Gottes getrieben, in derfelben hartnädig und verstodt figen blieb. Erasmus hat's dem Churfürsten von Sachsen erklärt, der ihn bei der Raiserlrönung gu Machen gesprochen und gefragt hatte: ob er denn glaube, daß Doctor Martinus bisher in feiner Lehre, feinen Predigten und Schriften geirrt batte, daß die geiftlichen herren ihm fo fehr feind waren? "Da schmazte erstlich Erasmus ehe er Antwort gab. Da sperret auch mahrlich mein gnädigster herr (erzählt Spalatin, der Augen- und Ohrenzeuge) seine Augen nun wohl auf, wie denn seine Beife war, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt' haben. Da hob Erasmus an eben so wißig als richtig und fagte: Luther hat zwo große Gunden begangen, einmal, daß er dem Papft an die Krone, und dann, daß er den Monchen an die Bauche gegriffen hat." Mit Gewalt war nichts mehr auszurichten, wegen des durfürstlichen Schutes, und mehr noch wegen der Stimmung der Beifter in gang Deutschland, und die italienischen Runfte der Bestechung und der sonstigen besänftigenden Roderungsmittel verfingen nicht, denn "diese deutsche Bestie verachtete das Geld und die Ehrenftellen" und fah, in ihrer blaffen hageren und knochigen Gestalt, mit den tiefliegenden Augen gang darnach aus, als ob fie allen Ernftes das Leben daran fegen murde.

Der "junge Doctor, neulich aus der Effe gesommen, hitzig und luftig in der beiligen Schrift," mertte erft durch das Geschrei seiner Begner, in weldes Wespennest er gestochen, und durch das, was sie gegen ihn vorbrachten, wurde er erfteinne, wie machtig und wie überlegen er fei. Er ließ eine Schrift nach der anderen über die angeregten Tagesfragen lateinisch und deutsch aus-Dan verfchlang fie anehr als man fie ilas, beimlich und öffentlich, in den Saufern, auf den Bunftftuben, in den einfamen Rlofterzellen und in den Studierstuben der humanisten, und wenn auch hie und da ein gelehrter Formalift megen des Mangels an Clafficitat die Nafe rumpfte, fo rief alle Beit ihr: Glud auf! dem fühnen und unfträflich frommen Bergmannssohne gu. Alle Drudereien aller Orten, wo die freiere Richtung des humanismus ihren Sip aufgeschlagen batte, besonders aber in den größeren und fleineren freien Reicheftadten, fcwisten unter ber einträglichen Bervielfaltigung, befonders der deutschen Schriften, aus denen Taufende zum erften Mal ihre eigene Ruttersprache über die hochsten Fragen und Angelegenheiten mit einer fo mundgerechten Bolfethumlichfeit, Rlarheit und Rraft reben hörten, daß fie unwillfürlich dadurch erft recht reden und schreiben lernten. Ja aus der damals berühmteften Druderei Deutschlands, Johann Frobens in Bafel, ging (Octob. 1518) während der Reise des alten bedachtigen herrn nach Frankfurt gur Reffe, in lateinischer Sprache die erste Sammlung beinahe aller seit einem Jahre erfcbienenen Schriften Luthers bervor, und zwar auf Beranftaltung Capito's \*),

<sup>\*)</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

sengasse," wie Maximilian zu sagen pflegte, wo damals die Leute durch Rismachs und Thenerung von Hunger und Clend lebten. Nichtsdestoweniger zogen diese Ablaßcommissarien umber und ermahnten die gedrückte Menge "Ablaßzettel zu lösen," d. h. sie beuteten das in der Noth immer stärker sich regende Sündenelend des gemeinen Hausens aus, um den Papst und den Erzbischösen und Bischösen ihre Kassen zu füllen; damit sie ihre Pracht bestreiten, ihre Schulden bezahlen und ihre politischen Ariege und Pläne aussühren möchten: die schnödeste und gottlosest Ausbeutung des armen Bolkes, um so niederträchtiger und empörender, als es ein wissentlicher Mißbrauch und rein materieller Erpressungshandel war, den man unter dem Deckmantel der geistlichen Autorität mit dem Heiligsten und Erbarmungswürdigsten eines Christenherzens, mit dem Gefühle von Sünde und Schuld und mit seinem Berlangen nach der Seligseit trieb.

Der Ablag mar eine der gludlichften Finangerfindungen der hierarchie, welche bei allen Gelegen- und Verlegenheiten in größerem oder geringerem Makstabe mit Erfolg angewendet worden war. Bon der Machtvolltommenheit des Papftes ausgebend erhob er diefelbe vor dem unwiffenden und gefnechteten Bolle (um das Geschäft in Schwung zu bringen und defto ergiebis ger ju machen) bis jur ichrantenloseften Gewalt im himmel, auf Erden und unter der Erde. Die romifche Schapfammer hatte mittelbar oder unmittelbar wenigstens einen namhaften Antheil baran, wenn fle nicht Alles in Befchlag nahm, das Uebrige fiel in die Raffen der Bralaten oder Rlöfter, die den Ablaß für angebliche oder wirkliche Bedürfnisse in Rom um schweres Geld erwirft hatten, nachdem, auch damale, ein guter Theil in benjenigen Sanden war hangen geblieben, durch welche diese Simdensteuer gelaufen mar. Mancher weltliche Fürst und Amtmann, manche Stadt fab mit neibischen Augen die schweren Geldkisten, welche diese geistlichen Schwindler durch ihre Ablasscheine gefüllt hatten, auf die prächtig bespannten Wagen laden, und mancher beffer Gefinnte grollte dabei in fich über die Ausbeutung der armen Unterthanen und fprach: "schweres, baares Geld für Bapier und heuchlerischen Tand der schlauen Becheler, und das Alles geht fort aus dem Lande in der Pfaffen Sad." Luther hatte konnen den herrn Chriftum fammt allen Aposteln, ja Gott Bater selber angreifen, es ware ihm verziehen worden, namentlich zu Rom; dag er aber, ohne zu wiffen was er that, an der ohnehin schon trübe fliegenden Quelle des Ablaffes herumftocherte; daß ein Geiftlicher, ein Monch die Gultigkeit der Legitimationspapiere und Privilegien dieser Gunden- und Gnadenhandler anzutaften magte, welche, trot den unverschämtesten Sandelsreisenden, im Intereffe des großen Sandelshauses Papft und Genoffen, den schädlichen aber höchst einträglichen Opiumartitel anprießen, anzugreifen magte, in der ehrlichen deutschen Meinung, diese Agenten überschritten in ibrer Frechheit die Bollmachten und Anweisungen ihrer eigenen Committenten; das war freilich eine fo gefährliche und ärgerliche Gunde, daß dieselbe weder

die theologischen Frag- und Antwortsteller gelehrt haben. Darum, meine Brüder, ist es an der Zeit, daß wir aufstehen vom Schlase."

Die Erschütterung, die man aus diesen Borten herausfühlt, war groß bei den ernsten und redlichen Geistern, und die Mahnung können sich viele Geistliche und Universitätslehrer unserer Zeit, welche, auch in der protestantischen Kirche, lieber in der Concordiensormel als in dem allein wahren Gott ihre Burg suchen, zu Gerzen nehmen. Die ganze große Ausgabe wurde reißend nach dem benachbarten Italien, nach Frankreich, ja sogar nach Spanien und England versendet und abgesetzt. Froben übersandte ein Exemplar als Chrengeschenk mit einem Begleitungsschreiben an Luther, dem die Anerkennung solcher Ränner nicht wenig Freude machte und der sich besonders an den beibenden Randglossen ergöste.\*)

Inzwischen war es das erfte und lette Lutherische, was aus der Frobenfchen Preffe tam. Erasmus, der bereits icon den Plan gefaßt hatte, für immer nach Bafel überzufiedeln, batte feine Bedenklichkeiten und fein Diffallen in dem Grade daran zu erkennen gegeben, daß er dem Drudherrn, widrigenfalls, die Freundschaft auffündigte. \*\*) Das mar für den nicht bober als bei seinem Macen schwörenden Inhaber der Officin mehr ale hinreichend, selbige fürderhin erasmisch-rein zu bewahren. Das ganze Auftreten und Gebahren bes früher gang unbekannten Luthers, ber nicht einmal zu einer ber zohlreichen humanistischen Gesellschaften, also nicht einmal zu seinen mittelbaren Schülern geborte, mar bem Grasmus anfangs unangenehm und bald widerwartig, obgleich er, in den erften Jahren wenigstens, Die Sache Luthers immer für die wahre und rechte, aber die Rampfesart für ungeschickt und verderblich hielt. Es waren gwei antipathische Raturen. Bener ein rudfichtelos mit Leib und Leben für feine Ueberzeugung einstehender Beros, ein treufrommes, urdeutsches Christenund heldenherz, das in einfamen beigen Rämpfen fich den Entschluß des Glaubens errungen: in Sachen ber Seligfeit nur Bottes Worte und dem Bewiffen zu gehorchen, ein religiöfes Bolfsgenie und ein Patriot in ber Rutte; -Diefer, ein aus Rudfichten aller Urt zusammengesetter wiffenschaftlich und religios freifinniger und wißiger Berftandesmenfch, eine egoistisch aristofratifch Ratur, ein vornehmer talentvoller, fosmopolitischer Schöngeist voll kleinlicher Eitelleit, obgleich er das Ziel seines Ehrgeizes, die wissenschaftliche Dictatur, erreicht hatte. Gelbft ohne perfonlichen Charafter und ohne tiefere Begeifterung, waren ihm beide bei Anderen bedenklich und felbst widerwartig; ein Freund ber Aufklarung und Reform wollte er biefe, ohne alle Storung des Bestehenden, auf dem Bege der bei den Großen durch ihn beliebt und Mode gewordenen neuclaffischen Literatur, langfam an den geiftlichen und weltlichen Sofen, ale an ben maggebenden Stellen, einschmuggeln, und fo complimentirte

<sup>\*)</sup> De Bette, Luthere Briefe I. 232.

<sup>\*\*)</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

Baum, Capito u. Buger.

ber zwar, wie ber Druder, feinen Namen verfdwieg, aber in bem Borworte jan die redlichen Theologen" fich folgendermaßen ausläßt: "Hier habt ihr die theologischen Schriften des ehrmurdigen Baters Martin Luther, von dem die meisten halten, daß er von Chrifto, welcher endlich ein Auge des Erbarmens auf une gerichtet, wie ein zweiter Daniel gefandt fen, um einige Digbrauche an den Tag zu bringen und zu erweisen, die in der Rirche entstanden find, während die Theologen die evangelische und Baulinische Gotteslehre fammt dem Studium der alten Ausleger vernachläffigten und fich nur mit ihren Ampliationen und Restrictionen und Appellationen und anderer Narretheidung und spitfindigem Wortfram abgaben. Ja, wollte Gott, daß alle Theologen bei dieser Gelegenheit aus ihrem Schlafe erwachten, daß fie den Monchstraumereien, "Summenbucher" batte ich sagen follen, den Abschied gaben, daß fie die evangelische Beisheit der Ariftotelischen, die Paulinische der Scotiftinischen vorziehen mochtem und dann auch einen Sieronymus, Augustinus, Ambroffus, Cyprianus, Athanafius, Hilarius, Bafilius, Chrysoftomus, Theophilactus bober achten lernten als den Lyra, Thomas v. Aquino, Duns Scotus und wie die anderen herrn von hobenfinnen, haarspalter und Schulganker alle heißen mögen. Damit fle dann nicht mehr Christum zu dieser Welt Befen herabziehen und demfelben anbequemen, wie das Thomas v. Aquino an fo vielen Orten thut, sondern die Belt nach Chrifti Lehre beranbilden, wahrhaftig und aufrichtig werden möchten und nicht mehr, wie bisher, eine andere Sprache führten in den Schulen, wenn fie ihr gelehrtes Schauspiel aufführen, und eine andere bei fich zu Saufe, eine andere Sprache vor dem Bolle auf der Canzel, und eine andere im vertrauten Rreise ihrer Freunde. Erwa. chen mogen fie und zu fich tommen, damit fie nicht fo leichthin, wegen irgend eines Grundes oder Ungrundes, untadelige Ehrenmanner, die nicht mit ihnen in ihr Narrenhorn blasen wollen, alsbald zu verkezeren suchen, nach dem Beispiel einiger Theologen der Sorbonne, welche den Faber Stapulenfis, einen Ausbund von Gelehrfamkeit und Redlichkeit, als Reger verdammen wollten, weil er, mit beigebrachten Beweisen, leugnete, daß die alberne Uebersetzung bes R. Teftaments, wie fie in der lateinischen Bibel fteht, von Sieronymus fepe, und damit fich felbsten, jum Schimpf der Universität, bei der gangen Mit= und Nachwelt einen Makel der Unwissenheit, der Schelsucht und der Bosheit angehängt haben. Bedenken mogen die Theologen bei diefer Gelegenbeit, daß die Lehrmeinungen und Bestimmungen der Schule teineswegs dem Chriftenvolte als Glaubens- und Gewisfenslaften aufgehalft werden follen; bedenken, daß die Belt, bei den jest hin und wieder auftauchenden Studien, anfängt fich zu befinnen, daß die Lapen gar nicht mehr so unwissend find wie ehemals. ftum und sein Evangelium und Paulum sollen fie vor allen Dingen lieben, lefen, darin leben und weben, dann werden sie auch finden und einsehen lernen, daß es fich mit gewiffen Dingen allerdings anders verhalt als es bisber

e theologischen Frag- und Antwortsteller gelehrt haben. Darum, meine Brür, ift es an der Zeit, daß wir aufstehen vom Schlafe."

Die Erschütterung, die man aus diesen Worten herausfühlt, war groß i den ernsten und redlichen Geistern, und die Mahnung können sich viele eistliche und Universitätslehrer unserer Zeit, welche, auch in der Protestantiben Kirche, lieber in der Concordienformel als in dem allein wahren Gott ihre ung suchen, zu herzen nehmen. Die ganze große Ausgabe wurde reißend ach dem benachbarten Italien, nach Frankreich, ja sogar nach Spanien und ngland versendet und abgeseht. Froben übersandte ein Exemplar als Chngeschent mit einem Begleitungsschreiben an Luther, dem die Anerkennung icher Männer nicht wenig Freude machte und der sich besonders an den beinden Randglossen ergößte.\*)

Inzwischen war es das erfte und lette Lutherische, was aus der Frobenben Breffe tam. Erasmus, ber bereits icon ben Blan gefaßt batte, für imer nach Bafel überzustedeln, hatte feine Bedenklichkeiten und fein Diffallen i bem Grade baran zu erkennen gegeben, baß er dem Drudherrn, widrigen-206, die Freundschaft auffündigte. \*\*) Das war für den nicht höber als bei inem Macen schwörenden Inhaber ber Officin mehr als hinreichend, selbige irberbin erasmifch-rein zu bewahren. Das gange Auftreten und Bebahren es früher gang unbefannten Luthers, ber nicht einmal zu einer ber zohlreichen umaniftischen Befellschaften, also nicht einmal zu feinen mittelbaren Schülern eborte, war dem Grasmus anfangs unangenehm und bald widerwartig, obleich er, in den erften Jahren wenigstens, die Sache Luthers immer für die wahre nd rechte, aber die Rampfesart für ungeschickt und verderblich hielt. Es waren vei antipathische Raturen. Bener ein rudfichtelos mit Leib und Leben fur ine Ueberzeugung einftebender Beros, ein treufrommes, urdeutsches Chriftenind Gelbenberg, bas in einsamen beißen Rampfen fich ben Entschluß bes Maubens errungen: in Sachen der Seligfeit nur Bottes Borte und dem Gewifen zu gehorchen, ein religioses Bollsgenie und ein Patriot in der Rutte; iefer, ein aus Rudfichten aller Urt zusammengesetter wiffenschaftlich und reliids freifinniger und wißiger Berftandesmensch, eine egoistisch aristofratische latur, ein vornehmer talentvoller, tosmopolitischer Schongeift voll fleinlicher Fitelleit, obgleich er bas Biel feines Ehrgeizes, Die wiffenschaftliche Dictatur, rreicht hatte. Selbst ohne perfonlichen Charafter und ohne tiefere Begeisteung, waren ihm beide bei Anderen bedenklich und felbft widerwärtig; ein freund der Aufflarung und Reform wollte er biefe, ohne alle Storung bes Bestehenden, auf dem Bege der bei den Großen durch ihn beliebt und Mode jewordenen neuclaffischen Literatur, langfam an den geiftlichen und weltlichen ifen, als an den maßgebenden Stellen, einschmuggeln, und so complimentirte

<sup>\*)</sup> De Bette, Luthere Briefe I. 232.

<sup>\*\*)</sup> Brasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

Baum, Capito u. Buger.

und diplomatifirte er fich durch die gange lange Baffe der Fürften und Pralaten hindurch, von benen er Sabr- und Gnadengelder empfing, nicht ohne fehr reellen und auch für seine Blane wenigstens scheinbaren Erfolg. Das einzig deutsche Wort, das von ihm aufbewahrt ift: "Leeve God", war sein lettes in Diesem Leben. Erasmus hatte schon die Fünfzig überschritten, er hatte Alles geschickt und flug zur ruhigen Anbahnung einer befferen Butunft angelegt, fah fich durch mächtige Freundschaften gegen den Troß der Monche und icholastifchen Theologen geschützt, und obgleich jett eben machtig und gehäffig angegriffen, wegen feines Neuen Teftaments, fab er unter feiner Cabinets-Anregung und Leitung einer Bukunft rein wiffenschaftlichen Fortschritts in ber Belehrtenwelt und dem Genuffe wohlerworbenen und ungetheilten Ruhmes entgegen. Da fiel ploglich, wie vom himmel herab, der unbefannte Dond, ohne es zu wollen, ja fogar zu ahnen, mitten in dieses muhsam zusammen geknupfte und ausgespannte Rlugheitenes, und durch feinen kuhnen Griff nach ber Hauptfache, droheten alle die funftlichen Faden zu gerreißen. Die gange Nation jauchzte dem muthigen "Augustiner-Bruder" zu, und was Erasmus, als eine der füßesten Genugthuungen, nur durch langjabrige Anstrengungen errungen, fein Rame, war in weniger als einem Jahre ber gefeiertfte in gang Deutschland und erscholl bald weithin in alle Lande. Die große Sache war por das Bolt, por die öffentliche Meinung gebracht, und das mar es bampt fächlich, was dem im innerften Wefen angftlichen, argerlichen und beleidigten Erasmus miffiel. Sein Plan und fein Lebensglud mar bedroht. Mitzugeben, das hielt er unter feiner Burde; voranzugeben, dagu fehlte ihm ber Charab ter und die Entschloffenheit, daran hinderte ihn jugleich das eigene Reg ber hoben Berbindungen; entgegenzutreten, das hieß feine ganze Bergangenbeit verläugnen, und dazu mar er im Grunde zu ehrlich. Die neutrale Saltung schien seiner. hohen Stellung, der Sache die er vertrat und seinem Besen am angemeffenften und am ficherften, bis etwa biefes Bewitter murde aus. getobt baben. Als Moderator nach beiden Seiten bin zu wirken und fich über die Parteien stellen, schmeichelte seiner Gitelkeit, da er voraussab, daß deide sich um ihn bemühen würden. Aber dieses Laviren war in dem immer machtiger daber braufenden Strome, der alle Beifter Deutschlands ergriff, eine muhfame, flagliche, und endlich erfolglofe Arbeit. Die Alteregenoffen, die feiner Befinnung maren, hat er allerdings von der Betheiligung an der Bewegung abgehalten, aber viele seiner jugendlichen Geiftesjunger sah er mit Schmerz, nach längerem Schwanken, fich ganglich entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen. Bon beiden Parteien wurde er als Doppelzungler oder Schwächling verschmäht: indem die Altgläubigen ihm vorwarfen, er habe das Ei gelegt, und Luther habe es ausgehrutet und einer fei fo fouldig wie ber andere; und die Lutheraner: er sei ein Feigling wie Ricodemus, ein Berläugner wie Betrus, oder gar ein Berrather wie Judas. Gin großer Gelehrter, aber ein fleiner egoiftischer Charafter und in den letten funfzehn Sahren

immter, verbitterter und ungludlicher Mensch, weil er nicht den Glauer Erfenntniß und den Muth seiner Ueberzeugung hatte.

as alles lag aber zur Zeit, von der wir reden (1518), noch als eine dunkle z vor ihm, und inzwischen machte er eine Reise von Basel nach Löwen, m wahren Triumphzuge glich. Unter denjenigen, auf die seine ben Warnungen eine Zeit lang keinen geringen Einfluß hatten, war

Diefer war, bereits brei Monate nach dem Erscheinen ber Thefen, ber in Briefwechsel getreten, \*) und hatte dann auf Anrathen des 18, zur Zeit als die oben berührte Sammlung seiner Schriften so balb unter der Preffe mar, und der verlegerte Monch fich anschickte, vor jaten zu Angsburg zu erscheinen, geschrieben, er wolle boch nicht so rausfahren, denn der Zeinde wären viele: Papft, Raifer, Rönige und Er rath ibm mit ben Bapftlern zu verfahren, wie e Univerfitäten. ftel Paulus mit den Römern verfahren sei, glimpflich, bescheidentlich, alle Zeit eine Thure offen zu halten, durch die er schlupfen konne, von den Bapftlern ernfthaft angegriffen murde. \*\*) Benn auch ein ber ohne Beleit und gegen die Warnung feiner Freunde, nach Augsı geben entschlossen war, namentlich über die letten Worte lächeln fo zeigen fie doch das lebhafte Intereffe, welches der Schreiber diefer n dem Rämpfer wie an dem Rampfe nahm. Als aber der Bruder : Cardinal nicht einfach, auf die anfänglich guten Worte hin, widerdern Belehrung aus der Schrift begehrte, auf die er fich ftütte, und ihn darauf als einen hartnäckigen Reger zu behandeln beschloß, und es te, wie Luther lieber in's Glend geben wolle, als aus Menschenfurcht ante Bahrheit gegen fein Gewiffen ju widerrufen, und als die Acten erhandlungen in alle Belt ausgegangen maren, da schämte fich Capito feines Rathes. Die Saltung Des Mannes erfüllte alle Belt fowie 1 Stiftsprediger und feine Genoffen mit Bewunderung und Beforgnig, ließ denfelben wiffen, daß dafür geforgt fei, ihm in der Schweiz eine te zu bereiten. Im Schweizerland und am ganzen Rheinstrom bis tere hinab, so schreibt er an ihn (18. Febr. 1519), find gar manche angesehene und vielvermögende Leute, die Luthern in allen Treuen und ihm zugethan find. "Als nämlich der Cardinal v. Sitten (Mat-Schinner), der Graf von Beroldsed und ein ehrwürdiger gelehrter (von Bafel) und dazu mehrere andere von den Unfrigen in Erfahrung , daß du in Gefahr schwebtest, haben ste fich alsbald bereitwillig gecht allein mit Geld dir die Flucht zu ermöglichen, sondern auch fichere fame zu verschaffen, mo du dich entweder verhorgen halten oder frei mtlich beines Gefallens leben könntest. Sodann als das Gerücht sich

e Bette I, 93.

icultet: Annales. Anm. 18 am Enbe.

verbreitete, du feift gefonnen in's Glend ju geben und litteft große Roth und Anfechtung, haben fich Biele erboten eine reichliche Steuer dir durch mich gu schicken, mas auch geschehen mare, wenn wir nicht so eben, diesen Abend, die fröhliche und hoch ermunschte Botschaft erhalten hatten: Luther lebe frei und ledig und werde auch in Bukunft ungefährdet fein. Bu dem haben wir eine Abschrift des wahrhaft fürstlichen Schreibens an den Cardinal (Cajetan), woraus wir abgenommen haben, daß du unserer Gulfe nicht bedarfft. Jedoch wenn wir dir fonft in irgend Etwas dienlich und angenehm fein konnen, fo find wir jederzeit dazu willig und bereit. Deine Schriften haben wir fogleich nach der Frankfurter Berbftmeffe (1518) zusammen gedruckt, wie du aus dem von Frobenius bir verehrten Exemplar erseben fannft, und haben dieselben in anderthalb Monaten nach Italien, Frankreich, Spanien und Engeland ab gefest und verbreitet. Wir haben dabei den einzigen 3med, die Sache der allgemeinen Bohlfahrt zu fordern, welcher nicht beffer gedient werden tann, als durch größtmögliche Ausbreitung der Bahrheit, welche der Renfc von Natur gerne aufnimmt, wo er fie auch finde. Salte mir zu gut," fo schließt er fich entschuldigend, "was ich neulich auf den Rath und die Gingebung bet Erasmus bin, etlicher Dinge wegen gefchrieben habe."\*) Luther theilte Diefe Baseler Schreiben, welche noch überdieß meldeten, haß die Schriften, laut Parifer Berichten, vielen Sorbonnisten geftelen, voll Freude seinen Gonnern und Freunden mit, \*\*) und befolgte auch (28. März 1519) den Rath Capito's, dem ungehaltenen und sich unartig und gereizt außernden Erasmus die Chre anzuthun und ihm einen höflichen Brief zu schreiben, und als der begeisterte Freund erfuhr, daß die Gegner fich der migliebigen Meußerungen des großen Sumanisten rühmten, mahnte er denselben slehentlich davon ab. "Lieber Erasmus," fo fcrieb er (8. April 1519), "ich bitte dich, Luthers Sache doch ja nicht öffentlich zu verkleineren oder zu nichte zu machen. Du weißt mas beine Schriften vermögen: ich meine es ja mabrlich von Bergen! Es ift ja in jeber Sinficht beffer, daß der Guten Ruf und Name unangetaftet bleibe, benn das wird dem jungeren Geschlecht Muth machen, daß es ein Berg faffe und etwas wage für die Freiheit in Christo Jesu. Dieß ist meine Ansicht, wie wohl ich selbst bei Luthern noch Manches vermisse und mangelhaft finde. Thue dein Möglichstes, daß Löwen ihm nicht zuwider oder schädlich sei. Wir wollen dir zu treuen Diensten ganz Deutschland erhalten und Sachsen, wo der mächtige Fürst (damals Reichsverweser) Luthers Beschüger ift, wo die herrliche Univerfitat Wittenberg, wo fo viele ausgezeichnete Manner zu nichts bereitwilliger find, als dem Grasmus wie Luthern gleiche Gunft und Liebe zu bezeigen. Die Biderfacher wunschen nichts sehnlicher, als daß du deinen gorn gegen ihn auslassest. Und er hält doch fürwahr mit allen den Seinigen so hohe Stude

<sup>\*)</sup> Scult. Annales p. 44.

<sup>\*\*)</sup> De Wette I. 275.

suf dich. Auch möchte es wohl gerathener seyn, alle Theologen zu Feinden zu jaben, als seine Beschüßer und Vertheidiger, sintemal viele Fürsten, Cardisäle, Bischöse und alle erleuchteten Prediger die Sache Luthers ernsthaft in Erwägung ziehen und sich derselben annehmen." Diese Mahnungen stellen Sapito als Christen und als religiösen Charakter weit über Erasmus, namentich dadurch, daß er an dem damaligen Luther auch wohl noch Manches moseten konnte, wenn es Mälelns gelten sollte, aber er meinte, daß man sier den ganzen Mann und den gerechten Kampf, in den er gerathen, in's luge fassen musse.

Babrend Erasmus in Lowen das Berfohnungsmahl mit feinen Gegnern eierte auf die Bedingung bin, daß er die Seinigen im Zaume halten follte und fie in Gleiches thun wollten, war Alles in der freudigften Bewegung für die neue md unerwartete Bendung der Dinge. Zwingli fchrieb voller Muth und Begeifteung aus Burich, hutten und Genoffen aus Mainz und anderen Theilen Deutschlands an Capito, der nicht ermangelte, die Briefe seinem neuerworbenen mb gleichgefinnten Schüler und Bufenfreunde Caspar Bedio von Ettlingen, ber neulich Bicar bei St. Theodor geworden war, mitzutheilen und ben um jedzehn Jahre jungeren Mann für den muthigen Entscheidungesampf zu ent-Trop der Best, die auch unter der gelehrten Genoffenschaft ihre Opfer forderte, glubete Alles von Studieneifer und Theilnahme für Berbreitung reinerer Evangeliumslehre, nach dem glanzenden Borgange Luthers und besonders auch des in der Rabe seit zwei Jahren machtig und unabhangig voranschreitenden Zwingli. Rein Brief, der nicht unter Anderem auch allen Dem nachfragte, was Neues auf dem claffischen, patriftischen und sonstigem theologifc-polemischen Gebiete erschien, und neben Lucians und Demofthenes' Schrifim diejenigen des Chrofostomus und Augustin bestellte.

Inzwischen war der alte Kaiser Maximilian gestorben (12. Jan. 1519), und Karl von Spanien, der Enkel, hatte hauptsächlich auf des uneigennützigen Churfürsten von Sachsen Empfehlung, den Sieg über Franz I. davongeragen, welcher durch den bestochenen Richard, Erzbischof von Trier, unterstitzt war: einem Prälaten und Fürsten, der, als ihn Friedrich von Sachsen auf dem vergangenen Reichstage fragte: "Mein Herr, was ist doch ein Cortisan?" antworten konnte: ""Das will ich E. L. wohl sagen: ein Cortisan ift ein "Bube," und eine Cortisanin ist eine Bübin, das weiß ich sehr wohl, denn ich bin auch einer zu Rom gewest.""\*)

Da nun nach altem Herkommen dem Neuerwählten die Vergebung einer gewiffen Anzahl geiftlicher Stellen zukam (preces regales), so wurde Capito durch den Bischof von Basel und den ebenfalls befreundeten und damals sehr suffinnigen Cardinal von Sitten und andere Freunde aufgefordert, sich für ine Pfründe am Baseler Domstift zu melden, zumal da ihm der Beistand des

<sup>\*)</sup> Spalatin (ber es felbft vom Churfürsten gehort) Annales p. 6 u. 7.

Damals im engften Bertrauen mit bem Reichstangler lebenden Sutten, bes Leibargtes Stromer von Auerbach und anderer Mainger Gonner nicht fehlen tonnte. Laffen wir Capito felber den Bergang der Sache ergählen, fo wie er benselben turg nachher (3. Nov. 1519) in einer eleganten Dedications-Epifel an den Churfürsten von Maing aus Dankbarteit öffentlich berichtet hat: "36 reifte alfo nach Mainz (Anfangs September) und fuchte vor Allem mir burch Em. Churf. Sochwürden einen Bugang: bem neulich ermählten Ronige wor geschlagen zu werden, oder daß dieselbe, so ich anderweitig vorgeschlagen würde, als Brimas und Cangler bes Reichs, nicht auftehen moge, ben Borftplag mit ihrem Zeugniffe zu beträftigen, obgleich ich an deren mir schon vor sechs Jahren bekannten Gunft und Leutseligkeit nicht zweiflen durfte. Große Eigenschaften und Tugenden, besonders wenn sie mit dem Glanze der Abstammung aus einem erlauchten Berricherhause verbunden find, bringen ihre Burbe mit fich, indem fie defto baufiger um Gulfe und Beiftand angegangen werben. Ei, dachte ich, wenn du auch nichts ausrichtest, so ift es schon mehr als der Reise werth, einen folden Rirchenfürften, ben Ausbund bes beutschen Abels, ge feben zu haben.

"Aber mein gewagter Schritt hatte den gludlichsten Erfolg. Statt bes Kürsprechers beim Fürsten, fand ich den Fürsten selbst und zwar bereit, die Sache in die Hand zu nehmen. Raum hatte Ew. Churf. Gnaden durch Ulrich von Hutten und den Leibargt, Seinrich Stromer, die ihr meinetwegen anlagen, in wenigen Borten mein Gesuch vernommen, als plöplich und nicht von der beften Borbedeutung, ber ehrwurdige Bater Thomas Cajetanus, ber Carbinal, fich melden ließ und dazwischen tam. \*) Indem fie fich nun entfernte, um Diefem Audienz zu geben, gab fle meinen beiden Beschützern ben Bescheid: fle könne zu dem Begehren gar leicht ja fagen, aber damit wäre dem Capito in der That wenig gedient, denn auf folde Antrage und Bunfche brauche man ohnehin nur einen leeren Hofbescheid zu geben. Gie sei baber entschloffen, den Capito als zu den Dienern ihres Hofes und folglich unter Denjenigen dem Könige zu nennen, die man nicht wohl leer abspeisen könne. Und unter ben zwölf geiftlichen Stellen, über die, wenn mir recht ift, ein jeder Churfurft nach altem Bertommen mit Gewißheit verfüget, habe mir Em. Churf. Burden nicht allein diejenige zu Basel, sondern auch noch eine andere zu Mainz zugedacht, und laffe mir sogar noch unter den drei besten der letteren Stadt die Wahl. Als mir die Freunde dies Alles freudig hinterbrachten, stand ich wie betäubt und zweifelte, ob nicht etwa diefe Ehrenmanner ihren Scherz mit meiner Einfalt treiben wollten. Aber als ich bei ihren ernstesten Bethenerungen endlich die Sache für buchstäbliche Wahrheit nehmen mußte, da war ich voll Freude und Bewunderung und dachte lange bei mir felbst, durch welches Bunder ein so erlauchter Fürst mit folder Liebe zu mir erfüllt worden. Doch,

<sup>\*)</sup> Es war beinahe ein Jahr nach ber Unterrebung mit Luther zu Angeburg.

als ich wieder zu mir felber getommen, fo ließ ich folde Gedanten von Bunberwirkung fahren, mich viel zu gering achtend, als daß meinetwegen etwas im natürlichen Lauf der Dinge follte geandert werden, fo wie ich denn überhaupt in dem Bunderbehaupten gar nicht fo freigebig bin, wie Andere meines Standes, die nur gar zu bereitwillig, um nicht zu fagen unverschämt, folche Dinge zu erfinden, und dann mit großem Gefchrei darauf los zu behaupten pflegen und mehr darauf pochen, als auf die Schriften der Propheten und Apostel. Ja fie thun dies fogar auf der Cangel, an einem Orte, wo nur das Evangelium bingebort. Bem foll ich nun aber eine folche Gnadenbezeigung Em. Churf. Gnaden gegen einen fo unbedeutenden und unbefannten Menichen zuschreiben? 3ch will's mit zwei Borten sagen: ben Musen und Gragien. Richt als ob ich mit ihnen so gar vertraut geworden, nein, sondern weil dieselben Suttens Gerz und Bufen fich zur Bohnftatte erkieft und weil fie in der Seele Beinrich Stromers, des eben fo evangelisch erleuchteten Chriften als hochgelehrten Arztes, die lieblichfte Beherbergung gefunden. Go haben diese Beiden denn auch Capito als Gaft freundlich aufgenommen und ibn, damit seine Unwissenheit ihnen nicht schade, wie es scheint, mit erdichteten Lobeserhebungen aufgeputt, und fich hierin mehr an die lage nachfichteregel Blato's, als an die ftoifche Strenge Augustins gehalten. Denn diefer erflart Die fleinste Unwahrheit, die man felbst zu Bunften eines Freundes begebt, für eine Gunde, jener, mit der Gebrechlichkeit menschlicher Ratur vertraut, balt eine nugliche Unwahrheit für einen schönen Freundschaftsdienft. Beugen hat ein Fürft leicht Glauben geschenkt, der nicht allein die ausbündigen Gelehrten, wie fie find und wie der fo oft von ihm unter glanzenden Bedingungen eingeladene Erasmus, befonders liebt, fondern auch alle Diejenigen, welche die Gelehrfamkeit, wie ich, mit minderem Erfolg anbauen. Edle, befonders wiffenschaftliche Gemuther haben bas Eigenthumliche, Andere nach fich ju meffen. Unfer hutten, der von frühefter Jugend an fo trefflich und fo erfolgmich unterrichtet, und fich schon als Jüngling allen Glanz und alle Anmuth beider Sprachen angeeignet bat, dann wie einen Ausflug machend von jenen . boben der Beredtsamkeit und Literatur, als ein Geift, dem Alles gelingt, was er angreift, auch noch die dornverschanzte Burg beider Rechte eingenommen. So beurtheilt er nun den Capito nach fich, ftellt einen Strauch neben eine bobe Ciche, und nach einem mehr wohlwollenden als der Wirklichkeit entspredenden Urtheile, schreibt er mir die claffische Bilbung sammt der Gelehrsamleit in alter und neuer Theologie gu. Denn wenn ich auch von jeber nach ber Cleganz classischer Bildung dürstete, so habe ich mir doch unter Allen vielleicht nur den geringsten Theil angeeignet. Das war auch nicht anders möglich. 36 wurde in meiner Jugend Lehrern überwiesen, die mir nur Dinge beibrachten, die ich wieder verlernen mußte, und als ich diese verlaffen, tam ich, wie man fagt, aus dem Regen in die Traufe. Bie viel koftbare Zeit habe ich mit den barbarischen Schulbuchern Tarterets, Orbells, Bulifers und

Bricots zugebracht, wie viele Zeit mit dem verworrenen Duns Scotus, wie viele Zeit mit den Juristen, die zu dem bestehenden Brodstudium der Theologie nothig waren.

"Und jest versuche ich als bartiger Mann, und wie ich fürchte beinabe ju fpat, recht zu lernen, mas ich als Anabe schon hatte miffen follen. Geiftes Saft und Rraft, welche durch fruchtbares Lesen der guten Schriftfteller hatten genahrt werden follen, find bei der taufend und abertaufend Ral wiederkehrenden Zwangsarbeit in dem durren Sand und Tand scholaftischer Fragen und Spigfindigleiten ausgetrodnet. In den Dornheden der ewigen Conclusionen, Corollarien, Propositionen und Replicationen ift mir wie ben Schafen in dem Dorngestrupp die Bolle, die ehemals nicht gang schlechte Raturanlage, abhanden gefommen. Ich geftebe dies um fo lieber, auf daß badurch bas Bobimollen Der Freunde, Die mich unverdienter Beife fo fehr berausftreiden, aller Belt bekannt werde: fodann auch die fürftliche Gnade, jumal ba bu mich gewürdigt, in die Bahl ber Deinigen zu gehören. Denn ber Decan Lorenz Truchfeß, ein Mann, dessen Geschäftstunde und Umsicht ebenso groß als seine Freisinnigkeit ist, hat nicht ermangelt mir zu hinterbringen, wie bringend du mich ihm zum Predigtamt am Erzstifte empfohlen. Dbgleich du wußteft, wie geneigt mir diejenigen seien, welche die Besetzung der Predigerftelle zu beforgen haben, so haft du fie doch nichtsdestoweniger gebeten, daß ste mit mir übereinkommen möchten, damit ich, wäre es gleich auf deine Untosten, das Amt übernähme. Der biedere Chorherr Conrad von Liebenstein bezeugt mir daffelbe in seinem Schreiben, als der es von Dietrich Bobel, dem Scholafter der Metropolitanfirche und deinem Geheimschreiber vernommen hutten endlich benachrichtigte mich, daß ich von beiner Churfurfil. Gnaden wegen Diefes Umt unter Der Bedingung eines erhöhten Gehalts und einer gehörigen Studienmuße annehmen möge: ein Mann der zuverläffig zu fein pflegt und darüber Gewiffes fagen tann, da du dich feiner als eines bei-. ner vertrauteften Rathgeber bedienft und er die freimuthigfte und redlichfte -Seele von ber Belt ift. So viel vermochte die gute Meinung, welche die Freunde dir von meiner Biederkeit und Gelehrsamkeit beigebracht. Wie große Ehre fie dadurch erwerben werden, da mogen fie zusehen.

"Bei alle dem steigen in mir Bedenklichseiten aller Art auf: ich frage mich, im Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit, ob ich dem Amt gewachsen sei und den Erwartungen entsprechen könne? Nur Eins kann ich versichern, daß ich Alles, was etwa Gutes an mir sein mag, Ew. Churf. Gnaden widmen werde. Ich hätte also dem Ruse Derjenigen, die auf deinen Besehl handelten, unmittelbar folgen sollen, um mein Predigtamt anzutreten, aber ich werde noch zur Zeit wie durch eine eiserne Nothwendigkeit zu Basel zurückgehalten. Ich habe zwar Mainz nichts abgeschlagen, sondern blos die ganze Sache ausgeschoben dis eine günstigere Gelegenheit vielleicht sich darbietet zur Uebernahme eines Amtes, dem diese meine Kräste angemessener sind, da dieselben

großen Geschäftsanstrengungen nicht gewachsen sind. Denn was dem Einen ganz leicht wird, ist eine unerträgliche Last für den Anderen. So verschieden sind die Naturen, und ein Zeglicher hat seine eigenen Gaben."

Dieser, für den Versasser wie für den Fürsten, an den er gerichtet ist, böchst charakteristische Brief, welchen Capito als Dankscreiben einer dem Cardinal gewidmeten, zum ersten Male aus dem Griechischen übersetzten Schrift des Chrysostomus vorausschickte, läßt uns einen tiesen Blick thun in die damaligen Verhältnisse am humanistisch gefinnten Mainzer Hose. Trot der Ueberschwänglichkeit der Erasmischen Modesprache wird man das Freimüttige und Bescheidene, welches in diesem an den mächtigsten geistlichen Fürsten Deutschlands gerichtete Schreiben nicht übersehen, zumal da er in der eigentlichen Juschrift, welche einige Tage später geschrieben ist (17. Nov. 1519), ihm zuruft: Ein Fürst von den Glücks- und Geistesgaben wie er, habe dieselben empfangen, auf daß er über "Freie" gebiete, durch Macht und Ansehen nicht minder, als durch Klugheit und glänzende Tugenden an der Spize der Reichssürsten stehe, durch kirchliche Würde als eine Säule des Glaubens sich zeige und keinen anderen Oberen als den Stellvertreter Christi anerkenne.

Daß er mit seinem Sange zu Cabinetostudien und seiner ausgesprochenen Sinneigung zur Reformation den langgewohnten und größtentheils gleichgefinnten Bafeler Freundestreis zu verlaffen, und mit dem auch von Erasmus gemiebenen, finfteren und unwiffenschaftlichen Maing zu vertauschen, Bedenken trug, ist nur allzu natürlich, zumal da die großen geistlichen Corporationen, weil der Churfürft felten oder nie dort Gof hielt, die Oberhand hatten. Er war hier eingewohnt und eingelebt, und seine Predigten, in denen er nichts als die heilige Schrift, namentlich das Neue Testament, erklärte, und die handschriftlichen griechischen Erklärungen Theophylakts und der Neueren zu Rathe zog, seine sonstige akademische und literarische Thätigkeit, die sich vorzüglich auf die griechischen Rirchenväter erftreckte, hatten ihren erwunschten Fortgang zum Besseren beurkundet. Auch der bevorstehende bleibende Aufenthalt des Erasmus in Basel mag ein Gewicht in die schwankende Bagschale gelegt haben. Auf einem Ritte nach Schlettstadt, den er furz nach Abfaffung obiger Briefe vornahm (Ende November 1519), vielleicht um fich mit Beatus Rhenanus, der fich damals in seiner Baterftadt aufhielt, oder sonstigen Freunben über die für sein Lebensschicksal so wichtige Angelegenheit zu besprechen, nahm ber immer beschäftigte Mann einen eben von Dezonius ibm bandschriftlich übersandten Dialog "Friedlieb" (Philerenus sive neol rov noleμου) mit auf die Reife, um fein Urtheil über die Beröffentlichung des die Monche und Bifchofe fcharf angreifenden Bertes zu geben. Sier lernte er auch einen jungen Lehrer Joh. Sapidus (Wig) kennen, der fpater in Straßburg als einer ber verdienteften Jugendlehrer und Zierden des dortigen Gymnaftums, wieder mit ihm zusammentreffen sollte, und der jest schon, zum groben Schreden des alten Wimpheling, Feuer und Flamme war für die Sache

1

der Reformation. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er auch damals nach Straßburg gekommen war, um dort die Publikation einer Monchsschrift gegen Zwingli und die Schweizer zu hintertreiben. Nach seiner Rücklehr ermahnte er den Myconius, seinen Dialog aus Klugheit vor der hand ruhen zu laffen: er werde schon das Zeichen geben, wenn man mit Macht gegen die Feinde der Bissenschaft aufstehen solle. Dieß sei auch Erasmus' Meinung, der bald alle Bundesgenossen aufrufen werde, da die zu Löwen den Frieden gebrochen hätten und gegen alle seine Schriften wütheten.

Er predigte nun taglich über bas flebente Capitel Des Romerbriefs, über Die Freiheit des Chriftenmenschen, von den alten Satzungen, und bas neue Leben in Chrifto, nahm den von St. Theodor, bas einen minder anruchigen Pfarrer gewählt hatte, entfernten Bedio mit Freuden in fein Saus, bis derfelbe in turger Frift als Bicar ju St. Martin eine neue Anstellung erhielt. Auch hatte dieser durch eine öffentliche Disputation unter Capito's Borfipe die Doftormurde erhalten. Das fliegende fleine Folioblatt, worauf die vier und zwanzig wahrscheinlich von Capito selbst herrührenden Sage gedruckt find, ift uns noch erhalten und gehört gewiß zu den größten Seltenheiten der Art. Die Thefen find laut ber Ueberschrift ,, aus ben evangelischen Schriften und ben alten lateinischen und griechischen Rirchenvätern gezogen", im Begenfate ber gewöhnlichen Disputationen, welche feine höhere Autorität fannten, als die Scholaftifer der verschiedenen Schulen.\*) Sie handeln von nichts Geringerem als der schwierigen und unlösbaren Frage der Prädestination, welche als das Schiboleth der alten reformirten Rirche fo viel verderblichen Streit und haß erregt und fo gewaltige Biderfacher gefunden bat. Sie find meistens dunkel und unverftandlich, wie es der Gegenftand mit fich bringt. Nur einige mogen bier in freier Gestalt zur Bezeichnung des Standpunktes folgen. Die dritte lautet: "Die mahre Religion tann fich nur auf das ewig Feste und Unvergangliche grunden: Alles, mas aus dem Billen des Menfchen hervorgegangen, tann höchstens nur aufstuzen oder schmuden." 4) "Die Säte der Philosophie, die Bestimmungen der Bapfte oder Concilien find daher nicht herren und Richter, fondern, als Diener, dem Glauben unterworfen." 8) "Chriftus ift ber Brabeftination nicht unterworfen." 9) "Daß er aber in der Zeit angefangen, ift nicht gegen ben Glauben ber Alten." 13) "Das Prädestinationsgeheimniß übersteigt die Raffung des geschaffenen Beiftes." 15) "Es ift eine boch-- muthige Anmagung, über die Ergrundung diefer Tiefe fich etwas mehr als der Apostel Paulus herauszunehmen." Wollte Gott, man hatte es dabei bewenden laffen.

<sup>\*)</sup> Sub Wolfgango Fab. Capitone subscriptas conclusiones, ex Evangelica scriptura et veteri utriusque linguae Theologia mutuatas in Basiliensium Gymnasio disputabit M. Caspar Hedio, und am Ende der Seite die Jahrzahl MDXIX.

Der milbe und vorfichtige Capito nahm offenbar bei dem jungeren reformatorifden humanistengeschlechte in Gudbeutschland nach Erasmus die erfte Stelle ein. Predigend, lehrend und felbft in den jum Theil durch ihn wieder auftauchenden driftlichen alten Schriftstellern unablaffig forschend, regte er die Freunde und die Jugend an, durch sein Beispiel und seine einnehmende sanfte und doch aus klugen Augen schauende Perfonlichkeit, welche vor derjenigen des Grasmus eine ungeschminkte Anspruchslofigkeit und Bescheidenheit voraushatte. Der Erfolg war auch ein lohnender. "Die Theologen und Ronche halten es größtentheils mit uns," fo fcreibt er in diefer Beit, "ich ftebe mitten in der Erklärung des Matthaus, zu welcher fich eine große Menge Buborer einfindet; etliche wenige drohen Dr. Luthern schreckliche Dinge, aber seine Lehre ift bei und bereits viel zu ftart eingewurzelt, als baß fie so leicht durch irgend eine Gewalt wieder ausgerottet werden fonnte. Es find auch welche, die mich Luthers Gunft und Freundschaft zeihen, ich verhehle es aber fteif und feft."\*) Dieß fand er namlich feiner Erasmifchen Rlugheit gemäß und wohl auch den bei ihm reifenden Blanen fur Maing, wo er ber befferen Ertenntniß und fich selbst die Thure nicht verschließen wollte. Denn daß die dringenden Borstellungen zur Annahme einer so hoben Stellung bei dem ohnebin noch schwankenden Capito nicht ohne Erfolg waren, läßt schon eine Stelle aus einem Briefe burchbliden, den er bald nach feiner Rudlehr von Raing an hutten schrieb: "Ich bin auch gesonnen den Doctorgrad im Canonischen Rechte anzunehmen," schreibt er (Nov. 1519), "um mir durch diese Bas ich babei fur die gute Sache fur Ab-Burde eine Auctorität zu geben. Achten habe, werdet ihr wohl leicht einsehen: obgleich bier Manche find, die mir es verübeln wollen, daß ich beides zugleich, ein weltlicher und ein geiftlicher Mann febn will, gleich als mußte ein Geiftlicher fich alles Weltlichen entidlagen."\*\*)

## Sechstes Capitel.

## Ber Churmainzische Prediger und Rath und die lutherische Reformation.

Bon den herren des Chorstifts zu Basel war Capito leicht zu scheiden, denn er hatte ihnen, trot dem guten Bernehmen, in welchem er mit einzelnen stand, doch nie in der alten Richtung, die sie inne hielten, zu Willen sein wollen. Als es aber kund wurde, daß er mit seinem Abzuge Ernst mache, und bereits schon seinen Hausrath und seine Bibliothek zu Schiffe gebracht (Mitte März 1519), da war nicht allein unter den damals anwesenden Genossen, sondern auch unter der Bürgerschaft ein großer Unwille. "Du kannst dir denten wie schwer es mich ankommt, den theuersten Lehrer und Beschützer zu verlieren. Indessen muß ich mich drein schieden, weil es Gott so gefallen, daß

<sup>\*)</sup> Scultet. Annales teutsch p. 52.

<sup>\*\*)</sup> L. c.

Diefer Bertreter der Bahrheit auch anderswo das Evangelium verfündige; benn dazu ift er vielleicht ausgesandt. Es find welche unter unseren Duntelfreunden, Die nun einmal Niemand leiden mogen, als wenn er, wenigstens jum Theil, auch das predigt, mas den Beutel und Dehltaften füllt. bat aber nie auf den Geldgewinn predigen wollen, nichts gur Steuer des frommen Beuchelscheins, und das hat ihn Einigen verhaßt gemacht. Der gemeine Menschenverstand aber faßt die evangelische Lehre sehr gut; die Leute haben in ihrer schlichten Beurtheilung gewaltige Fortschritte gemacht und find für das wieder an's Licht kommende Christenthum gewaltig eingenommen. Capito predigt täglich über das Evangelium Matthäi vor dem zahlreichsten Auditorium. Das Bolt ift jum Theil gang im Aufstand und voller Entruftung gegen die Briefter, die einen folden Mann ziehen laffen, der fo grundgelehrt, mas feine Wiffenschaft, so apostolisch und untadelig ift, was feinen Bandel anbetrifft. Das find rechte Gergesener, benn ber Mann ift nicht nach ihrem Geschmad. Die Mainzer werden ihn mit offenen Armen aufnehmen. Der Cardinal hat ibn felbft unter den glangenoften Bedingungen eingeladen und zeigt, daß er biefes Berkmeifters nicht entbehren will. Es fteht zu hoffen, daß er allen guten Studien und allen, die derfelben dafelbst sich befleißigen, von großem Rugen seyn werde. 3ch habe mir vorgenommen nach seinem Abschied die Predigten über das Evangelium Matthai, so gut als möglich, da wieder aufzunehmen, wo er ftehen geblieben ift, und werde fie halten zu St. Martin ober wo ich fann. Denn diefer gesunden Lehre bin ich mit Leib und Seele ergeben, tropbem daß die Monche und Tandprediger fich nicht entbloden, auf öffentlicher Cangel zu schreien, man folle ja Denjenigen feinen Glauben ichenken, welche behanpten, daß die Summe alles Chriftenthums in dem Evangelium und den Briefen des Paulus enthalten fene, sowie denn auch ein unverschämter Minorit vor brei Tagen in offener Rirchenversammlung gefchrieen hat: Duns Scotus habe bem Chriftenthum mehr genütt, als felbst der Apostel Paulus; Alles, mas man Gelehrtes jest drucke, sepe aus Scotus gestohlen, nur daß die ehrgeizigen Menschen jett einige griechische und hebraifche Broden barunter mifchten, wodurch fie ihr Gefchreibsel unverftand. lich machten. Gin Anderer fchreiet gegen die Buchbruder, die Alles druden ohne Rudficht, ohne alle Scheu gegen den Papft und die Inquifitoren. Es ift ju fürchten, daß durch Capito's Entfernung diefer Tumult noch junehme. 3ch werde beinahe allein mit diesen Bestien zu kampfen haben." Go schrieb Bedio an Zwingli, diesen um Troft und Stärkung durch häufige Briefe bittend. \*)

Alle diese Umstände mögen Capito den Abschied nicht wenig erschwert haben. Dazu kam noch, daß einer seiner altesten Freunde, Decolampadius, der zu Augsburg predigte, Anhe und ftille Muße in den beginnenden Wirren

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii, P. I. p. 120. Hedio Zwinglio, 17. Mar, 1520.

o, allen ernsthaften Gegenvorstellungen Capito's zum Trope, in's Briloster zu Altmünster ging (23. April 1520), und so zum ersten Male rmonie dieser beiden Bruderseelen gestört wurde. Nachdem er dem ohnt, mitten in dem Abschiedswirrwar, eine empsehlende Borrede zu dem und gesehrten Index Decolampad's zu der Erasmischen Ausgabe des ymus geschrieben (17. April 1520) und ihn dem freisinnigen Augs-Canonicus Adelmann v. Adelmannssselden, dem beiderseitigen Freunde 1set; nachdem er noch einen auffallend frostigen Abschiedsbrief an li abgesertigt, in dem er ihm meldet, daß er einen Engländer Eduard elcher es gewagt, gegen Erasmus wegen des Neuen Testaments zu m, unmittelbar nach seiner Ankunst mit einer gebührenden Antwort gen werde; daß er durch Froben oder Kratander ihm manchmal seine könne zusommen lassen, und ihn seines steten Andensens versichert, in der That die von Vielen bedauerte und mißbilligte Reise an pril 1520).

butten, Stromer, Zobel und Andere, die ihm als Zeichen des Geiftes, t in der alten Priefterftadt berriche, die eben warm aus der mainger gekommenen funf Dialoge des gegen die Romanisten kampfluftigen 3 gezeigt hatten, vor Allem aber der gnädige und humane Fürst selber, ihm bald den Trennungsschmerz gemildert und den immer etwas schweren Mann beimisch gemacht haben. Der damals dreißigjährige Erzund Fürst Albrecht, ein jungerer Bruder des Churfürsten von Brang, war ein nicht ungebildeter, wiffenschaftliebender, lebensfroher, verderisch freigebiger, prachtliebender und für feine Berson mildgefinnter der schon als Anabe Canonicus zu Mainz, Magdeburg und Trier geder feit feche Jahren durch papstliche Dispens und, allen canonischen 1 zum Trop, die drei großen geistlichen Fürftenthumer Mainz, Magdeind Halberstadt in seiner Sand vereinigte. Dem ohngeachtet mar er in Beldverlegenheit und hatte, ohne zu ahnen mas für einen Sturm er beschwor, zu dem oft gebrauchten Finanzmittel, dem Ablagverkauf, ge-, wofür ihm Leo eine allgemeine Bollmacht für alle feine Länder aushatte, und die dann auch noch weiter verhandelt wurde an andere tellen, welche ihm die Summe dafür baar auslegten und dann nicht diese wieder herausschlagen, sondern auch noch einen größtmöglichen duß berausbringen wollten. Als der Streit barüber ansgebrochen, fo , theils aus eigenem Interesse, theils weil die Bertrage mit dem Papst nderen schon geschlossen, felber in das Net verstrickt und nicht mehr arüber, und dachte wohl auch im Gefühle seiner Macht und in seinem rnen Leichtsinn, "das Monchsgezant" werde sich schon wieder legen. is war zur Zeit, von der wir reden, etwas von einem geistlichen Mäce-

is war zur Zeit, von der wir reden, etwas von einem geiftlichen Macedem Manne, welcher einer Erasmisch-wissenschaftlichen und Discipliformation, ohne Antaftung der bestehenden hierarchischen Ordnung,

nicht abgeneigt, selbst vielleicht nicht ohne beutsch-patriotische hintergebanten von Unabhängigfeit, mar. Der vermeinte Moncheftreit aber hatte bereits durch 'die schlummernden Fragen, welche er wachrief, durch die Theilnahme des größten Theiles der Ration, eine Ausdehnung und ein Gewicht erhalten, die selbst einen Fürsten wie Albrecht ernsthaft stimmen mußten. Luther hatte ibm bereits in einem unterthänigen Briefe (4. Febr. 1520) geklagt, wie man ihn schmählich verläumde, ungebort verdamme, und ihm feine Bereitwilligteit fich eines Befferen belehren zu laffen betheuert und ihn gebeten, feine Sache zu prufen und seine Schriften womöglich selbst zu lesen. Der Churfurst antwortete charafteriftifch genug: bas Urtheil über bie noch nicht von ihm gelesenen Schriften wolle er Anderen und zwar Gelehrteren überlaffen, wünsche aber, daß man über Dinge wie der Primat des Papftes und den freien Billen und anderes der Art nicht fo beftig ftreiten moge. Er hatte fich auch fcon früher wegen der fo wichtig werdenden Sache bei dem Drakel Diefer Herrn, dem Erasmus Rath erholt und dieser hatte ihm (1. Nov. 1519) in einem langen Briefe geantwortet, daß er weder zu Reuchlin, noch zu Luther gebore, und fich nicht getraue über Letteren, in dem jedenfalls ein eigenthumlicher Beift fich offenbare, ein Urtheil zu fällen: zumal da überall, auch bei den Reinden nur eine Stimme fei über die Frommigfeit, Redlichfeit und Sittlichfeit des Mannes in Leben und Bandel. "Die Gegner," so fahrt er freimuthig genug fort," die Theologen fein wollen, verdammen ibn, ohne ihn gelefen ober verftanden zu halven, und Menschen, deren Standestugend die Milbe fein follte, scheinen nur nach Menschenblut zu dürften, nur dabin zu drängen, daß man den Luther greife und abthue. Das beißt den Benter und nicht den Theologen spielen. Bollen fle zeigen, welche theologische Belden fle find, so follen fle einmal die Juden, die unchriftlichen Chriften bekehren, das öffentliche Sittenverderbniß der Chriftenheit reformiren, das bei den Turken nicht ärger sein tann. Mit was Recht und Billigfeit foll ein Mann geftraft werden, der Disputirfage über Dinge aufgestellt, über die man an allen Gelehrtenschulen von je disputirt hat, der Belehrung begehrt, der fich dem Urtheil des Papftes unterwirft und der Universitäten. Benn er fich aber nicht den Sanben Derjenigen anvertrauen will, die ibn lieber tobt ale lebendig faben, fo kann man das einem unschuldigen Biedermanne nicht verdenken. Die Urfache und Quelle des lebels muß man bedenken und man wird finden, es komme daber, daß die Belt überburdet ist mit Menschensagungen, mit scholaftischen Meinungen und Dogmen, mit der Tyrannei der Bettelorden, den Satelliten des römischen Stuhls, die aber zu solcher Macht und Menge angewachsen find, daß sich der Papst, ja sogar die Könige vor ihnen fürchten. Ist der Papft fir fie, fo erheben fie ihn in den himmel und fegen ihn über Gott; in den Dingen aber, die gegen ihre Plane und ihren Rugen find, machen fie fich nicht das Geringste aus ihm. Nichts als ihre erfundenen und bis zur Unverschämtheit ausgesponnenen Dogmen haben fle gepredigt und redeten so vom

Ablaß, daß selbst die unwissende Menge es nicht mehr anhören konnte. Daber ift denn die Lebenstraft evangelischer Lehre erstorben, und bei dem zunehmenden Berfall des Glaubens drobete der Aunte der Arömmigkeit zu erloschen. an bem man die Liebe unter den Menschen wieder entzunden tonnte: alle Religion drobete in mehr als judische Ceremonien unterzugeben. Das befeufzt und beklagt jeder Biedermann; das gestehen offen die Theologen, die keine Monche find, ja, das gestehen sogar manche Monche unter vier Augen felber ein. Das hat denn auch Luthern in der Seele ergriffen und ihm den Ruth gegeben, fich ber unerträglichen Schamlofigfeit einiger Leute zu widerfegen. Denn was tonnte ich für einen anderen Beweggrund bei einem Manne argwöhnen, der weder nach Burden geizet, noch Geld und Gut sucht. urtheile für jest nicht über die ihm vorgeworfenen Artifel, fondern nur von dem Anlag und dem außeren Hergang der Sache. Luther hat es gewagt, an dem Ablaß zu zweifeln: von dem fie aber zuvor allzu unverschämte Behauptungen aufgestellt, er hat es gewagt, von der papfilichen Gewalt in geringerem Rage zu halten, die fie aber zuvor, und namentlich die Brediger-Monche maßlos übertrieben hatten. Er hat es gewagt, die Machtsprüche des Thomas von Aquino zu verachten; aber die Dominifaner fetten fie auch beinahe über die Evangelien; er hat es gewagt, über die Beichte einige Bedenklichkeiten zu beseitigen; aber die Monche verstricken auch ohne Ende die Gewissen durch dieselbe. Diesem und Anderem muß man es zuschreiben, wenn Luther bin und wieder zu heftig geschrieben bat. - Wir haben, wie ich glaube, einen frommen Bapft, aber in der Kluth diefer Geschäfte weiß er von den meiften Dingen nichts und wenn er auch Giniges abstellen will, so fann er es nicht durchführen: die Pferde reißen den Wagenlenter mit fich fort, wie der Dichter fagt, und teines gehorcht mehr bem Bugel. Wer ihn zu dem ermahnt mas Christi wurdig ift, ber bezeigt fich als eine mabre Stuge feiner Frommigfeit. Es ift fein Bebeimniß, daß gewiffe Leute Se. Beiligkeit gegen Luther, ja fogar gegen alle Diejenigen aufftacheln, Die gegen ihre Glaubenefate nur ein leifes Bort ju fagen magen. Bas die mahren Urheber diefes garmens fur Leute find, das könnte ich der grundlichsten Wahrheit gemäß darthun, wenn ich nicht fürchtete, daß die genaueste Babrheit wie Berlaumdung ausfabe.

"Ich sage dieß um so freier heraus, da ich von Reuchlins und Luthers Sache weit entfernt bin. — Jene Lärmschläger wollen den neuen wissenschaftlichen Geist tödten, damit sie wieder Alles in Allem seien. — Warum werfen sie sich nur so gehässig auf den Einen oder den Anderen. Sie leugnen nicht daß Alvarus in vielen Dingen, Eajetanus in vielen Dingen, Prierias in vielen Dingen geirrt. Bon diesen aber ist keine Meldung, denn sie sind Predigermönche. Rur gegen Reuchlin wird geschrieen, denn er versteht die alten Sprachen, gegen Luthern, denn sie halten ihn für sehr bewandert in unserer Literatur, von der er doch nur einen leisen Anslug hat. Viele Aeußerungen in Luthers Schriften sind eher unbedacht als ungläubig zu nennen.

Unter Anderem bringt fie am meisten auf, daß er nicht viel auf den Thomas

von Aquino balt, daß er den Ablaggewinn schmalert, daß er die Bettelorden zu wenig achtet, und daß er auf die Glaubensbestimmungen der Schulgelehrten nicht eben fo große Stude balt, als auf die Evangelien, turg, daß er fich aus den menschlichen Spitzfindigkeiten der Schulganker gar nichts macht. 3a das find freilich nicht zu duidende Regereien! — Chemals hielt man den für einen Reger, der von den Evangelien, von den Artifeln des Glaubens oder von Aehnlichem abwich. Jest aber ift einer ein Reger, wenn er von Thomas oder von einem ihrer eigenen Ginfalle abweicht; was ihnen nicht behagt und was fie nicht verfteben, ift Regerei: Griechisch verfteben, reines gatein schreiben ist Reperei. Ja es ist allerdings ein schweres Vergeben um die Fälschung des Glaubens, aber man darf nicht aus jeglicher Frage eine Glaubenssache machen. Läßt man diesen hab- und rachfüchtigen Menschen den Bugel schießen, so werden fle fich zuerft auf die edelften Privatpersonen werfen und bald werden dann die Bischofe und selbst ber Papft nicht mehr sicher fein. Wie weit es unter Anderem der Predigerorden treibt, das follte uns warnend hieronymus 3ch sebe von Savonarola († 1498) und die Berner Unthat (1509) lehren. Luthers Sache ab und rede blog von der Art wie man ftreitet, und der bevorstehenden Gefahr. Reuchlins Sache ift vor dem Papst, Luthers Angelegenbeit vor den Universitäten: ihre Entscheidung berührt mich aber feineswegs. 3ch habe mich immer gehütet, etwas zu schreiben, das gegen Sittlichkeit, öffentliche Ordnung oder den Glauben mare. Ich wollte auch mit diesem Briefe bloß einem möglichen Digbrauche vorbeugen, ben gewiffe Leute von der churfürftlichen Burde gegen die Biffenschaft machen konnten: im Uebrigen wird Dieselbe am besten wiffen, was fie in diesem ganzen Sandel zu thun habe, und wohl ihre Ruhe und ihren Frieden am besten mahren, je weniger fle fich deffelben annimmt." Benn diefes mertwürdige Schreiben die Frucht der Mahnung Capito's war, fo muß man gestehen, daß er seinen 3weck über alle Erwartung erreicht hat. Denn eine fraftigere und mahrheitsgetreuere Apologie ber beginnenden Reformation tonnte ein Mann wie Erasmus, trop allen Borbehalten der Klugheit und Politik, nicht schreiben. Das hier vor dem erften geiftlichen Reichsfürsten über den Zustand der Religion und der Rirche, über Luthers Berfon und Beweggrunde und über diejenigen feiner Gegner abgelegte Zeugniß ift besonders in jener Zeit in dem Munde eines so bedachtigen Mannes Schlagend und über allen Zweifel erhaben. Es ift gewiß nicht ohne allen Eindruck an dem Fürsten und seiner Umgebung vorübergegangen. Capito fing sogleich an, in dem alten Dome, der schon seit Jahrhunder-

Capito fing sogleich an, in dem alten Dome, der schon seit Jahrhunderten nichts dergleichen mehr gehört, unter großem Zulauf das Evangelium zu predigen. Er hatte zwar gleich anfangs einen Strauß mit den Mönchen zu bestehen, deren haß gegen alles Neuere und dessen Bertreter unverföhnlich war. Aber er trug für dießmal mit leichter Mühe den Sieg davon, denn er hatte gunstige und mächtige Beschüßer und es herrschte überhaupt damals in

r Briefterftadt eine große Freiheit und viele der Gewaltigen waren begeistert ir die claffische Wiffenschaft.\*) Er trat alsbald mit Melanchthon in Berindung und schrieb (im Mai) bitter flagend an denselben über den immer och nicht verschmerzten Eintritt Decolampad's in das Rlofter: "Doctor wußschein, ein sonst so vorsichtiger und verständiger Mann, hat höchst uneise daran gethan, daß er ein Monch geworden und sein ohnehin schon relancholisches Gemuth mit einer neuen und unerträglichen Laft, um der leligion willen, beschweret hat. Als ob Chriftus an unferer Betrübnig und raurigfeit und dem einsamen Leben ein besonderes Boblgefallen trage. Da t er nun etlichen Beibern unterthan und unterwirft sich dienstwillig ihrer verrichaft; benn er ift in ein Klofter gegangen, das St. Brigitten zu Ehren estiftet worden, wo die Beiber, wider Gottes Ordnung, das Regiment über ie Manner fuhren. \*\*)" Auch an Luther scheint er fich in den schwebenden Ingelegenheiten gewandt zu haben, zumal da er das große, begeifterte Manieft: "An ben Abel Deutscher Nation, von ber driftlichen Standesbefferung" werft nicht ohne Schrecken gelesen hatte. Luthers und Melanchthons Antvorten find leider nicht mehr vorbanden.

In Diefe-Beit fallt auch die erfte Unknupfung einer naberen Berbindung Capito's mit Straßburg, welche für diese Stadt so erfolgreich werden sollte. Der Probst des Stifts zu St. Thomae, Jacob Reichshoffer, mar gestorben und Capito zu dieser Stelle, besonders durch hohe Schweizer-Gönner und durch den Cardinal Laurentius und Antonius Bifchof von Pistoja, vorgeschlagen, aber trog ben Bemühungen seines angesehenen Strafburger Bermandten Friedrich Prechter, war das den Fuggern eingehandigte römische Bestätigungs-Buve nicht angekommen und man suchte von Straßburg aus der Sache zu Rom ernftliche Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Als Peter Gebwiler ihn von den Ranken unterrichtete und als eine Abschrift der aufgefangenen Popilichen Ernennung nach Rom geschickt worden \*\*\*), so nahm fich Albrecht der Sache entscheidend an und schrieb an den Papst: er moge durch seine Nachtvolllommenheit die Schwierigleiten beben und seinen getrenen Gebeimen Rath in den Genuß einer bereits schon gewährten Gnade segen, zumal da es rinen eben fo gelehrten als redlichen Mann gelte, deffen weise Thatigkeit in Defen Birren S. Beiligkeit und dem papftlichen Stuhle gute Dienfte leiften bune. Die ganze Sache wurde überdieß dem Mainzer Agenten zu Rom, dem Dr. Balentin Teteleben empfohlen, und das wirkte. \*\*\*\*)

Mertwürdig und charafteriftisch für das officielle Berhaltniß eines so machtigen Fürften wie der damalige Brimas von Germanien, ift der beinabe

<sup>\*)</sup> Hedio Zwinglio c. Juni 1520. Epp. Zwinglii I. 136.

<sup>\*\*)</sup> Scult. Annal. p. 66.

Peter Gebwiler Capitoni aus Rom, 27. Juli u. 24. Aug. Mss. A. B.

Has) Episcopus Mogunt. Leoni X. 1. Cept. 1520. Mss. A. B.

Baum, Capito u. Buper.

unwürdig friechende Cangleistyl Rom gegenüber, in welchem fich der Churfurft immer nur die "unterthänigste Creatur" nennt und unterzeichnet. Indeffen follte die Scene des liberalen Leichtfinns in Maing, wo man Luthers Bucher verbrannte und huttens heftigfte Ungriffe gegen die hierarchie, wie die "th mische Dreifaltigkeit," offen drucken und verlaufen ließ, bald fich andern. Dr. Ed war mit einem Geschent von fünfhundert Ducaten\*) und mit der Bannbulle gegen Luther nach Deutschland, und der papftliche Runtius Caraccioli mar unter bem Bormande der Krönung des neuermählten Ronigs mit gemeffenen Instructionen gegen dieses Treiben in den erzbischöflichen Diocesen und besonders gegen butten, ju Albrecht getommen zur großen Ermuthigung der Begner. \*\*) Wie ein verfolgter Lowe fprang der verwarnte Ritter auf, als er die Gefahr vernahm, welche ihm drohete. "Sa, so bricht denn endlich die Flamme diefes Brandes ans," fo fchreibt er aus Gelnhaufen, dem alten Kaiferfige Barbaroffa's, an Capito, ,,und es follte munderbar gegeben, wenn er nicht endlich durch meinen Untergang geloscht werden mußte-Aber in diesem Stücke lebt ein Muth in mir, der größer ift, als alle ihre Gewalt. Jest drauf und dran! jest muß durchgebrochen sein. Gie sollen a fahren, daß ich bisher nur ein gamm gemefen. Denn die romifchen "Lowen" dürsten nach Blut wie ich sehe, aber fie merden eber Blut laffen, und die Feffeln tragen die fie mir zugedacht. Denn vernimm, wenn du es nicht wiffen follteft, daß Leo X. dem Churfürsten in zweien Briefen befiehlt: mich gefam gen und gebunden nach Rom zu liefern und ihm im Beigerungsfalle mit schrecklichen Dingen droht. Das ist Priesterpflicht. Wie zuckt das Schwert an meiner Seite. Schreibe an Erasmus und alle die Unfrigen, daß man die Sache in die Sand nehme. Rommen Briefe an mich, so warte bis du fte einem von meinen sicheren Leuten übergeben fannft."\*\*\*) Bitter beflagt er fich über diefe Unbilde, Ungerechtigkeit, Gewaltthätigkeit und Graufamkeit in einem von Chernburg aus geschriebenen Briefe an den Cardinal felber, über die Schändlichkeit, welche Zeglichen, der noch einen Tropfen deutschen Blutes in den Adern hat, entruften muffe. "Ich furchte, daß diese unerhorte An--magung euch Bischöfen und dem ganzen geiftlichen Stande ein boses Spiel mache und in schreckliches und grausames Elend bringe. Un euch ift es vorzubauen, damit nicht eine Zeit komme, wo man fagen mußte: das hatte ich mir nicht gedacht. Daß ich die Wahrheit gesagt, hat mich zum Feinde gemacht: aber mag ich ihnen immerhin ein Dorn im Auge fein, meine Bulfe fteht zu dem herrn, der himmel und Erde gemacht bat. Denn er ift die Bahrheit und alle seine Gebote find Bahrheit. Benn die römischen Bischöfe mir ihre, nicht einmal in guter Absicht, sondern lediglich um des Gewinnes

<sup>\*)</sup> Petrus Gebwiler aus Rom, 27. Juli 1520. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Das papftliche Creditiv ift icon vom 6. Juni 1520. Mss. B. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Huttenus Capitoni, VI Id. Aug. 1520. Mss. A. B.

llen zusammengestickten Fabeln vorhalten, so will ich sie kedlich verachten, gwerfen und verabscheuen. Denn sie find ja doch wahrlich nicht Gottes ort, von dem zu wünschen ware, daß jener "Zehente" ihm so emig nachte, als er darauf bedacht ist, Deutschland, immer von neuem auszuplünem.\*) Er war vom erzbischöflichen Hofe verbannt, aber auf der Ebernburg bil geborgen und trat nun erst eigentlich rücksichtslos mit aller ihm zu Gete stehenden Heftigkeit auf.

Auch gegen ben bereits zum geistlichen Rathe oder vielmehr zum Cangler sobenen Domprediger brach der alte, schlechtverfohnte Groll der Mainzer igner wieder heftiger und verdammender aus, als zuvor. "Ich habe es n vorausgefagt," fchrieb der Batricier Birtheimer an den Rathsherrn Stror ju Leipzig, "benn ich fenne Die Berftellungsfünfte Diefes Gelichters und e fie aller Treue und alles Glaubens bar find." Inzwischen hielt der Fürst e Sand über ibm. Diefer nahm ibn felbst zur Ronigsfrönung nach Nachen it, und Capito vermochte fo viel, daß ibn fein theurer Freund und Schuler, aspar Sedio, ale Domprediger vor der Sand bis zu seiner Rudlehr erben durfte, "und vielleicht auch noch nachher, wenn es dem herrn gefällt," breibt der angekommene Stellvertreter selber an Zwingli (15. Oct. 1520). Denn Capito will das Amt niederlegen, da er im geheimen Rathe des hohen weren ift. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Nugen er in dieser seiner euen Stellung ichafft. Luther mare in diefer Gegend ichon langft verbrannt nd die Lutherische Lehre verbannt, wenn er nicht den Fürsten eines Anderen berzeugt batte. Begen Luther bat der Bapft, wie ich bore, eine "Bulle" rlaffen, die diesen Namen wohl verdient. Er best Betrum und Paulum, ille Engel im himmel und alle Creaturen der Welt gegen Luthern und seine Inhanger auf: Man folle fle todichlagen, fengen und verbrennen und derpleichen.

"D du freies Deutschland, wo ift beine Freiheit? Nicht einmal die Zunge ft mehr frei! Luther wird jest schon losbrechen und es wird in der nächsten Reffe Blit und Donner genug geben."\*\*)

Hutten gab in benselben Tagen die Bulle des Papstes, mahrend eines lufenthalts zu Straßburg, mit beißend-satyrischen und schlagenden Anmeringen heraus.\*\*\*) Sidingen und der Ritteradel standen auf Luthers Seite nd boten ihm Schutz und Schirm in seinen Burgen an. Alles schien am Bor-

<sup>\*)</sup> Huttenus Alberto Moguntino Idib Septemb. 1520. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Hedio Zwinglio. 15. Octob. 1520. Epp. Zwingl. I. 147.

Otto Brunfels Beato Rhenano. 15. Nov. 1520. Mss. S. "Ul. Huttenus bullam Pontificis qua Lutherum diris devovet pulchre traduxit, hoc est, scholiis salsis et mordacibus exposuit, irrisitque. In frontispicio libelli insignibus pontificiis hunc circumposuit versiculum: Astitit Bulla a dextris ejus in vestitu deaurato circumamicta varietatibus. Beatus Rhenanus Bonif. Amerbachis 8. Rov. 1520. Mss. A. B.

abende eines großen allgemeinen Ansbruches und er, Capito, faß mit feinem gegen beibe Seiten bin abwehrenden, redlich driftlichen Ginn in dem Rathe des erften geiftlichen Fürftenhofes, welcher, ohne fich zu compromittiren, nicht neutral bleiben konnte. Es mag daber keine geringe Bersuchung gewesen sein als der einst aus Mainz durch die Clerisei vertriebene junge und geist reiche Gelehrte und Literator Peter Schade, von feiner Geburtsgegend Rofel lanus genannt, ihm einladend und verlockend fchrieb (13. Nov. 1520): "Wie gunftig unser Fürst (Georg von Sachsen) für die classischen Studien gestimmt ift, magft du daraus abnehmen: daß, als er ohnlangst bier ver weilt, er über zehnmal beiner auf die schmeichelhaftefte Beife gedachte und damit nicht zufrieden, bat er dem erften und ehrenveften Ritter unferes Gofes, Caefar Pflugt aufgetragen, sich zu ertundigen, wie es um dich ftebe. Diefer hat deßhalb die Sache mehrmals mit dem dir längst bekannten Rathsherm und Arzte, Beinrich Stromer, und mir besprochen. Aber in der Ungewißheit, wie du gegen uns gefinnt seiest und ob es möglich ware, dich unter irgend einer Bedingung von Mainz wegzubringen, ift nichts beschloffen worden. Die Lage der Stadt, Liebe und Treue vieler Freunde, der Studieneifer der Jugend, Die unwandelbare Onade des Fürften würden nichts zu wünschen übrig laffen. Es tommt Alles darauf an, daß du uns deine Geneigtheit fur Leipzig ju wiffen thateft. Dann lag une dafür forgen, daß der Fürft felbft Ruf und Bedingung fund thue. Du glaubst nicht wie fein hier Leben und Sitten find, welche Aufflarung hier herrscht und welche Ehrbarteit der Beiftlichen. Denn du fandest bier nichts Aehnliches von den Dingen, die dort bei euch offen und ungestraft geschehen. Du weist mas ich meine und in Stillschweigen einhülle. Durch den Ueberbringer, einen von Bergensgrund durch Luthers Predigten bekehrten Juden und Freund, tannft du Alles, auch das Bebeimfte schreiben. Ich ware begierig zu wiffen, was hieten treibt und vor hat. Ran ergablte fich bier diefer Tage, er habe einen papftlichen Boten mit einer Menge Bullen und Briefe aufgefangen. Stromers Brief an ihn mogest du, fagt er, heimlich beforgen. Ich schicke hier einige "Martinsschriften." 3ch will nur sehen, wo diese Sache noch binausgeben wird. Trot allen Mahnungen der Freunde lagt er fich in feinem Beifte nicht dampfen, im Begentheil, er wird von Tag zu Tag aufgebrachter gegen die geiftliche Tyrannei. Gott malte e8." \*)

Reiner von beiden Bunschen sollte dem Erasmisch-feinen und freifinnigen Manne in Erfüllung gehen. Weder sah er Capito, der dem Churfürsten durch seine Rlugheit und Mäßigung immer theurer wurde, als eine Zierde der hohen Schule an seiner Seite, noch auch den Ausgang des großen Resormationstampfes. Er starb schon vier Jahre nachher, im dreißigsten seines Alters.

<sup>\*)</sup> Petrus Mosellanus Capitoni. 13. Nov. 1520. Mss. A. B.

Indeffen ging die Bewegung mit Riefenschritten voran. Benn langewohnte Herrschaft und Gewalt mit Unwissenheit und Anmagung gepaart uch für den Digbrauch derselben nicht blind machten, besonders wenn eine eiftige, moralische, unfichtbare und unfagbare Macht bagegen auftritt, fo ätten ben Bertheidigern der alten geiftlichen Gewalt und materiellen Auctoität die Augen aufgeben muffen bei dem Spott und der Berachtung, womit ie papftliche oder wie Erasmus fagt "lowen'ichen" Bulle gegen Luther, icht allein trot, fondern eben wegen ihrer drobenden Kaffung in Deutschland ufgenommen wurde. Es war die Offenbarung der Niederlage, welche die apfliche und gesammte bierarchische Macht im Rampfe mit dem Gewiffen nd ber gefunden Bernunft der Boller erlitten hatte. Sutten verspottete und uther verbrannte fle feierlich (10. Decemb. 1520) sammt den Decretalen und miligem geiftlichen Rechte unter lautem Beifall bes ebelften Theiles ber tation, unter fillschweigender Billigung der meiften weltlichen Fürsten. Das flammenzeichen war aufgelodert und die Lossagung von Rom war unwideruflich ausgesprochen, und über dem allen ftand der erfte Reichstag bevor, melben der junge Raifer in beutschen Landen und zwar zu Worms halten follte. ja, das andere Unerhörte follte geschehen. Dan schlug nämlich von vielen Beiten wor, dag ein bereits papftlich verdammter Beiftlicher und Reger follte wr ber oberften weltlichen Beborde, den geiftlichen und weltlichen Sauptern mb Obrigleiten feines Bolles erscheinen und fich verantworten durfen. Die Begner widersetten fich zwar aus allen Rraften und der papftliche Nuntius Aleander, ein getaufter Jude, ftellte dem Raifer nicht ohne anfänglichen Erfoig vor: die Reger feien durch ihre Ueberredungsfünste fehr gefährlich, fodann weil man überhaupt einen verdaminten Reger nicht mehr anhören folle und mblich, wenn Luther zu Worms erscheine, so mußte die Stadt in's Interdict gelegt werden, fo daß daselbft nichts Rechtgultiges durch die Fürsten gehandelt werden konnte. Um thatsachlich etwas von der Bulle, in Mainz wenigstens, als der geiftlichen Sauptstadt des deutschen Reiche, auszuführen, wollte er die Bucher Luthers in dieser Stadt öffentlich verbrennen laffen. Aber als die Schriften aufgeschichtet und bas Feuer bran gelegt werden sollte, ba trat ber benter auf bas Berufte und fragte mit lauter Stimme vor allem Bolf: ob Derjenige, beffen Bucher bier verbrannt werden follten, nach Recht und Bericht verdammt fei? fo fchrie die ganze Menge: er fei noch nicht verdammt. Da fprach ber nachrichter: "Ich schaffe nichts aus der Belt, es fei benn nach ben Gefet und gehörig verurtheilt," und fprang von dem Gerufte mit Entriftung unter bas zujauchzende, lachende und Aleander mit Schimpf und Schande bedeckende und ihn beinahe in den Roth werfende, und mit dem Shrei: "der Jud', der Berrather, der Bube!" verfolgende Bolf. Am anderen Tage brachte er es nichts destoweniger durch sein Geschrei über die Schmach, welche dem Papft angethan und die Berachtung, welche man feinen Geboten sige, sowie auch durch Drohungen bei dem Cardinal und den Chorherra

dabin, daß einige Bucher auf dem Markte durch den "Todtengraber" verbrannt wurden; denn der Benter weigerte fich deffen ftandftaft. Die boder weiber bei ihren Gemufeforben maren Die einzigen Bufchauer. Ein Spottlied gegen den Nuntius wurde Nachts an die Thure seiner Berberge und in allen Gaffen angeschlagen und man fagte fich, daß die Leute, welche Die Bucher auf den Blat getragen, nicht Luthers, fondern Eds, Sylvefter Prierias' und anderer Begner Schriften gebracht hatten.\*) "Das heißt doch den Bischofs oder Cardinalshut theuer taufen", fügt Rhenanus hinzu und der Mainger Domprediger Bedio Schließt mit der Nachricht, daß die Fürften in Borms be fcoloffen batten, Luthern zu boren: daß die Legaten aber himmel und bolle dagegen in Bewegung festen und mit gewaltigen Drohungen handelten. Aber von Capito wohl unterrichtet, meint er, fie murden nichts ausrichten. Denn dem Rathe und den Bemühungen Capito's war es allein zuzuschreiben, wenn der Churfürft, trot feiner Stellung und der Umgarnung durch die Begner, fich dem Beschlusse nicht widersette. Capito hatte Albert von der Moris burg zu Salle, der gewöhnlichen Refideng, nach Borme begleitet und vertrat feine Berfon mabrend ber zeitweiligen Abwesenheit bes boben Berrn. Richt allein die innerfte Ueberzeugung, daß Luther in den meiften Studen, auch in den bitterften Unflagen (wie felbft Erasmus in beinahe allen feinen damaligen Briefen befennt) in der Wahrheit fei, sondern auch, daß man mit ibm, trot seiner Leidenschaft, auf eine nicht zu rechtfertigende Beise verfahre und daß robe Gewalt bier zum größesten Unbeil fur das ganze Reich führen muffe: Alle Diefe Betrachtungen trieben ihn zu den Bemuhungen an, durch die er einen allgemeinen Brand zu verhüten hoffte. Er that dieß um fo eifriger, wenn er in den von Bittenberg tommenden Briefen des jungen Felig 1116ce nins, feines Schüglings, damals las: "Der Mann Gottes, Luther, legt die heilige Schrift gar gewaltig aus: ich bore ihn oft; er halt fehr freie Bredigten, von denen meine Böglinge keine einzige verfaumen und wornach fie ihr Leben einrichten, ja fich über die Magen gludlich schätzen, daß fie zu einer Beit leben, wo fie einen Mann wie Luther seben und feine evangelische Lehre boren konnen. hier zu Bittenberg findet man nichts von dem, mas von den Studien abhalten könnte: der Ort ift angenehm, die Leute find gefittet, die Roft ift gut und die den Musen so schädlichen Trinkgelage find hier unbekannt. Ja, wenn auch meine Böglinge Luft zu einem unordentlichen Leben batten, fo murben fie (wie du mir's fedlich glauben darfft) durch das Beispiel der Anderen, sowohl derer vom Adel, als auch der übrigen ehrbaren Bürgerföhne, gurudgehalten, fo groß ift die Bucht und die Liebe zu den Biffenschaften bei ben Bittenbergern."\*\*) Go lautet es in beinahe allen Briefen. Benn biefes

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus Bonif. Amerbachio. 6. Jan. 1521. Mss. S. Hedio Zwinglio 21. Dec. 1520. Epp. Zwing. I. 157.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni 13. Jan. 1521. Mss. A. B.

Rengniß durch andere, wie dasjenige Albert Burers eines Zöglings des Beatus Rhenanus beftätigt und vervollständigt wurde, fo fonnte Capito nicht umbin, die Ratur der viel verschrieenen und verdammten Reuerung an ihren Fruchten zu erkennen. "Erasmus gilt hier zu Bittenberg nicht fo viel, als wie bei euch zu Bafel: man balt ihn bier fur einen Schmeichler, weil er, wie ich bente, die Sache glimpflicher führt als Luther, und den Beift der diefen erfullt, noch nicht erlangt hat. Man wirft ihm Berseben in ber Uebersetzung der Paulinischen Briefe vor und in seiner Schrift "ber Streiter Christi" (Miles Christianus) habe er fich mehr den Plato als Christus zum Borbild Bon Origenes und hieronymus halt man hier fehr wenig, auf Augustin aber große Stude. Es find mehr als anderthalb taufend Studenten bier, welche beinahe alle beständig, wo fle geben und steben, ihre Bibel mit fic berumtragen. Alle geben unbewaffnet und es berricht unter ihnen als unter Brudern, die in Chrifto bier versammelt find, große Gintracht. Es ift jum Erftaunen, daß teine jener fonft fo baufigen Raufereien ftattfindet, trot bem daß fo viele junge Leute fo vieler und fo verschiedener Rationen beisammen find. Denn es gibt bier Sachsen, Preugen, Bolen, Bohmen, Schwaben, Schweizer, Franken, Thuringer, Deigner und viele aus anderen Gegenden, und boch leben alle Diese Menschen, wie gesagt, in schönfter Gintracht. tonnte einer hier eher einen Karren voll Ungeziefer, als einen Hausberrn aufbringen. Die ganze Stadt ist von den Studenten förmlich eingenommen und befett."\*) Die beiden Boglinge des Ulecenius maren Bobel und Reimbold, Soone der Freunde Capito's, der mit diesen jungen Belehrten in einer fehr eifrigen Correspondeng ftand, mahrend Butten in einem Briefe von der Gbernburg, worin er durch ihn dem Churfürsten die Sache Reuchlins empfiehlt, in Die Borwurfe ausbricht: er fei ein fo beschäftigter Sofmann geworden, daß n nicht mehr an feine nachsten Freunde fchreibe, oder nur einen Bettel in die Briefe Anderer einlege. \*\*) Biele maren bedenklich geworden über den Mann, md felbst Beter Bicaram, der Strafburger Domprediger, welcher nie zur Reformation übertrat, meint, daß er als ein frommer und rechtlicher Mann viel Gutes bei dem Fürsten bewirken tonne, es fei denn, daß der Sof ibn verindert habe. "Du haft Gnade gefunden in den Augen deines Fürften, febe wohl zu, daß du der Gnade in den Augen des Allerhochsten nicht verluftig Du ftebeft an den Bafferfluffen Balplons, wandle vorfichtiglich, damit du nicht hineinstürzest und untergeheft. Du weißt wie schwer es ift in

loichem Strudel und Getriebe, die Rube und den Frieden der Seele zu bewahren."\*\*\*) Auch Bellican, der alteste Freund, deutet dieselben Befürchtungen an und führt dieselben Klagen- über Bernachlässigung der alten Ber-

<sup>\*)</sup> Alb. Burerius B. Rhenano. 30. Juni 1521. Mss. B. B.

<sup>\*\*)</sup> Hutten Capitoni, 16. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Petrus Wickgram Capitoni, 24. Jan. 1521. Mss. A. B.

bindungen. Die Liebe zu dem Manne, die Furcht ihn für die gute Sache zu verlieren, die beleidigte Freundschaft, hatte wohl vielleicht Urfache diese Sprache zu führen.

Aber fie bedachten nicht mas Alles damals auf diesem Manne lag, ber täglich mit Freund und Feind zu verhandeln hatte, mit den Illtra's beider Barteien und ber fich jest noch dem edlen Bahne hingab, in der Stellung, worin er fich befand und vermittelft der Autorität eines mobigefinnten, aber durch und durch weltlichen und auf die Behauptung feiner Stellung bedachten Burften, Unglud auf beiden Seiten zu verhüten. Dabei weltlich-geiftliche Curial- und Bermaltungsgeschäfte mit den vielen Corporationen der durfürft lichen Lande und besonders die unvermeidlichen Dinge der Art mit Rom, wo er dann den Styl brauchen mußte und auch anwendete, der eben bertommlich mar seit Sahrhunderten und worüber er sein widerstrebendes besseres Bewust fein damit mag beschwichtigt haben : daß dieß ja doch nur conventionelle For men feien. Bon den Freunden der ftrengen Reform aber murde dieß, wenn nicht als ein Verrath ober so doch als eine schädliche Schwäche betrachtet. In Borms gab es jest für ihn vollauf zu thun, und daß er jest weder an die bebräischen Auftrage Bellicans noch sonft an Literarisches benten tonnte, ift natürlich, zumal da eine der größeften Entscheidungeftunden berannabete.

Dehr scheint ihm eine Gefahr zu Bergen gegangen zu fein, in welche Freund Decolampad, der Brigittenmond, mittelbar durch ihn gerathen war. Diefer hatte nämlich sein Urtheil über Luther an Capito bei Gelegenbeit ber obschwebenden Berhaltniffe geschrieben und dieses tam mahrscheinlich durch Die Indiscretion eines seiner jungen Schreiber entweder dem uns schon bekannten Sartmann v. Sallwil oder dem Ludwig Carinus, die er von Bafel mitgenommen hatte, oder durch Capito felber an einen Freund und gelangte sodann unvorsichtiger Beise, lateinisch und deutsch, in die Deffentlichleit. Dr. Ed, "die Best aller Biedermanner und Gelehrten," machte sich daraus eine willfommene Baffe ber Rache und schrieb drohende Briefe an den Rath zu Augsburg und an den Urheber, welcher darüber in noch größere Traurigfeit gerieth und in solcher Gefahr stand, daß Abelmann, der unter bem Drucke der allgemeinen Ginschüchterung muthige Canonicus v. Angeburg, einen fehr gereizten Brief an Capito fcbrieb : er moge bedenken, wie es ibm ware, menn man feine Geheimniffe und Privataugerungen ber Belt Preis gabe. \*) Der redliche und angstliche Decolampad tam fogar auf den Ginfall, der Freund hatte vielleicht diese Beröffentlichung in der Absicht gemacht, um ihn aus dem verhaßten Monchsftande zu treiben. \*\*) Das wirkte. Capito tröftete und beruhigte den bereits ichon feinen unüberlegten Schritt bitter bereuenden Decolampad, der jest ftatt ftudieren zu konnen, die meifte Zeit in

<sup>\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 3. Mår; 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 10. Mar; 1521. Mss. A. B.

den Rirchenceremonien vergeuden mußte, und von seinem kleinmuthigen und die Zeit nicht begreifenden Bater, wegen seiner Richtung, hart angegangen wurde.

Luthers größter Lebenstag erschien. Capito fab ihn fammt feinem und ben anderen geiftlichen und weltlichen Fürsten, benn der Reichstag, als ber erfte, den der einundzwanzigiährige mächtige Herrscher bielt, mar zahlreich und glanzend besucht. Bor ber erlauchtesten Bersammlung der Christenheit hatte er die drei großen Befreiungsworte gegen eine tausendjährige Geiftesvormundschaft und römische Knechtschaft ausgesprochen: Gewissen und Gotteswort, ober belle und flare Grunde! Es war der achtzehnte April ein harter aber fest und demnithig, und nicht ohne Schweiß und Bangen mit Gott durchgefampfter Beldentag, den er mit dem durch alle Bergen schallenden Gewiffendschrei beflegelte: hier flehe ich, — ich tann nicht anders — Gott helfe mir! "Er ift jest bei einer Stund wiederum beim in fein Berberg gangen," so schreibt ein Augen- und Ohrenzeuge, "selbigen Tags, um neun Uhr, daselbst ich, ihn zu sehen, gewartet. Sobald er in die Herberg nur eingieng, redet er, in mein und anderer Gegenwart die Hand' auf und mit fröhlichem Angeficht schrie er: 3ch bin bindurch! 3ch bin bindurch! — 3ch war beut auch auf dem Beg zuzuhören, ba er fein Red gethan, mard aber ein folch' übergroß Gedrang, daß ich nit bleiben mocht. Wo er über die Gaffen geht, ftebts alleweg voll Menschen, ihn zu sehen und ift ein groß Besen und Sagen von ihm. Stem Luther hat fich auch öffentlich vernehmen laffen und ausgefagt: 280 die Sachen nit anders werben, fo muß er die Fenfter gar aufthun."\*) — Nie ist das große und freifinnige Wort des Apostels: Bas nicht aus dem Glauben geschieht, ift Sunde, schoner ausgelegt und durch die That mehr verherrlicht worden. Es mar ein Soberer als Luther in Borms erschienen vor den Aursten und den hirten der heerde, und die Gindrude maren überwältigend: "und es war ein groß Gemurmel von ihm unter dem Bolle." "Etliche fprachen: Er ift fromm. Die Andern aber fprachen: Nein, sondern er verführet das Bolf; Alle fprachen: Bas will das werden?" Dag Albrecht, wie and einige andere Fürftbifchofe, fich angefichts der drohenden Saltung von Abel und Boll gegen blutige Gewalt und Unterdrückung aussprachen und Bermittlung versuchten, mabrend sein Bruder von Brandenburg für den Geleitsbruch war, konnen wir wohl dem Ginfluffe Capito's juschreiben.

Daß er aber bei hutten und ben übrigen heißspornen in ein noch viel schieferes Licht gerathen mußte als dasjenige war, in welches er sich selbst schon burch seine Erasmische haltung gebracht hatte, war nur allzu natürlich, zumal ba er gewiß in dieser Zeit gewaltig mag bestürmt worden sein, von beiden

<sup>\*)</sup> Sirt Delhafen, faiferlicher und Nurnberger Rathoherr, schreibt biese beis nahe unbefannten charafteristischen Worte an ben neuerwählten Propst zu St. Sebastian, Hector Bomer. S. Rieberer, Nachrichten u. f. w. C. IV. p. 98.

Seiten. Mus einem Antwortichreiben bes jungen v. Sallwil aus Daing tonnen wir ohngefahr die Stimmung Cavito's abnebmen. "Best erft febe ich ein, wie flug bein Benehmen und bein Borfag mar, dich in feine Partei gu mifden, zumal da man von beiden Seiten gefehlt bat. Dem Reide und Tade wirst bu nie entgeben, fle folgen allen bochgestellten Mannern wie ihr Schatten auf dem Auße nach." - Dit dem Ueberdruffe gabllofer Beichafte, über bie er flage, fen es ihm eben gegangen wie Ginem, der eine Luftfahrt gur Ge macht und dann mitten auf den Wogen, denen er Breiß gegeben ift, feetrant wird und vergebens nach bem Ufer gurudblidt. Go habe auch er fich mit Staatsgelchaften zuerst zum Zeitvertreib befaßt, und jest reiße ihn der Stron mit fort und die Wellen schlagen ihm über dem Ropfe zusammen. Alles zurecht legen wollen und fich gramen, wenn es nicht gelingt, fep thoricht. 2Benn (wie Capito fürchtete) Luthers Sache zum Aufruhr führe, so werde kein chrift licher Biebermann zu seiner Bartei fteben, Da Chriftus ben Seinigen nichts fo febr als den Frieden und die Liebe zum Rächsten einschärfe. Bas wurde es denn auch schaden, wenn Luther etwas von seinem Rechte nachließe und die öffentliche Rube bedachte. Auf der eingeschlagenen Bahn fortfahren, beiße fich felbst dem Erfolge in den 2Beg stellen, der ohnedieß meist hinter der Erwartung gurudgubleiben pflege. Rach Capito's weisem Rathe merde er bie Parteinamen Papiften und Lutheraner meiben und eber einen Buschauer als einen Mithandelnden in Diesem Trauerspiele abgeben.\*)

Die Adterflarung ging unterbeffen gegen ben bereits icon auf ber Bartburg geborgenen Butber ans (26. Mai), und mar ein falter Machtfreich ber allein in Werme gurudgebliebenen papitliden Partei. Capito jog mit feinem Surften auf die Merigburg nach Salle. Aber meber bie Racbricht von feiner endliden Ernennung finn Propit von St. Thomas in Strafburg burch vier Breren bes Parites, mit Burinffenbung ber bunbert und manig Ducaten betragenden Gebubren, noch bie Beffpergreifung tiefer angefebenen Stelle burch Procurenon (21. u. 25. August 1521) rermochten ihn über bie möglichen Folsen bee Bettere ju troften, bas ben gangen religiblen und volitischen Gorint umwegen bane, und brobend von Beit zu Zeit von bem Thuringer Balbe e femberen. Unter den Areninden verfammten ibn die Genen nicht obne Schein Bades, bedauerten ihn die Anderen namenflich deswegen, weil er bas e und erangeliste Predictions mit den zu fenen Christier und Wefen t vonenden deutrierigen Ranfen. Narreiteitung und gendelnefen des d received de dense. Gin Birth Birthough Americade and Build l m diene der remember einer einfen ferfinzt auf ihn gemach in mit die, deder unt ale Brudelick auf und gefreumene Antwert läßt mins die unier roch beiteil genaute sie für wied das sie undum est deut einerkeitet eines manne se unge Betrachtung vergangener Zeiten, meiner früheren Blane, ber bei Geite gesets ten Studien, Des niedergelegten Amtes veranlaßt. Es trat vor meine Seele, was der Cardinal, mein Fürft, nach seiner frommen Leutseligkeit im vertraulichen Gespräche, deffen er mich wurdigt und worin es fich meistens von Glauben und Religion handelt, geäußert hat und was mit dem Inhalt beines Schreibens verwandt ift: Bas mich doch bewogen habe, das Predigtamt niebergulegen? Er für fein Theil, fo fagte er oft mich aufstachelnd, wie viel eifriger wurde er Christum predigen, wenn nicht seine Sprache und unklare Stimme und die Furcht vor dem schwachen Gedachtniß mare. 3ch murde, so fubr er fort, mich ber evangelischen Bredigt nicht schämen, so wie ich mich feines Dinges fchame, von dem was ich als zum treuen Bischofsamt gehörig erfannt habe: ich opfere, weihe die Kirchen selbst ein, weihe Priester und kurz, verrichte alle Ceremonien und Handlungen und Alles, mas zur Devotion gebort, und icheue feine Roften, um durch Alles dieß die Seelen der Ginfaltigen num mahren Gottesbienfte einzuladen. Wollte Gott, daß ich Alles das, mas ich als bas Befte erkenne, auch auszuführen im Stande ware, bas mare mein erwunschtestes Beschäfte, benn es ware ein frommes Beschäfte." Diese und bergleichen Gespräche, fährt Capito fort, hatten ihn manchmal nicht allein irre gemacht über ben jest eingeschlagenen Beg, sondern ihn fogar beschämt, zumal da der Fürft ihm alle außerlichen Bortheile dazu gewährt haben murde. "Die Einen verdammen mich, und die Anderen verwundern fich, daß ich unter fo ehrbaren Bedingungen bei dem besten Erfolg, einer seltenen Leichtigkeit, einer angenehmen Duge, doch dieß Alles mit den gemeineren Geschäften, Unruben und Beschwerden bes hofes vertauscht habe." - Benn man aber fein Betragen ohne vorgefaßte Meinung beurtheile, fo werde man einsehen, daß in diefer leidenschaftlich aufgeregten Zeit sein Burudtreten von der Cangel und bem mutberfüllten Bredigtlarm, wie man ibn jest bort, für einen Dann, deffen Befen zur Mäßigung und rubigem Fortschritte geschaffen, ein wohl bedachter und fluger Entschluß gemesen fei. "Ans der Ferne betrachtet," fo fahrt er fort, "scheint dieses Amt allerdings ein Amt der Berträglichkeit und des Friebens zu febn. Auch mir erschien es in meiner Jugend alfo, und ich hielt es fo boch, daß ich um feinetwillen nicht allein zeitlichen Benuß und Beltfreude, fondern auch der Bermandten und Eltern Rath und Mahnung hintenan gefest." Nachdem er nun jener schon fruber ermähnten letten Warnung seines Baters vor dem geiftlichen Stande gedacht, fahrt er fort: "Diefe Beifungen bes fterbenden Baters gruben fich mir tief in die Seele, und ich habe oft nicht sowohl über die Worte, als über die Absicht nachgedacht, in welcher sie gespro-Auf der anderen Seite trat die Erhabenheit der Sache des Evangeliums mir entgegen, ich erwog oft bei mir felbst die Dajeftat des Amtes, welches daffelbe verfündigt, und hielt die Prediger der höchsten Ehren werth. Die Cangel erschien mir wie ein Seiligthum, das ich, um der Prediger willen, beinahe anbetete. So sehr wird der redliche, aufrichtige und noch reine

Sinn von Natur gur Berehrung ber Religion hingetrieben, ebe bie enttauschende Erfahrung ihn angefressen hat. Ach wie oft und wie sehnlich wünschte ich mir damals die einem Beiftlichen nothwendige Redegabe, um auch fo auftreten zu können, wie oft feufzte ich über die taufchende Ungulanglichkeit ber ungewiffen scholaftischen Ausleger, mit welcher Beharrlichkeit lag ich dem Studium des Buftes theologischer Streitfragen ob! 3ch that es, obgleich ein Ahnungsgefühl mir fagte, daß bieß vergebliche Dube fen, daß ich mich in die fen Spigfindigleiten aufriebe ohne Gewinn für die Bildung meines Geiftes, daß nicht meine Frömmigkeit, sondern bloß die rechthaberische Hartnäckigkeit dabei annehme. Denn jum Streit und zu unverschämter Behauptung von Dingen, die wir nicht verftanden hatten, wurden wir im Unterrichte angewiefen. Nichtsbestoweniger überwand ich tapfer ben Glel, welchen mir diese Barbarei einflößte in Erwartung eines Befferen, und daß mir doch vielleicht irgend ein Nugen daraus entsprießen konnte. Es schwebte damals meiner Ginbildungefraft das Ideal eines Predigers vor, wie er mit der Burde des Alters und des Ansehens bekleidet, der andachtigen, seiner Stimme lauschenden und an seinem Munde hangenden Menge von dem Rednerftuhle berab einfach und eindringlich zugleich die Holdfeligkeit Christi einprägte. D des Gluckes, fo rief ich bisweilen aus, wem es vergonnt worden, durch das Feuer ber eigenen Begeifterung bas Bolt für bas Ewige zu entflammen, für Redlichfeit und Unschuld im Leben und Bandel, für Standhaftigfeit und Beduld in Trub fal, so daß die Menschen fromm und ehrbar unter einander lebten, keiner den Anderen beleidigte, und die Beleidigten nicht Scheltwort vergalten mit Scheltwort. Defwegen .... "\*) und hier mitten in der Schilderung der Ideale, Die einst sein trunkenes Jugendherz erfüllten, bort der Brief, der nur noch in Diefer unvollständigen Abschrift vorhanden ift, an der Stelle auf, wo die Erfahrungen, die er als Prediger gemacht, auseinander gefest, die Enttaufdungen besprochen werden, die oben angedeutet, die Beweggrunde angegeben werden, die ihn bestimmten vom geiftlichen Amte und von dem Predigen fich gurudgugieben, und lieber ben Bidermartigfeiten bes Soflebens und ber weltlichen Beschäftslaft fich zu unterziehen, als in einer Stellung zu verharren, die ihn zu einer Entscheidung gedrängt haben murde, vor welcher er fic fürchtete. Wie wehmuthig und beforgt fleht es in diefer Seele aus, mahrend draußen die Wogen der religiösen und firchlichen Bewegung immer bober geben und felbst in den Tiefen der Bollsmaffen fcon ein dumpfes Braufen fich vernehmen läßt. Wie sucht er den guten Willen an seinem Fürsten berauszustellen und zu zeigen, daß er beffer fei als fein Ruf, zumal da er auf die Predigt des Evangeliums bringe. Bas diefen aber nicht hinderte zum Bau

<sup>\*)</sup> Capito Bonifacio, ohne Jahr und Datum. Aber ba im Anfang feiner noch nicht gar lange erfolgten Ruckfehr von Worms Erwähnung geschieht, so ist bas Jahr 1521 offenbar basjenige ber Absassung, und bie Zeit etwa Juni oder Juli. Mss. A. B.

der Rirche des neugegrundeten Canonicatstiftes in Halle einen neuen Ablaß auszuschreiben und predigen zu laffen.

Diefe Stimmung klingt noch deutlich in einer Herzensergießung an Awingli nach: "Dein Andenken ist mir ein um fo größerer Troft, je mehr ich sehe wie fich die verschiedenartigften Unruhen unter dem Dedmantel des Glaubens Luft machen. Denn unter den Wenigen bift du von Bergen ein Chrift, ohne Falfc und Beuchelschein. hier bei uns ift nichts als Buthen von beiden Seiten. Der Cardinal von Mainz befiehlt so viel er tann, das Evangelium gu predigen ohne Aufreizung des Bolts, lauter und ohne Leidenschaft. Er will auch nicht, daß Jemand gegen Luther fcbreie. So fam neulich der Ordens-Provincial der Minoriten mit großen Bollmachten und begehrte, wie er fagte, Die Bulfe meines Fürften und Briefe, um in beffen Diocefen gegen Luther predigen zu tonnen .. Darauf hat ihm der bobe Berr auf's Muthigfte ertlart, daß er ein derartiges Beginnen nicht billige: man folle nicht fo mit gegenseitigem Schmaben muthen, bas fen nicht ber Weg gur Rube und gum Frieden; angenehm jedoch wurde es ihm feyn, wenn man durch einfache und reine Predigt die evangelische Wahrheit stärfte ohne beleidigende Schimpf. worte, die Finfterniß des Irrthums wurde bann von felbft bem Lichte ber Babrheit weichen. Der Cardinal wunsche nichts sehnlicher, fügte der anwefende Capito bingu, als nur folche Prediger zu hören, welche Christum in seiner reinen und mabren Gestalt ben Leuten einprägten, fern von aller jener mehr als cynischen Unverschamtheit der Monchsbruder, was der Fürft beifallig beträftigte. Die Anhanger Luthers spalten fich fcon in verschiedene Barteien, führen eine neue Art von Spigfindigfeitofram ein, indem fle Alles auf gelehrte Fragen und Bortgegant binaustreiben, oder fonstwie ihrer Leiden. schaft ben Bugel schießen laffen, befonders die Monche unter ihnen. Ginigen von den Großen wird es auch bereits wegen ihrer Tyrannei unheimlich zu Ruthe, zumal da fie merken, wie das Bolk allenthalben fich zusammenthut, und in laute Rlagen ausbricht. O ber unvorsichtigen Ruhnheit! O ber berben Frommigkeit! Du aber, mein lieber Zwingli, fahre fort, wie du gewohnt, in der Lauterleit und Milde, wodurch Chriftus den glanzenoften Triumph über die Belt davongetragen hat. Gine gewiffe Ordnung muß in der Chriftenbeit beobachtet werden: die bestehenden Sitten und Gebrauche follen gwar reformirt, aber nicht umgestürzt werden. Das alte Bertommen darf wohl abgelöft, aber nicht abgeriffen werden."\*),

An der guten Absicht Capito's, einen drohenden Umfturz alles Bestehenden zu verhüten, ift nicht zu zweiseln. Er befand sich noch ganz auf Erasmischem Standpunkte, nur aus reineren Absichten. Was die neue Scholastif und das Wortgezänk anbetrifft, so hatte er, wie es die Folge bewiesen, nicht so ganz Unrecht. Aber er hatte auch bedenken sollen, daß geschrieben steht: man

<sup>\*)</sup> S. Epp. Zwinglii, Ed. Schulth. P. I, p. 178.

sticket keinen neuen Lappen auf ein altes Kleid, und fasset nicht den neuen Most in alte Schläuche, und daß ein behutsames und säuberliches Ablösen des Berderblichen von dem Guten nicht mehr in der Macht Desjenigen steht, der es vornehmen will, wenn der Inhaber des Kleides es für ein nothwendiges Stück des Anzuges hält, und den Abtrenner in Bann und Acht und Aberacht erklärt, und es nicht an seinem guten Willen sehlte, wenn Zener nicht todtgeschlagen worden ist. Der Riß ist in solchem Falle unvermeidlich.

## Siebentes Capitel.

Die Wittenberger Unterhandlungen und die Entscheidung.

Bahrend Luther auf seiner Barte faß, und trog Krantheit und Anfechtung, muthiger als vorher, einen Blig nach dem anderen ausschleuderte, und nur Eins bedauerte, daß er zu Worms, auf den Rath seiner Freunde, seinen Beift so gedämpft, und nicht "dem Behemoth damals schon in ben Rachen getreten", hatte Spalatin, auf Antreiben Capito's, an ihn geschrieben, er moge doch fauberlich fahren, und in seinen Schriften mehr Schonung ber Berfonen beobachten, dazu riethen auch Erasmus und Capito. Aber der gefangene Elias erwiederte: Das Urtheil des Erasmus und des Capito fummere ihn nicht im Geringsten, es habe ihm geabut, daß er mit dem Ginen oder dem Anderen werde zu thun bekommen, denn Grasmus verfiehe nichts von der Bnade, und alles fein Thun und Schreiben weiche dem Kreug Chrifti aus, und es fen ihm nur um den Frieden und die Ruhe zu thun. Daber komme es, daß er Alles nur mit menschlicher Soflichfeit und auf gutlichem Bege, fein fauberlich und gelinde behandle und fuhre. Darauf achte aber ber Bebemoth gar nicht, und badurch werde offenbar nichts gebessert. "Ich erinnere mich, daß, als ich in dem Reuen Teftament des Erasmus die auf ihn gedeuteten Borte las, "es ift dem Chriften ein Geringes, den Ruhm zu verachten", bei mir gedacht: D Erasmus, du, fürcht' ich, tauschest dich sehr. Es ift ein Bro-Bes um die Berachtung des Ruhmes."

"Ruhmesverachtung, die in bloßen leeren Worten auf der Junge ift, das heißt Nichts, und noch viel weniger, wenn man sich das Ding Mos so denkt. Paulus sagt, das Reich Gottes bestehe in der Kraft und Wahrheit. Sie schaffen nichts mit ihren Schriften, denn sie wollen nichts schelten, nichts anbeißen, nichts beseidigen. Hösliche Mahnungen nehmen die Päpste und geistlichen Herren für schmeichelhaften Scherz, und fahren sort, auf ihrem Rechte der Unverbesserlichseit zu bestehen, und es thut ihnen wohl, und sie sind ganz zufrieden damit, daß man sie fürchtet und Niemand sie strafen darf. Das sind Leute, die ihre Bildung im Plutarch, im Buche von der Schmeichelei, gelernt haben. Zeremias aber sagt: Verslucht, wer das Werf des Serrn lässig treibt, und meint hiermit das Werf des Schwertes gegen die

feinde."\*) So redete der Alles übermältigende Feuergeift. Merkwürdig bleibt mmerhin, daß er sich nicht heftiger gegen Capito ausläßt.

Inzwischen maren in Bittenberg selber die Stürmer, mit Rarlftadt an er Spipe, in Bug gekommen, und die findierende Jugend jauchte ihnen Beiall ju. Es war eine anonyme Schrift gegen den Ablaß zu halle und gegen en Erzbischof erschienen, und man hatte vernommen, daß Luther auch gegen riesen "Sall'ichen Abgott" losbrechen wolle. 11m der drobenden Ratastropbe vo möglich vorzubeugen, begab sich Capito mit seinem gleichgefinnten Freunde Beinrich Stromer von Leipzig aus nach Wittenberg, um mit Melanchthon, in den Ersterer schon beschwichtigend geschrieben batte, zu verhandeln, und uch beiläufig das Leben und Treiben daselbst zu sehen, von welchem der junge Ulfcenius an feinen Patron in Salle fchon Bunderdinge berichtet hatte. Sie amen (30. Sept. 1521) in eine neue Welt, deren Treiben fie mit augstlicher Besoranif ansaben. Der fünfundzwanzigjährige Melanchthon, auf dem jest die ganze Laft rubete, dem die Ankunft der vornehmen Gafte mar gemeldet worden, begrüßte bie bedeutend alteren herren in ihrer herberge. Er mar icon durch den jungen Camerarius, den fpateren treuen Bufenfreund, welcher von Erfurt über Salle kommend, Capito besucht hatte, benachrichtigt worden, wie diefer das Auftreten der Reformationspartei vornehm und berbe getadelt und vor Barbarei gewarnt habe; er hatte auch sonft vernommen, wie Capito fich mißliebig und gereizt äußere, und hatte ihm daher geschrieben, daß, wenn er etwas an der Lehre Luthers auszusegen habe, er mit ihm darüber verhanbeln moge, aber feine Antwort erhalten. \*\*) Der Willfomm mar daber febr fühl und gemeffen, und auf die Erkundigung: was die Herren herführe, war die Antwort: die Freunde zu besuchen, und auch das so berühmt gewordene Bittenberg in Augenschein zu nehmen und dergleichen. "Dogleich ich Andene vermuthete," fo erzählt Melanchthon, "nahm ich es, höflichkeitshalber, wie es gefagt war, und wollte nicht zudringlich eine Sache erforschen, die fie nicht verrathen wollten. Man führte fle zum Propft, wo fle anfingen, iber Manches in's Gesprach zu gerathen, und vor Tisch statteten fie mir auch noch einen Besuch ab, und da wir allein waren, so fingen fie, wie gekgentlich, aber doch fo, daß man es als den Hauptzweck ihrer Reise erkennen konnte, zuerft Bieles von Luther und seinem Sandel zu reden an, und lamen endlich darauf, zu ermahnen: er möge doch seine persönliche Seftigkeit mäßigen, er wurde durch fluges Burudhalten Diejenigen beflegen, welche er durch Ungeftum jest nicht überwältige, und führten viele Beispiele aus der Geschichte zur Befräftigung an. Darauf entgegnete ich kurz, daß ich vor allem Derjenige nicht seh, mit welchem Solches verhandelt werden könne, als der ich leine Auctorität dazu habe, keine Rolle in diesem Handel spiele, und daß ich

<sup>\*)</sup> Enthers Br.: De Wette II, 49. 9. Sept. 1521.

<sup>\*\*)</sup> Bretschn.: C. R. I, p. 456.

mit dem besten Billen bas nicht zu bewerkstelligen vermöchte, mas fie wunfc ten. Bas Luther betreffe, so miffe ich gar mohl wie die Belt von seiner Sache urtheile, und wie es Leute gebe, die ibn für einen schlechten, und Andere, de ibn für einen thörichten Menfchen hielten. Bei mir ftebe feft, daß er Diefen Sandel nicht allein mit Einficht, sondern auch mit dem besten Gewissen führe: gumal, da er dagu von Gott verordnet icheine, fintemal ein einzelner Renfe unmöglich fo viele Menfchen begeiftern tonne, er fen benn von Gottes Beift Einige Sophisten ausgenommen, tafte er fonft feinen Menfchen Und wenn es geschehe, so bedürfe diese Zeit eines solchen scharfen Sal zes, da beut zu Tage außer ihm Niemand das Evangelium fo treibe. follten ihn nur immerhin von diefem Geiste getrieben werden laffen, und nicht wider den Billen Gottes ftreiten. Diefer Sandel fen nicht nach gewöhnlicher Menschenklugheit zu beurtheilen, und das Evangelium werde eben dazu gepredigt, daß die Gottlosen sich daran stoßen und die verirrten Schafe Iraels gurudgebracht murden. Darauf fingen fie wieder ihr altes Lieb an, und jest kam's zur Hauptsache: Sie baten, sagten fle, in ihrem Namen und aus perfönlichem Antrieb, man moge den Cardinal von Mainz mit Ruckficht und Schonung behandeln. 3ch mundere mich, so fagt' ich, was fle zu einem solden Begehren vermocht, da er von unserer Seite noch mit feiner Silbe beleidigt worden sep. Es sep zwar eine Schrift gegen den Ablaß zu Halle erschie nen, aber die konnten fie uns nicht aufburden. (Denn ich weiß in der That nicht, wer fle geschrieben, und fle mißfällt mir wegen ber Drohungen, mit denen fie schließt.) Und von meiner Seite nun auch zum Sauptknoten tommend, erklärte ich, daß ich fo viel nur immer möglich den Cardinal schonen würde, damit diefer uns nicht in Acht und Bann thue, und zeigte ein Exemplar der taiferlichen Bannbulle, die der Cardinal hatte drucken laffen, um fie bei Belegenheit gegen uns zu schleubern. — Stromer verhandelte baffelbe mit Justus Jonas. Bei dem Spaziergange nach dem Essen wollte ich den Capito wegen seiner eigentlichen Gefinnung auf's Rorn nehmen, und fragte ibn, ob er etwas an Luthers Lehre auszusegen habe? D, er sep nicht gekommen, um ju disputiren, entgegnete er mit freundlicher Boflichfeit, er billige die Lebre Luthers, nur fei gleich im Anfang etwas allzu icharf über gewiffe Puntte vom freien Billen gestritten worden. Borauf ich, mit Berwunderung über einen solchen großen Theologen, entgegnete: Reine Frage scheine uns der Erörterung murdiger, als die von der Gnade und dem freien Billen. Denn fo lange Diefer oben fen, werde die Gnade verdunkelt. Als er dieß ftillschweigend hinnahm, und wir auf das Papstthum zu sprechen kamen, so gab er Luthern gu, mas er gegen den romischen Bapft geschrieben, indem er jedoch begehrte: daß wir der Rirche nicht die Bollmacht nehmen follten, die Dogmen zu faffen und festzusehen. Es mußte gewiffe Bestimmungen des Glaubens geben, nach welchen fich die Lehrer in der Rirche zu richten hatten, denn fonft murde ein Jeglicher Die ohnehin dunkle beil. Schrift feines Gefallens auslegen: wenn

man fich nicht an eine feste Borschrift binde, so würde es bald eben so viele Dogmen als Lehrer geben. Die heilige Schrift, erwiederte ich, sen eben die oberfte Regel, nach welcher alle menschlichen Bestimmungen des Glaubens geprüft und beurtheilt werden müßten, und dieselbe sen nichts weniger als duntel, und eben bis jest nur durch die gang und gabe gewordene falsche Auslegungsweise getrübt worden. Bon beiligen Dingen verftehe man eben nur fo viel, als einem Jeglichen der Geift zeige. Darauf er: Es tann aber doch nicht gelängnet werden, daß fie vielbeutig und reichdentig (foecunda) fen. Das war sein lettes Wort in dieser Sache. Als über Tisch vom Hebräischen die Rede war, und über Schriftstellen gesprochen wurde, spielte er eine flumme Rolle. Er tommt mir als ein redlicher, wohldenkender Mann vor, der in dem Hofwefen nichts weniger als erfahren, und eber dazu gemacht scheint, in bauslicher Stille bem Studium und den Biffenschaften obzuliegen. Des anderen Tages wohnten fie meiner Paulinischen Borlesung bei, als ich die dunkle Stelle, 1. Corinth. 13, vom Spiegel und Rathselworte, auslegte. Gine langere und nihrte Bekanntichaft mit unserer Art und Beise wurde ihn nachgiebiger machen, denn was die theologische Methode betrifft, so ift er einer gang anderm mgethan, als wir."\*) - Dit Eindruden, die nichts weniger als vorübergend waren, reiften die beiden Bermittler auch an den sachfischen Sof, wo fie mit ihren Bedenklichkeiten mehr Eingang fanden, als an dem Feuerherde der Reformation felbft, wo man eben gewaltig fcob und geschoben wurde. Hier difputirten (4. Octor.), turg nach der Abreise, Karlstadt und der bereits verehlichte und defwegen vom Cardinal von Mainz oder seinem Stellvertreter zu Magdeburg bart angefochtene Bropft Bernhard Keldfirch von Kemberg, darüber, daß man weder Engeln noch Beiligen Rirchen bauen, noch fie anbeten folle, und im Augustinerklofter predigte (6. October) Gabriel Zwilling (Didymus), und ermabnte bie gange Menge ber Studentenschaft und sonstigen Buborer, nicht mehr in die Meffe zu geben: Leib und Blut Chrifti feben nichts Anderes, als Bichen der Sandenvergebung, und somit der Berföhnung mit Gott: kein Opfer und nichts Angubetendes, wie die Borte der Ginfepung flar bargaben. Iedermann follte fich ein Gewiffen daraus machen, dem Gögendienfte beipwobnen. \*\*)

Acht Tage nachber (13.October) wurde die Messe im Augustinerkloster eingestellt. Am 17. October sand die große Disputation über die Messe und ihre Abstellung statt unter Karlstadts Borsitze, der schließlich nur von der Abschaffung derselben unter Mitwirkung der Obrigkeit wissen wollte, jedensalls aber die Abendmahls-Feier, so viel thunlich, nach der ursprünglichen Einsehung einzurichten beabsichtigte. "Wir wissen noch nicht, was geschieht," so sührt der junge Burrer in seinem Briese an Beatus Rhenanus sort, "aber

<sup>\*)</sup> Bretschn.: Corp. R. I, 462.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni, 5. u. 6. Octob. 1521. Mss. A. B.

Baum, Capito u. Buger.

fo viel ift gewiß, daß wir unter beiderlei Gestalt communiciren werden, und wenn der Papft mit feiner gangen Rotte darüber berften follte. Bhilippus mußte denn gelogen haben, der im öffentlichen Borfale die Borte fprach: "3ch glaube, daß wir es einführen wollen, unter beiderlei Geftalt zu comme niciren." Das find die Reuigkeiten, die in der allerchriftlichften, fachfichen Stadt Wittenberg, ja auf der boben Schule daselbft, fich ereignet haben, und wenn der Papft sammt dem die Sache nicht verftehenden Raiser, diefe Schuk und Sache zu vertilgen fucht, fo werden fle doch Chriftum und feine Lebre nicht vertilgen fonnen, als welche bereits in unfer aller Bergen fo tiefe Burgeln geschlagen, daß es schwer halten wird, fle auszurotten, wenn man nicht und Alle sammt dem Evangelium ausrotten und todten will." - "Bu Salle in Sachsen läßt indeg der Mainzer Cardinal Ablag verfaufen."\*) Auf briefliches Begehren Capito's schrieb sein junger Schügling Mecenius in demfelben für die Zeit und Stimmung bochft charafteristischen Tone: "Seute (23. October) haben die Augustiner die Meffe abgeschafft. Rarlftadt hat eine Disputation angestellt und wollte, daß man zuvor gegen den Digbrauch der Meffe predige, und dann die ganze Gemeinde Bittenberg versammle und die Abstellung mit ihrer Ginwilligung vornehme, denn sonft gerathe die driftliche Liebe in Ge-Die Monche aber entgegneten: man muffe bier vor allen Dingen bie Befahr in's Muge faffen, in welcher der Glauben ftebe, denn durch diefe Reffe allein fen der Glaube ausgelöscht worden. Man brachte endlich die Sache vor Melandython, welcher fich mit Karlftadt, die Berwerfung der Anbetung bes Saframents belangend, einverstanden erklärte: weil man Chrifto glauben muffe, wo er immer fen.

"Es befremde ihn daber gar fehr, daß fie fo von der Borhaut difputitten, von fo geringfügigen, gar nicht jum Chriftenthume gehörigen Dingen. Sabe Paulus die Beschneidung bei den Korinthern ganglich abgethan, warum follte man denn die Deffe nicht abschaffen. Die Augustiner hatten ihre eigene Rirche, und hatten, darin mit gutem Beisviel vorangehend, bei sich ganz gut der Messe sich entschlagen. Karlstadt wolle auch, daß man Zeit und Weile gebe zur Abschaffung. Das bewegt mich keineswegs, entgegnete Bilippus, es ift hier in Rapernaum genug gepredigt. Bas will das heißen, daß fie immer noch an den Ceremonien hangen. Die Monche haben Chriftum für fich, da mögen nun die Pharisäer toll werden oder nicht. Warum den Ragistrat mit diesen Dingen behelligen? fragte er Karlstadt. Gegen den Kram und Sandel, der öffentlich in den Rirchen Statt findet, nicht gegen Die Brivatmeffen, foll er einschreiten, entgegnete dieser. Dem Ding kann nicht anders abgeholfen werden, war die Erwiederung, als auf diese Beise, wie es geschehen. Wer die Sand an den Pflug gelegt bat, darf nicht ruchwarts schauen. Ja ich weiß, daß auch Em. Ehrwürden eine Beranderung wunscht,

<sup>\*)</sup> Alb. Burrerus B. Rhenano, 18. Octob. 1521. Mss. B. B.

entgegnete Rariftadt, "aber ohne Aufruhr und ohne den Gegnern eine Gelegenheit zur Berläumdung zu geben." Ein Freund und Gast aus Erfurt war auch bei ber Berhandlung, und sprach fein Bedauern darüber aus, daß man mit foldem Ungeftum handle, und meinte, wenn fie bisher nach Erasmus' Rath und Beise verfahren und gehandelt hatten, so ware jest der Sache gerathen. — "Benn ihr die Spottreden und die scharfen Anklagen aus den Propheten, den Evangelien und apostolischen Schriften werdet ausgeloscht haben," war Karlstadts Antwort, "so wollen wir dann auch nur fein säuberlich und ruhig schreiben." Justus Jonas, der Prediger auf der Burg, hat mehr gewagt, als bis jest irgend ein Anderer, und fampft so beftig gegen ben Risbrauch der Messe, daß er auf die baldigste, ganzliche Abschaffung dringt, fo daß, wenn es ihm nach geht, nur eine Messe täglich, und zwar unter beiderbi Gestalt, wird gefeiert werden. — Was den Auftrag betrifft: Alles, was bich und den Fürsten angeht und hier gesagt und gethan wird, zu melden, so werde ich ihm nachkommen. Denn ich weiß ja am besten, wie sebnlich bu winschest, daß der Christenheit gerathen wurde, aber auf einem von dem bier eingeschlagenen verschiedenen Bege. Der herr erleuchte mit seinem Geifte die bamter alle, damit dem armen Bolt geholfen werde."

"Melanchthon ift fehr ungehalten," so außert fich derfelbe einige Tage spater, als Capito angefragt, was Jener von feinen und Anderer Briefen gefrochen, "daß es viele Lente giebt, die, wie es scheint, weise und fromm find, vortrefflich lehren und schreiben, auch darauf ausgeben, felbst fromm zu leben und Andere fromm zu machen, das Aergerniß und das heiße Gifen aber nicht angreifen wollen. Benn Baulus fich damit begnügt hatte, die Menschen zu lehren ehrbar zu handeln, so hatten ihn die Fürsten dieser Welt und die faliden Apostel ohne Anstoß aufgenommen. Da er aber redete von der Gerechtigleit, und die beiligen Satungsgerichte und das fittenlose Leben verdammte, ba waren Pharifaer und Seiden gegen ihn. Gerade fo ift es mit Luther. Benn er viel Frommes fchriebe, die ärgerlichen Dinge aber vom Papfte, von Renschensatzungen, von der Messe, nicht berührte, so ware er ein guter, weiser und frommer Mann; nun aber, weil er diese Aergerniffe antaftet, welche nach dem Urtheile sehr Bieler gar nicht zu den nothwendigen Dingen gehören, so machen ihn die Ginen zu einem Rasenden, die Anderen zu einem Bosewicht. Das ift, was der Apostel fagt (2. Cor. 1): nicht in fleischlicher Weisheit. Denn ein Jeglicher (nicht nur ein Bischof), der selig werden will, soll nicht allein von herzen glauben mas zur Gerechtigleit, fondern auch mit dem Munde Sonft wird er einst vor dem Teufel, bekennen, was zur Seligkeit gereicht. dem Gunder von Anfang, belennen muffen, wenn er hier vor den armen ohnmächtigen Menschen für sich gefürchtet hat. — Die Best läßt hier nach. Aber bas fummert uns im Grunde wenig," fo fest er jum Zengniffe ber begeiftertm Stimmung, die damals unter den Tausenden von Jünglingen in Witten-

berg herrschte, hingu, "denn was kann es für den Frommen Freudigeres

geben als der Tod. Ja wollte Gott, die Zukunft Christi stände morgen be vor, um diesen Antichrift mit dem Geiste seines Mundes zu Boden zu werfen. Denn ich besorge, daß der Sache nicht anders mag geholsen werden. Der herr lenke es, dessen Gnade und Friede ich dir von herzen wünsche."\*)

Wenn auch Capito dieß Alles als eine jugendliche, allerdings im Wesen der Sache nicht zu tadelnde, aber doch als eine, was die Art und Weise der Aussührung betrifft, unkluge und unpraktische Begeisterung ansah, so konnte es doch nicht umhin, selbst auf den älteren, ohnedieß schon lange sich unbehaglich sühlenden Mann, einen gewissen und vielleicht mächtigen Eindruck zu machen, zumal da diese Schilderungen von einem Jünglinge kamen, den er unterstützte wie manche Andere, und der ihm ein gewisse Interesse einslößte. Die Erhaltung dieser Briese wäre schon ein Zeugniß dafür, wenn nicht das ganze tiesere Gemüth des Mannes, der damals noch über die nothwendig gewordene Resormation erasmisch dachte, und in dem Neze seiner Stellung bei einem liberalen Fürsten befangen war, nicht eine hinlängliche Bürgschaft dassünabgäbe.

Capito hatte Luther wohl gesehen, aber noch nicht perfonlich naher in nen gelernt, und fein Berbarren am Sofe batte ibn bei den marmeren Arem den der Bewegung in Berdacht gebracht, weil man allerdings nach dem Sprichworte urtheilte: Ber am Sofe leben wolle, muffe zuerft Chriftum ver läugnen. Dann hatte das Ungestüm der Wittenbergischen Unruben vielm Berdacht auf Luthern geworfen, da man glaubte, daß dieses Alles mit seinem Wiffen und Willen geschehe. Die ruhigeren und kaltblütigeren Freunde fundteten, daß auf diese Beise der Untergang der Religion bevorftunde, als ein Borngericht Gottes. Bas Bunder, daß in diefer Noth Capito bei einer Anwesenheit in Leipzig mit dem damals fich daselbst befindenden nurnberger Brediger Schleupner, einem ruhigen und gemäßigten Manne, über die bedentliche Wendung der Dinge fich besprach, und von dem Sause seines Gaftfremdes Stromer aus einen Barnungsbrief an Juftus Jonas ergeben ließ: Man moge doch Alles im Glauben und in der Liebe fo mäßigen, daß es zu Rugen und Bohlfahrt des Nachsten gereichen tonne, mehr Rudficht auf die Schwachen nehmen, die noch nicht begreifen konnen, wie durch die neuen Bestimmungen und Lehren die driftliche Freiheit etwas gewinne; man moge nicht fo urplöglich mit neuen Gagen und Bestimmungen berausfahren; Die Leute gu dem dargelegten Glauben mahnen, sie aber nicht drängen und treiben mit fo unzeitigen neuen Berordnungen. An Andere fchrieb er warnend: Sie mochten klüger verfahren, um nicht muthwillig den Kampf heraufzubeschwören. Luthern bat er namentlich abermals: Er möge sich der Angriffe gegen den Cardinal von Mainz enthalten, deffen Herz dem Evangelium zugethan sei, damit er

į

<sup>\*)</sup> Uleceniue, von Wittenberg, an Capito, 5., 6. u. 23. October u. 16. Rovember 1521. Mas. A. B.

icht, durch die Beleidigung gereizt, sich ganz abwende. Denn ein noch zars Gemüth werde durch eine zu herbe Zurechtweisung unwillig gemacht und itmuthigt, und wenn bei mächtigen Fürsten einmal böswillige Schadsucht sich it ihrer äußeren Gewalt verbinde, so psiegten sie schreckliches Unbeil in der kelt anzurichten. Christus werde nur willig aufgenommen, wenn er in seim milden Lichte des Heils den Menschen dargestellt werde; sobald aber der aß und Abwille dem Hören der Predigt, und daher auch dem dataus solmden Glauben vorangehe, so sinde er missiebigen Widerstand. Er, Capito, ibe einen verschiedenartigen Weg eingeschlagen, um dem Evangelium ausbelsen; denn er wünsche eher das Bestehende so viel als möglich verbessert, is verändert und umgestürzt zu sehen, weil eine Umgestaltung nicht ohne imflurz der bürgerlichen Zustände denkbar sei. \*)

Luther hatte nämlich, in gerechtem Unwillen, feine fcharfe Schrift "von em Abgott zu Salle" an Spalatin geschickt und fich hochst ungehalten barber gezeigt, daß man am Bofe gegen jede scharfere Meußerung, die ben iffentlichen Frieden ftoren tonne, dem Ansuchen des Capito gemäß, fich ausbreche. Der Gräuel der Frechheit schien ibm zu groß, und dazu schweigen, ibien ihm Reigheit. Melanchthon hielt die Schrift gurud, und auf seinen Rath bin schrieb ber neue Elias einen Brief an den Erzbischof und an Capito, und ftellte gleichsam dem Fürsten hier ein Illtimatum. Go groß war die moralische Macht und Ueberlegenheit des Reformators, daß er sogar ninen Termin für die Antwort stellen durfte, und was bedeutungsvoller ift, die ber mächtigste geiftliche Pralat ihm innerhalb biefes vierzehntägigen termines antwortete, und zwar so antwortete, daß der Empfänger selbst erfarte, er mare mit bem Briefe zufrieden gewesen, wenn nicht bas beiliegenbe, uf Schrauben ftebende und bedächtige Schreiben Capito's auch bemjenigen Luther fah, wohl mit Unrecht, die ganze eines Herrn geschadet batte. Sache als eine Finte von Seiten Capito's an, um dem Erzbischof und sein reiben zu beschönigen, und den herrn durchzuschleppen, indem er den Unreifer hinhielte und beschwichtigte. Das Sundenbekenntniß des geiftlichen leichsfürsten, ber nun fogar ernftlich anfing felber zu predigen, ift ein blagenofter Beweis nicht allein von der Macht, sondern auch von der unbweisbaren Nothwendigkeit der Reformation, wenn es überhaupt deren noch eburfte. Die hoben Berren waren alle voll schuldbewußter Angst, und die etroffensten, wie der Cardinal auf der Morizburg zu halle, maren nicht umal die Schlechtesten. Bu einem Bruche mit Rom, der wohl manchmal t bem Cabinet bes Surften besprochen wurde, waren weder die Charaftere och die Umstände, in deren Sündennet man fich verstrickt hatte, angethan. der brobende politische Katallysmus diente als willfommener Bopang, welen man benjenigen vorhielt, die zu einem fühnen Schritte mahnten. Auf

<sup>\*)</sup> Capito ad Jacobum Truchsessen, 30. Julii 1523. Mss. A. B.

Capito's Schreiben an Justus Jonas: wie der Cardinal felbst hand anlege, und auch die anderen unter ihm ftebenden Bischofe anfingen zu predigen, und es jest allen Ernstes an eine Reformation auf friedlichem Bege gebe, antwortete dieser ihm freundlich und freudig: das Beispiel eines so erlauch ten Rurften werde nicht ohne Nachfolge und große Wirkung fein in gang Deutschland, welches zu neuer Hoffnung auflebe. "Bas gehen uns die Italianer mit ihrer frechen, am Tage liegenden Gottlofigfeit an, die ihrem ange bornen Beize nach nicht uns, sondern das Unfrige suchen, als ob es ihr Erbe und Gigenthum fen, und die fich um nichts weniger, als um bas Reich Chrifti befummeru. Denke bir, alles deutsche Gold und Gelb ware bereits nach Italien gewandert, und nichts mehr zu holen, fo mußte ein Bunder geschehen, wenn fle fich auch nur fo viel um une bekummerten, oder nur fragten, wo Deutschlaud liege und was die Deutschen machen. Es ift eine Berfinsterung, ärger als die ägyptische, in welcher ein Theil unserer Fürsten und Prälaten (unter denen doch, wie ich hoffe, dein von Natur gnädiger und milder herr eine Ausnahme macht) befangen ift, eine mahre Berftodung ber anderen hohen Saupter, daß fie ungahlige Mal betrogen, ausgefogen, ans geplündert und von den Italianern, zu ihrem eigenen Erstaunen über unfer feige Beduld, wie Rloge und Steine find behandelt worden, und bennoch nicht merten, daß der Papft mit unverschämter hurenftirne nur unfer Taschen leert, und daß das römische Papstthum mit seinem Primat so offenbar nicht nach göttlichem Recht bestehen fann, daß man gar nicht mehr nothig hat, dieß mit Grunden zu beweisen. Denn zugegeben, er fen mit Be willigung der Bischöfe der römischen Christenheit der erfte Bischof, folgt daraus, daß jedesmal, wenn der vacant gewordene Stuhl zu Mainz frisch beset wird, dieser dreißigtausend Ducaten bezahlen soll für ein Pallium, das taum ein paar Pfennige werth ift, fo doch folches Geld taufend Armen zu gut kommen konnte? Paulus (1. Cor. 16.) meidet auch sogar den Schein, als ob er feinen Rugen suchte, und bezeugt bei dem thränenvollen Abschiede von den ephefinischen Aeltesten: Daß er Reines Geld, oder Rleid, oder Gut begehrt, sondern das Evangelium umsonst gepredigt habe. Wer ift nun aber fo blind und toll, daß er nicht fabe, wie Rom ein offenes Brab, ein nicht zu fullender Schlund fen, welcher ber Bittwen und Baifen Baufer Benn der neuerwählte Bischof ja etwas bezahlen follte, fo verschlingt. möchte dieß für den von Mainz fich auf taufend oder sechshundert Gulden belaufen, und das als chriftliche Gabe, oder um der Zeiten willen, und so bei den minderen Bisthumern je geringer, je weniger. Aber dieser-römische Söllenrachen ift unerfattlich, und wer vermöchte es, diese Sabgier mit Borten auszudrücken.

"Dürstet ihn so sehr darnach, für alle Kirchen Sorge zu tragen: ei, könnte er denn das nicht ohne auch unseres Geldes immer zu gedenken? Oder verstockten Blindheit, mit der ihr geschlagen seid! O des unersättlichen

eizes jener Romlinge! Es bleibt nichts mehr übrig, als daß fie uns noch 5 Sclaven vertaufen und von dem Gelde, das fie aus unferem Blute und tark herausgepreßt und gesogen, fich gutlich thun und wohlleben und bamit re Huren und (was foll man fich schämen es zu sagen) ihre Buben in Bolften ernähren und damit praffen. Wenn nur diese Tyrannei noch irgend ie exträglich und zu leiden wäre; wenn fle nur nicht alles Maß überstiege id nicht teufelischer als der Teufel selber mare! Die Worte fehlen mir, ein lieber Capito, um den gangen Schmerz auszudruden, und wie es mich n Gergen drudt und brennt, daß man fo mit uns Deutschen wie mit Aogen und Steinen umgeht. Bas du von beinen (wiederbegonnenen) Breigten schreibst, hat meine volle Beistimmung: so werden wir durchdringen. Blud zu, du tapferer und frommer Mann! So wird das Joch des gottlosen Rom abgeschüttelt werden. Ich zweifle nicht, daß dein Fürst ein gut genaturter und trefflicher Gerr fei. Un uns ift es, Gott zu bitten, daß er seinen guten Willen mit seinem Geiste unterftüte. Ich zweiste nicht daran, die ("wie du schreibst") gar manche Soflinge fich über diesen so chriftlichen Eifer luftig machen. Aber sie mogen, wer sie auch seizen, des schrecklichen und furchtbaren Gerichtes Gottes gewärtig fein. Melanchthon fagt mir, die Luther, aus dem neulichen mahrhaft driftlichen Schreiben des Fürsten, gute hoffnung geschöpft habe, und es ift zu wünschen, daß er beharre, auf fic bore, mit fich zu Rathe gebe und die Ohren gegen alle Göflingseinflufterungen verstopfe, so stunde dann zu erwarten, daß ihn Gottes guter Geift von Tag zu Tag mehr befestigen würde. Ja, glaube mir, lieber Capito, wenn dieser Pralat fich der Predigt des Wortes unterzieht, wie er denn soll und dazu verpflichtet ist, so wird das ein leuchtendes christliches Exempel fein, das mit Gottes Beistand weit und breit unsäglichen Nugen icaffen muß. Bas ift das Ginfluftern diefes oder jenes Söflings zu achten, gegen eine folche beilfame Birtfamfeit, die fich über den driftlichen Erdfreis erstreden wird. — Rarlstadt hat sich mit einer adeligen aber armen Jungfrau verehlicht und hat diese Armuth mit Vorbedacht sich ausersehen. iange auch an etwas Aehnliches im Schilde zu führen gegen den Beuchlermufen, der unter dem Scheine der Reuschheit eine hurenheerde weidet. 3ch ritte bich, um Chrifti willen, daß bein herr nichts gegen ein Beginnen mternehme, welches Gott offenbar felber hervorgerufen und gelenket hat. 3ch habe nichts dagegen, daß er, wie du uns neulich mundlich gesagt, zusebe, wer ich wunschte doch, daß die Fürsten lieber offen fich zu Christo und der xiligen Schrift bekenneten. Wie dem nun auch fei: es ftedt ein unglaubicher Unflat und ein Sumpf von hurerei unter der fogenannten Chelofigtit ber Beiftlichen, und mas ift benn die Che anders, als ein ehrbares Buammenleben, das feines Kreuzes nicht ermangelt. Karlftadt hat eine Berbeidigung derfelben gerüftet, wenn Jemand fich unterfteben follte, fich derelben, trop der beiligen Schrift, welche das eheliche Leben fo offenbar Jedermann erlaubt, zu widerseten. Gin großer Theil unserer Bittenberger bat vergangene Weihnachten unter beiderlei Geftalt communicirt, mas, wie ich wohl weiß, diefer Gemeinde Unklagen zuziehen wird. Aber fie ftutt fich auf das flare Gottes Wort und auf bedeutende Exempel des Alterthums. 1leber Dieses und Anderes wird man schimpfen. Wolle übrigens nicht Zeglichem Glauben schenken." Schreibe mir, so werde ich dir von Beit zu Beit mahrheitsgetreu eröffnen: wie und warum Das oder Jenes geschehe, damit du dam nicht ein übereiltes, fondern ein überlegtes Urtheil fallen tonneft. Bei gunstigerer Ruße mehr; Du, vergesse nie, daß Gottes Wort pflegt von der Welt verläumdet und verspottet zu werden, vergeffe aber ein wenig dasjenige, weh wegen du mir immer die Mäßigung empfiehlft und predigft; benn es ift wie wenn Gott felber, wie zu Chrifti Zeiten, bas Bolf mit einem ploplicen Sauche des Geiftes offenbar entzundete. Dein gnädiger Fürft vermöchte Großes, wenn es Gottes Wille ware, daß er, durch dich angefeuert, muthig dran ginge. Er wird es gewißlich thun, wenn er dem Buge feines guten Bergens folgt und wenn du ihn den verderblichen Rathschlägen ber Begner Alles was an Geistesträften in gang Deutschland ift, wurde ihm hülfreich beisteben, wenn er anfinge muthig und frei das Evangelium zu be-Empfehle mich Seiner Burden, befonders wenn fie fortfahrt, auf Seiten des Evangeliums zu ftehen." — Das mar freundliches Lenzesmehen, gang anders aber fturmte die schneidende Windsbraut (am 17. Jan. 1522) von der Wartburg gegen Capito und feine vermittelnde und entschuldigende und mit der Wahrheit unterhandelnde Klugheiterhetorif. Die Art und Beife, mit welcher Alles, was der Cardinal für feine Person und gegen die Berheiratheten oder fonft dem Evangelium beitretenden Briefter gehandelt, zeige, daß der Brief des Cardinals nicht aufrichtig sei, und er werde fich dadurch nicht beruhigen noch fangen laffen. Man habe den vereblichten Briefter, weil er feine Rebsperfon geehlicht, verfolgt. Er wolle keine Unordnung in Schut nehmen; daß man aber über ein armes Pfäfflein berfalle, das doch, wenigstens äußerlich, in Ordnung tommen wolle, und das Mainzer, Magdeburger, Salberstadter offenfundige Surenleben nicht mit einem Ringer anruhre, fei allzu arg und unerträglich. Die Bahrheit und der Glaube geben vor allen Dingen voraus, und wer diese aufnimmt, wenn sie kommen die Welt zu strafen, den foll man mit Milde und Sanftmuth tragen und dulden, heben und legen; aber nicht umgefehrt, handeln auf Unfosten diefer höchsten und obersten Güter. Ber das Wort angenommen, gegen den habe man es von evangelischer Seite noch nicht an driftlicher Milbe und Rachsicht fehlen lassen, wenn er nicht vollkommen gewesen. — Wenn dein Cardinal seinen Brief mit aufrichtigem Berzen geschrieben hat, o, ich bitte bich, wie wollen wir uns ihm in aller Demuth zu Füßen werfen. Denn wir find ja auch arme, im Sündenschlamme lebende Menschen. Er nehme die Bahrheit an und wir werden seine Diener sein. — Wie sollen wir glauben, daß

er es redlich mit seinem Bischofsamte meine, so lange er den ganzen Pomp und die Berforgung so ungähliger Kirchen übernimmt, da er doch kaum einer kleinen Pfarrei vorzustehen im Stande mare. — Aber wird benn auch, wirft du fagen, dieß von ihm begehrt, daß er ein einfacher Pfarrer werde und auf alles Andere verzichte? Diese Wahrheit aber, daß es so sein sollte und daß es mit seiner Person so steht, muß ihm gesagt werden und er soll es anerkennen von Bergen. Ift dieß ihm zu Bergen gegangen, dann fabre in der Ausführung mit Liebe und Geduld fort. Ihr hättet ein viel schärferes Schreiben verdient, meint er, denn nicht allein thut ihr nicht, was ich legehrt, sondern ihr sucht mich auch hinzuhalten und durch allerlei Worttimfte zu täuschen; inzwischen, damit ihr doch Etwas erlangt, so will ich nicht begehren, daß ihr euer Unrecht öffentlich widerrufet, ihr möget zusehen, wie ihr einst dafür antworten werdet. Ich will schweigen und zufrieden sein, wan ihr funftighin keine solche Tyrannenstreiche mehr versucht und die evan-Rury und in einem Wort: unsere Liebe ift bereit, gelische Lehre frei gebet. für ench das Leben hinzugeben; wenn aber der Glaube angetastet wird, so grift ihr uns an den Augapfel; mit der Liebe handelt wie ihr wollt, thut ihr Ehre oder Schande an; von dem Glauben aber, dem Worte, begehren wir, daß man es anbete und es für das Beiligthum der Beiligthümer halte. Berfehet euch Alles zu junferer Liebe, fürchtet euch aber allezeit vor unferem Dem Cardinal werde ich, bei der Ungewißheit über ihn, nicht Es ift mir zuwider, so zwischen Lob und Tadel zu schweben. Durch dich wird er erfahren, weß Geistes Luther ift. Sobald ich seiner Aufnichtigkeit stäher bin, werde ich ihm gerne mich zu Füßen legen. mein Capito, und glaube an die Aufrichtigkeit meines Bergens gegen bich. Es handelt fich hier um eine hochheilige Sache, der gemäß wir sprechen und bandeln muffen: damit wir nicht Bruder und Schwester mehr lieben als Chriftum."\*) - Bie tief ibn dieses Schreiben geschmerzt, welches zu Luthers eigenem Leidwefen ein ganzes Jahr nachher nebst anderen Aeußerungen über Erasmus gedrudt erschien, geht aus einer ungedruckt gebliebenen Bertheis bigung bervor, worin er nicht sowohl Luthers Geftigfeit beflagt, als dieselbe Es war bekannt, heißt es darin, daß Capito noch das zu erflären sucht. Reiste verheimliche und das nicht wagen wollte, was die einen sehnlichst wunschten, zu beffen Bollführung aber ihm feine hoffnung vorhanden ichien. Db Mangel an Frömmigkeit, Furcht oder evangelische Klugheit ihn so hanbeln hießen, laffen wir dabin gestellt, so viel aber ift gewiß, daß er damals in feiner Stellung am hofe bei Zeit und Belegenheit und nach Umftanden oft Bieles offen und freimuthig gefagt und gemahnt hat, was ihn felbst bismeilen in Befahr brachte. "In diefem Bewußtsein," fo fahrt er felbft auftretend fort, "nahm ich Luthers Schreiben von der einen Seite als einen

方法 日本 好口 建二世级 以 女人

<sup>\*)</sup> Lutherus Capitoni. De Wette II. 129 u. f.

Mahnruf auf, und dachte auf der anderen, daß er den zutragenden Freunden und dem allgemeinen Gerüchte folgend also geschrieben habe, wenn er überhaupt aus sich selbst geschrieben hat. Denn alles Angeführte hatte, angesichts eines Mannes, den auch die Gegner achteten und der bei den Lutheranern in gutem Rufe stand, eine mildere Auslegung verdient. Denn wenn Jemand dem Evangelium auf einem anderen Wege aufzuhelsen sucht, als wir, so ist er deswegen noch nicht gegen uns, sondern nur dann, wenn er den ganz entgegengesetzten Weg einschlüge. Wer euch nicht zuwider ist, der ist auch nicht gegen euch. Unter den Propheten und Aposteln selbst hatte der eine diese, der andere jene Gabe, je nachdem sie der Geist ihnen zugetheilt, und doch schöpften alle aus derselben Quelle und waren alle desselben Geistes theilhaftig."

Den verehelichten Briefter von Bottenrode habe meder der Erzbifchof, noch er felbft, fondern die Ortsobrigfeit gefänglich einziehen laffen und auf feine Berwendung fei er, ohne fich von feinem Beibe trennen zu muffen, auf Urfehde entlassen worden. Berdient also Derjenige, welcher auf heimlichem Bege, weil er auf dem offenen der Macht es nicht konnte, einen Unglücklichen aus unvermeidlicher Lebensgefahr rettet, so gegeißelt zu werden? Daß man aus dem Magdeburger Prediger Raugsdorf ein folches Befen mache, fei nicht in der Ordnung, da ja beute, wie Caspar Bedio, Joh. Eberbach, Joh. Drach, Balentinus, Thomas Truchfeg und andere, lauter Manner voll Bif fenschaft und beiligen Geiftes (von denen wohl Luther in feiner Burudgezogenbeit nichts gewußt) in den Maing'schen Städten und herrschaften frei und ungehindert das Bort verfündigten. Ja, auch der verehlichte Propft von Remberg habe nicht allein feine Widerwartigfeit von Seiten der geiftlichen Behörden erfahren, sondern man habe fogar feine Bertheidigungefchrift für "die Priefterebe" ungehindert ausgeben und Alles mas er ju Gunften Derfelben vorgebracht, als das Zeugniß eines untadeligen Ehrenmannes bingeben laffen."\*) Man fann diefen Entgegnungen, welche den mittelbaren Rugen, den Capito unter unfäglichen Schwierigkeiten der guten Sache leiftete, in's flarfte Licht stellen, weder eine seltsam contrastirende driftliche Burde, noch eine gewisse Triftigkeit absprechen. Aber noch blickt das Gefühl der damaligen unangenehmen und falichen Stellung eines Mannes durch, der mit rein erangelischen lleberzeugungen mitten in bem romisch-hierarchischen Beschäftsgetriebe des Fürstenhoses, bei dem geistlichen Herrn und deffen weltlichen und geistlichen Hofleuten, die muhselige und undankbare Sifpphusarbeit fich aufgeladen hatte, diefelben auf die Sohe der Zeitforderungen zu bringen, die unvermeidlich gewordene Reformation felbst in die Sand zu nehmen. Capito bat damit, im beginnenden Zeitenfturme, bei Freund und Gegner ichlechten Dant

<sup>\*)</sup> Capito Jacobo Truchsess. 30. Juli 1523. Mss. A. B. Es ift eine Art Apologie, die er bei bem argerlichen Erscheinen ber Briefe Luthers wollte bruden laffen.

•

verdient. Wie groß der Unmuth schon in ihm war und daß Plane einer Beränderung in ihm reisten, bezeugen die Aeußerungen, welche er in einem Briese sallen ließ, den er vor dem Empfange der Wartburgepistel schrieb. "Ich nage Tag und Racht meinem herben Schicksalsschlusse gemäß an der bitteren Berusswurzel. Wie? oder soll meine Redlichseit und Einfalt ewig, wegen fremder Unbeständigkeit in Kummer und Sorgen stehen? Ich werde diesen Unruhen alsobald ein ewiges Lebewohl sagen, und will so sliehen, daß ich des rechten Weges nicht versehle. Welch' eine unerhörte Bewegung und Berwirrung aller Dinge, der ich mich so viel wie möglich entziehen werde, damit sie mich nicht in ihr Netz sange. \*)" Dabei war er nicht allein weit entsernt sich die Hosprazis des Geldschlagens anzueignen, sondern er war durch dieses Hosseben und den Mangel an Aussicht um den größesten Theil des Seinigen gesommen. Es sollte ihm aber wieder eine neue Ermuthigung sommen für eine "sriedliche Resormation."

### Achtes Capitel.

### Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Der Bapft Leo batte mitten unter biefem beginnenden Sturme bas Beitliche gesegnet mit aller seiner Pracht und Herrlichkeit und war ploplich vor den höheren Richter gefordert worden. Die am Tage nach dem hintritt geforiebene Ginladung gur neuen Bahl war dem Cardinal bereits gugefommen und der neue Papft Hadrian war unter taiferlich deutschem Ginfluffe ungemein fonell gewählt worden. Der ehemalige Lebrer Des Raifers mar ein wohlmeinender, scholaftisch gelehrter Mann mit einem Aufluge von Erasmifchem Beifte und von der Nothwendigkeit einer Reform überzeugt. ber nuchterne, niederlandische Ernft bildete einen schneibenden Gegensat ju bem prachtvollen, leichtfertigen und humanistifcb-uppigen Sofleben, welches der gebildete, fattliche, medicaische Selbstherrscher aller Glaubigen durch Bort und Beispiel angeregt und genährt und bis zur Berdunklung aller weltlichen Fürstenhöfe des Erdbodens gesteigert hatte. Wenn diefe schwerfällige Strenge ben Italianern theils migliebig, theils argerlich, theils lacherlich war, fo knupften doch in Deutschland Tausende der gemäßigten Reformfreunde große hoffnungen an biefen unerwarteten Berfonenwechsel. ihnen war auch der Cangler Capito und durch ibn fein Fürft, der Cardinal.

Bahrend nun aber in Bittenberg, zu Luthers großem Berdruffe, die Sachen einen immer schwärmerischeren Charafter annahmen und auch die Dinge dem Melanchthon über den Ropf wuchsen, obgleich er anfangs idie hand dazu geboten, Karlftadt (20. Jan. 1522) und Juftus Jonas, der Propft (10. Febr.) und Andere sich verehlicht und die Zwidauer Propheten

<sup>\*)</sup> Capito Cuidam, und von alter hand fieht angeschrieben: valedicturus brevi aulae. Halae 16. Jan. 1522. Mss. A. B.

sich eingenistet und an Martin Keller einen gelehrten und talentvollen Bertreter gefunden, der Hof die Universität nach Bochau beschieden (12. Febr.) und den Herren bedenkliche Borstellungen gemacht, schrieb der junge Ulscenius seinem väterlichen Bohlthäter in immer steigender Begeisterung: wie man das Hurenhaus in's Spital verlegt, und die sonstigen Huren aus der Stadt verjagt, und wie man sich freue, daß Capito wieder angesangen zu predigen und man lobend und anersennend von ihm spreche, wie aber auch auf der anderen Seite Melanchthon und Andere schon versauten ließen, daß sie von Wittenberg fort wollten, um nicht als Deckmantel für die Stürmer, Dränger und Schwärmer und ihr Beginnen zu dienen. Während so der üppigste Frühling der Reformation bei dem Wehen des neuen Lebensgeistes nicht ohne das Unkraut, das der Feind gesäet, hervorbrach — versammelte sich der Reichstag zu Rürnberg, auf dem, wie natürlich, auch Capito mit seinem Kürsten erschien.

Schon vorher hatte der neue Papit die Würde eines außerordentlichen Legaten oder Bertreters papitlicher Person und Machtvollkommenheit in Deutschland, unter diesen so schwierigen und so verbitterten Umftanden dem Cardinal von Mainz angetragen. Dieser aber lehnte, nach der mit Capito besonders gepflogenen Berathung und lleberlegung der Sache, diese jetzt nichts weniger als beneidenswerth gewordene Ehre ab. Das schriftliche Gutachten des geheimen Rathes, welches ihn dazu bewog, ist ein für Capito's Patriotismus und Einsicht in die Lage der Dinge, so wie als aktenmäßige Schilderung der damaligen Stellung und Stimmung Deutschlands gegen Rom im böchsten Grade charakteristisch.

Zweierlei muffe man bei diesem Antrage in Betracht ziehen: einmal, was für Bürden, Beschwerden, Arbeit und Kosten derselbe demjenigen auslege, der ihn jest in Deutschlaud annehme und dann, was für Ehre und Ruten für ihn daraus entspringe.

Erstens sei nun seit Menschengebenken keine gefährlichere Legation von Rom für Deutschland ausgefertigt worden als diese jetige. Denn bisher bätten die Legaten "merkliche Sachen ausgerichtet, viel Gelder und Ehren erlangt, von wegen des Namens und der Autorität des römischen Stuhls, so jetund ausgelöscht und zu Schmach gemeiniglich angenommen wird." Luthers\*) Sache ist aller Welt "dermaßen eingebildet," daß alle mögliche Anstrengung von Seiten der Geistlichkeit ihr nichts anhaben wird, wie wohl meine Herrn, die Prälaten, vielleicht Bessers hoffen mögen, "denn Jedermann sagt ihnen, was anmuthig ist und nit was für schwere "Jusäll" jetzt gegenwärtig vor Augen liegen. Sie hören auch lieber fröhliche Dinge, als nothdürftige Wahrheit." Auch seien die römischen Commissarien mit ihren "offenbaren Nigbräuchen und Geld- und Gutschinderei" seit Luthers

<sup>\*)</sup> Capito Schreibt in bem Concepte bes Actenfludes ben Ramen immer "Lauter."

Auftreten nur dreister geworden und traten keder gegen die Beschwerden beutscher Ration auf, welche besonders gegen die Annaten und den schmählichen Tömischen Pfrunden- und geistlichen Stellenverlauf gerichtet waren. Und doch will vielleicht der allmächtige Gott durch solchen Aufruhr die Ursache der Laster etwas schmälern. Auch ist bisher nichts vorgenommen worden, das nur "einigermaßen wider den Luther" stattlich gewesen sei, sondern durch viel Unterdrückung, wie man es achten will, ist er erst gewachsen und aufgegangen vor aller Welt, also daß kein Friede noch Stillung der Sache zu hoffen, wenn

auch Luther und Sachsen nicht waren, oder wenn sie mit uns handeln wollten, benn viel andere mehr, und beinahe das gesammte Bolf halt viele Stude Luthers. Darum sehe ich kein anderes Mittel als: Abhilse auf die Beschwerben beutscher Nation und dann Erläuterung und Milberung einiger Artikel der papstichen Bulle oder gänzliche Beseitigung derselben. Aber wie die Sachen jest stehen, ist nichts dergleichen zu hoffen.

"Zweitens, aber auch angenommen, Luthers Meinung sei leicht und auf

einmal zu unterdrücken, so würde dieses Unternehmen und die Ausführung dessehen doch den Cardinal von Mainz am schwersten ankommen. Denn Jedermann glaubt, daß Luther eben durch ihn (durch den Ablaß) sei zum Ausstehen bewegt, und habe auch Niemand durch diese Erhebung größeren Schaden gehabt, als er. Man werde also des Cardinals Auftreten als eine Rachethat unter dem Deckmantel der Beschützung des Glaubens und der Kirche ansehen; wie man denn ohne dieß geneigt ist, ihm Alles zuzuschreiben, was gegen Luther gerichtet ist.
"Die Sache erfordere drittens einen Legaten der zugleich ein tüchtiger Ge-

"Die Sache erfordere brittens einen Legaten der zugleich ein tüchtiger Belehrter und Theolog und mit "ber gangen Sache, allen Artifeln und ihrer Farbung, auch mit den Widerlegungsgrunden und von Jugend auf mit der Gefdrift und Uebung zu schreiben vertraut und dazu erzogen fei." Und ob man fagte, das tann durch besoldete Gelehrte geschehen, so ift doch von Rothen in diesem Fall, "dieweil Jedermann von der Sache weiß" gewöhnlich auch bavon redet, daß man gleichförmig mit den Leuten davon rede nach der Antwort, so die Diener vorher gegeben haben: was eine weitläufige Arbeit ift, gumal da oft und viele Leute von allen Ständen und verschiedener Meinung mit bem herrn ins Gespräch tommen werden. Denn wie find die Diener, wenn der herr nicht felbst zusieht, zumal da in dieser Sache hoch nothwendig, baß man nicht ohne Roth andere reize und erzurne, fondern mild und gelinde fahre. Gelber zu ber Sache feben, macht fleißige Diener. Die fleißigen aber werden entmuthigt, wenn fie beständig in Sorge fein muffen, daß alle ihre Arbeit und ihr Bemuben bintertrieben und vereitelt werde, wie benn oft geschiebt, wenn die herrn nicht felber drein sehen und erft nach der That be-

richtigt werden. Das macht uns Diener verzagt und kleinmuthig, fo daß - "Riemand ben Auchs zu beißen wagt, besonders in solchen weitgreifenden und

gefährlichen Dingen."

"Auch darf viertens der Churfürst teinen römischen Nuntius begehren, damit der in des Legaten Namen, aber ohne denfelben damit zu bemuben, die Sache Luthers mit einigen Gelehrten verhandle; felbst dann nicht, wenn man versprache, fle auf Rosten der romischen Curie zu unterhalten und man fle anwiese, nichts ohne ben Fürsten vorzunehmen. Denn wenn fle auch dem nachkämen, fo wurden obige Ursachen der Ablehnung in Rraft bleiben, und wenn etwas "Ungeschicktes" vorfiele, so würden fie allen Unglimpf auf ben Fürsten werfen, um sich zu entschuldigen. - Ueberdieß steht zu beforgen, daß fle, nach ihrer Gewohnheit, den gnädigen Geren erforderen und zwingen würden, ihren Billen zu thun, fraft der Claufel, daß f. Majeftat und Ch. G. zugefagt hätten mit der Legation den Luther abzuthun; woraus dann m. g. herrn Befehdung, Rrieg und anderer Unrath entstehen konnte. Bie es aber auch geriethe, fo wurden die dem Churfürften zu Gilfe abgeschickten Gefandten, zu Rom die Ehre und den Glimpf einerndten, er selbst aber Spott und Schaden hier und dort. Denn aller Erfahrung nach tann ich, wie die Dinge liegen, nicht anders glauben, als daß folches Feuer nicht verlöschen wird, ohne großen Rauch. Wollte der Kürft nur etwas milder verfahren mit der Gegenpartei, so würde man ihn zu Rom als einen Lutheraner ausschreien; würde die Sache einen unglücklichen Ausgang nehmen, so würden sie zu Rom die Sache mit ihrer List so darstellen, daß mein g. H. allein in der Dinte läge.

"Fünftens, muß ein herr, der die Legation annimmt, wegen der unzähligen Berichte und Kenntnifinahme der Dinge, ein "harter" großer Arbeiter sein, unverdrossen mit Reisen, Reiten und Rathen, und von Leib und Uebung nothsest, und selbst viel lange Berhör anstellen und viel Antwort geben. Denn der Luther ist nicht allein hier (in Mainz und Magdeburg) eingewurzelt, sondern an anderen Orten viel mehr und heftiger, die mit Botschaften nicht zu bewegen sind, ich geschweige, daß dem Papst auch nicht genug geschehe, wenn mein herr nicht selbst die hande in den Teig stieße.

"Sechstens, muß der Legat "hartföpfig" sein und soll von seinem Rath und Beschluß nicht leichtlich abstehen; denn sobald man findet, daß einer gelind und nachgiebig ift, wird die Gegenpartei "halsstärker." Das ift aber Alles gegen meines herrn freundliche Natur und fürstliche Gute.

"Siebentens, fann der Churfürst aus der Legation weder Ruhm noch Ehre, sondern nur Schande und allgemeinen haß erndten. Denn in diesen Zeit-läuften ist sein Türk und Saracen so verhaßt und "verspulget," als papstliche Burde und ihre Diener. Bas für Spottreden, Schmachbüchlein und Verachtung werden einem Legaten bevorstehen? Und wenn man's auch verachten wollte, so thut doch jegliche unbillige Verläumdung einem ehrlichen Gemüthe weh.

"Achtens, weiß ich nicht allein nicht, was Nutens daraus entstehen mag, sondern ich sehe vielmehr einen nicht zu umgehenden Schaden und Aufwand. Wie große Rosten wurde das Besolden mannhafter und gelehrter Leute ver-

sachen. Run bedürfte man wenigstens vier oder fünf gelehrter Theologen, e nicht aus den Büchern allein, sondern auch aus historie und Ersahrung i reden und zu schreiben wüßten, man müßte mehrere Juristen an der Hand iben, Secretarien und andere des römischen Brauches ersahrene Männer: lles Leute der Art, die nur mit schwerem Geld zu erhalten und zu unterhaln sind. Zu dem sind die geistlichen Concessionen und Dergleichen jest in gengem Werth und wersen überhaupt, auch in guten Zeiten, nicht das Drittel zu Rom ab. Es ist überdieß zu vermuthen, daß der Handel mit Luthern h endlich dahin wende, daß man Etlichen auf Jahr und Tag Dienstgeld verrechen wird. Das giebt man dann so lang, bis daß die drängende Ursache Wersprechens gehoben ist und so lang es uns gefällt. Das ist offenbar nd kann nicht geläugnet werden.

"Bum Reunten, fieht Jedermann, welche Urfachen zu Rrieg und Befehung meinem herrn aus der Legation entfteben tonnen. Es ift Die "Reiterei" Meine Behde) ohne dieß gemein bei uns und hilft weder Herrschaft, noch Bepalt, noch groß Bertommen gegen diefelbe, und bangt in vielen Studen, ammt ben weltlichen Fürften, bem Luther an. Go wird bann burch die Legaion die Ungunft gegen meinen herrn bei Jedermann gunehmen. Wir haben ben Bapft und die Romer abgetrieben, wird man fagen, will jest ein Berr von Maing ihr Befen bei uns treiben. Borab, wenn mein Berr die geistlichen Bollmachten (facultates) mit Dispenfiren, Berleiben u. f. w. brauchen wollte und wenn ausfindig wurde, daß endlich folche Legation wider den Luther Die Sache wird auch keineswegs erleichtert, wenn einige der befohlen wäre. Gegenwartei wieder zu uns treten: denn einem versöhnten Zeind ist nicht sehr Alter Bag ift bald erneuert. Man befigt auch jest die besondere pu trauen. Geschicklichkeit, daß ein Fürst dem anderen viel Gutes zusagt, und kein "Mißverftand" gegen ihn begt, und doch einem schlechten Edelmanne geftattet, durch schn Land hindurch, den anderen zu beleidigen, wie man denn den feindlichen Billen der Rachbarn gegen uns kennt. Man macht zwar große Hulfversprachungen von Seiten des Raisers und anderer Freundschaft. papierne Hulfe fein, auf die man jett wenig halt, und wenn wir Geld haben, wird und auch Gulfe werden. Bulest fteht auch noch zu beforgen, daß unsere tigenen Unterthanen nicht die eifrigsten sein werden uns zu beschirmen, besonders in einem solchen Handel.

"Zehntens, mag man thun was man will, so wird es dem Papft nicht genng und die Ungnade der Dank sein. Die geringste Einsprache wegen Abstellung von Rigbrauchen wird dem Legaten, als dem Urheber, zur Last gelegt. Die Beschwerde-Schriften deutscher Nation würden keinen Glauben sinden und die "Wälschen" würden sprechen: wenn die Sache in ihren Händen gewesen, so wäre sie schon längst und besser abgethan.

"Elftens tonne der Churfurft, ohne Legat zu sein, viel mehr Rugen ftiften. Denn wenn er die Legation annehme, so tonnte er gar leicht von ben anderen deutschen Fürsten und Ständen abgesondert werden, denn er würde dann offenbar für eine Partei gehalten werden und wenn von den Beschwerden der deutschen Ration die Rede wäre, so würde man ihn, als Legaten, nicht mit sprechen lassen, sondern ihn ausscheiden. Der von Rom hergesandte Runtius würde sich versehen mit gelehrten Leuten seiner Umgebung, die in der gewissesten Juversicht leben, daß sie die Deutschen ohne Rühe werden zum Schweigen bringen, und vermöge dieser Bermessenheit werden sie um so herzbafter austreten und die lutherische Partei wird etwas weniger muthig sein: wie wir Deutschen denn von Natur fremde Dinge hochachten.\*)

"Diese Leute sind bei uns in hoher Achtung, als ob ihrer Kunst halber sie allein gelehrt seien."\*\*) Es will uns dunken, als ob der junge Melanchthon in seinem Urtheile: Capito habe nichts von einem politischen Hof- und Kurstenrathe, sich gewaltig geirrt hatte.

Alle diefe Urfachen, beren Auseinandersetzung nicht allein ein Zeugniß von dem politischen Scharfblick Capito's und von seiner patriotischen Gestw nung ift, sondern auch ein Schlaglicht auf eine Seite der Reformationsgeschichte wirft, die bisher noch großentheils im Dunkeln liegt, auf das Treiben und die Stimmung nämlich im geiftlichen Fürftenlager. Diefe eben fo flar und triftig als freimuthig und beutsch auseinandergeseten Grunde, vermochten ben Churfürsten unter diesen Umftanden die Legation abzulehnen und verbinderten einen deutschen Fürften, an seinem eigenen Bolle den geiftlichen Bentereinecht bes römischen Stubles zu machen. Diefe Rolle übernahm Cheregati auf bem Reichstage zu Rurnberg, aber ohne Erfolg, trog ben icharfen Briefen, welche hadrian an die deutschen Fürsten schrieb und worin er begehrte, daß, menn Luther nicht von seinen für Staat und Rirche verderblichen Jrrthumern abftebe, man mit ibm, dem Berdammten und Geachteten, wie mit Joh. huß und hieronymus von Brag verfahre. Dafür wolle er dann felbft die langft unumgänglich gewordene Reformation der Sitten und fonftigen lebelftande in die Sand nehmen. Denn man habe nun schon viele Jahre ber, fo geftand der Papft in feiner Instruction vor dem ganzen Reiche, die Bosheit und das Berderben des Bolfes, welche durch die Schlechtigfeit ber Briefter und Borfteber ber Rirche entftanden, betlagt; schon viele Jahre her habe man zu Rom schwer und mannig. faltig gefündigt und bas von dem papftlichen Stuble ausgebende Uebel, habe fich von dort auf alle Pralaten und Stände der Rirche verbreitet. Man finde ba Riemand, der feinem Amt Genuge thue, fie feien alle abgewichen und fei

<sup>\*)</sup> Diefer Schaden Josephe ift also schon fehr alt.

<sup>\*\*)</sup> Rathichlag ob die Legation mein gnabigsten herrn bem Carbinal Erzbifchof und Churfurst von Mainz sei anzunehmen. Mes. A. B. Aus bem Concept von Capito's eigener hand.

Reiner ber Gutes thue, auch nicht Giner. Befwegen man Gott allein die Ehre geben und ihn demuthig um Verzeihung der Gunden bitten Damit fagte zwar ber Legat ben Fürsten weltlichen und fogar geiftlichen Standes nichts Reues, aber man nahm diefes Selbstbekenntniß zu Trot allen romifchen Borftellungen: wie durch diese Bewegung Brotocoll. alle weltliche Berrichaft, alle bisberige burgerliche Ordnung und die gange Anctoritat aller weltlichen Obrigfeit, ja fogar Die bisherige Che und somit das Fundament der burgerlichen Gefellschaft bedroht sei, und der Einbruch von Burgerfrieg und einem icheuflichen Dahometismus bevorstebe, allen diefen mit frecher, "walfcher", Dreiftigfeit vom Legaten vorgestellten und nun feit drei Jahrhunderten von den Widerfachern wiederholten, wiffentlichen, grolen Berlaumdungen zum Trop, erklarten die Fürsten fich in folgendem Sinn. "Die icon feit Jahren nach Rom fliegenden Schatzungen der geiftlichen Fürften und Bifchofe unter bem Ramen "Türkenfteuer" follten fernerbin, damit man wife was baraus werde, in die Reichstaffe fliegen: das Bolf und die deutsche Christenheit sei durch Luthers und anderer Leute Bucher dermaßen erleuchtet und gegrundet, daß, wenn man das Wormfer Edict gegen ihn vollziehen wollte, Aufruhr und Empörung zu beforgen und viele Leute es dahin deuten würden, als ob man die Lehre des Evangeliums vertilgen und die offentunbigen und nicht langer zu duldenden Lafter vertheidigen wollte, was das Bolf in graufamen Unwillen gegen alle Obrigfeit bringen murbe. Nur wenn der Bapft die felbst eingestandenen romischen Laster und Digbrauche, nach seiner Bufage, auch wirklich und in der nachsten Frift ernstlich reformire, sei Beschwichtigung zu hoffen, und weil man nicht allein von Luthers Lehre zu handeln habe, sondern auch von anderen vielen und schweren Irrthumern und Laftern, welche durch lange Gewohnheit geftartet, ja, wie der Papft felber gefebe, als loblich und beilig geachtet werden, fo fchlagen fie als bequemftes Rittel zur Abhilfe ein chriftliches freies Concilium in deutschen Landen, etwa Raing, Strafburg, Det oder Roln vor. Und zwar follte es aufs langfte in Jahresfrift abzuhalten sein, wo dann Jedermann, weß Standes er fei, ericheinen konnte, und alle bei ihrer Treue, an Gidesstatt, sich verpflichten mußten: Alles frei berauszusagen, mas fie zur Ehre Bottes und zum Seil ber Chriftenbeit vorzubringen batten. Denn wenn diese Freiheit nicht mare, so warbe das Concilium verdachtig fein und mehr Schaden als Rugen ftiften. Im Uebrigen wollten fle dafür forgen, daß die Prediger nichts als das mabre und reine Erangelium lehrten, nach der bewährteften Lehrer Auslegung und von den fcweren und ftrittigen Fragen, die nicht zur Geligfeit gehörten, fowiegen, bis zum Concilium. Das war alfo Reichsbeschluß. Bur Unbahnung und Ausführung von dem Allen follen die Bischöfe gelehrte Leute verordnen, die mit Sanftmuth verführen und allen Argwohn vermieden, als wollten fie die Lehre des Evangeliums verhindern."

Diefe Antwort, welche Churfürst Albrecht als Reichstanzler gegeben und Baum, Capito u. Buger.

an deren Stellung Capito einen nicht geringen Antheil gehabt, war eine würdige, aber den anmaßenden Italienern höchst widerwärtige, und mit Recht sagt Luther, daß diese Worte "christlich, frei Concilium in deutschen Landen" den Bälschen und ihrer römischen Heiligkeit wie ebenso viele tödtliche Pseile vorgesommen. Die Stimmung war also gegenseitig keine glänzende, die alte römische Sprache versehlte ihren Zweck, man wollte sich nicht mehr hinhalten und ausbeuten sassen. Die Reformation hatte sich schon factisch in vielen Städten und Ländern Bahn gebrochen und festgesetzt und ging, um den Reichstag unbekümmert voran, eher ermuthigt durch die Haltung der Fürsten, als niedergeschlagen durch die Drohbriese des Legaten.

Mitten unter diesen Berhandlungen tam die Nachricht von Augsburger Freunden, von dem beforgten Canonicus Adelmann von Adelmannsfelden: Die letten Schriften Decolampad's batten benfelben bermagen verdachtig gemacht, daß, wenn er nicht icon bereits beimlich gefangen fei, ihm doch die größefte Befahr drobe, und hier bemabrte fich die alte Bergensfreundschaft Capito's, gumal ba es galt den Enttäuschten aus den Rlofterbanden gu befreien, vor denen er ihn so sehr gewarnt. Unter dem Bormande von Brivatgeschäften nahm er für zwei Monate Urlaub: "Ich werfe mich in Gile auf ein Pferd und mit gang geringer Begleitung eile ich nach Maing, um dort die beften Mittel und Wege ausfindig zu machen, den theuern Bruder zu befreien. Als ich bei dem Pfarrer, meinem Gaftfreunde abstieg, wie groß mar mein Erstaunen als ich eintrat, hier gegen alle Erwartung Sedio und Decolampad im Gespräche mit einander zu finden." "Noch freuet es mich von Herzen," so schreibt er zwölf Jahre nachher, "wenn ich daran denke, mit welcher Freude und Bonne wir einander in die Arme ffürzten und uns begrüßten, nachdem wir uns feit vier Jahren nicht gesehen hatten: benn seit er Bafel verlaffen, hatten wir uns nicht mehr perfönlich gesprochen und ich war völlig der Reinung, daß er bereits in engster haft fich befinde." Decolampad begab fich auf die Ebernburg "der Berberge der Berechtigfeit" und zwar auf den Rath der Freunde und auch Capito's und diefer Umstand beweift binlanglich, für wie gefährlich er die Zeiten hielt und wie fich seine Gefinnung bereits auch hinsichtlich dieses großen deutschen Ritters geandert und der Entscheidung fich genahet hatte. Capito wollte aus Rlugheiterudfichten nicht fo fcnell wieber zu seinem Fürsten zuruck und zog nun mit bedeutender Verköstigung von drei Pferden und zwei Dienern mabrend diefes Urlaubs nach Strafburg, wo er feine Stiftcollegen zu St. Thoma besuchte, und die Reformation im vollen Buge fand; nach seinem alten Basel, wo er mit dem seit Rurzem eingeburgerten Grasmus über die Zeitlage verhandelte, Decolampad's Briefe überreichte, und über Schlettstadt nach Stragburg gurudtehrte.\*) lleberall mar die ent-

<sup>\*)</sup> S. Vita Oecolampadii, Auct. Capitone, vor ber Ausgabe bes Commenstars Decolampad's jum Gzechlel, ben Capito 1534 veröffentlichte.

Seligfeit, also pflegt Gott seine Diener durch heftige Anfechtung beimzu-Darum denn anch die Belt, fo dem Fleische nach nrtheilt, Die Freunde Gottes für Narren, lebelthater und Bosewichte achtet, so doch ihre öoffnung in der Unschuld untödtlich bleibt. Wenn den Ungläubigen ein Infall betrifft, fodaß er feine zeitliche Ehre, Sab und Gut verliert, fo hat r mitsammt allen Troft verloren und Alles was er ift: Denn er hoffte nicht mf das Ewige, auf Bott, den Starten, fondern auf feine nun vergangne Zeitlichkeit. Wann aber der Gläubige verzagt und verfolgt wird, so ist er echt bestätigt und recht daheim bei ihm selbst. Er weiß sich ja in die Außtapfen der Gerichte Gottes zu schicken und fich zu gedulden und zu leiden in Bott, deffen Ruhm und Ehre seine hochste Begierde ist und er lebt der Zuerficht, Gottes Ehre durch seine eigene Schmach zu verherrlichen. Summa, die Bofen tommen durch Widerwartigfeit in Berzweiflung und vann aus Bergweiflung ergeben fie fich der Bohlluft und der Ergötlichkeit 28 Leibes, wie vor der babylonischen Gefangenschaft die Juden thaten. Denn Bott schickte ihnen Widerwärtigkeit und Bedrangniß, er berief fie durch die Bropheten zu Trauer und Buge, und dennoch fuchten fie Freude und Rurgveil, agen und tranten fich voll Beine, und fagten: lagt une effen und rinten, denn morgen find wir todt. Gottes Rinder aber, wenn fie in Angft und Trubfal find, so suchen fie Gott und die Lehre feines Wortes und gleichen den Schwangeren und Kreisenden. Wir haben ja die Furcht vor dem erschrecklichen Ungeficht Gottes empfangen, und wir gebaren jegund, tlicher Magen, den Geift des Seils, durch Bedrängniß, Angst und Noth. Eines follen wir uns befleißigen, lieber Junfer, daß uns nämlich die Welt, um des Namens Jesu willen und nicht aus anderen Urfachen verwerfen moge. Aber darüber ift nur unser Gewissen Richter und die göttliche Wahrbeit und nicht die Welt mit ihrem Urtheile. Denn Niemand giebt ju, daß is bie Belt oder Gleignerei fei, welche uns Chriften durchachten, denn Diemand will angesehen werden, als ob er Christo zuwider wäre. obeten find nie von den Alten verfolgt worden als Diener Gottes, sondern als Gegner ber gemeinen Bohlfahrt, als Berlaumder ber Obrigfeit ber Ihr wisset auch, daß man Christum selbst und die Apostel Berführer des Bolts geheißen hat. Und dennoch hat die Welt in folchem, alleweg den Ramen Gottes wahrhaftig verfolgt, wiewohl fie immer andere Reinung vorgeschütt hat.

"Dieß muffen wir bedenken, unsere Augen zu Gott erheben, als zu dem wahren Berge des Heils, so wird uns Hülfe kommen. Denn weil wir noch nicht gewirket haben die Gerechtigkeit, so sind auch noch nicht die Einwohner der Erde gefallen (Jes. 26). Doch hoffen wir, Gott werde sein Wort von der Welt nicht wegnehmen, sondern seine Hand bald erheben und demüthigen alle widerwärtige Gewalt und selbige zur Erde niederwerfen. Inzwischen sollen wir Gott bitten, daß er uns wolle würdig machen seinen Namen vor

an deren Stellung Capito einen nicht geringen Antheil gehabt, war eine würdige, aber den anmaßenden Italienern höchst widerwärtige, und mit Recht sagt Luther, daß diese Worte "christlich, frei Concilium in deutschen Landen" den Balschen und ihrer römischen Heiligkeit wie ebenso viele tödtliche Pseile votgekommen. Die Stimmung war also gegenseitig keine glänzende, die alte römische Sprache versehlte ihren Zweck, man wollte sich nicht mehr hinhalten und ausbeuten lassen. Die Reformation hatte sich schon factisch in vielen Städten und Ländern Bahn gebrochen und sestgesetzt und ging, um den Reichstag unbekümmert voran, eher ermuthigt durch die Haltung der Fürsten, als niedergeschlagen durch die Drohbriese des Legaten.

Mitten unter diesen Berhandlungen fam die Nachricht von Augsburger Freunden, von dem beforgten Canonicus Abelimin von Abelmannsfelden: Die letten Schriften Decolampad's batten benfelben bermagen verdachtig gemacht, daß, wenn er nicht ichon bereits beimlich gefangen fei, ihm doch die größefte Befahr drobe, und bier bemahrte fich die alte Bergensfreundschaft Capito's, zumal ba es galt den Enttäuschten aus den Rlofterbanden zu befreien, vor denen er ihn so sehr gewarnt. Unter dem Bormande von Privatgeschäften nahm er für zwei Monate Urlaub: "Ich werfe mich in Gile auf ein Pferd und mit gang geringer Begleitung eile ich nach Maing, um dort die beften Mittel und Wege ausfindig zu machen, ben theuern Bruder zu befreien. 218 ich bei dem Pfarrer, meinem Gaftfreunde abstieg, wie groß mar mein Erstaunen als ich eintrat, hier gegen alle Erwartung Bedio und Decolampad im Gesprache mit einander zu finden." "Roch freuet es mich von Berzen," fo schreibt er zwölf Jahre nachher, "wenn ich daran denke, mit welcher Freude und Wonne wir einander in die Arme ffürzten und uns begrüßten, nachdem wir uns feit vier Jahren nicht gefeben hatten: denn feit er Bafel verlaffen, hatten wir uns nicht mehr perfonlich gesprochen und ich war völlig der Meinung, daß er bereits in engster haft fich befinde." Decolampad begab fich auf die Ebernburg "der Berberge der Gerechtigkeit" und zwar auf den Rath der Freunde und auch Capito's und diefer Umftand beweift hinlanglich, für wie gefährlich er die Zeiten hielt und wie sich seine Gefinnung bereits auch hinsichtlich dieses großen deutschen Ritters geandert und der Entscheidung fich genahet hatte. Capito wollte aus Alugheiterudfichten nicht so schuell wieder zu feinem Fürsten zurud und gog nun mit bedeutender Verköftigung von drei Bferden und zwei Dienern mahrend Diefes Urlaubs nach Strafburg, wo er feine Stiftcollegen zu St. Thoma befuchte, und die Reformation im vollen Buge fand; nach seinem alten Basel, wo er mit dem seit Rurzem eingeburgerten Erasmus über die Zeitlage verhandelte, Decolampad's Briefe überreichte, und über Schlettstadt nach Straßburg guruckfehrte.\*) lieberall war die ent-

<sup>\*)</sup> S. Vita Oecolampadii, Auct. Capitone, vor ber Ausgabe bes Commenstars Decolampad's jum Ezechlel, ben Capito 1534 veröffentlichte.

# Zweiter Abschnitt.

Martin Butzer von seiner Geburt bis zu seiner Ankunft in Straßburg. 1491—1523.

### Erftes Capitel.

c.

Die Verzweiflung macht einen Mondy.

Das Leben Capito's hat uns bisher von des Hagenauer Rathsherrn Stube aus in die höheren Universitäts- und Gelehrten-Rreise der Zeit, an die Sofe der Bifchofe und Fürsten, zu Hannas und Raiphas und ihrem hohen Rathe geführt, wo Gamaliel vergebens warnte, nicht zu ftreiten wider Gott. Bir muffen aber, im hinblid auf das was wir dafelbst größtentheils geseben und erfahren, das Urtheil der Geschichte mit den Worten des Apostels aussprechen: Richt viele Beife nach bem Fleische, nicht viele Rächtige, nicht viele Edle find unter benjenigen, welchen ber Jammer bes Bolfes und ber Rirche fo zu Berzen ging, daß sie Gott mehr gehorchen wollten als ben Menschen. Bieder ein Dal follte es fich bemabren, daß Gott das Thorichte vor der Belt auserwählet habe, auf daß er die Beisen beschämte, das Schwache vor der Welt, auf daß er die Gewaltigen beschämte, das Uneble vor der Belt und das Berachtete und das Nichtsgeltende, auf daß er das Geltende zu nichte machte. Aus dem Bolfe, ja mitten aus den Rnechtungsanstalten der Sierarchie, aus den Rlöftern beraus, hat Gott die größte Anzahl derjenigen berufen, welche die Bande der Sclaverei und der Sunde am muthigften brechen und die aus Brudern zu Leibeigenen und rechtlofen Anechten des Clerus gemachten Laien, wieder zu der Freiheit der Rinder Gottes berufen follten.

Im Anfange des Sommers 1519 trat zu Bafel in die Studierstube des Stiftspredigers Capito ein zum Manne gereifter Dominikanermonch herein, hageren aber kräftigen Buchses, lebhaften Auges, scharfgezeichneten, etwas dunkelfarbigen Angesichts, voll natürlichen Anstandes, felbst in der Kutte und bei dem demuthigen Monchsgruße. Dieser Monch, mit dem eigen-

thumliche Burde, Scharffinn und Geschmeidigfeit zugleich verrathenden Meußeren, von dem Capito nicht ahnte, daß er sein getreuer Mitfampfer im großen Streite und sein beforgter Lebensfreund werden sollte, war kein anderer als Martin Buger,\*) den wir nun auch von seiner Geburt bis zu feinem Erscheinen in Straßburg und bis zu seinem mit Capito gemeinschaftlichen Auftreten als Reformator dieser Stadt, zu begleiten haben. tereffanter und wichtiger für jeglichen Mann, der eingegriffen bat in das Rad feiner Zeit, und besonders für unsere Reformatoren, ihre Jugend- und Bildungsgeschichte mare, um fo mehr muß es der Geschichtschreiber beklagen, wenn, allen Nachforschungen in Bibliothefen und Archiven zum Trop, Diese Quellen leider nur allzuspärlich fliegen, wie es namentlich fur die erften fiebenundzwanzig Jahre von Bugers Leben ber Fall ift. Dem Berdad: tigungespfteme bes fanatischen Lutherthums, welches nach bem Interim und nach Bugers Tode fich in Strafburg breit machte, und den unerquicklichen theologischen Bantereien, welche baraus erfolgten, haben wir es jugufchreiben, wenn die vollständige Ausgabe aller Berte Bugers, welche ber treue Conrad Subert vorbereitet hatte, nicht zu Stande fam und mahrscheinlich auch deßwegen die Lebensbeschreibung unterblieb, welche der berühmte Rector Johannes Sturm Diefer Besammtausgabe vorausschicken wollte. wir, mit Ausnahme der in England erschienenen Geschichte seines Sinfcheibens, ber Biederausgrabung und Berbrennung ber Leiche und ber nachberigen feierlichen Chrenbeisehung feiner Gebeine, aus der Beit keinen jener intereffanten Berichte von der Sand eines Freundes oder eines Schulers wie von den anderen Reformatoren haben, welcher das historisch Befannte aus dem Munde der Zeitgenoffen über denjenigen Abschnitt befonders gufammengestellt und der Nachwelt überliefert hatte, welcher dem öffentlichen Auftreten des Mannes vorausging.

Es fehlte nicht an dankbaren Genossen, die es fühlten, was sie dem Andenken Bugers schuldig waren, aber theils weil immer einer von dem anderen erwartete, daß er die Arbeit übernehmen würde, theils weil die Anhänger Marbachs und Ludwig Rabus, und die ganze lutherische Partei dachte und wohl auch sagte: die Schüler und Freunde würden gut daran thun, die alte Saframentiererei der Stadt in Vergessenheit ruhen zu lassen, kam nichts zu Stande. Wollten doch diese lutherischen Pfassen nicht einmal die obenerwähnte Geschichte des Ansgangs und der Ehrenrettung Bugers in Straßburg drucken lassen. Es war eben nach dem Tode des großen Stättmeisters Jacob Sturm von Sturmed.

<sup>\*)</sup> So schreibt er selbst seinen Namen in seinen beutschen Schriften und Bries fen und leitete ihn felbst von "puben," ober nach elsässischem Dialecte "buben," b. h. saubern ab. Im Lateinischen schreibt er immer: Bucerus, manchmal auch, griechisch, Boungoos, wodurch benn einige Gelehrte versleitet worben find zu glauben, er habe Rubhorn geheißen.

## Zweiter Abschnitt.

lartin Butzer von seiner Geburt bis zu seiner Ankunft in Strafburg. 1491—1523.

### Erftes Capitel.

Die Verzweiflung macht einen Moudy.

Das Leben Capito's hat uns bisher von des Hagenauer Rathsherrn tube aus in die höberen Universitäts- und Gelehrten-Areife der Beit, an die öfe der Bischöfe und Fürsten, zu Hannas und Raiphas und ihrem hohen athe geführt, wo Gamaliel vergebens warnte, nicht zu ftreiten wider Gott. är muffen aber, im Sinblid auf das was wir dafelbst größtentheils gejen und erfahren, das Urtheil der Geschichte mit den Worten des Apostels Biprechen: Richt viele Beife nach bem Fleische, nicht viele Machtige, nicht ele Edle find unter benjenigen, welchen der Jammer des Bolfes und der irche fo ju Berzen ging, daß fie Gott mehr gehorchen wollten als den lenschen. Bieder ein Dal follte es fich bewähren, daß Gott das Thorichte r der Welt auserwählet habe, auf daß er die Beisen beschämte, das dwache vor der Welt, auf daß er die Gewaltigen beschämte, das neble vor der Belt und das Berachtete und das Nichtsgeltende, auf daß bas Geltende zu nichte machte. Aus dem Bolfe, ja mitten aus den Rnechngsanstalten ber Sierarchie, aus ben Alöstern beraus, bat Gott bie größte gabl derjenigen berufen, welche die Bande der Sclaverei und der Sünde a muthigsten brechen und die aus Brüdern zu Leibeigenen und rechtlofen nechten des Clerus gemachten Laien, wieder zu der Freiheit der Rinder ottes berufen follten.

Im Ansange des Sommers 1519 trat zu Basel in die Studierstube 6 Stiftspredigers Capito ein zum Manne gereifter Dominisanermönch rein, hageren aber kräftigen Buchses, lebhaften Auges, scharsgezeichneten, vas dunkelsarbigen Angesichts, voll natürlichen Anstandes, selbst in der utte und bei dem demuthigen Monchsgruße. Dieser Rönch, mit dem eigen-

thumliche Burde, Scharffinn und Geschmeidigkeit zugleich verrathenden Meußeren, von dem Capito nicht abnte, daß er fein getreuer Mitfampfer im großen Streite und fein beforgter Lebensfreund werden follte, war fein anderer als Martin Buger, \*) den wir nun auch von feiner Geburt bis m feinem Erfcheinen in Strafburg und bis zu seinem mit Capito gemeinschaftlichen Auftreten als Reformator dieser Stadt, zu begleiten haben. teressanter und wichtiger für jeglichen Mann, der eingegriffen hat in das Rad seiner Zeit, und besonders für unsere Resormatoren, ihre Jugend- und Bildungsgeschichte mare, um fo mehr muß es der Geschichtschreiber beklagen, wenn, allen Nachforschungen in Bibliothefen und Archiven jum Trop, diefe Quellen leider nur allzuspärlich fliegen, wie es namentlich fur die erften siebenundzwanzig Jahre von Bugers Leben der Fall ift. Dem Berdach tigungsspfteme des fanatischen Lutherthums, welches nach dem Interim und nach Buters Tode fich in Strafburg breit machte, und ben unerquicklichen theologischen Bantereien, welche baraus erfolgten, haben wir es zuzuschreiben, wenn die vollständige Ausgabe aller Berte Bugers, welche ber treue Conrad Subert vorbereitet hatte, nicht zu Stande fam und mahricheinlich auch definegen die Lebensbeschreibung unterblieb, welche der berühmte Rector Johannes Sturm dieser Gesammtausgabe vorausschicken wollte. wir, mit Ausnahme der in England erschienenen Geschichte feines Sinfcheidens, der Wiederausgrabung und Berbrennung der Leiche und der nach herigen feierlichen Ehrenbeisegung feiner Gebeine, aus der Beit feinen jener intereffanten Berichte von der Band eines Freundes oder eines Schulers wie von den anderen Reformatoren haben, welcher das hiftorisch Befannte aus dem Munde ber Zeitgenoffen über benjenigen Abschnitt befonders gufammengeftellt und ber Nachwelt überliefert hatte, welcher bem öffentlichen Auftreten des Mannes vorausging.

Es fehlte nicht an dankbaren Genossen, die es fühlten, was sie dem Andenken Bugers schuldig waren, aber theils weil immer einer von dem anderen erwartete, daß er die Arbeit übernehmen würde, theils weil die Anhänger Marbachs und Ludwig Rabus, und die ganze lutherische Partei dachte und wohl auch sagte: die Schüler und Freunde würden gut daran thun, die alte Saframentiererei der Stadt in Vergessenheit ruhen zu lassen, kam nichts zu Stande. Wollten doch diese lutherischen Pfassen nicht einmal die obenerwähnte Geschichte des Ansgangs und der Ehrenrettung Bugers in Straßburg drucken lassen. Es war eben nach dem Tode des großen Stättmeisters Jacob Sturm von Sturmed.

<sup>\*)</sup> So schreibt er selbst feinen Namen in seinen beutschen Schriften und Bries fen und leitete ihn felbst von "puben," ober nach elfaffichem Dialecte "buben," b. h. saubern ab. Im Lateinischen schreibt er immer: Bucerus, manchmal auch, griechisch, Boungos, wodurch benn einige Gelehrte versleitet worben find zu glauben, er habe Ruhhorn geheißen.

luß es ben Biographen nicht fcmerglich anmuthen, wenn Schalling, ber rediger, an Solius den Tochtermann des Reformators, furz nach dem Tode felben, die mahnenden Borte schreibt: "Ihr mußt ja Sorge tragen, daß upers Leben mahrhaft beschrieben werde. Es wird dieg der Kirche von oßem Rugen und bie befte Bertheidigung bes Mannes, angefichts von zeunden und Zeinden sein. Ihr werdet mit seiner Jugendgeschichte begin-Meifter Stephan, ber "Felfchar" auf bem Rogmartt, weiß noch viel n beffen Jugend; auch Michael Budlings hinterlaffene Bitwe im Thomach tann Bieles aus jener Zeit als gewiß erzählen."\*) Bon dem Allem ift tweder nichts geschehen, oder nichts verzeichnet worden, oder bas Berzeichte ift nicht auf uns gekommen. Und die guten Leute am Rogmarkt und 1 Thomaloch find eben auch schon dreihundert Jahre todt und dahin. Das lenige was wir von den Jugend- und den Junglingsjahren des Mannes issen, verdanken wir den Berläumdungen seiner Zeinde, denen er zwar für inen Zwed genugsam, für unfere Bigbegierde aber viel zu turg über Jugendnd Monchestand so wie auch über spätere Lebensereignisse geantwortet bat. Bir geben was wir gefunden.

In dem zwischen Straßburg und Colmax mitten inne, beinahe am Fuße er Bogesen, in malerischer und fruchtbarer Gegend gelegenen und mit stattchen Mauern umgebenen, jest zur einsamen Festung umgeschaffenen Schlettladt, kounte man zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alles voller sahrenser und anderer Schüler sehen.

Denn die von dem Westphalen Dringenberg gegründete und damals unch Kraft von Udenheim, im Bergleich mit anderen Anstalten der Art, nusterhaft geleitete höhere lateinische Stadtschule, eine der ersten, in welchen in humanistisches Durchbrechen des alten Mönchsschlendrians sich kundgab, watte bereits eine große Anzahl von jüngeren Geistern zum Besseren geweckt und allenthalben Zöglinge selbst aus den höheren Ständen der Städte des Kheinthals angezogen. Die sonst nicht bedeutende elsässische Reichsstadt wur in dem schönsten Juge begriffen, mit anderen sich an die Spige einer keitbewegung zu stellen, von der man damals noch nicht ahnte, wozu sie ühren würde, und genoß bereits schon eines Ruhmes, der immer noch steigen, nit dem Ersticken der Reformation aber unwiderruslich untergehen, und von em jest nur noch der erhaltene und wohlgeordnete Ueberrest der Bibliothes es bekannten Beatus Rhenanus, als ein warnendes Densmal, übrig bleien sollte.

Bu der beginnenden Blüthezeit dieser Schule, als Joh. Wimpheling, der reund des Erasmus und Peter Schott, der Gestinnungsgenosse Joh. Geirs von Kaiserberg, in der Blüthe ihrer aufstrebenden Jugend standen, als latthaus Zell und Capito sich schon zum Beziehen der Universität anschick-

<sup>\*)</sup> Schalling Soelio. Mss. Thom.

ten, wurde einem jungen unbemittelten Kübler, Claus Buher, der noch in dem Hause seines Baters wohnte, von seiner Hausfrau, Eva, einer Hebamme, der erste und vermuthlich einzige Sohn geboren (1491), und in der Tause wahrscheinlich nach dem Heiligen des Tages, wie es Sitte war, Martin genannt. Ist dieß richtig; so siele hiemit sein disher unbesannter Geburtstag mit demjenigen des damals schon der ersten Schule nachgehenden achtsährigen Bergmannssohnes zusammen. Alle die Freunde und Genossen des gewsen Wertes, zu dem auch dieser Knade von Gott berusen war, standen zum Theil noch in der ersten Kindheit, oder hatten zum Theil noch nicht das Licht der Welt erblickt: Decolampad war damals ein neunjähriger, Iwingli ein achtsähriger, Beatus Rhenanus ein slebenjähriger Knade, Huten ein dreijähriges und Jacob Sturm von Sturmed ein zweijähriges Kind. Der true Busenfreund Ambrossus Blaurer und der Berner Streitgenosse Albrecht Haller sollten erst im solgenden, dem großen Colomb'schen Entdedungsjahr, geboren werden.

Die Umgebung der Wiege fab nicht darnach aus, als ob der Knabe, der darin lag, einst das Evangelium, von dem die Eltern außer dem Baterunfer und dem fogenannten und migbrauchten englischen Gruße nichts wußten, vor Raifer und Ronige tragen, und ein von Reichsstädten und Fürsten gefuchter Ordner und Bermittler einer neuen Ordnung der Dinge werden follte. Als inzwischen der Anabe beranwuchs und viele Lebhaftigkeit bes Beiftes zeigte, fo mag wohl die Mutter und der Grofvater, der auch Claus Buger geheißen, oder vielleicht einer der zahlreichen fahrenden Schuler, welchen das Saus beherbergte, und der den Anaben lieb gewann und feine Gaben erkannte, Urfache gewefen fein, daß man die fo nahe liegende und wohlfeile Gelegenheit, wie die berühnte Schule des Ortes selbst, benutte und ihn dieselbe besuchen ließ. Nebst der barbarischen Strenge waren auch hier noch die gewöhnlichen alten Lehrbücher im Gebrauch, aber die Lehrer, meist schon von dem neuen humanistischen Geiste angeweht, machten fle durch ihre beffere Methode, und weil fie felber etwas wußten und fich nicht sclavisch und mechanisch an dieselben hielten, weniger schädlich. Der Donat ware nicht das schlechteste gewesen, wenn er nur nicht so jammerlich verdorben gewesen, und wenn ihn nur die Lehrer an allen Schulen selbst verstanden batten.

Und hätten nur alle Schüler auch nur eines der nöthigen Lehrbücher gehabt! Das war das Privilegium der reichen, und die anderen mußten sich durchhelfen, so gut sie konnten. Man macht sich heut zu Tage bei unserer Ueberfülle von Schulbüchern, Methoden und Hülfsmitteln und bei der öffentlichen Sorgfalt für das Schulwesen, namentlich in protestantischen Ländern, nicht leicht einen Begriff mehr von dem damaligen Zustande. Besester Schulmanner, wie Wimpheling und andere, welche auf Methode und etwas innere moralisch-religiöse Bildung hinarbeiteten, erschienen als wahre

Wohlthater und Retter der Jugend. Der junge Buger hatte, hierin wenngstens, einen großen Vorzug vor manchen hundert Schülern, daß er nämlich
vor den Gefahren ihres herumziehenden Lebens bewahrt blieb, und daß man
gewiß Wittel und Wege fand, dem wißbegierigen Knaben die Lehrmittel, wie
das oft geschah, ansangs lehensweise, und dann gelegenheitlich an einem solchen Orte um ein Geringes zu verschaffen.

Die Eltern verließen Schlettstadt, wahrscheinlich gegen Ansang des neuen Jahrhunderts und machten sich, vielleicht um des größeren Erwerbs willen, in Straßburg ansässig. Der Bater erscheint als Bürger dieser Stadt, was mich bei der Schwierigkeit, welche gerade die Junstverrordnung einer solchen Säßhaftmachung eines fremden und dazu noch unbemittelten Handwerlsmannes entgegensehte, beinahe vermuthen läßt, daß er von Straßburg gebürtig war, zumal da auch Martin Buger Straßburg immer sein "liebes Baterland", und den Straßburger Magistrat "seine natürliche Obrigkeit" nennt. Eine solche Uebersiedelung hätte leicht dem Studiertriebe des Anaben ein unübersteigliches Hinderniß in den Weg legen können, wenn nicht der Großvater den lieben, hossnungsvollen Enkel bei sich behalten, und ihn bis zu seinem fünszehnten Jahre erhalten hätte.

Die holdselige, sorgenlose Anabenzeit strich schnell vorüber und die Frage: was soll aus dem Anaben werden und wie soll er sich serner unterhalten, welche schon oft dem alten Claus vor die Seele getreten war, wurde jest an ihn selbst mit dem ganzen Ernste der Lebensentscheidung gerichtet. Die Leute hatten zwar schon längst neidsch von dem armen Anaben gesagt: Er wird ein Pfass, wenn er's hinaustreiben kann. Der Anabe selbst aber hatte ein anderes Ideal: ein Gelehrter zu werden ohne Tonsur, wie seine Lehrer Krast von Udenheim und Hieronymus Gebwiler, und gemeinsam mit seinem älteren Schulfreunde, dem emsigen Beatus Bilde oder Rhenanus, dem Erasmus nachzueisern, das wäre seines Herzens Wunsch gewesen. Aber dazu sehlten leider die Mittel.

Beatus war des reichen Bilde's Sohn, den man, weil er vom nahen Rhinan nach Schlettstadt gezogen, nur den "Rhinauer" nannte, und er eines armen Rüblers Kind. Da gab es, wenn man nicht zum Handwert greisen wollte, kein anderes Auskunftsmittel, als die Kirche oder das Kloster. Doch hören wir Butzer'selber, wie er die verhängnißvolle Katastrophe seines Lebens sebenzehn Jahre später berichtet. "Als ich meines Alters din gewesen im fünfzehnten Jahr (1506), hat sich's begeben, daß die Predigermönche, die sich die reformirten nennen, das Dominicanerkloster zu Schlettstadt eingenommen haben. Ihr damals unerfannter frommer Gleißnerschein hat meinen Großvater, Claus Butzer, der Gott besohlen ist, vermocht, daß er mir darein zu kommen rieth, und dieweil er mich erzogen hat, es gänzlich von mir haben, oder sonst zu Lehre und Unterricht mir nimmer keine Gülse mehr thun wollte. Denn er ab der gemeinen (Welt-) Priester Leben, welches er so

gar der Lehre Christi ungemäß und zuwider sabe, einen solchen Abschen trug, daß er mir zu solchem Stand in keinem Bege gerathen haben wollte. Bei den Mönchen, so sich als die reformirten rühmten, ware doch, meinte er, noch mehr Ehrbarkeit. Deßhalb mußte ich entweder zu ihnen kommen, oder aber von der Lehre abgezogen und seiner serneren Hülse mich gänzlich beraubt sehen.

"Bon der Lehre abgehalten werden, war mir sehr schwer, derselben aber ohne fremde Husse nachzusommen, durste ich nicht wagen. Also nach vieler Zusage der Mönche, wie ich bei ihnen alle Lehre finden würde, habe ich mich überreden lassen, und habe mir die Kutte lassen anziehen. Und sie mir im ersten Jahre viel vorsagten von den Freiheiten und Privilegien, die ihnen unsere liebe Frau wegen des Berdienstes des heil. Dominicus bei Gott erlangt hätte: daß nämlich sein Predigermönch könnte verdammt werden, ob er schon für eine Beile in's Fegeseuer müßte; daß, wenn einer den Orden versuchsweise angenommen, und dann eigenes Willens wieder hinaus käme, er sein Lebenlang kein Glück mehr hätte, und auch keines natürlichen Todes stürbe. Davon wußten sie mir, zu einem Schrecken, Biele vorzuzählen, denen es unglücklich ergangen und die elendiglich gestorben waren.

"Also hab ich mich lassen bereden zu "prositiren", bloß allein aus den gemeldeten Ursachen: zum ersten, daß ich zur Lehre sonst von den Meinen keiner Hüse durste gewärtig seyn, zum zweiten, weil ich ihnen glaubte, daß, wenn ich im Orden bliebe, ich nicht könnte verdammt werden, zum dritten, weil ich die Schande und meiner Berwandten Ungunst fürchtete, so wie auch ein unglücklich Leben sammt einem elenden Tod, wenn ich wieder austräte. Es ist also an mir das gemeine Sprichwort wahr geworden: Die Berzweis-lung macht einen Mönch."

### Zweites Capitel.

#### Die fünfzehnjährige Anechtschaft.

Das schwere Opfer war dem kindlichen Gehorsam und besonders der ersten Liebe zu dem Studium gebracht. Es umgaukelten die Phantasie des in der weißen Kutte einherschreitenden Knaben alle die Bilder von ernster Heiligkeit und Frömmigkeit, welche das Zureden und die Vorstellungen der Mönche, des Großvaters, der Eltern in derselben erweckt hatten. Wenn auch anzunehmen, daß er nicht ganz von seinen Schulgenossen, wenigstens denjenigen, welche, wie Rhenanus, von Schlettkadt selber waren, getrennt wurde, mit dem Besuche der Laienschule war es aus. Doch nahm er seine ihm lieb gewordenen Schuldücher mit dem Vorsatze mit, jest in ungestörter Wuße sich dieselben mit allem, was sie enthielten, ganz anzueignen.

"Wie groß war diese Welt gestaltet, so lang die Anospe sie noch barg!" Aber wie bitter und wie lange war die Enttäuschung! Raum hatte man, nach dem Brobejahr, dem sechszehnjährigen Novizen das Bersprechen gegen sein Herz und seine Reigung abgedrungen, so nahm man ihm auch seine lateinischen Grammatiken und Schulbücher unbarmherzig weg, und gab ihm die Ordensregeln und sonstige Moncheschriften und "Tandmahren" bafur in die Sand, selbige nach Alostergehorsam und Pflicht zu studieren; besonders den bei ihnen im bochsten Ansehn stehenden und in allen Gestalten von Auszügen und Quodlibeten zugerüfteten Thomas von Aquino und Beter Lombardus, den bekannten Magister Sententiarum, welche die Klosterbrüder selber unter fich, den eigenen Ueberdruß humoristisch genug bezeichnend, den einen "Thomas von Bafferburg", und den anderen "Meister von Goben-Sinnen" nannten. Als der heranreifende Jüngling aber auch an diefen strohernen und geiftfödtenden Gegenständen seinen Studientrieb zu befriedigen suchte, so zog er sich den Reid und Sag seiner Ordensgenoffen zu, Die ihrer reformirten Observanz ohngeachtet, von solcher Beschäftigung nicht viel hielten, und dem jungen Bruder Martin diese weltlichen und unmönchischen Gewohnheiten, diesen Hochmuth, durch allerlei druckende Plackereien auszutreiben suchten. Dieser Aerger wurde noch durch die Fragen über das Gelefene und Bitten um Licht und Erflarung vermehrt, welche ber laftige Bruder an fie richtete, und wobei fich herausstellte, daß fie auch in dieser ihrer eigenen Beisheit, welche fie als ihr Privilegium und Gigenthum betrachteten, feinen rechten Bescheid mußten.

So konnte das nicht immer fortgeben, das flagte er seinen Freunden und Befannten; hier in den engen Rloftermauern zu Schlettstadt wollte und fonnte der lebhafte, wiffensdurftige Jungling nicht versauern. Je beweglicheren Temperaments er war, desto unerträglicher war ihm dieser mit todtender Ginformigfeit wiederkehrende Rlofterritus. Auf eine Universität, einen Drt geiftiger und wiffenschaftlicher Betriebsamkeit war fein Sinnen gerichtet, weil er ja doch mit ber, seinem Orden bereits verdächtigen und verhaßten Laienschule in feiner Geburteftadt, wenigstene öffentlich, teinen Bertehr baben durfte. Wenn aber ein folches Berlangen ichon in den Augen der Rloftergenoffen migliebig und felbst gehäffig schien, so war die Ausführung für einen fo armen Bruder wie Martin, der dem Kloster nichts gebracht hatte, auch schon wegen ber Ordensregel unüberfteiglich. Es mußte an einem Universitätsorte sein, wo auch zugleich ein Ordenshaus war und mußte flug und ohne Aufsehen ausgeführt werden. Die Gelegenheit war gefunden. In beibelberg batten die Dominicaner ein bedeutendes Rlofter, ber Ort war nabe, die Ueberfiedelung leicht; aber die Stadt fing schon an, verdächtig zu werden, wegen des Schuges und der Gunft, die der Churfürst den ersten und bedeutenoften humanisten, dem früh verftorbenen Joh. Agricola, dem Bater diefes neuen literarischen Lebens in Deutschland, dem bisweilen dort fich aufhaltenden Reuchlin, und anderen "leichtfertigen", gegen die Bater und ihre

Kreis von Jünglingen auf der Universität um fich gebildet, unter denen, wie natürlich, das Reueste, wenn auch noch ganz im Geheimen, mitgetheilt wurde.

Aber es follte ihm gegen alle Erwartung in fürzester Frift ein Bunsch in Erfüllung geben, der in tausend Herzen aufgestiegen war: den Mann von Ungeficht zu seben, welcher es gewagt, Millionen fo aus dem Bergen zu fprechen, und endlich einmal drein zu greifen. Es war fur den Monat April des folgenden Jahres (1518) ein allgemeiner Augustiner-Convent nach bei delberg ausgeschrieben, und Niemandem schlug der Bufen bober, als Buger'n, da es hieß, auch Luther werde ihn besuchen. Niemand empfing ihn freudiger, ale er am 21. April, mit dem Augustinerprior und Freunde 36. Lange einfuhr und fich das jungere Geschlecht bewillfommend um ihn drängte und ihm die Merkwürdigkeiten von Stadt und Schloß gezeigt wurden. Rach geschener Bahl des Ordensprovincials, welche, bedeutsam genug, auf jenen Freund Luthers fiel, und nach erschöpfter Geschäftsordnung des Convents schloß derselbe die Bersammlung mit einem geiftlichen Turnier, einer Disputation, welche Luther nach den Brivilegien des Beidelberger Augustinerkloftere in den Raumen deffelben halten follte (26. April). Die ganze Universität und Studentenschaft drängte fich herzu, ja viele herren aus. dem Laienstande und von dem Hofe, an welchen Luther einen "toftlichen" Credenzbrief von seinem Fürsten hatte, waren gegenwärtig.

Doch laffen wir Buger in dem altesten uns noch erhaltenen Schreiben an den fcon innig befreundeten und bewunderten Beatus Rhenanus zu Basel, selber reden. Nach einigen Eingangsentschuldigungen, daß er einen der Anführer im Beere Der neuen Biffenschaft so oft mit seinen Briefen belaftige, und Beatus dieß dem Ungestum der Liebe und Begeisterung eben verzeihen muffe, fahrt er fort: "Ich habe gelesen, wie scharf du beine geber gegen unfere Theologen gespitt und dieselben auf's Rorn genommen baft. Es ware mir Leid, wenn dieses gar keine Wirkung bei ihnen gehabt haben sollte. Damit du aber nicht mahneft, so leichten Preises als Sieger davon zu geben, weil wir anderen Beidelberger (Die übrigens unser Altmeister Bimpheling in Schutz genommen) unsere eigene Sache preifigegeben, so will ich dir heute einen Theologen entgegenstellen, der allerdings nicht zu den unfrigen gehört, der aber diefer Tage doch bei uns fich horen ließ, einen Theologen, welcher fo fehr dem hindernden Dorngestrupp der theologischen Sophisterei und den Aristotelischen Spissindigkeiten gute Nacht gesagt hat, so sehr sich an die heil. Schriften hält, der so sehr an den altfränkischen Theologen oder beffer gefagt Rhetoren unferer Schule, die ihm noch obendrein in Beredtsamleit das Baffer nicht reichen, hinauf schaut, und so hohe Stude auf fle halt, daß er schnurstracks das Gegentheil von ihnen ist und behauptet; welchem Hieronymus und Augustinus, und andere Leute der Art fo bekannt find, ale Dune Scotus ober gar Tartaretus une immer fein mogen.

Das ist nämlich jener Martinus, der den Ablaß, welchem wir leider bisher ur allzusehr vertraut, angegriffen hat. Er hat während des Convents seines Ordens hier im seierlichen Gelehrten-Turnier den Borsty geführt, und eine teihe von Säzen aufgestellt und vertheidigt, die nicht allein über Aller Erwartung waren, sondern auch den meisten Theologen als sezerisch erschienen. Iber, du lieber Heiland! wo ist denn etwas wahrhaft und ächt christlich Theologisches, das diese Wenschen billigen könnten, deren einziger Prüsstein, venn es sich um die Widerlegung oder Begründung einer Lehre handelt, die Sazungen des Aristoteles sind, oder vielmehr Daszenige, was die Verdreher und Verderber dessehen, als ein vestilenzialisches Gift, daraus gesogen haben. Bie sollte ich ihre tollen Hirngespinnste nicht also nennen, womit sie die göttichste aller Seelenspeisen, die heiligen Schriften, entstellen, verderben und bewicht, und die besten heiligsten Ausleger, welche uns die göttliche Speisetasel o schon und anmuthig zurichten, in Vergessenheit gebracht haben.

"Doch ich will meinen nur allzugerechten Unwillen zurückbrängen, um bem hohen Ernste des Folgenden nicht zu schaden. Ich kehre zu Martin Enther gurud. Bie febr auch unfere Sauptfampen fich anstrengten, ibn mit aller Macht ihrer fpipfindigen Einwürfe aus dem Sattel zu heben, so vermochten fie ihm doch nicht um einen Finger breit Etwas abzugewinnen. Es ift jum Berwundern, mit welcher Anmuth er autwortet, mit welcher unvergleichlichen Langmuth er den Gegner anhört, und mit welchem acht Paulinischen, nicht Duns Scotischen, Scharffinne er den Anoten der Ginwurfe erfaßt und auflöft, so daß er durch seine ebenso turzen und triftigen, als rein aus dem Schape der beiligen Schriften geschöpften Antworten, beinabe alle gur Bewunderung hinriß. Des folgenden Tages (27. April) hatte ich mit dem Ranne, auf meine Ginladung bin, nicht allein eine lange Unterredung unter vier Augen, fondern er war auch mein Gaft bei dem Mable, welches nicht jowohl durch die Lederhaftigleit der Speisen, als durch fostlichen Austausch der Gedanken und durch reichlich fließende und erwunschte Belehrung von siner Seite gewürzt war. Er stimmt in allen Studen mit Erasmus überein. Ja er fcbeint fogar mir, darin wenigstens, noch bober zu steben: bag er offen und frei bekennt und lehrt, was Zener nur rerblümt andeutet und zu

"D wenn ich nur Zeit hatte, dir noch mehr von diesem Manne zu schreiben! Er hat es schon dahin gebracht, daß zu Wittenberg all' der Quark bengebrachter Schulbücher sammt und sonders verlassen wurde, und die griechische Sprache und Literatur, Hieronymus, Augustinus, Paulus und mdere Autoren der Art öffentlich gelehrt und gelesen werden. Aber ich kann nicht weiter, das Papier geht zu Ende. Ich überschiese mit diesem Boten die Streitsäge sammt der Erlänterung, soviel ich dieselbe bei der Disputation nachscheiben kounte, und später, im Gespräche, von ihm selber darüber beiehrt worden din. Ich vermuthete, daß es dir augenehm seyn möchte, wo Bann, Captio u. Buper.

nicht, so halte es meiner Absicht wenigstens zu gut. Dit Geschäften überladen, wirst du mir verzeihen, wenn ich, die Gelegenheit welche fich darbot benutend, diese Nachrichten nur flüchtig auf's Papier werfen konnte. Lefe, lefe nur, fo du Luft haft, die Lehren welche der Mann aufstellt." Die Thesen selbst waren vierzig an der Zahl, davon achtundzwanzig theologische, und eilf philosophische. In Bugers Bericht werden nur die dreizehn ersten theologischen, als über die wahrscheinlich allein disputirt wurde, und die jedenfalls auf den Zuhörer am meisten Gindruck machten, angeführt, zumal da fogleich in der erften die große Paulinische Sauptlehre: Richt das Gefet vermag ben Menschen gerecht zu machen vor Gott, fondern allein ber Glaube, mit Augustinischer Reckleit und myftischer Tiefe und Bahrheit aufgestellt und erläutert ift, und die anderen Säpe alle nur Folgerungen darans find. So flar und scharf dieser Kern des Evangeliums von dem Urheber ber Reformation schon in diefer Zeit berausgestellt war, konnte er nicht verfeblen, auf das empfängliche Gemuth des jungen Dominitaners einen entscheidenden Eindruck zu machen. Obgleich Luther damals, wie noch in späteren Schriften, bei Entwicklung dieser Lehre fich bis zu Bernichtung bes freien Billens und der absoluten Borberbestimmung hinreißen ließ, so war boch dieser Sat der Fels, auf welchem stehend und den machtigen Gebel anlegend, er die papftliche Rirche des Berdienstes und der Bertheiligkeit fo erfchittend und erfolgreich aus den Angeln bob. — Er rede hier nicht allein von dem Gefege Gottes im alten Bunde, erflärte der Thefensteller, fondern von jeglichem äußerlich gegebenen und bleibenden Gesetze, sei es geschrieben oder nicht, das etwas zu thun vorschreibt, menschlichem wie göttlichem.

"Ein jegliches Gefet der Art belehrt wohl den Berftand, aber es theilt, als foldes, dem Bergen und Gemuthe nicht die wirkfame Rraft gur Erfullung mit, und bleibt daher etwas Aeußerliches, dringt nicht in das Herz selbst, durchdringt es nicht wie ein Feuer, wie das Gesetz des Geistes thut. Denn es gibt auch ein Gesetz bes Geiftes, das Gefetz der Gnade genannt, das mit Gottes Finger, nämlich durch Gottes Geift in Die Bergen und nicht auf Bergament oder Papier geschrieben ift, das nicht mit außerlicher Stimme oder auch in Gedanken anzeigt, was recht und ehrbar, sondern wie durch ein Beben des Geiftes den Menfchen erleuchtet, beiliget, jum Guten antreibt und daffelbe vollbringt, und fo das Gefet erfüllt. Diefes Gefet des Geiftes in den Bergen ift fo fehr der Brunnquell und Ursprung alles Guten: daß ohne daffelbe, alles anscheinend Guten was wir thun, nicht allein nicht heilfam, sondern sogar schädlich und verderblich ift. 2Bo es aber in dem Herzen, das heißt im Gemüthe des Menschen eingeschrieben, da lebt er nicht mehr fein Gelbst-Leben, sondern Christus lebt in ihm, er treibt . nichts, sondern er wird getrieben, nämlich durch den Geift, und dadurch ift er ein Kind Gottes, und trägt mit Recht diesen Namen. Er effe oder er trinke, er thue was er wolle, so ist immerdar die Liebe in sein Herz ausgegoffen durch den Geist, und Alles geschielzet im Geiste und durch die Liebe, ist fromm und heilig, von Gott erfüllt, auf Gott und den innewohnenden Christum gerichtet. Ja, daß ich's in einem Worte kurz zusammen fasse: das Gesetz des Geistes ist ein gewisses neues Leben,\*) das von Gott der menschlichen Seele mitgetheilt wird, das nie ruhet oder schlummert, sondern unaushörlich sie nach oben treibt, Alles erregt und wirkt, und wodurch der Mensch in sich alles Rechte und Gute gern und willig erkennt und aufnimmt, und mit höchster Lust und Freude vollbringt."

"Bon diesem Leben nun behauptet er," so set Buger wie etwas befrembet hinzu, "daß es so von Gott gegeben werde: daß es durchaus durch keine Anstrengung oder ein Juthun des Menschen irgendwie verdient werden könne: Dieses neue Leben werde im Neuen Testamente bald Gnade, bald Glauben, oder Gesetz des Lebens, Gesetz des Geistes, auch das neue Gesetz genannt. Durch dasselbe werden die zehn Gebote, Christi Gebote, kurz jedes gettliche oder menschliche Gesetz, jegliche Lebensregel erfüllt."

Das ift Baulinisch, das ist Augustinisch, das ist der Kern der "deutichen Theologie," beren Berausgabe Luther Damals vorbereitete. Diefe gange fcroff und paradoral hingestellte tiefe Denstif mußte den alten, in der Rirchenpragis und Scholaftit, dem mechanischen Wege zur Seligfeit erzogenen Lehrern und Auborern, als unbeimliche fegerische Schmarmerei erscheinen; Die jungeren und edleren Gemuther aber gewiß alle ergreifen : gumal wenn man fich bingu dentt, mit welchem tiefen Glaubens- und Hebergengungsernste dies Alles vorgetragen wurde. Gin Chrift ift ein durch neue Belebung von Sott, durch die Biedergeburt des beil. Geistes, zu allem Guten williger und tuchtiger Menfch, und badurch ein freies Rind Gottes, fo fagte Luther; ein Christ ist ein durch außerliche Gebrauche, Gesetze und Werte, die man an ihm verrichtet und die man ihm auferlegt, polizeilich geregelter Mensch, und dadurch ein Anecht des Papstes, so pochte die Clerisei und die alte Die Entscheidung: auf welcher Seite die innere Wahrheit sei, Rirde. tonnte für alle Edleren des jüngeren Geschlechtes nicht schwer sein.

"Das ist es, mein lieber Beatus," so schließt er die Mittheilung, "was ich theils in der Disputation selber nachgeschrieben, theils am auderen Tage von dem Urheber selber aus seinen mit unglaublicher Lehrhaftigkeit und Eindringlichkeit des Geistes gegebenen Erläuterungen aufgezeichnet habe. Ich wollte dir auch die Geschoffe unserer Theologen beschreiben, indem ich sie aber durchmustere, sinde ich sie so frastlos, hölzern und stumps, der maßen der dunkeln Rüstkammer des Aristoteles und Duns Scotus entlehnt, daß sie nur bei einem Sophisten, nicht aber bei einem Theologen, der im somenklaren Lichte des Evangeliums und des Apostels Baulus wandelt, ingend einen Eindruck machen können. Ich stand daher mit Recht an,

<sup>\*)</sup> dreelegera, Sein, Lebensprincip, vollfommenes Leben.

diefelben vor den prufenden Ambog beines erleuchteten Urtheils zu bringen. Schließlich bitte ich bich, theuerster Freund, bitte und beschwöre bich, dieses Schreiben Niemanden als Vertrauten weiter mitzutheilen, damit mir darans feine Unannehmlichkeit erwachse. Schreibe mir, wenn ich bitten darf, beim und der Freunde Meinung darüber, fie mag billigend oder migbilligend ausfallen."\*) An demselben Tage noch, an welchem der schon bewunderte Mann abreifte, fdrieb auch Buger, nach dem Abschiede, diesen Bericht an Rhenanus (1. Mai 1518). Luther follte den füddeutschen Boden nur moch ein Mal betreten, als er zu Worms erschien, und dann nicht mehr. Aber er hatte nicht allein bei Buger, sondern bei einer bedeutenden Anzahl von Jünglingen und reiferen Männern, die damals in Beidelberg ftudierten, eine folgenreiche Aussaat bestellt. Da hörte zu: Franz Irenicus, damals fcon Rector der Catherinenschule in Beidelberg, fpater Reformator von Ettlingen und an anderen Orden, Erzieher Bolfgangs von Zweibruden, des Ahnherrn der jegigen Bittelsbacher; Martin Frecht, der Licenciat der Theologie und spater Reformator der Stadt Ulm; Theobald Billicanne (Gerlad), von Billigheim in der Pfalz), der Reformationslehrer in Roch lingen und Marburg; Johann Isenmann aus Schwäbisch-hall, bas spätere Saupt eines Theiles der schwäbischen Rirche; der neunzehnjährige 306. Brent, der eben seine akademische Laufbahn begonnen, und später bas hampt der Bürtembergischen Reformation ward; vielleicht lauschte hier sogar auch der damals vierzehnjährige Seidelberger Schüler Paulus Büchlin oder Fagius von Rheinzabern, der getreue Begleiter Bugers bis in den Tod. Wenn alle diese Manner und Junglinge auch nicht schon angeregt gewesen waren von dem Berlangen nach etwas Befferem, fo murde doch bier guerft durch die Macht des lebendigen Wortes, der mahrhaft gundende Funten, in ste geworfen worden sein. Er sollte sich zu einem heilsamen und belebenden Feuer in ihnen entflammen.

Auffallend ist es, daß Buger in diesen Tagen an eine Arbeit ging, die beinahe wie ein Testament und Vermächtnisalt lautet. Er schrieb (31. April) den Catalog seiner Bibliothel, die er sich, mit Ausnahme der Schriften des Thomas von Aquino, wozu ihm sein Prior vor zwei Jahren einen doppelten Goldgulden geschenkt, aus den erübrigten Gaben seiner Eltern angeschafft, zum Theil auch aus der Klosterbibliothel zu Schlettstadt entlehnt hatte. Er machte dieses Verzeichniß: "damit seine ehrwürdigen Bäter wüßten, welche Bücher er besitze, und dieselbe, wenn irgend etwas Menschliches ihm begegnete, dieselben nachsordern konnten:" denn mit diesen Büchern übergebe er ihnen, so wie sich selbst, so auch Alles das Seinige, und behalte, mit ihrer Vergünstigung, sich nichts als den Gebrauch derselben vor. Was auch die Ursache dieser Verfügung mag gewesen sein: Todesgedanken, Gedanken, wie

<sup>\*)</sup> S. Gerdesii: Hist, Ref. I. D. p. 175 u. f.

ie ebleren Gemüther gerade in den gehobensten Stimmungen von folden griffen werben, oder auch das Borgefühl einer nicht mehr fo gar fernen keranderung feines Lebensschicksales, so viel ift gewiß, daß dieses einfache, br summarische Titelverzeichniß uns einen erfreulichen Blick in die bei nem Dominitanermonche gang ungewöhnlichen wiffenschaftlichen Beftrebunm und Studien thun läßt. Die Bibliothet mar zahlreicher als diejenige ieler Universitätelehrer, und gablte, verhaltnigmagig, wenig Scholastifer, mbern, ber bei weitem größeren Galfte nach, Bucher ber beiligen Schrift: pran bas Griechisch - lateinische Neue Testament bes Erasmus mit ben Grinterungen, eine große Angahl Kirchenväter und beinahe alle lateinischen nd gar manche griechische Claffter; dazu tamen, gewiß alle ihm von Rheanus aus Bafel jugefandte humanistifchen und religiofen Schriften bes rasmus, und Anderer aus derfelben Schule. Ja, sogar der hebräische Halter und die angehängte fleine Grammatik Capito's, von der wir schon eredet, fehlen nicht. Rur die Schriften Luthers find aus leicht begreiflichen brunden bier ausgelaffen. Es war damale in Beidelberg fein Lehrer, der uf diefer Gobe ftand, geschweige denn irgend ein Predigermond nah und rn. Denn zwei Drittel der neueren Schriften ftanden bereits schon auf em Regerverzeichniß bes Ordens, welcher gerade zu jener Zeit den alten und em Grabe zuwankenden Reuchlin auf's Neue, mit aller Macht des Einfluffes nd der Drohungen, beim papftlichen Stuhle verfolgte.

Buper machte auf einem Ausfluge nach Schwaben und Tübingen die erfonliche Befanntschaft mit bem bochverdienten dreiundflebenzigjabrigen breife, ber ihm die fo eben, jum Troft für fo giftige Anfeindung, vom Churirft von Sachsen aus Angsburg erhaltenen Briefe zeigte, \*) worin dieser ochberzige Fürft, Lehrer bes Griechischen und bes Bebraifchen, für feine Bitmberger Bochschule begehrte, und in Folge dieses Schrittes auch wirklich die nschägbare Berle in dem jungen Melanchthon erwarb. Als er durch den inblid. ben Rath und die Ermahnung des ehrwürdigen Borlampfere gegen ie Finsterlinge gestärkt und ermuthigt wieder nach Seidelberg zurücklehrte, efuhr er zu seiner freudigen Beschämung aus einem Antwortschreiben bes thenauns, daß diefer seinen Disputationsbericht fogar bem Stiftsprediger iapito mitgetheilt habe, und daß die alte Nachteulen Barbarei in Bafel, var nicht ohne Geschrei, dem besseren Lichte weiche. "Ja wahrlich," so ruft r in feiner Antwort fehnfüchtig aus, "Apollo mit allen Mufen ift nach Bafel ausgewandert, dem Sige mahrer Gelehrfamkeit und Bildung. Auch neine Leute bier werden am Ende die alte, von allen Seiten eingeschloffene ud berannte Festung aufgeben und jum Rudzug blafen muffen." Der fruier in Bafel gebildete Brior Bernhard ftebe bereits auf feiner Seite, und berselbe habe die Bater dahin gebracht ihm zu erlauben, statt der alten

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

"Summen" und unlogischen "Logisten" (parva logicalia) das wisige und elegant geschriebene und von Hans Holbein mit schönen Figuren gezieche Büchlein des Erasmus "vom Lob der Narrheit" und die "Klage des Friedens" (quaerimonia pacis) seiner Jugend vorzulesen und zu erklären, während er, der Lehrer selber, sich auf autodidaktischem Wege, mit Hülse seines Neuen Testaments und der Grammatik des Laskaris in die griechische Sprache hineinarbeitete.

Der Humanistenbund am Rhein hatte den strebsamen Dominitaner schon aussindig gemacht und sich um so mehr seiner angenommen, weil es ein so viel versprechender Bundesgenosse mitten im Lager der abgesagteften und mächtigsten Feinde war. Die Ermunterungen und Tröstungen sehlten also von dieser Seite gewiß nicht.

Er gab ihnen, seinerseits, besonders nach Basel, Nachricht von Allem, was in seiner Umgebung vorfiel, und Rlage, Schmerz und Entruftung über den tollen Biderstand und die Verstodung der alten Lehrerschaft besonders, "Ich habe dir zuerft die Lutherischen Gate geschickt und war gegenseitig. was der Mann uns bier aus feinem gottlichen Munde gelehrt," fo fcbreibt er (10. März 1519) an Rhenanus; "nun übersende ich dir, wie du schon an der Schreibart merten tannft, auch der Duntel - oder Dunteltramer Gegenfage, die unfer hiefiger Beld heute mit feinen vorgeschobenen, wichtig thuenden Lippen auf unserer so wohl bestellten und berathenen Schule vorbringen wird. Er ging mit dem Stud feit der Empfängniß in vielen Rachtwachen und mit Daransegen von vielem Dele und einem Theil seiner Gesund heit steben Monate lang schwanger, und heute sollen endlich die Berge das lächerliche Mäuslein an's Licht gebaren, mabrend die Rage abwefend ift. -Bas willst du mit solchen Leuten anfangen, die fich Theologen schelten lafsen? Bas ist da für Beil und Besserung zu erwarten? — Er gebehrbet fich wie ein Capitolinischer Jupiter, der seinen Donnerfeil geschleubert. Die zwar nicht fehr zahlreichen, aber eben doch die giftigsten unter den Sophisten flatichen Beifall, jeglicher Laffe und Anirps greift zu feinem Bratipies, alle werden an Luther zu Rittern werden wollen, indem fle ihn feierlich verbam: men. Demohngeachtet halte ich für mein Theil nicht allein unverbrachtich an dem, mas Bruder Martin aufgestellt, fondern ich gebe auch nicht im Mindeften die hoffnung auf: es werde eine Zeit tommen, wo Chriftus ber herr uns mit einem Auge der Barmbergigkeit anschauen und uns feine Lebre und sein Leben wieder schenken wird. Dann werden diefer Juviter, feine Enclopen und Trabanten in lächerlicher Ohnmacht erscheinen.

"Daß wir es aber noch sehen und erleben, das möge unser Serus Ehristus und in Gnaden verleihen. Sast du Ruße, und kannst du etwas von Luther, von Erasmus schreiben, so wirst du deinen armen Martin erfreuen, der leider noch immer die bessere Lebenszeit unter diesen Sophisten verlieren nuß. Es grüßt dich auch mein Prior, der von Grund seiner

Seele Crasmifch, aber nicht Lutherisch ift. \*)" Der Tag der Freiheit sollte für den muthigen Gefangenen zwar noch nicht so bald anbrechen, als er es wohl jest schon wünschte. Aber ein Borgeschmad sollte ihm jest schon werden.

Es gelang ibm nämlich, während einiger Sommertage (Ende Juni 1519) von jenem ftartenden Buge des neuen Geiftes zu Bafel fich anweben m laffen, feinen Beatus mitten in ber geiftigen Bertftatte mit Ausgaben der Clasifier und der Erasmi'schen Schriften beschäftigt zu sehen, den Landsmann und fünftigen Mitarbeiter, den angesehenen geiftlichen herrn, Capito, zu sprechen und predigen zu boren, mit Johannes Froben Bekanntschaft zu machen und mit Augen der Sehnsucht die geistigen Schätze zu betrachten, welche in seinem Bücherlager für die funftige Frankfurter Deffe aufgeschichtet lagen, und auch den eben anwesenden Decolampad, den so naben Beiftesverwandten in feiner fromm poetischen Begeisterung tennen zu lernen. \*\*) Rur Gines fehlte dem gludlichen Sonnenschein dieser Tage: die Gegenwart des alle diese Manner begeisternden Erasmus, der damals in den fernen Riederlanden unter "feinen Schlangen, Löwen und Drachen" verweilte. Da mag wohl manches Wort: "Wenn ich bei euch senn und leben könnte, ware es auch nur als ein Corrector ober in sonst einer noch so bescheidenen Stellung," gefallen fein. Aber ein bedauerlicher und bedeutsamer Blid ber Frennde auf die weiße Antte zeigte ihm das unübersteigliche hinderniß. D der ungludseligen Stunde, in welcher er fie nahm! - Bie dem Raturfreunde das Scheiden aus den reinen Aetherhöhen der Berge, so war ihm dieser Abschied, als unvermuthet schnell die Absahrt des Schiffes gemeldet wurde, welches ihm nicht einmal Zeit ließ, allen neuen und alten Freunden Lebewohl zu fagen, und ihn in das alte dumpfe Gewahrfam über Strafburg, Borms und Speier zurudbringen sollte. In Beidelberg fand er die Peft in vollem Juge, und obgleich, wie er bemerft, ihr Buthen bier der guten Sache wenig Schaden zu thun vermochte, so hatte er doch das frühe Hinfcbeiben eines icon von Melanchthon, durch die Widmung feiner griechischen Grammatit, ausgezeichneten hoffnungsvollen Jünglings, Bernhard Maurus, m beklagen. Mehr als die Best nahmen ihn die alle Tage mit Jubel von feinen Rloftergenoffen aufgenommenen Rachrichten von einem durch die Carbinale Cafetan und Sadrian angeführten Rreuguge ber Universitäten Lowen, Roin, Oxford und Cambridge gegen Luther in beangstigenden Anspruch. Der italianische Bralat, der das Ablaggeschäft übernommen, und die gelehrten Fragen denen von Roln und Lowen überließ, war noch gemäßigter als diese Letteren, beren Gefandte in Cobleng zu ihm tamen und ihn in's Webet nahmen. "Ich habe von einem zuverlässigen Freunde, welcher mit

<sup>\*)</sup> Bucerus Beato Rhenano VI, Idus Martii 1519. Mss. Seles.

<sup>\*\*)</sup> S. Bucerus Rhenano. 30. Juli 1519. Mss. Seles.

Cajetan auf vertrautem Fuße ftand, erfahren," fo fahrt Buger in bem Brick fort, dem wir diefes entnehmen, "daß in dem Buche Luthers, das fie ihm zeigten, keine Seite war, wo nicht ein paar Male die Randgloffe: "Das if fegerifch" ftand, und nichts Anderes erwarteten fie, als daß er Alles ju ihrem Bortheile unterschreiben werde. Er nahm das Buch, durchblatterte es, durchlas einige von den vielen verfegerten Stellen: "Man muß nicht m gewaltfam fcneugen," fagte er, "fonft tommt Blut beraus. Das Deifte, was ihr als Reperei bezeichnet, kann durch ein kleines Unterscheidungszeichen als rechtgläubig erscheinen. Sagen wir: es feben Irrthumer, nicht Repe-Nehmt euch ein Beispiel an dem ehrwurdigen Magister Jacobus (Googstraten) (denn der Astaroth muß überall erscheinen) und bedenkt, wie ihr zu euerem eigenen Schaden habt erfahren muffen, was man gewinnt, wenn man die Dinge auf die Spige treibt." Da flebe nun, wie biefe verzweifelten Menschen nicht ruben noch raften, um nicht sowohl ben Bruber Martin und Andere, nein, die Bahrheit zu Grunde zu richten. 3ch babe auch den Brief des Grasmus an Churfürst Friedrich von Sachsen gelesen, worin er dieses Treiben tief beklagt. Es ift von Antwerpen geschrieben ; so daß ich vermuthe, er habe aus Efel an diesem Beschrei die Lowener Schule iben Sophisten überlaffen, sowie fle benn auch eines folchen Ramens unwürdig find. In der schmerzhaften Aufregung konnte ich nicht umbin, dir dies Alles zu melden, hoffentlich kannft du Erfreulicheres antworten. Bei uns ift wenig Gutes zu hoffen. Denn diefer Tage, als ich zum Präfidenten der Bacang Disputationen ernannt worden, und Einiges vorbrachte, das fich etwas von ihrer Lehrweise entfernte, so hatten fie mich beinahe gesteinigt, und was am meisten Anftog erregt hatte, mar: Die Liebe muffe fich nach dem Rachften hier, weil fie mir eben bei der Sand liegen, Diese Gage, nebft benjenigen über die Ehescheidung, welche ich nächsten Freitag erörtern und vertheidigen werde. Rach den Vorgängen zu schließen, werden fie mit derfelben Artigfeit aufgenommen und verhandelt werden.

"Glückliches Sonntagskind, der du nichts mit der Art Menschen zu thun hast. Willst du die Sage dem Doctor Wolfgang (Capito) zeigen, so habe ich nichts dagegen, nur daß du mir auch sein Urtheil darüber zu wissen thuest. Aber bitten muß ich, weder sie noch meine Briese Jemand anders, als nur gleichgesinnten Vertrauten mitzutheilen. Denn ich stehe bereits bei den Meinigen in argem Verdacht, und sie betrachten mich beinahe schon als einen Ueberläuser."\*)

Inzwischen stiegen die Wogen der allgemeinen Bewegung immer hober. Luther trat in das schönste Stadium seiner evangelischen Begeisterung ein, und die Ablerschwingen wuchsen ihm zusehends von Tag zu Tag. Theologische Erörterungen und Streitschriften, immer eine fühner und eingehender

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 30. Juli 1519. Mss. Selest.

als die andere, folgten auf einander mit einer unglaublichen Schnelligfeit. Die Berbrennung berfelben zu Roln (30. August) und zu Lowen (7. Rov. 1519) offenbarten ben ohnmächtigen Sag ber Begner, erregten ben größten Unwillen in der gangen gebildeten Belt, und trugen ungemein zu ihrer immer größeren Berbreitung und Birffamfeit bei. Dag in ben Rloftern des Berfolgungsordens alles Lutherische ftreng verbotene Frucht mar, und bag Buger, bem Bewunderer und Anhänger Luthers, Die Schmach ber Rutte, die er trug, immer unerträglicher ward, versteht fich von selbst. Inwischen fand man, wie überall, so auch hier, Mittel und Bege, fich das Berbotene zu verschaffen. Nichts machte einen folden Gindrud auf ihn, wie die Auslegung des mahren evangelischen Freiheitsbriefes Pauli an die Galater. Er hatte mitten im Binter seinen Brior Bernhard in dem, durch Sidingens Auffreten, zu gefährlichem Ernft für den gangen Orden fich gefaltenden Reuchlin'schen Sandel, nach Speier begleitet, wo er bei dem tren befreundeten Erasmianer, dem auch später noch mit ihm verbundenen geistlichen Bicar des Bischofs, Maternus Satten, wohnte. Rach langem beiberfeitigen Schweigen meldete er feinem Rhenanus aus guter Quelle Die, wie es fcbien, erfreuliche Wendung Dicfes, felbst für die Befferen bes Ordens. ärgerlichen Processes, der demselben mit nichts weniger, als einer förmlichen Bebbe von Seiten des in der Bluthe feiner Macht ftebenden Franz von Sidingen drobete. "Der Rrieg, von dem ich dir schreiben will," so berichtet Buger (15. Jan. 1520) nach einigen Gingangeflagen über feine miffenschaftliche Ginobe, "ift eigentlich ein Friedenshandel, den unsere zu spat und zu ihrem Schaden flug geworbenen Leute, mit bem guten frommen Reuchlin vorhaben. Du weißt nämlich und beinahe die ganze Belt weiß es, wie jener unfer von innen und außen schwarzer, durchtriebener Schelm Googftraten nun ichon langer als feche Jahre Diefen gelehrteften aller Biebermanner verfolgt, und du haft dich darüber, so wie alle rechtschaffenen Belebrten, mit allem Recht entruftet.

"Der Ursprung dieses brennenden Uebels kommt von einem giftigen Juden her (Johann Pfesserkorn, einem bekehrten Juden zu Köln). Sodann wurde es, unter sichtbarem Beistande der Furien, von unserem Obgenannten entstammt und vergrößert, über die gelehrte Welt verbreitet und Unzählige mit hinein gezogen, so daß dieses Feuer bis auf den heutigen Tag nicht vermochte gelöscht zu werden. Ansangs fanden sich unter den Unseren nur wenige, welche die Sache begünstigten, und wenn die übrigen dieselbe nicht so lange hätten gehen lassen und dem beginnenden Brande hätten steuern wollen, so wäre es leicht möglich gewesen. Aber diese Gnade hat ihnen Gott nicht schensen wollen, weil unser Orden wegen seines Hochmuths und seiner frechen Schamlosigkeit bei demselben ebenso verhaßt, als derselbe bei den Renschen verachtet und verrusen ist. Das Maß seiner Strase war noch nicht woll. Zest endlich scheint er sich über uns erbarmt zu haben: denn es sieht

aus, ale ob wir, fraft feiner Schickung, von diefem verderblichen 3wie trachtsfeuer, in welches unfere Meifter flüglich nicht allein die Sand, for bern den gangen Leib gelegt, mit Baffengewalt endlich follten vertrieben werden. Und ich freue mich gar fehr, daß die göttliche Borfehung zu Diefen Geschäfte den edlen Ritter Franz von Sickingen auserkoren bat, einen Mann von ebenfo bewunderungswürdiger Alugheit als Ariegstundschaft. Dem mit dem Muthe und der Beharrlichkeit die ihn befeelen, wird er nicht anders zum Rückzuge blasen, er habe es denn hinausgeführt, und mit der Geschicklichkeit und Milde, die ihn auszeichnen, wird er auf die, felbst für die Unfrigen, glimpflichfte Beife ben ganzen argerlichen Sandel gum Abichin bringen. Dieser Mann nun hat jett bereits zu zweien Malen dem Orden die Lanze und die Friedenspalme zur Wahl vorgelegt. 3m zweiten Briefe bat er fle jedoch mehr zum Frieden ermahnt; nichtsdestoweniger aber mit dem Ariege drohend, wenn wir nach verfloffenem Tage der Unschuldigen Rindlein (28. Dec.) uns nicht mit dem "betagten, frommen und hochgelehrten Manne Reuchlin", würden ausgeföhnt haben. Um Stephanstage, so mir recht ik, begab fich daber unser Provinzial auf die Burg Lanstall (Rannstein), um Arieden zu bitten und alle Schuld auf Hoogstraten zu werfen. So wie denn wirklich die ganze Sache allerdings von ihm allein geführt, aber doch unter der Oberleitung und mit dem Gelde der Colner Sophisten. Aber warum hat er dem verderblichen Treiben diefes Rabulisten, ja seinen Rafereien, worin er nicht nur Reuchlin, sondern alle biederen und gelehrten Leute ver strickt hat, so müßig zugesehen, zumal da er von den angesehensten Männern, unter denen fich auch der faiserliche Rath Spiegel, unser Landsmann, ein Mal verwendet, Warnungen genug erhalten hat. Er entfam daher diefmal nicht mit feiner Entschuldigung, denn er hatte es dießmal nicht mit einem efelsohrigen Midas, sondern mit Franz von Sickingen zu thun, der mit Augen und Ohren sieht und bört. Das hat er denn auch gründlich erfahren. Denn ans dem Stegreif hielt diefer ihm mit eindringlicher Deutlichfeit das ganze Gündenregister der Unfrigen von zwanzig Jahren ber vor, und rieb ihm die beißende Salbe mit großer Strenge ein, so daß er den Mann, welchem fonft das Wort der Entgegnung ziemlich zu Gebote fteht, ftumm und sprachlos machte, und ohne alle Dübe und auf dem fürzesten Bege das Bersprechen von ihm erhielt: er werde in dieser Sache Alles thun, was Sidingen von ihm begehre. Darauf entgegnete ihm der Schmud und die Bierde deutscher Ritterschaft mit folgenden Worten: "Ich bezeuge hiemit bei Christo, daß ich teinen Saß weder gegen euere Berson, noch gegen die Eurigen trage, denn die von den Eueren schon seit einer Reihe von Jahren bis jest verühten Schandthaten, die jeder Biedermann für unerträglich hält, mich zwangen, euch endlich zu mabnen, euch eines Befferen zu befinnen." -Sind das nicht dreimal gludliche Leute, die Bredigermonche, denen es boch endlich so wohl gerathen ist: daß sie durch Baffengewalt zur Berschnung und zur Freundschaft mit den edelsten Mannern Deutschlands und zum frieden und der ersprießlichen Eintracht tommen, das heißt, zu den größesten und hochsten Gutern.

"Auf Sidingens Begehren hat also unfer Provinzial versprochen, innervalb Monatsfrift eine ehrbare Gefandtichaft an Reuchlin abzufertigen, und each besten Kräften dafür zu sorgen, den Handel beizulegen und mit ihm ich ausmischnen, oder, wenn dieß nicht gelingen follte, fich dem Spruch ines von beiden Theilen befesten und, auf den 13. März, zu Worms anbeaumten Schiedsgerichts sich zu unterwerfen. Bu diesem Behufe ift nun am verwichenen 8. Januar der Rector von Seidelberg, ein Doctor der Theologie mb abgefagter Feind alles Hochmuths, und beswegen schon in dieser Sache venigstens ein entschiedener Gegner Googstratens, nach Ingolftadt abgereift, und hat unterwegs den Prior von Eglingen, einen Mann deffelben Sinnes and Geiftes, mitgenommen. Die follen mit Reuchlin wegen bes Friedens jandeln und in dem Namen des Provinzials versprechen, daß dieser Lettere mf dem nachsten Ordensconvent dabin wirfen werde, daß nicht allein durch seine, sondern sogar durch des Papstes Autorität, der Hoogstraten in Schranken gewiesen und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werde. Das ioll auf dem am 6. Mai abzuhaltenden Generalconvent zu Frankfurt, durch Briefe im Ramen deffelben, an den Papft begehrt werden. Es find beute acht Tage, daß fie zu Reuchlin nach Ingolftadt abgereist; ich hoffe, wie denn dieser alte herr von großer humanität und Zugänglichkeit ift, daß fie als erwünschte Friedensboten zurudfehren werden." - Aber hier, wie bei fo mancher anderen Gelegenheit, hieß es auch: Bertrag' einer mit den Pfaffen! Bir haben nicht angestanden, diese etwas lange authentische Erzählung bier mitzutheilen, nicht allein weil fie neu, sondern auch weil fie uns ein treues Bild des Seelenzustandes, des Urtheils und der Stellung Bugers zu seinem Drben und zu den neueren Tendenzen gibt. Leider ift hier eine große Lude in diesem, auch wegen der Umgebung, in welcher er geschrieben ist, höchst wichtigen Briefe. "Bei uns," fo fahrt er gegen das Ende, ju anderem Theologischen übergehend, fort, "gibt es sonft in der gelehrten Belt nichts Renes, außer einigen Lutherischen Schriften, die noch dazu der Zufall hierber verschlagen hat. Aber diese sind dafür auch so gründlich und christlich, so freimuthig und so anmuthig zugleich, daß ich nichts sehnlicher wünsche, 216 daß fie in vielen Taufend Exemplaren möchten in die Welt verhweitet werden. Sie ftrogen von einer Fülle rein driftlicher Lehren und Borfwriften, und es kann nicht anders senn, als daß die allermeisten durch das Lesen berfelben einen Etel bekommen an dem alten Sumpfwaffer, und zur Quelle reiner Theologie und ungefälschter driftlicher Lehre fich wenden, zumal da bereits schon die Wirksamkeit des Mannes bei so Bielen die besten Früchte zetragen bat. Rein, Niemand wird mich je überreben, daß in diesem Sandel nicht deutlich Gottes Ringer und Gottes Geift fich offenbare. Dafür bürgt

Anthere Erhaltung, dafür die Erhaltung seiner Lehre. Denn Ed und Andere haben zwar mit ihren morschen giftigen Zähnen dieselbe anzugreifen gesucht, aber so sehr ohne Ersolg, daß, wie fle selbst gestehen muffen, die selbe feither nur immer fich fester und unerschütterlicher begrundet.

"Unter diesen Lehrschriften bat mich keine so angesprochen, wie die Auslegung des Galaterbriefs, welche mir, außer der getreueften und flarfen Erörterung Paulinischer Beisheit, eine folche Fulle heilsamer Borschriften zu enthalten schien, daß ich mich des Genusses eines für kurze Zeit von einem Freunde mir anvertrauten Egemplard beraube und es bir schicke und gwar mit der Bitte, unseren Lazarus Schurer zu bewegen, einen Nachdruck davon zu beforgen, wenn es nicht etwa schon gar geschehen ist. In diefem Falle bitte ich um alsobaldige Rücksendung, theils um dem Freunde Bort halten zu können, theils um nicht länger einer folchen Speise beraubt zu sein. Bin ich zu spät gekommen, nun so wirst du doch aus dem Antrage erkennen, wie ich vor Eifer für diefe theologischen Studien brenne, denen ich leider nicht obliegen darf wie ich wünschte. Theile den Freunden diese meine Renigfeiten mit; denn du weißt, in welcher Lage ich bin, und wie man meinem Den Mond, welcher biefen Brief nach Stragburg Briefwechfel nachspürt. bringt, nebst dem fleinen Bad, mußte ich täuschen, indem ich die Abreffe durch den trefflichen Maternus schreiben ließ, der dich bittet, ihm doch ja Alles zu übermachen, was feit verfloffener Deffe bei Froben erfchienen ift." Schlief lich meldet er noch, daß er, ein armer "Bruder," vor Rurzem gewagt, mit dem berühmten Landsmann Bimpheling in Briefwechsel zu treten, und lagt bereits ichon Dr. Baul Seidenstider (Phrygio), ben nachherigen Reformator von Schlettstadt und Lehrer in Basel, und Joh. Big (Sapidus), den jungen freimuthigen humanisten und späteren Lehrer am Gymnafium zu Stragburg, als befannte Freunde grußen.

Anch ihm wachen von Tag zu Tag die Schwingen, und er ergreift (23. Jan. 1520) die Gelegenheit der Abreise seines damaligen besten und intimsten Freundes, des Caplans Beter, welchen sein herr, der Pfalzgraf Bolfgang, an den sächsischen Hof absandte, um auf sicherem Bege in einem begeistert demüthigen und in der Form classisch gehaltenen Schreiben seine erste Bekanntschaft mit dem vielvermögenden Hosprediger und Geheimschreiber des Churfürsten, Georg Spalatin, dem großen Gönner und Freunde Luthers, anzusnüpfen. Er erzählt darin den Gang, welchen durch Luthers Austreten und nachsolgende Schriften und besonders dessen persönlichen Umgang zu Seidelberg, wo er den Geist des Mannes so recht erkannt, seine Bekehrung zur evangelischen Bahrheit genommen, und was wir, auf dasselbe gestüßt, bereits oben erwähnt haben. Auch ihm erzählt er, wie es ihn gedrängt habe, die Bervielfältigung und Berbreitung des Commentars über den Galaterbrief zu besorgen, sowie er schon anderes der Art angeregt, und theilt ihm sodann auch, als aus der "zuverlässigten Quelle," die Haupt-

summe der Sidingischen Dazwischenkunft in dem Reuchlin'schen Streite mit, nicht ohne am Schlusse den Erlösungsseufzer auszustoßen: daß diese Geschichten, die Bahrheit zu gestehen, nicht wenig dazu beigetragen haben, ihm die Dominikanerkutte zum Efel zu machen. Er unterzeichnet: "Bruder Rartin Buger von Schlettstadt, der nichts sehnlicher wunscht als in die Jahl deiner Schüglinge aufgenommen zu werden. ")"

Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er schon früher als die Zeit, von der hier die Rede ift, in Correspondeng mit Luther getreten mar, daß er aber durch benfelben ficheren Boten auch an ihn geschrieben und wohl gar durch ihn den Brief an Spalatin überreichen ließ, scheint beinahe mit Bewißheit daraus hervorzugehen, daß der Reformator sogleich einen Brief an seinen Freund (12. Febr.) mit den Worten beginnt: "Da haft du ein Schreiben von Buger, wohl des einzigen Bruders ohne Falsch in jenem Orben, eines hoffnungsvollen Junglings, ber mich zu Beidelberg eben fo guvortommend als treuberzig aufgenommen und fich mit mir unterhalten hat, er verdient, daß man ihn lieb habe, und man darf etwas Tüchtiges von ihm erwarten."\*\*) Das waren teine leeren Worte. Die Liebe und Berehrung, womit Buger diefen Borfampfern als ein beranreifender Bundesgenoffe entgegen tam, hatte Anklang, und Luther besonders, mahrend die Druderpreffen unter ben mannigfaltigsten, nebeneinander berlaufenden Erzeugniffen seiner Feber schwigten, hatte Zeit gefunden, ihm alsobald zu antworten. Dit jurudtehrendem Boten hatte ihm Spalatin vorläufig als Zeichen feiner Theilnahme ein Exemplar des Galaterbriefs überreichen laffen. Das Leidwefen, welches ihm die Nachrichten brachten: Sidingen sei in Brabant und ber Adnig Rarl habe ihm durch feinen Lehrer, den Cardinal Sadrian, fagen laffen, er moge fich nicht in die Reuchlin'sche Angelegenheit mischen, wurde unterdeffen durch eine unerwartete Sendung von Rhenanus gemildert, die noch am spaten Abend eintraf und welche unter anderen Neuigkeiten Die Rede des Dorpius, eines jungeren Freundes des Erasmus, auf die schönen Biffenschaften enthielt. "Ja, glaube mir," ruft er in seinem Dankschreiben ans, "als ich die Rede und des Dorpius Brief an dich, und Grasmus Brief an ihn gelefen, da sprang mir nicht allein das Gerz im Leibe, sondern mit dem gangen Leibe machte ich solche artige Sprunge, daß du gewiß deine Freude daran gehabt, wenn du hattest zusehen konnen. 3ch tangte und konnte nicht umbin, Jemanden aus dem Schlafe zu weden, auf den ich mich gleichfam entlude. Denn es ift unglaublich, wie mich meine Ruttentrager durch die unheilvollsten Rachrichten, welche aus den Niederlanden gebracht werden, zu todt ängstigen wollen, indem fle täglich singen und fagen von den Riederlagen, welche bas Studium der Biffenschaften und Diejenigen, welche fie

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino, 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Luth. Spalatino. De Wette I, p. 412.

Da kommt eine Freudenbotschaft, wie ihr ja berselben, anbauen, erleiden. äber Alles was ich von Gott zu erbitten wagte, beinahe beständig bringet, wahrlich als eine ftartende Erquidung aus der Bobe." Dazu tam noch ein Brief eines jungen genialen und gelehrten Rlausners, auch eines Rufers Sohn, aus Maing, der in diefer benachbarten Stadt, wo fein Gefchlecht ber war, schon frühe Lehrer der befferen lateinischen Literatur geworden, dann aber, als der Bater zu den höheren Studien, zu denen der Jüngling emporfturmte, feine Gulfe leiften wollte, den leidenschaftlichen Entschlen gefaft, ins Rloster und zwar in die Karthause bei Straßburg zu gehen, wovon ihr weder Bitten noch Droben des Baters abhalten tonnte. Gin überaus fähiger, freisinniger Ropf, dem Alles gelang was er angriff, aber ein leidenschaft licher, unruhiger Charafter, der fich als gelehrter Humanist und Dreisprachen fenner, ale Theolog, ale ber erfte Botanifer und ale Doctor ber Mebicin anszeichnen, und mitten unter biefen verschiedenartigen Arbeiten in leiben schaftlicher Unregelmäßigkeit sich verzehren follte. Dieser gleichalterige junge Feuergeist war Otho von Brunfels. Er mußte seinen starrftunigen Entfcbluß in dem Rarthauferklofter, wie er an Rhenanus bitter flagt, lange Zeit schwer bugen, bis die Flucht auch ihn rettete.

"Otho, jener gelehrte Rarthaufer, hat den Freundschaftsbund burch einen Brief, hoffentlich unter gludlichen Borbedeutungen, mit mir errichtt und ich bin dir sehr dankbar, daß du mich bei ihm weit über mein Berdienft gepriesen haft. Wenn er den Erwartungen in der Wiffenschaft nicht entsprechen follte, so ware mir das umsomehr leid, weil es ihm gewiß nicht an Beiftesgaben fehlt: wenn er fle nur nicht durch feine Liebe zu Erinkgelagen Daß immer wieder neue Schriften des Erasmus erscheinen und verdirbt. die alten immer wieder aufgelegt werden, ift mein Troft und meine Bonne, und ich habe mir eine beimliche Sparkaffe angelegt, um mir, wo möglich, Alet anguschaffen. \*)" Der enthustaftische Brunfels hatte eine größere Freude an dem neuen Bunde, ale ber ernfte Buger, welcher der ungebundenen Genialitat abhold war und den Brausekopf schon kannte. An demfelben Tage, als jener im Rlofter zu Beidelberg, schrieb auch dieser aus seiner Zelle an Rhenanus. "Den Brief Bugers schicke ich dir wieder zurud," so beißt es unter Anderem bei Letterem; "weil er an dich gerichtet ist, denn sonst würde mir nichts theurer als dieses kleine Geschenk gewesen sein. Denn dergleichen Dinge pflege ich vor allen hoch zu schätzen und diese Unterpfänder meiner Freunde pflege ich als meine Kleinodien im ficheren Schreine wohl zu vermahren. Gin gewiffer Abolphus, sein Ordensbruder, hat mir den Menschen abgemalt und gefagt: es fei ber Gestalt nach ein zweiter Brunfels, eben so hageren und knochigen Rörperbaues, ebenfo cholerifch dunkler Hautfarbe, und sei beinahe kein Unterschied. Ja er, Buger selbst, foll mich feinen

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 20. März 1520. Mss. Selest.

willingsbruder genannt haben, denn er fennt mich von Person, woher? ft mir unbekannt. Er ist offenbar ein gelehrter Mensch. Er hat eine hochlingende und große Epistel herausgegeben, \*) die aber doch ein wenig allzu rregt ift. Das ift aber kein Schaden. Es ift mit den Beiftern wie mit en Baumfruchten, anfangs find fle fauer und herbe, aber nach und nach reifen fie zu einer milden und lieblichen Frucht. Das aber ift bas Elend iei Leuten unferes Standes, daß auch die begabteren und lebensfräftigeren nicht vorantommen und zur Reife gelangen können. Bie fehr tragen nicht die nachtlichen Gebetsmachen dazu bei, die Beiftestraft zu schwächen, niederpubruden und abzustumpfen, besonders bei denen, die darin aus Frommigfeit noch ein Uebriges thun wollen. Ift es benn nicht babin gefommen, daß man die ganze Frommigfeit in den Aberglauben fett, in absonderliche Rleidung, zwietrachtiges Gezänke, Enthaltung von gewiffen Speisen und judischen Fabeln, sodaß Derjenige als der Frömmste gilt, der am unwissendften, am fauerfebendsten, und am schmutigsten ift. Ja, ich wundere mich, daß die Rotte der Prediger diesen Menschen noch unter fich duldet. Ift ihr boch nichts verhaßter als die ichonen Wiffenschaften, fodaß fie nur an der Barbarei und Sophisterei Geschmad findet. Es ist ein Bunder, daß Googftraten ibn nicht fcon langft zur ftrengften Strafe gezogen."\*\*) Dehr Bewicht hatten für Buger, niehr Troft für die Gegenwart und hoffnung für die Zukunft die unerwartet schnell eintreffenden Antworten der Korpphäen ber Zeit. Es war am zweiten April, als man beim Morgenmahl ihm einen Brief von Rhenanus überreichte. Er ftand fogleich auf, um in ber Stadt fich zu erkundigen nach dem Boten, der ihn gebracht und der etwa umgehend Die Antwort mithabme, aber ftatt eines Boten fand er bei feiner Rudfunft einen zweiten und bei Eröffnung des Bades fielen ihm Briefe von Luther, Spalatin und Melanchthon in die vor Freude zitternde Sand. "Ja, wenn es bir beliebt und mein Wefen bem Beatus Rhenanus zufagt (bas find Enthers Borte), fo gruße mir benfelben in meinem Ramen, fowie alle Beforderer echter Biffenschaft und alle Liebhaber driftlicher Frommigleit.". Bielleicht erinnerft du dich hiebei, mein theuerer Beatus, an das Sprichwort: wie fommt das Unfraut unter das Gemufe; wie Saul unter die Propheten ? was hat Buger mit jenen Männern gemein, welche als die Säulen echter Gelehrfamkeit dastehn. Das verdanke ich einigen Freunden die mit bem Pfalzgrafen Bolfgang, bem Bruder unseres Churfürften, vor einigen Jahren auf der Universität zu Wittenberg waren und mit Luther und Spa-

<sup>\*) &</sup>quot;Edidit," heißt es in bem Briefe, welchem wir blefes entnehmen. (Brunfelsius Rhenano, 20. März 1520. Mss. Selest.) Buger hatte also schon bamals eine Kpistola veröffentlicht und fie ware das Erfte, das er hatte brucken laffen. Ob unter seinem Namen, ober, wahrscheinlicher, anonym, ift mir eben so unbekannt, als biese Epistel selbst.

<sup>\*\*)</sup> Brunfelsius Rhenano, 20. März 1520. Mss. Selest.

latin in nabere Befanntichaft traten; Melanchthons Theilnahme, bem ich übrigens schon vorher befannt war, verdanke ich der Empfehlung Luthers. Außer den Nachrichten: wie der Bischof von Meißen den Sermon Luthers vom Abendmahl verboten, weil darin der Bunfch ausgedrückt fei, beiberlei Gestalt möchten durch ein Concilium auch für das Bolf wieder eingeführt werden und daß feine "Freunde" ihn der bohmifchen Regerei verdachtigen, worauf er deutsch und lateinisch geantwortet, enthielt der in Gile geschrie bene nichts über die Bewegung. Soviel er aus dem Briefe Spalatins schließe, werde der abgenutte kalte Blitztreich sowohl den Fürsten als Luthern wenia schrecken. Anch foll derfelbe weder gegen den Ginen noch gegen den Anderen gefchleudert worden fein, tropdem das die Gegner überall and streuen. Es geht das Gerücht, daß die Römlinge und besonders die Bredigermonche vieles im Schilde führen und betreiben, aber es fehlt felbft in Rom nicht an folden, die ihrer lachen. Wenn die anderen nicht mit befferen Bige begabt find als unfer Ordensgenoffe, Splvefter von Prierio, fo toumen "wir" noch lange ruhig und ficher leben. 3ch habe in meinem Leben nicht Dochmuthigeres und Unvernünftigeres gelefen, als feine "Erwiederungs epistel" gegen Luther. Der Monch ift alles gefunden Menschenverstandes Wenn auch weder Luther noch Spalatin über das Berhalten bes Churfürsten hinfichtlich der schwebenden Angelegenheiten etwas Beiteres geschrieben, so bin ich doch noch immer der besten Hoffnung. Der Decan bes Hochstiftes von Speier, Thomas Truchseß, der neulich von Jugolstadt tam, hat uns für gewiß erzählt, daß Doctor Ed allerdings nach Rom abgegangen, aber nicht hingelangen konnte. Der Mann dürstete nach Gold, nicht nach Christi Gnadensold. Er hatte vom Baierfürsten eine Pfrunde in 3w golftadt unter der Bedingung erhalten, daß er in Rom der hohen Schule das Recht erwürbe, allerlei Rechte zu verleihen. Da man nun inne ward, daß er in der Sache nicht ehrlich nach seinem Auftrage handelte, und er fich mit Berachtung über seinen Propst und die Chorherren hinwegsette, so rief man ihn, als er in Augsburg angelangt war, wieder zurück, und er wurde von den Seinen mit Willsommgeschenken und lächerlichem Gepränge empfangen, wie wenn er aus Rom zurudtame. Um 3. April wurde bei Sidingen auf der Burg Lanftall, Reuchlins Gache verhandelt. Ritter Franz ließ nichts, und die Unfrigen Alles zu wünschen übrig. Bon Eduard Lee's Schrift gegen Erasmus hatte ich schon Runde: denn Alles, was gegen die Studien und Biffenschaften geschieht, das wiffen meine Leute am erften. Man muß es England verzeihen, wenn es neben fo manchen großen Geistern auch einmal einen so giftigen Scorpion nährt. Bei uns bleibt Hoogstraten fich flets gleich, und wird Alles in der Welt eher thun und leiden, als was zum Frieden und zur Frommigkeit gereicht. Die von Lowen haben Alles, was Luther geschrieben, verdammt, und die Kölner, welche darin schon vor drei Monaten jenen vorangegangen waren, haben das Berdammungsurtbeil

unterschrieben. Sollte einem bier nicht der Berftand stille fteben, wenn man fleht, daß Menschen, geschweige denn Theologen, so wahnfinnig handeln tonnen. Empfehle mich, denn ich muß endigen, weil der Bote drangt, empfehle mich Guerer classischen Gesellschaft. Noch Gins bitte ich instandig: tannft bu einen Boten nach Speier befommen vor dem fünften Dai, fo fende mir doch Empfehlungsbriefe an Erasmus, wenn er nicht etwa unterdeffen zu euch nach Basel. kommt. Denn wenn irgend eine Lift etwas vermag, so werde ich in dieser Zeit nach Lowen zu gelangen suchen. Meine Leute werden mir Gelegenheit geben, nach Coln zu fommen, und von dort werde ich mir dann ichon berausnehmen, auf eigene Fauft nach Lowen zu geben, und, o welch' ein Glud, wenn ich bann Belegenheit habe, jenen gottergleichen Dann ju feben, eine Belegenheit, die Riemand beffer als du mir ju verschaffen im Stande ift. 3ch bitte recht fehr, diesen meinem beißen Berlangen unter die Arme zu greifen. Auch nach einem Briefe des Savidus verlanget mich febr. Benn der gemeinsame Freund Maternus (hatten) in Speier die Schreiben ethalt, tonnen fie ichon am folgenden Tag in meinen Banden fenn."\*) Bei der feierlichen Bersammlung des deutschen Dominikanerordens in Frankfurt (6. Mai 1520) machte er die Befanntschaft des damaligen Dechanten der dortigen Stiftelirche, Joh. Cochlaeus, welcher fich noch, nach funfundzwanzig Jahren, der freundlichen Disputation mit dem bedeutend jungeren Dominitaner auf eine keineswegs freundliche Beise in einer heftigen Streitschrift gegen ebendenfelben erinnerte. \*\*) Nachdem er Roln und Lowen, und mahrideinlich auch Erasmus dafelbft, nach feinem Bunfche gefeben, tehrte er gefraftigt und geftartt nach feinem Rlofter gurud, und begann nun Vorlefungen über die heilige Schrift, und zwar über die Pfalmen, zu halten. Aber in einem Screiben an Brunfels mußte er zu seinem großen Leidwesen gestehen: es elle fie, als etwas gar zu Leichtes und Bleichgültiges, diefe berrliche Gottesspeife an. Sie wollen Borlesungen über die lombardischen Sentengen, und verlangen nach anderen derartigen agweifchen Zwiebelgerichten. \*\*\*) Das Glend Diefes jungen Rarthaufers ging Bugern febr ju Bergen, und er empfiehlt ibn baber . Enthern in einem Antwortschreiben, welches aber wahrscheinlich nicht überreicht worden. Er wiederholte Dieselbe Bitte in einem zweiten Briefe, welchen er einem Augustiner-Bater von Seidelberg, einem Gefinnungegenoffen, auf dem Anguftinerconvente zu überreichen anvertraut. "Bergiß nicht unferes gemeinichaftlichen Freundes, des Karthäufers Otto (Brunfels)," fo fleht er im Gefühle des eigenen Rlofterdruckes. "Ich habe dir denselben in dem vorigen Briefe empfohlen, und er feufat in einer argen Anechtschaft. Er hat an Dem-

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 8. April 1520. Mss. Selest.

<sup>\*\*) 6. &</sup>quot;In Articulos XVIII Mart. Buceri, Joh. Cochlaei Responsio. Ejusdem Epistola ad Status Imperii" (vom 30. Mai 1545) p. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Brunfelsius Rhenano, 1. Aug. 1520. Mss. Selest.

Baum, Capito u. Buper.

jenigen, der sein Bater seyn follte, einen unerträglich harten Tyrannen. G wurde ihm ein wundersamer Troft fenn, wenn du ihn unter beine Gobne 3 len und dieß, wo möglich durch ein paar Zeilen an ihn bezeugen wollteft. D laß doch etwas von deinen Arbeiten hören, empfiehl mich angelegentlichft minem hochherzigen Beschützer Spalatin und der anderen Hoffnung Deutsch lands, dem Philippus Melandthon, denn unfere erfte Hoffnung das bift be felbst, das ist Grasmus, den du gewiß bedauerst, daß er gegen Leute, mie Eduard Lee, schreiben muß, welcher zwar nicht schädlicher, aber jedenfall boswilliger ift, als dein Joh. Get."\*) Unterdeffen hatte Luther mit ebenfo viel Ernft als Feuer und Beredtsamleit sich an den "Adel Deutscher Ration" gewandt, und hatte ihm mit acht driftlich-patriotischem Bergen "von des driftlichen Standes Befferung" geredet, und in aller Bergen ein lautes Echo gefmden. 2Bas wunders, daß es auch in dem Bufen des bewundernden jüngern Freundes wiederhallte. "Das Buchlein unseres ehrwurdigen und allerdifflichften Batere Martin an unferen Abel habe ich gelefen," fo fchreibt er a Spalatin (19. Sept. 1520). "D lieber Heiland, mas ist das für eine tem-Da ift auch fein Buchftaben, gegen welchen ich ans bafte Areimüthiakeit. ber Schrift nur das Beringfte entgegnen fonnte, fondern ich habe mich ans Diefer Schrift in der lleberzeugung gestärft, die fich mir in den früheren icon aufgedrängt hatte: daß, ohne allen Zweifel, diefer Mann von Chrifti Geif belebt und unaufhaltsam getrieben wird. Capito, mein großer Gonner und Befduger, gewiß ein vollendeter Theologe, murde durch bas Anf sehen und den Rumor, welchen das Buch machte, zuerst etwas erschreckt. Zest aber, da er es gelesen, urtheilt er bereits nicht anders, als wie es eines aufrichtigen Theologen seines Schlages murbig ift, als ein burchaus unge schminkter und tapferer Freund und Vertheidiger der Bahrheit. dich, wenn die Gelegenheit, vielleicht bald, euch zufammen führt, von den ber lichen Eigenschaften des Mannes selbst überzeugen. Wenn nur unsere Sunden die Berbreitung aller der herrlichen Baben nicht hinderten, welche Gottet . Beift in dem von beiligem Gifer entflammten Luther, und gar manchen ande ren ebenfo gelehrten als frommen Männern, der Rirche gleichsam von ferne zeigt und anbietet. 3ch bitte dich um Chrifti willen, tanuft du einen Angenblid Deinen vielen Beschäftigungen abstehlen, so melde mir doch nur mit einigen Borten, mas ich für einen Erfolg und Ausgang für meinen unwiderruflich gefaßten Entschluß hoffen tann: 2Benn Luther zu euch kommt, so möchte ich ihm auf's Angelegentlichfte empfohlen fenn."\*\*) Diefe letten Borte, von dem "unwiderruflichen Entichluß" (alem jactw), können auf nichts Anderes, als auf seinen Anstritt aus dem Orden geben: ein Gedanke, den er gewiß ichon langft mit fich berumtrug, dem Cavito

<sup>\*)</sup> Bucerus Luthero, VII Non. Aug. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino; 19. Sept. 1520, aus Beibelb. Mss. B. P. B.

und hutten, mit welchem Letteren er wohl schon in dieser Zeit bekannt geworden, mitgetheilt und die Zusage ihres Beistandes erhalten hatte. Dieser ebenso wichtige, als, hinschlich der Rache und Verfolgung seines Ordens, geschrliche Schritt, und die Berathung desselben trieben ihn wahrscheinlich einige Wochen nach obigem Briese (Ende Octob. oder Ansangs Novbr. 1520) nach Straßburg, wo er ohne Zweisel mit Gerbel, und vielleicht auch mit seinem Bater über seine Lage und seine Inkunft sich besprach. Er besuchte zweimal die nahe gelegene Karthause, um dort bei dem theilnehmenden und selbst auf Rehnliches densenden Brunsels sein Herz auszuslagen und auszuschützen, und ans den Worten, mit denen Letterer von dieser Zusammensunft an Rhenanus schreibt, klingt noch der ganze Schmerz der Ledrängniß durch, der damals auf Buhers Seele lag. "Ich beklage schmerzlich das traurige Schickal dieses Menschen, der unter Allen seines Ordens, wie ich höre, eine einzige rühmliche Ausnahme macht. Denn alle Anderen sind heuchel- und Betrugsgenossen jener Berner Dominisaner.")

## Drittes Capitel.

Die Anechtschaft hat ein Ende; die Dominikanerkutte wird nach aller Sorm Rechtens abgeftreift.

Seit dem Tage, als Luther aufgetreten, litt das himmelreich Gewalt, und die es mit aller Macht erftrebten, die riffen es an fich. Unter diesen war, wie wir gesehen baben, auch der Dominitaner Martin Buger. Die Wogen der Zeitbewegung fingen an, bober und bober zu geben, und durch ihr dumpfes Braufen schmetterten und flangen die Trommeten und Posaunen der neuen Raiferfronung zu Machen (23. October), und es verlautete, daß allen Begnern gum Trop, auf dem erften Reichstage, welchen der nicht unedel gefinnte jugendliche herrscher ausschrieb, die Religionssache und die Beschwerden Deuticher Nation gegen Rom, vorkommen follten. In Strafburg, wo die gange Burgerschaft schon im Buge war, durch die evangelischen Predigten und Schriftauslegungen des Matthaus Bell, in der Lorenzenpfarrei des Munfters, und mo beinabe alle Drudereien Die Schriften Luthers zu Taufenden vervielfältigten, batte Buger außer den dort einheimischen Freunden des Evangeliums, auch einen Mann getroffen, mit dem er bereits Befanntichaft gemacht, ber bereits burch papftliche Briefe verfolgt, vom durfürstlichen Sofe batte weichen muffen, und nun feinen offenen Rampf gegen Rom begann. Das war der deutsche Patriot und gelehrte Ritter Ulrich von Sutten.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß dieses Zusammentreffen kein zufälliges war. Jedenfalls warf es ein großes Gewicht in die Waagschale der Entscheidung. Die Zusage des Schuges von Seiten des edlen, von dem Kaifer mit

<sup>\*)</sup> Brunfels Rhenano, 13. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, machtigen Frang von Sidingen, follte ben ans tretenden Bruder Martin vor den giftigen Nachstellungen ber verhaften Ordensgenoffen ficher ftellen. Sier, wo hutten die feine damatige Stimmung ichildernden Gloffen gur papftlichen Bann Bulle verfaßte, und nehf -Anderem auch drucken ließ,\*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorfichtige Dominitaner in des Ritters Blane eingeweiht, und für Die felben, fo weit fle gegen Rom und die verdorbene Rlerifei gingen, gewonnen. Daß er bereits schon die Kutte abgelegt, und, wie begreiflich, and nicht wie der nach Beidelberg gurudfehrte, scheint aus einem Briefe Gerbels (vom 23. Nov. 1520) hervorzugeben, welchen er mit einem humanistisch eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derfelbe nicht genug zu loben weiß, besonders da es viele Nachrichten von dem immer machtiger, durch Streitschriften aller Art, fc entfaltenden Kampfe enthielt. "Du tannft beinen Gerbelius mit nichts Anderem so hoch erfreuen in den Dornhecken seiner Jurifterei, als durch solde Mittheilungen. Besonders wünschte ich ein Exemplar von Luthers Schrift über "die babylonische Gefängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trium phirende Soogstraten " zu haben. Berschaffft du mir fie, und schreibst du mir, was unterdeffen, "nachdem du die schmutzige Rutte von dir geworfen", dir begegnet ift, fo werde ich dein Bild; gang von Gold, in des Orpheus Beiligthum aufstellen. Auch unfer "Murr-Narr" führt eine, wo möglich noch größere Thorheitsschrift gegen Luther im Schilbe. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles erwecken, der diesen wilden Efel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." \*\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wissen wir nicht genau, vielleicht nach Speier, in welcher Studt wir ihn, wenigstens Anfangs des folgenden Jahres, bestimmt treffen. Mit Hutten, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrautesten Berkehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Inhalts verbreiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Ritteracademie sich zu bilden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaftlichen gelehrten Freund Tiloninus\*\*\*) in Worms, der auch mit Melanchthon in Berbindung stand, und au welchen dieser Letztere sogar griechisch schrieben konnte. †) Juzwischen mußte für Buzern auf eine sichere und anständige Weise gesorgt werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen an Capito zu schreiben, der ihm aber über eine in Vorschlag gebrachte Suffragansstelle keine

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Es ift bebeutsam im Munbe eines heißsporns, wie Brunfels, wenn er bie Borte fallen läßt: Deus adsit homini ne impingat vel male pereat.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht Tilonius, wie Robrich, und ihm nach Strauß, (Leben Suttens) fcreiben.

<sup>†)</sup> S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

"Es ift gewiß," fo fahrt ber beforate annehmbare Bedingungen machte. Freund fort, "daß ein mit großen Bollmachten ausgerufteter papftlicher Legat auf ben Bormfer Reichstag tommen wird, und da muß man dann feben, was von ihm (binfichtlich ber Erlaubniß aus bem Orden zu treten) zu erlangen ift. Da follft du erfahren, daß ich Alles, was in meinen Kraften fteht, in Bewegung seizen werde."\*) Inzwischen war ihm zu Ohren gekommen, wie Buper fich nicht genug vor gewiffen Leuten in Acht nehme, und dadurch leicht in Gefahr gerathen tonne. "Gestern bin ich von Jemanden, der es mit mir und dir gleichermaßen wohl meint, gemahnt worden," so schreibt drei Zage nach obigem Briefe ber umfichtige und besorgte hutten, "ich sollte boch nicht leiden, daß du dem Wormfer Stadthauptmann (vigili) fo viel Bertrauen ichenteft. Denn es fen ein unzuverläffiger Menfch, ber gar nicht, wie du glaubeft, unserer Richtung zugethan seb, und schon mehr und mehr beginne über Luthern und mich, in feinen Briefen, feinen Born auszulaffen, und im Grund feiner Geele einen Abwillen gegen alle Leute unferes Schlages Bareft du bier, fo fonnte ich bir Beweise bavon vorzeigen. Giebe dich daber vor, daß deine Gutmuthigfeit dir nicht einen Unfall zuziehe. 3ch habe an Maternus (nach Speier) geschrieben, er moge bir den Drigenes, Ambrofius, Anaftafius und Cyrillus ichiden. Sobald du fie befommft, laffe fle fcon einbinden. Die anderen Bucher schicke mit dem ersten besten Fuhrmann an Tiloninus (nach Borms). — Luther ift zu Maing verbrannt morben, aber ohne daß er etwas davon gespurt hat. Das ift's, mas diefe Mordbrenner mit aller ihrer Buth vermögen, sonft nichts. 3ch habe wiederum beinetwegen an Capito geschrieben, und werde in der Betreibung beiner Angelegenheit weder ruben noch raften. Der Bormfer Stadthauptmann wird, wie mir Tiloninus bedeutfam fcbreibt, den Runtins Aleander beberbergen. 36 babe auch mit Franzen (v. Sidingen) beinetwegen gesprochen, und wenn eine Bergewaltigung follte zu befürchten febn, fo fchreibe auf's Schnellfte, damit wir dir für eine Bufluchtoftatte forgen. 3ch schide dir drei Goldgulden durch meinen jungen Schreiber, ben ich mich, über bem Brieffchreiben, entschloffen habe, ale Boten nach Borms und Speier zu fenden. Er wird dir diefen Brief von Borms aus gutommen laffen. Beforge daber auch, daß die eingebundenen Bucher durch eine der jest, wegen des Ronigezuges, zahlreichen Aubrgelegenheiten nach Worms gebracht werden, damit, wenn der Bote von Speier dorthin fommt, er mir die Busendung ohne Bergug beforgen tonne. Du hatteft, ich weiß nicht wie viel lateinische Exemplare des "Klagschreibens" (an Rarl V.), von denen du schriebst, daß fich euere Buchhandler nicht damit befaffen wollten. Jest aber, da ein folder Busammenfluß von Fremden ftattfinden wird, fo tann, mit deiner Thatigfeit, ein guter Theil davon abgefett werden. Uebrigens, wenn du glaubst daß nichts zu machen ist, so schicke

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, 25. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, machtigen Frang von Sidingen, follte ben aus tretenden Bruder Martin vor den giftigen Nachstellungen der verhaften Ordensgenoffen ficher ftellen. hier, wo hutten die feine damalige Stimmung ichildernden Gloffen zur papftlichen Bann Bulle verfaßte, und nebft -Anderem auch drucken ließ,\*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorsichtige Dominikaner in des Ritters Plane eingeweiht, und für Die selben, so weit fie gegen Rom und die verdorbene Rlerisei gingen, gewonnen. Daß er bereits schon die Rutte abgelegt, und, wie begreiflich, auch nicht wie der nach Seidelberg gurudtehrte, icheint aus einem Briefe Gerbeis (vom 23. Nov. 1520) hervorzugehen, welchen er mit einem humanistisch eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derfelbe nicht genug zu loben weiß, befonders be es viele Nachrichten von dem immer machtiger, durch Streitschriften aller Art, fic entfaltenden Rampfe enthielt. "Du fannft deinen Gerbelius mit nichts Anderem fo hoch erfreuen in den Dornhecken seiner Jurifterei, als durch folde Mittheilungen. Besonders wünschte ich ein Exemplar von Luthers Schrift über "die babylonische Gefängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trium phirende Googstraten " zu haben. Berschaffst du mir fie, und schreibst du mir, mas unterdeffen, "nachdem du die schmutige Rutte von dir geworfen", dir begegnet ift, so werde ich dein Bild; gang von Gold, in des Orpheus Beiligthum aufstellen. Auch unfer "Murr-Narr" führt eine, wo möglich noch größere Thorheitsschrift gegen Luther im Schilde. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles erwecken, der diesen wilden Esel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." +\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wissen wir nicht genau, vielleicht nach Speier, in welcher Stadt wir ihn, wenigstens Anfangs des folgenden Jahres, bestimmt treffen. Mit Hutten, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrautesten Berkehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Inhalts verbreiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Ritteracademie sich zu bilden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaftlichen gelehrten Freund Tisoninus\*\*\*) in Worms, der auch mit Melanchthon in Verbindung stand, und au welchen dieser Letztere sogar griechisch schweiben konnte. †) Juzwischen mußte für Butzern auf eine sichere und anständige Weise gesorgt werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen an Capito zu schreiben, der ihm aber über eine in Borschlag gebrachte Suffraganstelle keine

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Es ift bebeutsam im Munbe eines Seißsporns, wie Brunfels, wenn er bie Borte fallen läßt: Deus adsit homini ne impingat vel male pereat.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt Tilonius, wie Rohrich, und ihm nach Strauß, (Leben huttens) fcbreiben.

<sup>†)</sup> S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

annehmbare Bedingungen machte. "Es ift gewiß," fo fabrt der besorgte Freund fort, "daß ein mit großen Bollmachten ausgerufteter papftlicher Legat auf den Bormfer Reichstag tommen wird, und da muß man dann seben, was von ihm (binfichtlich der Erlaubniß aus dem Orden zu treten) zu erlangen ift. Da follst du erfahren, daß ich Alles, was in meinen Kräften steht, in Bewegung fegen werde."\*) Inzwischen war ihm zu Ohren gefommen, wie Buger fich nicht genug vor gewiffen Leuten in Acht nehme, und dadurch leicht in Gefahr gerathen tonne. "Gestern bin ich von Jemanden, der es mit mir und dir gleichermaßen wohl meint, gemahnt worden," fo schreibt drei Tage nach obigem Briefe ber umfichtige und beforgte hutten, "ich follte doch nicht leiden, daß du dem Wormser Stadthauptmann (vigili) so viel Bertrauen fchenteft. Denn es fen ein unzuverläffiger Meufch, der gar nicht, wie du glanbeft, unserer Richtung zugethan sen, und schon mehr und mehr beginne über Luthern und mich, in seinen Briefen, feinen Born auszulaffen, und im Grund feiner Seele einen Abwillen gegen alle Leute unseres Schlages bege. Bareft du bier, fo tonnte ich bir Beweise Davon vorzeigen. dich daher vor, daß deine Gutmuthigkeit dir nicht einen Unfall zuziehe. babe an Maternus (nach Speier) geschrieben, er moge bir ben Drigenes, Ambrofius, Anastafius und Cyrillus schiden. Sobald du fie bekommst, laffe fle fcon einbinden. Die anderen Bucher schicke mit dem erften beften Fuhrmann an Tiloninus (nach Borms). — Luther ift zu Mainz verbrannt worben, aber ohne daß er etwas davon gespurt hat. Das ift's, mas diese Mordbrenner mit aller ihrer Buth vermögen, sonft nichts. 3ch habe wiederum deinetwegen an Capito geschrieben, und werde in der Betreibung beiner Angelegenheit weder ruben noch raften. Der Wormser Stadthauptmann wird, wie mir Tiloninus bedeutsam schreibt, den Runtins Aleander beherbergen. 36 habe auch mit Franzen (v. Sidingen) beinetwegen gesprochen, und wenn eine Bergewaltigung follte zu befürchten fenn, fo fcreibe auf's Schnellfte, damit wir dir fur eine Bufluchtsftatte forgen. 3ch fchide dir drei Goldgulden durch meinen jungen Schreiber, ben ich mich, über dem Briefichreiben, entschloffen habe, ale Boten nach Borms und Speier zu fenden. Er wird bir diefen Brief von Borms aus gutommen laffen. Beforge daber auch, daß die eingebundenen Bucher durch eine der jest, wegen des Ronigszuges, zahlreichen Subrgelegenheiten nach Worms gebracht werden, damit, wenn der Bote von Speier borthin tommt, er mir die Busendung ohne Bergug beforgen fonne. Du batteft, ich weiß nicht wie viel lateinische Exemplare des "Klagschreibens" (an Rarl V.), von denen du schriebst, daß fich euere Buchhandler nicht damit befaffen wollten. Jest aber, da ein folder Busammenfluß von Fremden ftattfinden wird, so tann, mit deiner Thatigfeit, ein guter Theil davon abgesetzt werden. Uebrigens, wenn du glaubst daß nichts zu machen ist, so schicke

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, 25. Nov. 1520. Mss. Selest.

Sollteft du feine Belegenheit nach Alles mit den Budjern nach Worms. Borms haben, fo fchicke die Bucher nach Speier an Maternus (Satten), der jedenfalls weiß, wo mein Junge ift. Aber da diefer nur einen Tag in Speier bleiben wird (so genau mar ihm also Alles vorgeschrieben), so mare es beinahe gerathener, die Sendung nach Worms zu richten. Kurz, du wirst ja schon Acht haben, wie alles Dieses am gelegeusten geschehen mag. Schließe auch deinem Briefe eine Anzeige bei, mas für, und wie viel Exemplare du erhalten haft, wie du fie verlauft haft, was für Tausch du gemacht haft, was jedes der gefauften Bucher gefoftet bat, damit ich wiffe, was ich bir noch schuldig bin. Solltest du unterdeffen aus dem Berkauf der Bucher etwas erübrigt haben, so behalte es nur, um die Bücher dafür einbinden zu laffen, die von Speier kommen werden." — Diese an fich trockenen Dinge haben wir nicht allein deswegen nicht angestanden, hier aufzunehmen, weil fie fich auf die damalige Thatigfeit Bugers beziehen, und ein weit anschaulicheres Bild feines Treibens als alle Schilderungen geben, sondern weil fie uns einen Blick in das innere Getriebe thun laffen, und hutten besonders als bei weitem ordentlicher, umfichtiger, auch in diesen materiellen Dingen, erscheinen laffen, als man fich den genialen Ritter gewöhnlich vorftellt.

Inzwischen fing es in Worms, mitten im Winter, schon an belebt zu werden durch die allenthalben zureitenden Rathe und Diener der Fürften, welche Die Borbereitung und Ginleitung ju dem (am 28. Januar) ju eröffnenden Reichstag treffen follten; benn bie meisten Fürsten hatten fich vorgenommen, in Person auf demselben zu erscheinen, als dem erften des neuen Raisers. Die beiden durfürstlichen Rathe, Spalatin und Capito, waren in der zweiten Galfte des Januars (1521) schon daselbft angelangt. Buger hatte, der Barnung feiner Freunde zufolge, feinen bisberigen Aufenthalt (Oggersbeim? - Florsheim? wo ein naber Berwandter Sidingens gebot.) verlaffen, und zu Speier felbst bei dem, schon oft genannten, bischöflichen Bicar Maternus Satten einen Zufluchtsort gefunden, wo er fich verborgen hielt. Durch diefen Letteren, als den fichersten Boten, schrieb (30. Jan. 1521) Buger abermals bringend an den vielbeschäftigten Capito nach Borms. "Die Noth und bie Umftande drangen fo, daß ich eher auf fle, als auf die Stimme der Rudfichten, welche mir geboten dich jett zu verschonen, hören muß. Ich balte mich immer noch bei Maternus verborgen, theis weil du noch nichts über die Mittel und Wege meiner Befreiung bestimmt, theils weil der Aufenthalt in jeder Hinsicht der bequemfte scheint. Ich war, wie du weißt, mit (dem kaiserlichen Rathe) Spiegel (einem Schlettstadter) übereingekommen, die ganze Sache dem Propft von Breslau zu übergeben. Aber Spiegel meldet nun, daß bir Diefer Weg nicht rathfam scheine, sondern vielmehr, daß ich selber eine Romfahrt antrate. 3ch tenne diefen fürzesten aller Wege, um schnell zum Riel zu gelangen, gar wohl, aber ich weiß nicht, was ich bei mir für einen geheimen Abwillen vor dieser Reise habe, zumal da so manche, die in demselben Kalle

waren, wie ich, mir alle Soffnung machen, daß ich ohne diefe laftige und lange Fahrt, wie fie, meine Freiheit erhalten moge. Es befindet fich ein Curtifan bier (am bischöflichen Soflager), ein febr thatiger und mit Maternus befreundeter Mann, durch beffen Bermittlung man Alles, was fich braucht, von Rom erlangen konnte. Die Hulfe dieses Menschen ware, nach Sattens Meinung, zu gebrauchen, wenn nicht einer meiner Landsleute, ber auch ebemals in benfelben Feffeln lag, gemeldet, daß er an Joh. Mann, einen Hauptmann in der papstlichen Leibwache geschrieben, um die Uebertragung ber Sache an den Beibbischof von Speier und den Generalvicar zu erlangen. Aber dieser mein Landsmann ift von folder Zuverlässigkeit, daß man fich eben nicht in allen Studen auf ihn verlaffen tann. Mein lieber Maternus. hat fic daher, hauptsächlich dieser Angelegenheit wegen, von hier nach Worms aufgemacht, um dieselbe mit dir und Jacob Spiegel zu besprechen und zu einem Entichluß zu tommen. Lag bich's nicht verdrießen ihn auguhören, und dann zu entscheiden. Lebe wohl; ich zweifle nicht, daß du dir den Fall, in dem ich mich befinde, und worin jeder Aufschub gefährlich ift, zu Bergen nehmen werdeft."\*) - 3mei Tage nachher war bas Schreiben in den Banben Capito's, dem die Lage des jungen Freundes, welche auf dem Bege Rechtens fo schnell nicht geanbert werden konnte, fo febr zu Bergen ging, daß er eilends hutten bavon unterrichtete, und ihn bat, unmittelbar nach Empfang des Briefs ihm zu schreiben, mas zu thun fei. "Bas auch dem Buger widerfahren mag," fo brauft der über die Sorglofigkeit des mahrscheinlich binund herreisenden Freundes aufgebrachte hutten auf, "es geschieht ihm Recht, fintemal er trot meinen vielen Mahnbriefen nicht gehorchen will. neulich meine Briefe an ihn erhalten, um fie ihm, wo er fich etwa aufhalte, zu übermachen. Antworte mir doch, mas mit ihm geschehen und wo er sich aufhalt. Sidingen ift angftlich befummert wegen des Menfchen, der durch seine unverzeihliche Sorglofigkeit um feine Person, fich in's Berderben fturzt. Bir verlaffen uns gang auf dich. Du mußt wiffen, wo er jest ift. Schreibe doch auch feinetwegen an Lange. Wenn er irgendwo aufzufinden ift, fo mahne ibn ernftlich, bag, wenn er sein Leben lieb bat und Sidingen gehorchen will, er hierher auf die Ebernburg tommen foll. — Der Ritter, Ueberbringer dieses Schreibens, tehrt wieder hierher gurud, ich bitte daber um eine weitläufige Antwort: worin ich unter Anderem auch wiffen möchte, ob Aleander wirklich und erweisbar ein beschnittener Jude? — Schreibe recht viel, besonders von Bugern." \*\* ) — Es famen auch, von Luther an Spalatin nach Worms gefendet, Briefe huttens und Bugers an den Reformatoren: mahrscheinlich Bitten um Berwendung in berselben Befreiungsangelegenheit. \*\*\*) Die Boten

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 30. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Huttenus (Ebernburgi) Capitoni, 5. Febr. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Lutherus Spalatino, 16. Jan. 1521. S. De Wette I, 543.

flogen allenthalben bin und ber. Leider tonnte Buger megen bes Gedranges der Umftande nicht mehr den gangen Rath Capito's: fich perfonlich an einen einflugreichen Sumanisten zu wenden, ausführen. "Denn an demfelben Tage, als der treue Maternus von Borms zurudfehrte, befprach er fich mit feinem Curtisanen, der eben im Begriff mar bie Briefe zu schließen, welche der schon geruftete Bote, des anderen Tages nach Rom beforgen follte. Er begehrte baber nur schnell noch die Grunde und Puntte, welche man geltend machen tonnte, schrieb dieselben in den romischen Curialftyl um, legte fie den Briefen bei und fiegelte mit dem zuverfichtlichen Bersprechen, daß die erwunschte Gewährung und Ausfertigung bes Commissions-Begehrens, in Beit von zwei Monaten da sein werde! Und in der Freude seines Bergens fest Buger in diesem Bericht an Capito hinzu: "Dann wirst du dein Möglichftes thun, bei dem Weihbischofe zu bewirken, daß er sich mir als einen billigen Richter erzeige, woran ich übrigens nicht zweifle, da er ein billig denkender und evangelisch-milber Bralat ift, ber mich allbereits unter die Bahl feiner schupbefohlenen Freunde aufgenommen hat. Gruge mir Tiloninus von gangem Bergen, wenn er dir irgendwo begegnen follte." \*)

Der Curtisan, dessen Namen wir weiter nicht kennen, war dießmal nicht nur ein ehrlicher, sondern auch ein glücklicher Mann. Es währte keinen Monat, so langte die erfreuliche Nachricht in Speier an: die papstliche Dispensationsbulle sei bereits am 20. Februar unterzeichnet worden, und die Freudenkunde wurde, von da, alsobald Bugern nach Ebernburg gebracht.

Denn hier auf diese, ganz nahe bei Kreuznach auf einer nicht bedeutenden, aber fteilen, maldumgebenen Felshohe gelegenen größten und weitlaufigften Burg, der eigentlichen Refidens Franzens von Sidingen, batte fich, nach des Freundes Mahnung und des machtigen Burgherrn Ginkadung, der von feinem Orden Berfolgte endlich eingefunden. hier, in diefen jest fo oben, und nur noch von fraftigem Epheu und der Poeffe der Erinnerung an eine große Zeit umrankten, weitläufigen, aus der Berwuftung der Pfalz durch bie Franzosen stammenden Ruinen, thronte damale in seiner ftolgeften Burg ber machtigfte Ritter Deutschlands. Gine ftattliche, fraftige Geftalt, beren feftes Auftreten nur manchmal durch die fich anmeldende Gicht unangenehm gehindert wurde. Auf der hohen, von dichtem, frausem Haarwuchse beschatteten Stirne, von welcher die etwas gebogene Nase fich grade herabsenkte, schwebte Die Rühnheit der Plane und Entwürfe, und durch das große, etwas vorftebende, offene Augenpaar befam das Antlig ben Ausbruck trenbergiger Intelligenz, mahrend das fest geschloffene, etwas tropig hervorstehende Lippenpaar die Festigkeit des Entschlusses verkundete.

Der Winter war kaum im Abzuge. Durch Schnee und Wetter war hier

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 7. Febr. 1521. Mss. B. M. Codex Camerarianus. Sier unterschreibt er: ,,δ σος βουκηφος."

ein beständiges Ab- und Bureiten der Rundschafter und Mannen des boben Berrn, -ber Boten und Erager Suttens und feiner Gefellen; neben Ladungen von Baffen und Gerath, tamen Backe und Riften voll Bucher und Schriften. Das war die große Aufluchtsflätte der bedrängten Bortampfer der neuen Zeit, Die "Berberge ber Gerechtigleit." Jedes Anarren der Fallbrude und des Thores erregte Die Aufmertsamteit und Die Rengierde ber jugendlichen Gesellen, ber Ritter vom Beifte, die hier ein- und ausgingen, denn es brachte eine Runde, fei es von der Aurstenversammlung aus Worms, oder von den Freunden ans Bafel, Stragburg, Speyer, Maing, aus Bittenberg und Sachsenland. hier wurden in den fleinen, fparlich durch enge Fenfter erleuchteten Stuben, die seit Jahrhunderten nur von Waffengeklirr ertont, lateinische und griechische Rirchenvater und andere Schriftsteller Des Alterthums ftubiert, Mugichriften geschrieben, geistige Baffen geschmiedet und in einem Monat mehr Bapier und Dinte verbraucht, als sonft in vielen Jahren von dem herrn des Saufes. Die alten Burgwärtel und Diener mochten fich wohl manchmal murrend und faunend fragen, ob benn die Ritter zu Pfaffen und Schreibern geworden seien, und das alte, gute, adelige Baid- und Baffenwert der Reder weichen sollte?

Dier im niedriggewölbten Saale, am großen fleinernen Ramine, sammelten fich um Franzen der im boben Lehnstuhl und in der weitarmeligen Pelzschaube, die leidenden Ruge behaglich der lodernden Flamme gutehrte, in abendlicher Dammerung beim Lubetrunt die edlen Geachteten und Berfolgten. Da erfcbien in genialer nachläffigfeit des Anguge der von feinem Feuereifer abgebagerte butten mit feinem ftechenden Blid und feiner haftigen Rede; der fanft anftretende poetische Decolampad mit einem Buge von schwärmerischer Delancholie im Angesicht; Caspar Aquila, der aus dem bischöflichen Repergefangniffe von Dillingen entronnen; der fleine, bedachtig entschiedene Landsmann Reuchlin's, Joh. Schwebel; ber breißigjährige Buger mit feinen scharfausgeprägten Bugen und lebhaften, klugen Augen, welcher fich, in dem neuen Anzuge ben ihm der gnabige Berr verehrt, und den er mit der Rutte vertaufcht hatte, nech etwas fremd vorfam. Sier wurde gefragt mas es Reues gebe? ob Bruder Martin auf den Reichstag tommen werde? und wie man den theuren Mann schützen konne vor der hinterlift und mörderischen Buth feiner Gegner "ber Balfchen und Curtifanen?" Sier wurden Briefe vorgelefen, Lutherische und huttenische Schriften, durch die man fich erquickend unterrichtete und ftartte, und des "Teufels und seiner Schuppen" frohlich lachte. Es mag fein geringer Jubel gewesen sein, als die Nachricht anlangte, daß der Bapft felbst einen der Ihrigen aus dem Dominitaner-Rerter befreiete. die Sache war noch mit vielen und eigenthümlichen Schwierigkeiten verbunben, und das Schiff tonnte vor dem Safen noch scheitern. In dem papftlichen Breve heißt es: "weil der Bittsteller in so gartem Alter die Rutte genommen und mabrend des Probejahrs durch Drang und Aurcht, die auch einen

Selbständigen hatten überwältigen tonnen, getrieben wurde, den gewöhnlichen Brofeß zu thun, in seinem Bergen und Sinn aber fich teineswegs innerlich irgendwie verpflichtet achtete, fo begehrt er, wenn diefer Zwang hinweggenommen, das Saus zu verlaffen und in den Beltpriefterftand gurudzulehren, und hat uns darum bittend angegangen." Der Bischof von Speier folle daber als papftlicher Generalvicar in geiftlichen Angelegenheiten und vollstredender oberfter Richter in Deutschland die Parteien vorladen, die Sache untersuchen und wenn es fich also verhalte, wie Martinus Buger angiebt, fraft päpftlichen Entscheids erklären: daß besagter Martinus von Regel und Obfervang ledig, und frei fei ale Beltgeiftlicher zu leben und jegliche geiftliche Stelle zu befleiden, mit oder ohne Seelforge, wenn fonft fein anderes tanonisches hinderniß vorhanden. \*) Der Bischof von Speier, Georg, funfter Sohn des Churfürsten Philipp von der Pfalz, ein junger Herr, den wir schon tennen, war damals in Worms auf dem Reichstage, und es war daber für Bugern febr wichtig, welchen Richter er an feiner Statt Delegiren wurde. Unter allen mare ihm der in Bruchfal figende Beibbischof, Anton Engelbrecht, ein bereits befannter und fehr freifinniger Mann, am liebsten gewesen, und er schrieb daher an Capito und an Jacob Spiegel nach Worms, fich bei dem boben herrn, oder bei einem der einflugreichsten hofleute, in Diefem Sinne zu verwenden, "denn meine Schwarzen haben schon Runde davon, daß ich die Bulle habe," fo fchließt er die furzgefaßte Bitte an den Mainzischen Rath, "und fie werden Alles thun, die Sache ju hintertreiben." \*\*) Aber unfere Bunfche find Adler. Das Ausbleiben einer Antwort auf diese seine Briefe machte ibn bochft unruhig und er fürchtete, Die fo wichtigen Briefe mochten gar nicht übergeben worden sein. "Inzwischen hat mich mein gnädiger Beschützer und Wirth," so schreibt er fünf Tage darauf (28. März 1521) abermals an Capito, "mit einer freudigen Nachricht getröftet: du habest ihm gemeldet, daß du auf die Oftertage felbft hierher fommen werdeft. Dich bitte, um Alles was heilig ift, deine Zusage zu erfüllen. Du wirft von Allen sehnlichft erwartet, so wie vorzüglich von mir, nicht allein weil ich von dir Gulfe erwarte, sondern auch, damit ich dich einmal wieder febe, und Manches mit dir besprechen moge. Sidingen wird alles Mögliche in meiner Sache thun, aber nun haben wir alle Berathungen auf beine Anfunft verschoben. 3ch foll deswegen hiermit bei dir aufragen, ob er auf dein Bersprechen gablen tonne: denn wenn du gar nicht tommen folltest, so muffe man in meiner Ungelegenheit einen anderen Beg einschlagen. Melde etwas Gewiffes durch diefen

<sup>\*)</sup> Das Breve befindet sich in dem zu Bruchfal, den 20. April, gegebenen Dispensations: Instrument, abgeschrieben. Nur ist am Ende durch Unachtssamfeit des Schreibers das Wort "primo" ausgefallen. Es heißt: Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quiugentesimo vices im o, decimo. Cal. Mart. Nach allem Obigen ist das Jahr 1521 unzweiselhaft.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Capitoni, 23. März 1521. Mss. B. B.

Boten und, ich bitte um Chrifti Billen: schreibe daß du tommen werdest. Sidingen, Die jungen herrn, feine Gobne, hutten gang befonders, ber jest auf Burg Sponbeim Theologie treibt, bitten und fleben darum. Der Bater und die des Baters würdigen Gobne, laffen dich grußen. Lebe wohl und gruße mir auch ben gewiß ichon mit Beschäftigung überladenen Caspar Bedio, bem ich einer diefer Tage, sobald als möglich, schreiben werde."\*) Es liegt zwar kein ausbrücklicher Beweis vor, daß Capito die Oftertage in der, gewiß durch ihre Bufammensehung einzigen, evangelisch-reformirten Reformatorengemeinde zugebracht. Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht. Jedenfalls betrieb er die Angelegenheit Bugers mit dem flugen Geschäfteeifer, den wir ichon an ibm fennen. Raum waren die Feiertage vorüber, so langten Briefe von Spalatin an, welche ben, über Erwarten, gludlichen Fortgang der Sache anzeigten und bewiesen, daß ber fachfische hofprediger nicht unthätig dabei mar. famen noch Briefe Sidingens, welche dem einflugreichen Peter Scher den Beg bahnen follten, um die Subdelegation des Beibbischofs von Bruchsal durchauseben, wie es benn auch geschah. \*\*) Maternus Satten, ber alte, verschwiegene Speierer Generalvicar, blieb auch nicht zuruck und nahm fich der Sache fogar perfonlich an, so daß er fich als Procurator derfelben gerichtlich conftituirte und auswieß, und fo dieselbe auf's Schleunigste forderte.

Unterdeffen wuchs und schwoll der Zeitstrom zu einer bedenklichen Sobe. Bon der Cbenburg zuckten die hutten'ichen Blige gegen die "Rotte der Bralaten" ju Borme, wo tropbem, daß Aleander himmel und Golle dagegen in Bewegung fette, ber ichon verdammte Luther unter faiferlichem Beleit, burch der Fürsten und Lapen Berwendung, erscheinen follte. Luther war schon zwei Tage von Bittenberg abgereift, als man noch auf der Ebernburg in völliger Ungewißheit war, über die Gestaltung der Dinge in diesem Rampfe .,, der Bahrheit mit der Luge." "Beil fich aber gerade die Gelegenheit des Buchführere Balentin barbietet," fahrt Buger an Rhenanus fort, "fo tonnte ich nicht umbin, dir den zweifelhaften Stand der Sache des Evangeliums zu Die Bidersacher, welche schon mit großer Rübe ein Mandat (der Bucher-Berbrennung) burchgefest, geben mit einem großen Riefen, bem leibbaftigen Antidrift ichwanger, ber einen Berg auf den anderen thurmen und Chriftum und alle himmlischen Heerschaaren aus dem himmel fturzen foll. Bon Luthern weiß ich nichts anders, als daß er neulich an Spalatin geschrieben: "wenn er nur zum Biderruf nach Worms tommen folle, fo werde er nicht erscheinen; er werde dem Raiser schreiben: ce fei eben so gut wie wenn er schon zu Worms gewesen und wieder zurud fei; widerrufen tonne er auch in Bittenberg, wenn er wolle. Gollte diese Antwort ben Raifer beleidigen, und derfelbe ihn in die Acht erflaren, fo werde er fich zur Strafe ftellen, nicht

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni in die Coenae, 1521. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino. 5. April 1521. Mss. B. P. B.

weichen, noch vom Borte Gottes abstehen. Doch wunsche er (benn das sind seine Borte), daß die Papisten allein sich mit seinem Blute besteckten." Bon Sidingen glaube er festiglich: daß es der Einzige sei, welcher mit so viel evangelischer Frömmigkeit und einer unaussprechlichen Leutseigkeit einen so wahrhaft und echt deutschen Ruth und Geist der Gestinnung verbinde. Benn er nicht an der Gicht darniederläge, so wäre er der Rann, der jest schon ohne Zweisel, das Evangelium mit seiner ganzen Nacht vertheidigen würde.

"Ja, das ift der Mann, der es für's Sochfte balt, um Chrifti Billen in den Tod zu geben. Der einzige Umftand, daß der Raiser dem Papfte so willfährig ift, mahr ibm binreichend, ibn und fein auf flebentausend Gulden fich belaufendes Sandgeld zu verachten. Er wollte gern zweitausend Gulden von dem taiferlichen Jahrgebalt geben, wennt er den Fürften dabin brachte, die, etwa ins Frangöfische, übersetten Lutherischen Schriften zu lesen. Ja, ich glaube auch, daß es ein großer Bewinn mare, wenn er fie mit dem Beift und Urtheil lase, welches Sidingen in solcher Scharfe und Richtigkeit besitzt, daß es auch nicht um ein haar breit vom wahren Evangelium abweicht. Dieser beutsche held ift bem Capito bekannt, und dem Erasmus, mit bem er schon ausammengetroffen, und ich zweifle nicht, daß beide feine hoben Gaben erfannt baben. Er liebt die Gelehrten und alle, die fich mit den Biffenschaften abgeben, außer der Magen fehr, und wunscht etwas Ramhaftes fur fle zu thun. 3ch werde nachftens wieder schreiben oder felbft (nach Bafel) tommen, wenn ich der Autte ganz ledig bin, denn fle klebt mir immer noch an, obgleich die Dispensationsbulle von Rom angelangt ift. Es wird daran gearbeitet, daß der Bischof von Speyer, an den der Papft die Sache gewiesen, den Beihbischof, zur Entscheidung, damit beauftrage. "So Gott will, tann ich in einem Monat frei sein. Sutten wird nachstens schreiben, er hatte jest nicht Beit. Aus der Cbernburg, in großer Gile, mitten in den Störungen der Freunde, welche mich mit ihrem Gespräche unterbrechen."\*)

Es konnte nicht fehlen, daß die Nachricht von dem wahrhaften Triumphyuge des kühnen Sachsen gen Worms den Genossen auf der Bergseste bald zuging und den ohnehin schon zum praktischen und schwerdt suhr, Augesichts dieser, nicht allein Luthern, sondern der erwachenden Freiheit des Evangeliums mit dem Untergange drohenden Haltung der Prasaten und ihrer Gesellen. Zwar warnte Spalatin und bat Butzern, von Worms aus, seinen ganzen Einstuß bei hutten und Sickingen zur Beschwichtigung anzuwenden. Was dieser auch, doch mit wenig Hoffnung auf Erfolg, versprach: Denn Sickingen selbst meine, es sei bereits genug geschrieben und mit der Feder gestämpst: man musse jetzt einmal anfangen zu handeln.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano. VI Paschae 1521. Mss. Selest.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino, 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Als nun das verächtliche Geschrei: "er wird's nicht magen, er wird nicht tommen", bei bem festen Berannaben des Mannes verftummte, ber es magte, in der Rraft seines Gottes auf Lowen und Drachen ju treten, und als Die Besorgniffe der Freunde, auf der Ebernburg besonders, böher stiegen und das weltliche Ritterthum fich anschickte ob dem Ritter der geistigen Freiheit zu wachen, da wurde es den ebenso schlauen als mächtigen Gegnern unheimlich, nicht allein vor dem Monche, sondern auch vor ihren eigenen Anschlägen gegen ihn. Da, bei der Stimmung von gang Dentschland, Die Anwendung der Gewalt hochst bedenklich schien, so suchte man mit List und Heuchelei das Erfceinen des großen Zeugen vor Aurften und Reich, zu verhindern. Luther mochte etwa zu Frankfurt fein, da erschien eines Tages auf der Ebernburg ein seltsamer Gaft: der Minorite Joh. Glapion, ein geborner Franzose, der Beichtvater des Raifers, und zwar, wie hutten meint, rom Raifer felbft gefandt: ein alter, schlauer und verschmitter Ruchs, der sein Geficht nach allen Gelegenheiten in Falten gn legen, feine Sprache nebst der fie begleitenden Saltung, für alle Umftande einzurichten mußte, ein Mann, den felbft Erasmus in feiner beftigften Streitschrift gegen hutten, mit aller Dube, die er fich giebt, und bei aller Beläufigkeit, die ihm in dem lateinischen Laudationsftpl eigen ift, nicht unter den Deckmantel feiner Rhetorif zu nehmen vermag. Diegmal fpielte er ben alten getreuen Edhart mit folder Gelbftverläugnung und Babrheit, daß felbst die allerdings für Luther besorgten, burch die Erscheinung überraschten, aber sonft doch für die Franzistaner-Rutte nicht sehr eingenommenen Sidingen, Sutten, Buger und die übrigen Bewohner der Cbernburg fich taufden ließen. "Dieß gestebe er, fagte er untet Anderen, und zweifle feinen Augenblick, daß Riemand, selbst unter den unverfohnlichsten Feinden Luthers es langnen werde, daß Luther zuerst wieder, allen Christen die Thure geöffnet babe, durch welche man zur mahren Renntnig der tiefften Babrheiten der beiligen Schrift gelangen tonne." Als hierauf hutten entgegnete: was er benn fonft fo Großes verbrochen haben tonne, bas nicht durch ein fo großes Berdienst aufgewogen werde? , so schauete er mit bedauerndem Achselzucken gu Boden und fagte: "Ich für meinen Theil sehe es nicht ein."\*)

Auf den Bunsch welchen er außerte: doch mit dem Manne, der einen so bedenklichen Schritt thun wolle, hier auf der Eberuburg unter und vor den trenesten Freunden, in aller Sicherheit, eine Unterredung zu haben, wurde Buger mit einigen Reitern in das beinahe eine Tagreise entsernte Oppenheim abgesandt, wo Luther, von Frankfurt her, durchsommen sollte. Sier traf er auch wirklich mit dem an wunderlichem Unwohlsein leidenden Manne zum zweiten Male zusammen (13. April 1521), stellte ihm in Sickingens und seinem Ramen die unvermeidliche Gesahr Leibes und Lebens vor, die, wie auch Glapion meine, in Worms seiner warte, und wie ihn der kaiserliche Beichtvater

<sup>\*)</sup> Opp. Hutteni. "Ed. Münch. IV. 36 b.

Sollteft bu feine Belegenheit nach Alles mit den Buchern nach Worms. Borms haben, so schicke die Bucher nach Speier an Maternus (hatten), ber jedenfalls weiß, wo mein Junge ist. Aber da dieser nur einen Zag in Speke bleiben wird (so genau war ihm also Alles vorgeschrieben), so ware es bei nahe gerathener, die Sendung nach Worms zu richten. Rurz, du wirft je schon Acht haben, wie alles Dieses am gelegensten geschehen mag. Schließe and beinem Briefe eine Anzeige bei, mas für, und wie viel Exemplare du erhal ten haft, wie du fie verlauft haft, was für Taufch du gemacht haft, wes jedes der gekauften Bucher gekoftet hat, damit ich wiffe, was ich bir noch schuldig bin. Solltest du unterdeffen aus dem Vertauf ber Bucher etwas er übrigt haben, so behalte es nur, um die Bücher dafür einbinden zu laffen, die von Speier kommen werden." — Diese an sich trockenen Dinge haben wir nicht allein deswegen nicht angestanden, bier aufzunehmen, weil fie sich auf die damalige Thatigfeit Bugers beziehen, und ein weit anschaulicheres Bild felnes Treibens als alle Schilderungen geben, fondern weil fie uns einen Biid in das innere Getriebe thun laffen, und hutten besonders als bei weitem ordentlicher, umfichtiger, auch in diesen materiellen Dingen, erscheinen laffen, als man fich den genialen Ritter gewöhnlich vorftellt.

Inzwischen fing es in Worms, mitten im Binter, schon an belebt zu werden durch die allenthalben zureitenden Rathe und Diener der Fürsten, welche Die Borbereitung und Ginleitung zu dem (am 28. Januar) zu eröffnenden Reichstag treffen follten; denn die meisten Fürsten hatten fich vorgenommen, in Person auf demselben zu erscheinen, als dem erften des neuen Raisers. Die beiden durfürstlichen Rathe, Spalatin und Capito, waren in der zweiten Hälfte des Januars (1521) schon daselbst angelangt. Buger batte, ber Barnung feiner Freunde zufolge, feinen bisherigen Aufenthalt (Oggersheim? · Florsheim? wo ein naher Berwandter Sickingens gebot.) verlaffen, und zu Speier selbst bei dem, schon oft genannten, bischöflichen Bicar Maternus Hatten einen Bufluchtsort gefunden, wo er fich verborgen hielt. Durch diefen Letteren, ale den fichersten Boten, schrieb (30. Jan. 1521) Buger abermale bringend an den vielbeschäftigten Capito nach Worms. "Die Noth und Die Umftande drangen fo, daß ich eber auf fle, als auf die Stimme der Rudfichten, welche mir geboten dich jest zu verschonen, horen muß. 3ch halte mich immer noch bei Maternus verborgen, theis weil du noch nichts über die Mittel und Wege meiner Befreiung bestimmt, theils weil der Aufenthalt in jeder Sinficht der bequemfte scheint. Ich war, wie du weißt, mit (dem faiferlichen Rathe) Spiegel (einem Schlettstadter) übereingekommen, die ganze Sache dem Propft von Breslan zu übergeben. Aber Spiegel meldet nun, daß bir dieser Weg nicht rathsam scheine, sondern vielmehr, daß ich selber eine Romfahrt antrate. Ich tenne biefen fürzesten aller Wege, um schnell gum Biel gu gelangen, gar wohl, aber ich weiß nicht, was ich bei mir für einen gebeimen Abwillen vor diefer Reife habe, jumal da fo manche, die in demfelben Falle wren, wie ich, mir alle Hoffnung machen, daß ich ohne diefe laftige und inge Fahrt, wie fle, meine Freiheit erhalten moge. Es befindet fich ein iurtifan hier (am bischöflichen Hoflager), ein fehr thätiger und mit Materus befreundeter Mann, durch deffen Bermittlung man Alles, mas fich rancht, von Rom erlangen tonnte. Die Gulfe diefes Menfchen mare, nach sattens Meinung, ju gebrauchen, wenn nicht einer meiner Landeleute, ber uch ehemals in denselben Feffeln lag, gemeldet, daß er an Joh. Mann, einen auptmann in der papftlichen Leibwache geschrieben, um die Uebertragung er Sache an den Beibbischof von Speier und den Generalvicar zu erlangen. lber dieser mein Landsmann ist von solcher Zuverlässigkeit, daß man sich ben nicht in allen Studen auf ihn verlaffen tann. Mein lieber Maternus at fich daber, hauptfächlich dieser Angelegenheit wegen, von bier nach Worms ufgemacht, um dieselbe mit dir und Jacob Spiegel zu besprechen und zu nem Entschluß zu tommen. Lag dich's nicht verdrießen ihn anzuhören, und ann zu entscheiden. Lebe wohl; ich zweifle nicht, daß du dir den Fall, in em ich mich befinde, und worin jeder Aufschub gefährlich ift, ju Bergen ehmen werdeft."\*) - 3mei Tage nachher war das Schreiben in den Sanen Capito's, dem die Lage des jungen Freundes, welche auf dem Bege dechtens so schnell nicht geandert werden konnte, so sehr zu Herzen ging, daß r eilende hutten bavon unterrichtete, und ihn bat, unmittelbar nach Emfang des Briefe ihm zu schreiben, mas zu thun fei. "Bas auch dem Buger iderfahren mag," fo brauft der über die Sorglofigfeit des mahrscheinlich binnd herreisenden Freundes aufgebrachte hutten auf, "es geschieht ihm Recht, ntemal er troß meinen vielen Mahnbriefen nicht gehorchen will. eulich meine Briefe an ihn erhalten, um fie ihm, wo er fich etwa aufhalte, a übermachen. Antworte mir boch, mas mit ihm geschehen und wo er fich ufhalt. Sidingen ift angftlich befummert wegen des Menschen, der durch ine unverzeihliche Sorglofigkeit um feine Perfon, fich in's Berderben fturgt. Bir verlaffen uns gang auf dich. Du mußt miffen, wo er jest ift. Schreibe och auch feinetwegen an Lange. Wenn er irgendwo aufzufinden ift, fo mahne in ernftlich, daß, wenn er fein Leben lieb hat und Sickingen gehorchen will, r hierher auf die Ebernburg tommen foll. — Der Ritter, Ueberbringer die-3 Schreibens, fehrt wieder hierher gurnd, ich bitte daber um eine weitläufige Intwort: worin ich unter Anderem auch wiffen möchte, ob Aleander wirklich nd erweisbar ein beschnittener Jude? — Schreibe recht viel, besonders von Butern." \*\*) - Es tamen auch, von Luther an Spalatin nach Worms gembet, Briefe huttens und Bugers an den Reformatoren: mahrscheinlich Bitten um Berwendung in berfelben Befreiungsangelegenheit. \*\*\*) Die Boten

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 30. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>++)</sup> Huttenus (Ebernburgi) Capitoni, 5. Febr. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Lutherus Spalatino, 16. Jan. 1521. S. De Wette I, 543.

flogen allenthalben bin und ber. Leider fonnte Buger wegen bes Gebranges ber Umftande nicht mehr den gangen Rath Capito's: fich perfonlich an einen einflugreichen humanisten zu wenden, ausführen. "Denn an demfelben Tage, als der treue Maternus von Worms zurudflehrte, befprach er fich mit feinem Curtifanen, der eben im Begriff mar bie Briefe ju fchliegen, welche ber fcon gerüftete Bote, des anderen Tages nach Rom beforgen follte. Er begehrte deher nur schnell noch die Grunde und Punkte, welche man geltend machen tonnte, schrieb dieselben in den romischen Gurialftyl um, legte fie ben Brie fen bei und flegelte mit dem zuverfichtlichen Bersprechen, daß bie es wunschte Gewährung und Ausfertigung bes Commissions-Begehrens, in Beit von zwei Monaten da fein werde! Und in der Freude feines Bergens fest Buger in diesem Bericht an Capito hinzu: "Dann wirft du dein Doglichftes thun, bei dem Weihbischofe zu bewirken, daß er fich mir als einen billigen Richter erzeige, woran ich übrigens nicht zweifle, da er ein billig benkender und evangelisch-milder Bralat ift, der mich allbereits unter die Bahl feiner schutbefohlenen Freunde aufgenommen hat. Gruße mir Tiloninus von gengem Bergen, wenn er bir irgendwo begegnen follte." \*)

Der Curtisan, dessen Namen wir weiter nicht kennen, war dießmal nicht nur ein ehrlicher, sondern auch ein glücklicher Mann. Es währte keinen Monat, so langte die erfreuliche Nachricht in Speier an: die papkliche Diepensationsbulle sei bereits am 20. Februar unterzeichnet worden, und die Freudenkunde wurde, von da, alsobald Bugern nach Ebernburg gebracht.

Denn hier auf diefe, gang nabe bei Rreugnach auf einer nicht bedeutenden, aber fteilen, maldumgebenen Felshohe gelegenen größten und weitlanfigsten Burg, der eigentlichen Residenz Franzens von Sidingen, hatte fich, nach des Freundes Mahnung und des machtigen Burgherrn Ginladung, der von seinem Orden Berfolgte endlich eingefunden. Sier, in diesen jest so oben, und nur noch von fraftigem Epheu und der Poeffe ber Erinnerung an eine große Zeit umrantten, weitläufigen, aus ber Berwuftung ber Pfalz durch bie Franzosen stammenden Ruinen, thronte damals in seiner stolzesten Burg der mächtigfte Ritter Deutschlands. Gine ftattliche, fraftige Geftalt, beren feftes Auftreten nur manchmal durch die fich anmelbende Bicht unangenehm gehindert murde. Auf der hohen, von dichtem, frausem Haarwuchse beschatteten Stirne, von welcher die etwas gebogene Rafe fich grade herabsenkte, schwebte die Rühnheit der Plane und Entwürfe, und durch das große, etwas vor stehende, offene Augenpaar befam das Antlig den Ausdruck trenbergiger Intelligenz, mabrend das fest geschloffene, etwas tropig bervorstebende Lippenpaar die Festigleit des Entschluffes verfundete.

Der Binter war kaum im Abzuge. Durch Schnee und Better war hier

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 7. Febr. 1521. Mss. B. M. Codex Camerarianus. hier unterschreibt er: ,,ο σος βουκηρος."

ein beständiges Ab- und Bureiten der Rundschafter und Mannen des hoben Berrn, -ber Boten und Trager Guttens und feiner Gefellen; neben Ladungen von Baffen und Gerath, tamen Bade und Riften voll Bucher und Schriften. Das war die große Zufluchtsstätte der bedrängten Borlämpfer der neuen Zeit, Die "Berberge ber Berechtigkeit." Jedes Anarren ber Fallbrude und des Thores erregte die Ansmertsamteit und die Reugierde ber jugendlichen Gesellen, ber Ritter vom Beifte, die bier ein- und ausgingen, denn es brachte eine Runde, sei es von der Aurstenversammlung aus Worms, oder von den Freunden ans Bafel, Strafburg, Speyer, Maing, aus Bittenberg und Sachsenland. hier wurden in den fleinen, fparlich durch enge Fenfter erleuchteten Stuben, die feit Jahrhunderten nur von Waffengeklirr ertont, lateinische und griechische Rirchenvater und andere Schriftsteller Des Alterthums ftubiert, Hugschriften geschrieben, geistige Baffen geschmiedet und in einem Monat mehr Bapier und Dinte verbraucht, als sonft in vielen Jahren von dem Geren bes Saufes. Die alten Burgmartel und Diener mochten fich wohl manchmal murrend und faunend fragen, ob benn bie Ritter zu Pfaffen und Schreibern geworden seien, und bas alte, gute, abelige Baid- und Baffenwert ber Reder weichen follte?

Sier im niedriggewölbten Saale, am großen fteinernen Ramine, sammelten fich um Frangen ber im boben Lehnstuhl und in der weitarmeligen Belgschaube, die leidenden Riffe behaglich der lodernden Rlamme gutehrte, in abendlicher Dammerung beim Lubetrunt die edlen Geachteten und Berfolgten. Da erfchien in genialer Nachläffigleit des Anzugs der von seinem Feuereifer abgebagerte butten mit feinem ftechenden Blid und feiner haftigen Rede; ber fanft auftretende poetische Decolampad mit einem Buge von schwärmerischer Delancholie im Angeficht; Caspar Aquila, der aus dem bischöflichen Regergefangniffe von Dillingen entronnen; ber fleine, bedachtig entschiedene Landsmann Reuchlin's, Joh. Schwebel; ber dreißigjährige Buger mit feinen icarfausgeprägten Bugen und lebhaften, flugen Augen, welcher fich, in dem neuen Anguge ben ibm ber gnabige Berr verehrt, und ben er mit ber Rutte vertaufcht hatte, noch etwas fremd vorlam. Sier murde gefragt mas es Reues gebe? ob Bruder Martin auf den Reichstag fommen werde? und wie man den theuren Mann schützen konne vor der hinterlift und morderischen Buth feiner Gegner "ber Balfchen und Curtifanen?" Sier wurden Briefe vorgelefen, Lutherische und huttenische Schriften, durch die man fich erquidend unterrichtete und ftartte, und des "Teufels und seiner Schuppen" frohlich lachte. Es mag fein geringer Jubel gewesen sein, als die Nachricht anlangte, daß der Bapft felbst einen der Ihrigen aus dem Dominitaner-Rerfer befreiete. Aber Die Sache war noch mit vielen und eigenthumlichen Schwierigkeiten verbunben, und das Schiff tonnte vor dem Safen noch scheitern. In dem papftlichen Breve beißt es: "weil der Bittsteller in fo gartem Alter die Rutte genommen und mahrend des Probejahrs durch Drang und Furcht, die auch einen

Selbständigen hatten überwältigen können, getrieben wurde, den gewöhnlichen Profeß zu thun, in seinem Herzen und Sinn aber fich keineswegs innerlich irgendwie verpflichtet achtete, so begehrt er, wenn dieser Zwang hinwegge nommen, das Saus zu verlaffen und in den Beltpriefterftand zurudzufehren, und hat une barum bittend angegangen." Der Bischof von Speier folle daher als papftlicher Generalvicar in geiftlichen Angelegenheiten und wil ftredender oberfter Richter in Deutschland Die Barteien vorladen, Die Sache untersuchen und wenn es fich also verhalte, wie Martinus Buger angiebt, fraft papftlichen Entscheids erflaren: daß besagter Martinus von Regel und Observang ledig, und frei sei als Beltgeiftlicher zu leben und jegliche geiftliche Stelle zu befleiben, mit ober ohne Seelforge, wenn fonft fein anderes tand nisches hinderniß vorhanden. \*) Der Bischof von Speier, Georg, funfter Sohn des Churfürften Philipp von der Pfalz, ein junger Berr, den wir fon kennen, war damals in Worms auf dem Reichstage, und es war daber für Bugern febr wichtig, welchen Richter er an feiner Statt belegiren wurde. Unter allen mare ihm der in Bruchfal figende Beibbifchof, Anton Engelbrecht, ein bereits befannter und fehr freifinniger Mann, am liebsten gewesen, und er schrieb daber an Capito und an Jacob Spiegel nach Borms, fich bei dem hohen herrn, oder bei einem der einflugreichsten hofleute, in diesem Sinne zu verwenden, "denn meine Schwarzen haben schon Runde davon, daß ich Die Bulle babe," fo schließt er die turggefaßte Bitte an den Maingischen Rath, "und fie werden Alles thun, die Sache ju hintertreiben." \*\*) Aber unsen Bunsche find Abler. Das Ausbleiben einer Antwort auf diese feine Briefe machte ihn hochft unruhig und er fürchtete, die fo wichtigen Briefe mochten gar nicht übergeben worden sein. "Inzwischen hat mich mein gnädiger Beschützer und Wirth," so schreibt er fünf Tage barauf (28. Marz 1521) abermale an Capito, "mit einer freudigen Rachricht getröftet: du habeft ihm gemeldet, daß du auf die Oftertage selbst hierher kommen werdeft. Dich bitte, um Alles was heilig ift, deine Zusage zu erfüllen. Du wirst von Allen sehnlichft erwartet, so wie vorzüglich von mir, nicht allein weil ich von dir Gulfe erwarte, sondern auch, damit ich dich einmal wieder febe, und Manches mit dir besprechen moge. Sidingen wird alles Mögliche in meiner Sache thun, aber nun haben wir alle Berathungen auf deine Ankunft verschoben. 3ch foll definegen hiermit bei dir anfragen, ob er auf dein Berfprechen gablen tonne: denn wenn du gar nicht tommen follteft, so muffe man in meiner Angelegenheit einen anderen Beg einschlagen. Melde etwas Bewiffes burch biefen

<sup>\*)</sup> Das Breve befindet fich in dem zu Bruchfal, den 29. April, gegebenen Dispensations-Instrument, abgeschrieben. Nur ist am Ende durch Unachtsamfeit des Schreibers das Wort "primo" ausgefallen. Es heißt: Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo vices im 0, decimo. Cal. Mart. Nach allem Obigen ist das Jahr 1521 unzweiselhaft.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Capitoni, 23. März 1521. Mss. B. B.

oten und, ich bitte um Chrifti Billen: schreibe daß du tommen werdeft. ldingen, die jungen herrn, seine Gobne, hutten gang besonders, der jest f Burg Sponbeim Theologie treibt, bitten und fleben darum. Der Bater id die des Baters würdigen Göhne, laffen dich grußen. Lebe wohl und gruße ir auch ben gewiß ichon mit Beichaftigung überladenen Caspar Bedio, dem einer diefer Tage, sobald als möglich, schreiben werde."\*) Es liegt zwar in ausbrücklicher Beweis vor, daß Capito die Oftertage in der, gewiß durch re Bufammenfetzung einzigen, evangelisch-reformirten Reformatorengemeinde Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht. Jedenfalls betrieb er die ngelegenheit Bugers mit dem flugen Geschäftseifer, den wir schon an ihm nnen. Raum waren die Feiertage vorüber, fo langten Briefe von Spalatin n, welche ben, über Erwarten, gludlichen Fortgang der Sache anzeigten und miefen, daß der sachfische Hofvrediger nicht unthätig dabei mar. men noch Briefe Sidingens, welche dem einflugreichen Beter Scher den Beg bahnen follten, um die Subdelegation des Beibbischofs von Bruchfal urchzusehen, wie es benn auch geschah. \*\*) Maternus Satten, ber alte, verhwiegene Speierer Generalvicar, blieb auch nicht jurud und nahm fich ber Sache fogar perfönlich an, so daß er fich als Procurator derselben gerichtlich onstituirte und auswieß, und so dieselbe auf's Schleunigste forderte.

Unterdeffen wuchs und ichwoll ber Zeitstrom zu einer bedenklichen Sobe. Bon der Cbenburg zuckten die hutten'schen Blipe gegen die "Rotte der Praaten" ju Borms, wo tropbem, daß Aleander himmel und bolle dagegen in Bewegung fette, ber icon verdammte Luther unter taiferlichem Beleit, durch er Fürsten und Laven Berwendung, erscheinen sollte. Luther war schon zwei tage von Bittenberg abgereift, als man noch auf der Ebernburg in völliger Ingewißheit war, über die Gestaltung der Dinge in diesem Rampfe .,, der "Beil fich aber gerade bie Gelegenheit bes Buch-Bahrheit mit der Lüge." übrers Balentin darbietet," fahrt Buger an Rhenanus fort, "fo tonnte h nicht umbin, dir den zweifelhaften Stand der Sache des Evangeliums zu erichten. Die Biderfacher, welche ichon mit großer Muhe ein Mandat (ber Richer-Berbrennung) durchgefest, geben mit einem großen Riefen, Dem leibaftigen Antichrift ichwanger, ber einen Berg auf ben anderen thurmen und briftum und alle himmlischen Seerschaaren aus dem himmel fturzen foll. Ion Luthern weiß ich nichts auders, als daß er neulich an Spalatin geschrieen: "wenn er nur jum Biderruf nach Worms tommen folle, fo werde er nicht erscheinen; er werde dem Raiser schreiben: es sei eben so gut wie wenn r fcon zu Borms gewesen und wieder zurnd fei; widerrufen tonne er auch n Bittenberg, wenn er wolle. Sollte diese Antwort den Raiser beleidigen, und derfelbe ibn in die Acht erklaren, fo werde er fich zur Strafe ftellen, nicht

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni in die Coenae, 1521. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino. 5. April 1521. Mss. B. P. B.

weichen, noch vom Borte Gottes abstehen. Doch wünsche er (benn das sind seine Borte), daß die Papisten allein sich mit seinem Blute besteckten." Bon Sickingen glaube er festiglich: daß es der Einzige sei, welcher mit so viel evangelischer Frömmigkeit und einer unaussprechlichen Leutseligkeit einen so wahrhaft und echt deutschen Muth und Geist der Gestnnung verbinde. Benn er nicht an der Gicht darniederläge, so ware er der Mann, der jest schon ohne Zweisel, das Evangelium mit seiner ganzen Macht vertheidigen würde.

"Ja, bas ift ber Mann, der es für's Bochfte balt, um Chrifti Billen in ben Tod zu geben. Der einzige Umstand, daß der Raiser dem Bapfte fo willfährig ift, mahr ihm hinreichend, ihn und fein auf flebentausend Gulden fich belaufendes Sandgeld zu verachten. Er wollte gern zweitaufend Gulben von dem faiferlichen Jahrgehalt geben, wennt er den Fürften dabin brachte, die, etwa ins Französische, übersetzten Lutherischen Schriften zu lefen. 3a, ich glaube auch, daß es ein großer Gewinn mare, wenn er fie mit bem Geift und Urtheil lafe, welches Sidingen in folder Scharfe und Richtigkeit befitt, bas es auch nicht um ein haar breit vom mahren Evangelium abweicht. Diefer deutsche Seld ift dem Capito befannt, und dem Erasmus, mit dem er icon zusammengetroffen, und ich zweiste nicht, daß beide seine boben Gaben erkannt haben. Er liebt die Gelehrten und alle, die fich mit den Wiffenschaften abgeben, außer der Magen febr, und munfcht etwas Rambaftes fur fie gu thun. 3ch werde nachstens wieder schreiben oder selbst (nach Bafel) tommen, wenn ich der Rutte gang ledig bin, denn fie tlebt mir immer noch an, obgleich die Dispensationsbulle von Rom angelangt ift. Es wird daran gearbeitet, daß der Bischof von Speper, an den der Papft die Sache gewiesen, den Beibbischof, zur Entscheidung, damit beauftrage. "So Gott will, tann ich in einem Monat frei sein. Sutten wird nachstens schreiben, er hatte jest nicht Beit. Aus der Chernburg, in großer Gile, mitten in ben Storungen ber Freunde, welche mich mit ihrem Gespräche unterbrechen."\*)

Es konnte nicht fehlen, daß die Nachricht von dem wahrhaften Triumphynge des kühnen Sachsen gen Worms den Genossen auf der Vergfeste bald zuging und den ohnehin schon zum praktischen und schwerdt fuhr, Angesichen mehr als Geneigten die Hand unwillkürlich ans Schwerdt fuhr, Angesichts dieser, nicht allein Luthern, sondern der erwachenden Freiheit des Evangeliums mit dem Untergange drohenden Haltung der Prälaten und ihrer Gesellen. Zwar warnte Spalatin und bat Bugern, von Worms aus, seinen ganzen Einstuß bei Hutten und Sickingen zur Beschwichtigung anzuwenden. Was dieser auch, doch mit wenig Hossing auf Erfolg, versprach: Denn Sickingen selbst meine, es sei bereits genug geschrieben und mit der Feder gekämpst: man müsse jest einmal ansangen zu handeln.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano. VI Paschae 1521. Mss. Selest.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino, 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Als nun das verächtliche Geschrei: "er wird's nicht wagen, er wird nicht fommen", bei bem feften herannaben des Mannes verftummte, der es magte, in der Rraft feines Gottes auf Löwen und Drachen zu treten, und als die Beforgniffe der Freunde, auf der Ebernburg besonders, höher stiegen und das weltliche Ritterthum fich auschickte ob dem Ritter der geistigen Freiheit zu wachen, ba wurde es den ebenfo fclauen als machtigen Gegnern unbeimlich, nicht allein vor dem Monche, sondern auch vor ihren eigenen Anschlägen gegen ibn. Da, bei der Stimmung von gang Deutschland, Die Anwendung ber Gewalt bochft bedenklich schien, so suchte man mit Lift und Seuchelei das Erscheinen des großen Beugen vor Fürften und Reich, zu verhindern. Luther mochte etwa zu Frankfurt sein, da erschien eines Tages auf der Gbernburg ein feltsamer Gaft: der Minorite Joh. Glapion, ein geborner Franzose, ber Beichtvater Des Raifers, und zwar, wie hutten meint, vom Raifer felbft gefandt: ein alter, schlauer und verschmitter Ruchs, der sein Geficht nach allen Gelegenheiten in Falten zu legen, seine Sprache nebst der fie begleitenden haltung, für alle Umftande einzurichten wußte, ein Mann, den felbft Erasmus in seiner heftigsten Streitschrift gegen Hutten, mit aller Mühe, die er sich giebt, und bei aller Beläufigkeit, die ibm in dem lateinischen Laudationsstyl eigen ift, nicht unter den Deckmantel seiner Rhetorit zu nehmen vermag. Dießmal spielte er den alten getreuen Echart mit solcher Selbstverläugnung und Babrheit, daß felbst die allerdings für Luther beforgten, burch die Erscheinung überraschten, aber sonft boch für die Franzistaner-Rutte nicht fehr eingenommenen Sidingen, Sutten, Buger und die übrigen Bewohner der Ebernburg fich taufden liegen. "Dieß geftebe er, fagte er unter Anderem, und zweifle feinen Augenblid, daß Riemand, selbft unter ben unversöhnlichften Zeinden Luthers es laugnen werde, daß Luther zuerft wieder, allen Chriften die Thure geöffnet habe, durch welche man zur mahren Renntniß der tiefften Bahrheiten der beiligen Schrift gelangen tonne." Ale hierauf hutten entgegnete: mas er benn souft so Großes verbrochen haben tonne, das nicht durch ein so großes Berbienft aufgewogen werde? , fo schauete er mit bedauerndem Achselguden gu Boden und fagte: "Ich für meinen Theil sehe es nicht ein."\*)

Auf den Bunsch welchen er äußerte: doch mit dem Manne, der einen so bedenklichen Schritt thun wolle, hier auf der Ebernburg unter und vor den treuesten Freunden, in aller Sicherheit, eine Unterredung zu haben, wurde Buzer mit einigen Reitern in das beinahe eine Tagreise entsernte Oppenheim abgesandt, wo Luther, von Franksurt her, durchsommen sollte. Hier traf er auch wirklich mit dem an wunderlichem Unwohlsein leidenden Manne zum zweiten Male zusammen (13. April 1521), stellte ihm in Sickingens und seinem Ramen die unvermeidliche Gesahr Leibes und Lebens vor, die, wie auch Glapion meine, in Worms seiner warte, und wie ihn der kaiserliche Beichtvater

<sup>\*)</sup> Opp. Hutteni. "Ed. Münch. IV. 36 b.

freundlich und achtungsvoll zu einer Unterredung und ber Ritterlonig in bie Sicherheit und ben Schutz feiner Burg einlade. Aber die beroifche Ginfalt Luthers fab in ihrer unerschütterlichen Gehorfamstreue weiter, als Die weltliche Rlugheit und die, für einen Mugenblid, umgarnte Beforgniß der Freundichaft. "Das Geleit in dem er ziehe, dauere nur noch drei Tage, und er sei nicht wer Glapion, sondern vor Raiser und Reich beschieden, und den Freunden dank er für ihre Sorgfalt. Nach Borins fei er berufen und nach Borms wolk er ziehen im Namen Gottes."\*) "Allso zog ich weiter aus lauter Ginfältigkit," fagt er fpater, "benn wenn ich brei Tage gewartet batte, fo ware mein Ge leit aus geweft und fie batten die Thore zugeschloffen, mich nicht verhort, for bern gewaltiglich verdammt." Die "einfältige" Rechtlichfeit und Die Tobelverachtung Diefer "beutschen Bestie" hatte wieder einmal das kunftlich gestellte Ret des schlauesten, diplomatischen Garnstellers wie ein Spinngewebe gerriffen, und den Freunden selbst die Augen geöffnet. Der Gindrud, welchen Buger und feine Begleiter von dem gottergebenen und nicht allein zu allem entschloffenen, sondern auch beiteren Bengen in der Moncholutte, empfingen, muß ein gewaltiger gewesen sein; denn er strahlt noch unverkennbar in den Briefen wieder, welche hutten vier Tage nachher (17. April) an Jufins Jonas und an Luther felbst abgehen ließ und welche Buger (am 18.) am Borabende des größten und wichtigsten Lebenstages desjenigen überbrachte, an den fe gerichtet waren. Huftens Schreiben befonders ift voll erhabenen und prophe tischen Geiftes. \*\*)

Es mag dem Heberbringer Dube genug geloftet haben, in die von Rittern, Fürften und Pralaten nicht leer werbende Gerberge zu bringen. Er war nicht Angen-, doch Ohrenzenge der ebenso bescheidenen als helden- und todesmuthigen Erflarung vom 18. April, welcher Freund und Seind mit banger Beforgniß entgegen fahen und welche den achtunddreißigjahrigen Rond, weit aus vor allen Fürsten und herrn dieser Welt, zu dem wichtigsten und großeften Manne in der gangen damaligen Chriftenbeit machen follte. Buter brachte die Rachricht von dem Allen zuerst auf die Ebernburg zuruck und hutten beeilte fich an Spalatin und Luther durch ebendenfelben Boten gu schreiben (20. April 1521), für welchen nun auch, unter diesen Umständen, schleuniger und leichter als er es fich felber gedacht, die Stunde der Befreiung schlagen sollte. Capito, Spalatin, Franz von Sidingen, seine Freunde und Beschützer, hatten die Sache bei dem durpfälzischen Bringen, dem Bischofe von Speyer, dabin gebracht, daß bereits am Tage vor dem Ginguge Luthers in Borms, der Bischof durch ein formliches, zu Udenheim (dem jetigen Philippsburg) ausgefertigtes Rechtsinstrument, wegen Beschäftigung auf dem Reichstage, die Sache dem Weihbischofe, Anton Engelbrecht, in gewünschter

<sup>\*)</sup> Tifch: Reben. Cb. Forftemann, IV. Abth. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> S. Opp. Hutteni. Ed. Münch. B. V. p. 293 u. 297.

Beife übertrug. Diefer lud die beiben Barteien, Die Ordens. und Klofterobern ber Dominitaner und Buger por fein Gericht nach Bruchfal. Letterer erfchien allein, und da feine Begenpartei fich nicht stellte, so wurde fie nach Recht und Bericht, auf einen forverlichen Gib bes Ansuchenden bin, vernrtheilt und Dienstags den 29. April 1521, vor dem geistlichen Gericht erfannt: "Daß herr Martin Buger in Anbetracht des Inhalts des avoftolifchen Breve's, durch die Regeln und Statuten des von Menschen gestifteten Bredigerordens, nicht verpflichtet und durch ihre Regular-Observang meder im Allgemeinen noch im Gingelnen gebunden werde, fondern in den Beltpriefterstand gurudtreten und barin bleiben und ftreiten, und geiftliche Pfrunben, mit oder ohne Geelforge, annehmen fonne, menn fein anderes fanonisches Sinderniß im Bege ftebe." Alle Beugen maren bei Ausfertigung Diefer rechts. gultigen Lossprechung gegenwärtig: Michael Zimmermann, der Caplan des Beibrischofs und Bendelin Reller, der Schultheiß von Bruchsal. \*) So war benn Buter rechtlich von ben Gelübben und ben Statuten bes Orbens entkunden, der seit Jahren aufgetreten war als der unversöhnlichste Gegner derjenigen Richtung zur religiösen und wissenschaftlichen Wiedergeburt der Rirche und der Schule, welcher der freifinnige Monch, wie wir gesehen, schon langft angehörte. Es war tein geringer Sieg, der für die Wärme der Freundschaft aller berer zeugt, die dazu beigetragen, sowie nicht minder für den hohen Werth, welchen man auf die Talente, die Gelehrsamkeit und die ganze Berfonlichkeit deffen fette, dem er galt. Die widerliche und bei allen Gebildeten verhaßt gewordene Dominikanerkutte war für immer abgelegt, die Rette, welche ibn seit fünfzehn Jahren an diese gehässigen Rlöfter des Inquisitionsordens fefselte, war rechtlich abgelöst.

Hören wir ihn zum Schlusse selbst: "Also, da ich nun sah, daß da nichts anderes war, als Christum und sein heiliges Evangelium verlassen, und der thomistischen, falschen Lehren und fie damit versühren, wo ich bei ihnen hätte bleiben wollen; also da es dahin gekommen war, daß mich der oftgemeldete, elende Hogstraten mit seinem Anhang, bei der päpstlichen Botschaft, die damals bei kaiserlicher Majestät zu Worms war, schwerlich verklagten, und der geistliche Vater, den man zu Straßburg Doctor Jesus genennet hat, sich nicht wenig bemühete, mich in große Gesahr zu bringen; da hab ich Rath gepslogen mit etwan viel gelehrten, frommen und in deutschen Landen bei allen redlichen Leuten hochberühmten Männern. Die haben mir alle einmüthig gerathen, mich von den Rönchen zu thun, wozu ich denn auch wohl geneigt war, dieweil ich wohl wußte, daß tein Gott gethanes Gelübde Jemanden zum Bösen verbinden und vom Bessern abhalten mag. Aber sintemal nicht Jedermann diesen Verstand hatte,

<sup>\*)</sup> Das gange auf ein großes Bergament geschriebene Inftrument befinbet fich in Mas. Thom.

so war mir die Sache schwer, weil ich ungern Jemand Ursach geben wollt, an meinem Thun einen Unwillen zu empfangen, noch viel weniger sich darm zu ärgern.

"Nachher, da ich sahe daß nichts helsen mochte, entweder ich hätte musse belsen die Wahrheit zu verfolgen und die Lügen zu versechten, oder ich musse mich von ihnen thun, da hab ich gethan, was ich mit Gott nicht lassen mochte und bin von ihnen geschieden. Doch hab ich durch gute Freunde lassen zu Rom einen Besehl erlangen an meinen gnädigen Herrn von Speyer: des seine Gnade nach ersahrener Wahrheit meines Vorgebens mich frei und ledig erkannte. Welchen Besehl, seine mit anderen Geschäften beladene Gnade von Speyer, herrn Antoni ihrem Weihbischof übertrug. Der es dann durch ihn ausgerichtet und ich aller Müncherei frei und ledig erkannt worden bin. — Bon dem Leben so ich bei ihnen gelehrt worden bin, von der zarten Jugend, sag ich nicht mehr als: Gott erbarm sich über sie und mich, verzeihe und und lehre uns ein Bessers. Wiewohl, ohne Ruhm geredet, ich mit zu denen gezählt ward, so eines förmlicheren Lebens geacht waren: daß sie mir selbst noch Beugniß zu heidelberg und wo ich bei ihnen gewohnt habe, geben."\*)

## Biertes Capitel.

Der pfalzgräfliche hofkaplan; der Prediger und Gefandte des Evangeliums in Candfluhl.

Ein damals noch romantisch gefinnter, einflugreicher und mehr aus Lebensluft und Eitelkeit, als aus tieferen Grundfagen freifinniger hen, Pfalzgraf Friedrich, Bruder des Churfürsten Ludwig und Georgs, des Bischofs von Speper, hatte ein Gefallen gefunden an dem klugen und flattlichen jungen Manne und gewiß nicht wenig zur glücklichen Ablösung Buter von den Dominikanern beigetragen und ihn mahrscheinlich schon vor der Entfceidung zu Bruchfal zu feinem Softaplan angenommen. \*\*) Der nach auße rem Glang ftrebende, in feinen Mitteln aber giemlich beschrantte Gerr, mar für feine toftspieligen Bemühungen um die Raifermahl, mit dem Titel eines Bice-Reichsftatthalters neben dem taiferlichen Bruder Ferdinand abgefunden und königlich befriedigt worden. Er befand fich damals in Borms und blieb noch eine geraume Zeit baselbft. Buger fehrte an Diefen Bof gu feinem Amte, aber nun ale weltpriefterlicher Caplan, von Bruchsal gurnd. Ginen Fürsten von solcher Stellung zu gewinnen und der evangelischen Sache dadurch eine Stupe in den hoheren und hochften Schichten der Befellichaft ju

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung M. Bupers (vom Jahr 1523) b. 1. Bas im Namen bes heil. Evangelit zu Bonn etc. etc. geprebigt wird (v. Jahr 1543). F. 2.

<sup>\*\*)</sup> Buger felber fagt (Berantwortung E. 1. b.): "beß gnad mich zu eim Caplan, ee bann ich ber muncherei frei erfandt ward, hatte angenommen."

verschaffen, zumal da das Hofgefinde von Luthern nur in der damaligen fürstlich-derben, ehrenvollen Beise redete, war wohl nebst dem einstweiligen selbftandigen Unterfommen, die Sauptursache, welche ihn bewog den Antrag zu biefer Stellung, welcher gang im Sinne und im Beifte Capito's mar, nicht auszuschlagen. So mar er vor der Hand Augen- und Ohrenzeuge alles deffen, was nach Luthers Abschied in Worms vorging und verhandelt wurde. "Du erwartest schon langft von mir eine gange Fahrt von Reuigkeiten", schreibt er (Anfangs Mai 1521) an Rhenanus, "und ich wurde fie auch fehr gerne schiden, wenn pur nicht Alles so ungewiß wäre, daß man lieber gar nichts davon wiffen möchte. Seit dem Abzuge Luthers liegen fie in Geburtsschmergen mit einem taiferlichen Edicte, das ein Ausbund von tyrannischer Gransamteit ift, sodaß die Baterschaft Aleanders nicht zu verkennen ift. Aber fle baben bis jest noch nicht gewagt, es zur Welt zu bringen, und beute bat Beutinger einem Freunde gefagt, es sei hoffnung vorhanden, daß es das Tages. licht nicht erbliden werde. Geschieht dieß, so wird man es Christo allein zu banken haben, so toll ist der Raiser, obgleich es keine Schmach giebt die ihm ber Papft nicht anthue, fo toll find nicht allein die geiftlichen, fondern auch bie übrigen weltlichen Fürsten, welche von den ersteren hinter das Licht geführt werden. Der herr von Schinner (der Cardinal v. Sitten, und frühere große Bonner Capito's) ift beinahe in volligen Bahnfinn verfallen und dem Tode nabe, wie man fagt: ein Mann, den die Babfucht und nicht der Aberglauben oder die Unwiffenheit auf des Antichrifts Seiten erhalten.

"Die Spanier und Italiener, welche vor Allen mit ihrem ganzen Zeug bier gegen Luthern gestritten haben, schicken beinahe täglich einen der Ihrigen, mb war gerade die fchablicheren unter den Zeinden des Evangeliums, hinab in die Unterwelt, ja der Raiser selber bat fich dieser Tage unwohl gefühlt. Luthers Gefängniß scheint jedenfalls kein hartes zu sein, da die Sachsen sich so ganz rubig verhalten, obgleich, sowohl Spalatin als feine Benoffen, gang und gar nichts wiffen wollen, was mir ein Beweis ift, daß er fich unter Freunden befindet. Der Raiser sammelt ein Heer, aber man weiß noch nicht ob gegen die Franzosen oder gegen die Italiäner: die meisten vermuthen gegen die Franwenn dieses, so Gott wollte, stattfande, so wurden die Bullen wohl verftummen. Ulrich Fabricius, ein Mann der früher am Hofe zu Trier gelebt, fcreibt aus Italien, daß dort eine Menge Bucher gegen Luther und bas neue Teftament des Erasmus in Umlauf gesett find: woraus man endlich ertennen mag, wie hoch der trage und bequeme Leo, von dem einige Gelehrte nicht Lobens genug machen konnten, die Rabne der schönen Runfte und Biffenschaften trägt. Bon der Reichsanordnung werden wir, wenn Gott uns das Ende dieser Bersammlung erleben läßt, große Dinge vernehmen: denen aber daffelbe begegnen konute, mas den menschlichen Dingen überhaupt ju widerfahren pflegt. Benn es Gott gefiele, Sidlingen von der Gicht zu be, freien, fo batten wir wenigstens einen Mann, der fein Leben an bas Evan-Baum, Capito u. Buger. 9

gelium feten murbe. Es ift mehr Duth und mannlicher Beift in biefem einzigen Ritter als in allen Fürsten zusammengenommen, und, wenn einer, fo verdient er, daß alle Gelehrten und edleren Geifter fein Lob ausbreiten. Sutten wird die Ebernhurg, als welche dem Raiser verpflichtet ift, verlaffen; dem heute hat er dem Raiser seine Dienste abgesagt, und wird etwas gegen bie Curtifanen in's Wert fegen. 3ch für meine Berfon bin Caplan bei Bid graf Friedrich, an beffen Bofe Jebermann, wenigstens mit bem Dunbe, ben Evangelium huldigt; alle erheben Luthern und halten große Stude auf ihn und auch der Fürft zeigt fich ihm fehr gewogen. Wenn ich bas nicht gefunden hatte, so mare das allerdings ein Tausch des Goldes gegen Erz gewesen, da Sidingen sammt seinen Sohnen auf die ehrenvollste Beise mich hielten und alle Bedürfniffe und jeglichen Unterhalt auf das Freigebigfte anboten. Rein Schwarzlutten knirschen die Bahne gegen mich, mehr als ich je vermuthet hate, aber vergeblich, obgleich fie bei dem ftandhaften Fürften alles Sturmzeug in Bewegung gefett, und weil fie nichts gegen mich ausrichten, fo wuthen fte gegen diejenigen des Ordens, welche mir auch jest noch wohl wollen, und befonders gegen diesen Bruder (Thomas Phaner mit Namen) \*), Ileberbringer Dieses Schreibens, ber mir mabrend brei ganger Jahre treu und eifrig ge dient hat, zumal da er die Liebe zu den Biffenschaften und zum Even gelium nicht langer zu unterdrucken vermag, und bem von Seiten bogstratens Arges bevorstunde, wenn er nicht einen Entschluß gefaßt batte. Da nun bei diesem Orden jett nichts Gutes und Nachahmungswerthes if, Bieles aber das man fliehen und meiden foll, fo habe ich ihm den Rath gegeben, daß er so schnell als möglich fich nach Rom begebe und dort die Erlanbniß erhalte, die Kutte abzulegen. Aber ich habe leider keinen Bekannten daselbft, an den ich ihn empfehlen konnte, so bitte ich dich daber um Chiffi willen, verschaffe diesem Menschen durch Briefe, wenn du kannft, Jemanden, der fich seiner annehme', oder hilf ihm sonstwie durch einen guten Rath. Es ift eine Seele treu wie Gold und ein Ansbund von Redlichkeit, und ber, wenn er befreit merden fann, nur fur die Biffenschaften und Chriftus zu leben begehrt. Jene schwarze Grundsuppe ift allzuverpeftet, als daß ich irgend Jemanden rathen könnte dabei zu bleiben."\*\*) Die Sorge für den befreundeten ehemaligen Ordensbruder, ter aus der Schweiz ftammte, gab ihm auch die gewiß erwunschte Gelegenheit, mit dem bereits in voller Reformation begriffenen, beinahe fleben Jahre alteren Ulrich Zwingli feine erfte Berbindung am zuknüpfen, die später so innig und so erfolgreich werden sollte. Der Zon ift äußerst herzlich für den Schützling und höchst ehrfurchtsvoll gegen den Resormatoren: "Ich beiße Martin Buger, mein Landsmann und Gonner ift Bea-

<sup>\*)</sup> S. Bucerus Zwinglio, 9. Juni 1523. Opp. Zwingl. Ed. Schulthess. Epp. T. VII.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 22. Mai 1521. Mss. Selest.

tus Rhenanus, dein guter Freund; ich war in dem Dominifaner-Orden verftrickt, von dem ich neulich befreit worden, und unter Christi Segen, wie ich hoffe, in den gemeinen christlichen Priesterstand zurückgetreten bin."\*)

Der uns unbefannte Flüchtling muß ein ausgezeichneter Mann gewesen sein, benn er machte auch auf Abenanns, wegen seiner Gelehrsamseit und Bildung einen günstigen Eindruck und erhielt von ihm ein warmes Empfehlungsschreiben an Zwingli.

In dem Gefühle der Freiheit und bes Schutes, in den hoffnungen gewiegt, daß der Fürst, trop allem Leichtfinne, für die Reinigung der Lehre nach und nach zu gewinnen fei, mag er fich in der Umgebung und in dem neuen ehrenhaften Amte nicht unbehaglich gefühlt haben. Aber fo faben es die Freunde auf der Ebernburg und so besonders sah es Hutten nicht an, und Die Philippica, welche diefer ihm schrieb, als er ihn auf feiner Reife nach Bilbbad zu Sidingen verfehlte, ift zu charafteristisch für die Gefinnung Diefes reformatorischen Lapentreises, als daß wir fie nicht hier mittheilen follten. "Benn ich dich zu Pforzheim getroffen, wohin ich dir bald, nachdem du dich Morgens auf den Beg gemacht, schnell nachgereift, so batte ich bich, wie ich glaube, gezwungen, diefen Entichluß, dich an den hof zu begeben, zu andern. Denn mahrlich, ich glaube bu batteft nicht leicht eine beiner unwurdigere Stellung annehmen fonnen; jum Dant follen nun die Freunde haben, daß fie Magen muffen, du hatteft die Rutte nicht abgelegt, um frei in der Rirche Chrifti leben zu können, fondern daß du alfobald aus dem Rlofter, mitten unter den Eitelleiten der Belt, das heißt, am Sofe lebest. Du wirst vielleicht Grunde haben bich zu vertheidigen. Ich kann dich, meinestheils, hierin mit dem beften Billen nicht recht vertheidigen, und ich fpure; daß mas ich fage nur eitel Botte find. Man fann barüber bin- und herreben, aber man wird Niemanben überzeugen, daß dieß eine gute Standes-Beranderung fei. Bie, du follft on hofe leben, du, den ich, weil ich ihn für höchst geeignet hielt das Evangeimm frei zu verkundigen, mit aller möglichen Anftrengung aus der Rlofterbechtschaft reißen balf! War denn die vorgeschlagene Anstellung bei Sicingen fo verachtungswürdig, bei einem Manne, der bereits schon fo mahrhaft afgetlart ift und im mahren Glauben steht, daß du wohl wiffen mußt, mit welchem öffentlichen Rugen für die gemeine Wohlfahrt du bei ihm hatteft bleiben tonnen. Denn diesen Mann muffen wir auf unserer Seite behalten, und ihn ohne Unterlaß gegen die Befturmungen und Ginflufterungen der Gegner schützen, die ihn abtrunnig zu machen suchen. Und ich weiß nicht ob

ich das werde länger thun können, fintemal ich, wie es scheint, anderswohin gezwungen werde. Du haft es aber vorgezogen anderer Leute (Capito's 11. a.) Rathschlägen zu folgen, von denen dich schon der Umstand hätte abhalten sollen: daß eben diese Leute noch nie für sich selber einen wahrhaft guten Rath

<sup>\*)</sup> Opp. Zwinglii. Edit. Schulthess. T. VII. p. 173--174.

gefunden. Aber nein, da beißt es: wir wollen daß unfer Buger an glange dem Orte erscheine, unter den Sochftgestellten und gurften lebe, und in Brack und herrlichkeit des hofes glange und fich zeige. Er ift der Mann, das if ehrenvoll für ihn und ruhmvoll für die Freunde, wenn er fich zur Parade ber Brahlfucht vor der ihörichten Menge gebrauchen läßt. Aber das ift nicht ber Weg der zu den Sternen führt, mein lieber Freund. Niemale! 3ch brauche dir nicht lange die Grunde einzuscharfen, warum ich bein Beginnen nicht billige. Du kennft fie felbst. Bedenke und überlege bei bir felbst, wie alle Diefe weltliche und ehrgeizige Gitelkeit ferne von dir fein foll, und du gang und mit allen Rraften nach ber Gnade Jefu Chrifti trachten folle, welche Dir angeboten ift und welche ich dich, zu meinem großen Leidwefen, jest vernachläffigen sehe. 3ch konnte nicht umbin, dir darüber mein ganges beg freimuthig zu öffnen; denn ich liebe dich. Wenn ich daber foviel über bich vermöchte ale dort Sofrates über feinen jungeren Freund, fo wurde ich bis von dort hinweg und zu der Duge der Studien und gum Bredigtamt guid. führen, mas dir viel beffer anfteht und mogu du viel geschickter bift als ju dem Affenleben des Hofes, das dir nur läftig und gefahrlich fein tann. Be find jene feinen Meister Rlüglinge (Capito u. f. w.) die beweisen mogen, das dieß mas ich sage Thorheit sei? Doch ich habe genug ermahnt, du ermähte das Beffere und lebe wohl."\*)

So beftig, einschneidend und echt huttenisch bas flang, so febr ber & gegriffene auch gewiß mit seinen Blanen und hoffnungen und unter et deren mit der edlen Absicht, seine bedrangten Eltern zu sich nehmen zu toumen, fich entschuldigt oder wohl gar gerechtfertigt haben mag, so schmerzlich must er bald inne werden, daß der Freund nur allzusehr Recht gehabt. Gutten mochte vielleicht um fo aufgebrachter fein, weil der Fürft auf eine caralter lose Beise dem Raiser und dem Könige Ferdinand die Schleppe trug und ber Churfürft, fein Bruder, ichon aufing, fich von dem längst fo innig verbundenen machtigen Bafallenhause Sidingen ab- und den Diggunftigen und Gegnern deffelben zuzuwenden. Es ift mahrscheinlich, daß Buger von dem Allem nichts abute und ihm vielleicht damals Capito in feiner Stellung ju bem Churfürsten von Mainz vorschwebte. Aber bald genug batte er triftige Urfachen, flagend an hutten in deffen verborgenen Aufenthalt zu fdreiben (4. Aug. 1521), und der Freund hatte eine bergliche Freude dran, daß die Umftande fich fo mit feiner Rur auf das Birtfamfte verbanden: "Dbwobl ich gar fehr wünsche, daß dir Alles nach Gerzensluft gehe," so erwiedert der beschwichtigte Beißsporn, "so freut's mich doch, daß du jest felbst erfabrit, wie ich nicht ohne Grund dir von diesem Schritte abgerathen, mabrend du (so sest er abermals mit einem Seitenhieb auf die diplomatischen Rlugheitsmenschen bingu) es vorgezogen baft Denjenigen zu folgen, die fich selber noch

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, ex Ebernburgo, Calend. Junii (1521) Mes. Thom.

e zu rathen wußten. Aber auch so ift dir das Boblwollen Sidingens nicht richioffen. Denn als er durch die Mittheilung deines letten Briefes veribm, bag bich bein Schritt reue, außerte er, daß er vieles barum gebe, nn ich dich in Pforzbeim, wobin er mich beinetwegen schickte, getroffen und p dann ohne Zweifel zurudgehalten hatte. Am Borabende feines Abzuges n der Gbernburg (um als faiserlicher Feldberr gegen Robert de la Mark id Frankreich aufzubrechen) trug er mir ausbrudlich auf, dir zu wiffen gu un, daß er noch immer die alte gnädige und wohlwollende Gefinnung zu e trage. Du tonneft, feste er bingu, mann du wolleft oder mann es bie uftande ber nun einmal eingegangenen Stellung gestatteten, ju ibm auf tes feiner Schlöffer gurudtommen und er muniche: fobald als möglich. Sein nerbieten fei von feiner Seite noch gang baffelbe: Die erfte Stelle unter allen nen Bediensteten und Anwartschaft auf irgend eine ergiebige Pfrunde, Die d binlanglich unterhalten folle. Im Falle bu noch munschteft zu Bittenra ober sonftwo ben Studien obzuliegen, so werbe er die Roften bagu für a Jahr bestreiten. Go ift Derjenige gegen dich gefinnt, dem du fremde, un-Kannte Leute vorgezogen haft, mabrend du mit diefem Manne schon fo gute undichaft batteft. Benn bu nicht fo gehandelt batteft, fo mareft bu gur Hunde Bfarrer in Landstuhl. Denn das alte Gichtmannlein dafelbft ift gewrben und er bat nun den Burgcaplan Nicolaus dazu befördert. onnte fich aber Alles noch vermittelft Ausgahlung ,eines Sahrgehalts an den . Inhaber zurechtlegen, zumal da er wegen seiner sonstigen Amtsgeschäfte die Bfarrei nicht wohl verfeben tann. So ware denn mein Bunfch, du warest bei und. Es giebt nicht leicht einen Ort, wo du mit bequemerer Duge ben Studien obliegen, und, wie du dir vorgenommen, deine Eltern beffer ju bir nehmen und fie in Rube unterhalten konnteft. Der Ort ift lieblich und das Eten daselbft wohlfeil. Auch dort fteht dir eine prachtige Wohnung ju Benn du deine Entlaffung erhalten und innerhalb zwanzig Tagen birther fommen kannft, fo wirst bu mich noch in diefer Begend finden und es fann bann vielleicht geschehen, daß ich dich mitnehme in das Feldlager Sidingens. Denn dorthin werde ich gelen, wenn ich diesen Ansenthalt (bas Siding's ide Bildbad) verlaffe, wohin ich mich, der Gefundheit wegen, zurudgezogen late. Bei Tiloninus oder Theobald in Worms fannst du den Berfted erfabren. In den Niederlanden verbrennt man den Luther täglich und nirgends giebt es, wie ich bore, fo viele Lutheraner. Bom Stand Des Rrieges nichts Gewiffes, morgen werde ich durch Briefe von Nicolans Etwas erfahren. Der Raifer ift gang in der Gewalt des Papftes. Immerhin! Bir haben im Nothfall ein heer in unseren Sanden. Du aber, wo du auch sein magft, predige muthig und frei Gottes Wort und fürchte die nicht, welche nur den Leib toten fonnen, über die Seele aber feine Gemalt haben. Siehe zu, daß du nicht berführt werdeft durch Geld oder Chre." (58 folgt nun in diefem merfwurbigen Schreiben der icon besprochene, auf falschen Berüchten beruhende AusRurnberg über Strafburg, aber fein Berg und, nebft ben allgemeinen In gelegenheiten, auch ein Schritt, zu dem er durch die Borgange in Bittenber und an anderen Orten mag ermuthigt worden fein. Er fab die für feine 3m funft bangenden Bater und Mutter, Gerbel und die übrigen, welche bereit! muthiger in Straßburg auftraten, befonders aber feinen treuen Gefinnungs genoffen Joh. Sapidus, den bereits jugendlich entschiedenen Lehrer an der Schule zu Schlettstadt. "Ich hoffe, du follst noch bei denselben Gefinnungen verharren die wir gegenseitig ausgetauscht als wir neulich beisammen waren," fo fcreibt er etwa anderthalb Monate fpater (7. Juli 1522), "daß du bid nämlich an den puren Chriftus ohne papftliche Beimischung haltft und babe wenig auf die gepriesene Mugheitsmäßigung Derjenigen giebft, die viel mehr auf ihren Rath und ihre Beisheit trauen, als auf Diejenigen unferes Gottel (Erasmus, Wimpheling, Rhenanus u. f. w.); die da fürchten, daß, went wir dem Untidrift nicht fauberlich weichen, Alles ju Grunde geben muffe und welche bis zu dem Grade unbedingte Freunde der Rube find, daß fi lieber für Papisten als für Chriften wollen gehalten werden, damit fie um die "fürchterliche Tragodie," wie fle es nennen, in eine fauberliche Romobi verwandeln möchten. Chriftus hat vorhergesagt, daß die Seinigen mußte von Jedermann gehaffet werden und daß Jeder, der einen derfelben getöbtel glanben werde, Gott damit einen Dienst gethan zu haben: und diese Leut schenen fich nicht, immer noch die Rube zu predigen, der ungeftorten Dus nachzugeben, diefe Unruhe zu verabscheuen, von der fie doch wiffen follter daß es in feines Menfchen Macht geftanden hatte fie zu veranlaffen, wenn f nicht auf Bottes Bebot felber entstanden mare."

Nachdem in diesem Sinn und Tone der Mund übergefloffen, von der das herz voll mar, so mag der Ankömmling wohl auch dem Freunde vertrat haben, daß er als ein freier und evangelischer Chrift zu dem von der Schrif für Jedermann, auch für die Prediger und Borfteber ber Gemeinden, gebe ligten Naturrecht zurudgegriffen und fich verehlicht habe und zwar mit eine ehrbaren Jungfrau, die, wie er, von ihren Berwandten in das Rlofter & zwungen und seit fleben Jahren darin ein elendes und armes, aber unbescho tenes Leben geführt, und die es nun im Bertrauen auf Gott und in be Ueberzeugung, daß folches löblich und chriftlich fei, mit ihm magen wol durch's Leben. Buger war somit einer der Ersten, welcher allem Spott de Erasmianer und allen Bedenklichkeiten, felbft der Freunde, zum Trop, diefe fühnen Schritt zur Befreiung des geiftlichen Standes von der verderbliche Gezwungenheit des Colibats gethan, welches die Rirche und ihren Rieru in einen Abgrund von Fäulniß, Seuchelei, Schmach und Verderben gestürz den geistlichen Stand, d. h. Millionen Individuen beiderlei Geschlechts, vo den übrigen Lagen auf das Gehäffigste und Berdachtigste getrennt bat: Alle in demselben politischen Herrschafts- und Anechtungszwecke, aus welchem ma es bei unseren jegigen ftebenden Beeren fordert. Dur mit dem Unterschied

bağ es bei ben heeren ber Konige boch nur eine Zeit von wenigen Jahren danert und da schon unfägliches Berberben anrichtet, bei ben Beeren ber Bapfte aber auf ewig war und noch ift. Alles, was die romische Rlerisei gegen die Briefterebe im Allgemeinen und gegen die Berehlichung der Reformatoren geiftlichen Standes vorgebracht, ift eine Blasphemie ber ichnobeften Frechbeit und Benchelei gegen bas eigene Gemiffen, gegen Gottes Gebot und bas Erangelium. 3hr Urtheil ftebet geschrieben in allen ben Stellen, wo es beißt: daß in den letten Beiten Irrlehrer auffteben, Die Speisen verbieten und verbieten ebelich zu werden, und daß die Unreinen, die hurer und Chebrecher nicht in's Reich Gottes fommen werben. Je mehr Muth es erforderte, troß Zonfur und römischem Gelübde aus der Gefahr der Unreinheit und der überall nahe liegenden Gunde beraus, in die legitime von Gott geordnete Bahn der ibrigen gottgeschaffenen frommen Christen, um des Bewissens willen, zu treten, befto mehr muffen wir die Manner bewundern und ehren, welche hag und Spott ihrer ehemaligen Standesgenoffen, machtige Oberen, Orden, Decret und Bann und Alles, was fie felbst wohl voraussahen, nicht achteten und chich werden wollten, weil fie keine Surer ober Unreine sein oder bleiben wilten: wie Taufend und aber Taufend es maren und es durch des Papftes mb ber Rirche natur- und fchriftwidrige 3mangegefege blieben.

Auch Bugern muß es zur Ehre und zum Ruhme gereichen, daß er, obsiech arm wie sein Weib, nicht allein in so verhängnißvoller Zeit, nach Ratur, Gott und Gewissen gehandelt, sondern auch dadurch ein armes, in unnatürlichem Zwang gefangenes Wesen erlöset, das ihm bei zweiundzwanzig Ihrm in Leid und Freude liebreich und treu zur Seite stand. Elisabeth Sibereisen hieß die Jungfrau. Sie war die eheliche Tochter eines Schmiedewisters, Jacob Silbereisen, und der Anna Pallaß zu Wosbach im Nedarthale, etwa acht Stunden oberhalb Heidelberg. Die nicht undemittelten Eltur waren schon frühe gestorben und Elisabeth war eine jüngere Schwester, welche durch Beredung ihres Schwagers, "damit ihnen das Gut desto mehr urbleiben möchte," in ihren "jungen und unverständigen Jahren" ins Kloster Lobenseld "auf dem Kraichgau," gethan wurde '1511\*) und hat zweihundert

<sup>\*)</sup> So schreibe ich trot einer Abschrift eines Buterischen Briefes an ben Churfürften von der Pfalz, wo es heißt: "Mein hausfran Elisabeth Balassin von Wosbach ist in das Rloster Lobenfeld im Jahr 1514 kommen. Es sind in diesem Briefe noch andere Unrichtigkeiten, die offenbar auf die Rechnung des Abschreibers kommen. Dieses Jahr steht mit allen sonstigen Angaben Buters u. Anderer im Widerspruch. 1) heißt es in der "Berantwortung" (D. 1\* vom Jahr 1523) er hab eine Jungfraw genommen die bei zwolf Jahren im Rloster gewest. 2) In der am 10. März 1543 zu Bonn versfasten Schrift: Was man im Namen des heil. Evang. zu Bonn gelehrt, im 2. Theil G. 1\* u. b. daß er mit ihr bis in 6 zwanzigste Jahr gelebt. 3) Sie war 18. Nor. 1541 an der Best gestorben. 4) In der

Gulden, anch hausrath und Kleinodien ohngefahr hundert Gulden an Werth, mit hineingebracht, und doch die eilf Jahr, die fie darin gewesen, alleweg etliche "arbeitsame und fürnehme Aemter getragen," damit fie ihre Nahrung wohl verdienet hat. Darüber hat ihr ihr Schwager, Jacob Schmid zu Rosbach jährlich von dem übrigen ihres väterlichen und mütterlichen Erbes, das sie ihm darum zugestellet, auch noch etliche Gulden zur täglichen Rothdurft gerechnet."

Troß ihrer schwächlichen und zarten Constitution, welche unter mannigfachen Leiden nur mit Mühe sich an das Klosterleben gewöhnen konnte, schrint
ste nach Allem, was vorliegt, eine jener schwächlichen, aber höchst thätigen und
lebendigen weiblichen Naturen gewesen zu sein, in denen oft mehr Muth und
Entschlossenheit verborgen ist, als man ihnen dem äußeren Anscheine vach
zutrauen sollte. Die über die Zurückforderung des eingebrachten Gutes miwirsche Lebtissin selber konnte, in der Entgegnung, nichts Anderes sagen: als
daß die Jungfrau oft kräuklich gewesen, und ohne Borwissen des "ganzen"
Convents aus dem Kloster sei genommen worden.\*)

Benn auch nur der geringste Tadel auf ihre Person hatte geworfen werden konnen, so hatte man bei dieser Gelegenheit gewiß nicht ermangelt, es zu thun.

Buhers Wahl war eine glückliche, und sein Schritt zum Chestande ein ehrbarer und gottgebotener. Dieß bezeugt er mit Freuden zu den verschiedensten Zeiten. "Ich habe zur She genommen," so schreibt er ein Jahr nach her, mitten in der mislichsten, äußeren Lage, auf den Borwurf seiner Feinde, daß er eine "Ronne" geheirathet: "Ich habe zur She genommen eine Jungfrau, die ist bei zwölf Jahren in einem Kloster gewesen, hat aber noch viel minder Prosess gethan, oder gelobet, als ich, denn sie Solches viel weniger in ihrem Willen gehabt hat: denn sie ist dazugebracht worden, mit vielen sellssamen und geschwinden Griffen und Beredungen, die ich nicht weiter berühren will, weil ich mich und meine Handsrau nicht also beschönigen will, daß ich damit andere Leute körrig mache. Gott gebe Jedermann die Wahrheit zu erkennen. Von Mönchen und Nonnen, bei welchen wir beide gewesen sind,

Gegenantwort ber Aebtissen v. Lobenfeld, auf die Burudforberung ber Buterischen Erben ber in's Klofter mitgebrachten Geldsumme, heißt es, sie sei ohne eines ganzen Convents Willen und Wissen zur Zeit Franz v. Sidingen Kriegs (gegen Trier) aus dem Kloster genommen worden. Dieß Alles weißt auf das Bestimmteste auf die Mitte des Jahres 1522 für die Heist, Buters hin, und folglich, wenn sie "eilf Jahre," wie es in Buters Brief heißt, oder gegen "zwolfe," wie es in der Verantwortung heißt, im Kloster gewesen, so muß sie 1511 hinein gekommen sein.

<sup>\*)</sup> C. die Antwort des Convents. Mss. Thom. C. ebenfalls die uurichtig 1546 überschriebene Copie des Briefes von Buger an den Churfürften Friedrich v. der Pfalz. Der Eingang zeigt, daß er erft neulich zur Churwurde gelangt, und daß folglich das Schreiben in's Jahr' 1544 gehort.

mochte ich noch viel Urfache auzeigen, warum wir guten Jug, ja fogar Roth gehabt baben, von ihnen zu weichen. Sab' mich aber an dem begnugt, meffen fie fich felbft nicht allein nicht schämen, sondern was fie fogar für gut an-Denn da ich ihnen angezeigt habe, daß auch dasjenige, was fie für gut und recht ausgeben, wider Gott ift, werden fie selbst wohl wiffen, wie es um das Andere ftebe. Run auf's furgeft: 3ch habe eine Jungfrau gur Che genommen, die in einem Rlofter gewesen ift, und hat mich auch jest noch nicht gereuet. 3ch habe es auch befannt vor meines gnabigen herrn (bes Bifchofs) von Stragburg Bicarius, und vor einem erfamen, weisen Rath der Stadt Strafburg, und mich dabei erboten, mich in den Tod zu geben: wo da mochte beigebrucht werden, daß ich in solchem gefündigt hatte wider Bott und fein Gefet, das je billig allen Satungen foll vorgezogen werden. Dben habe ich Schrift angezeigt, warum das Rlofterleben zu verlaffen seh, und wie fein Chriftenmensch fich mit Gelübden verbinden moge, das Beffere zu laffen, und dem Boferen anzuhangen. Mun haben wir aber leider erfahren, daß uns das Rlofterleben in vielen und ungabligen Wegen jum driftlichen Leben ift binderlich gewesen, und so baben wir uns denn in den Gheftand begeben, und haben befunden, daß er uns im gottseligen Leben förderlich ift. Deghalb foll uns weder Rlofter, noch Rutten, noch irgend ein Gelübde daran hindern, und wer uns darüber schilt, der schilt uns um des Buten willen, und zeigt fic als ein Zeind Gottes und aller Chrharkeit. Beitere Berantwortung ift nicht von nöthen. Denn von der Briefterebe und daß Diefelbe Riemandem mag verboten werden, denn allein von Teufelslehrern, ift so viel nun geschrieben, daß ohne Zweifel die Gutherzigen keinen Anftog daran nehmen werden. Für die Anderen aber, dieweil ihr Gemuth und Gewiffen unrein ift, mag auch meine Che nicht unverlästert bleiben. Was fann ich darzu? omerei und Chebruch ift ihre Gewohnheit, wie wollten fie benn an der Che ein Befallen haben. Die Frommen aber werden das Bert Gottes, den beiligen ehelichen Stand, in Niemanden verachten oder schelten, so ihn doch St. Baulus an einem Bifchof, bem bochften Brediger, ben er gang unfträflich baben will, nicht allein nicht scheuet, sondern ihn-sogar bei demselben fordert, damit er defto beffer ohne Nachrede bleibe, und auch darin allen Gläubigen ju einem driftlichen Borbild diene. — So hab ich meine hausfran auch mit leiner Lift oder Beredung dazu gebracht, deß bezeug ich mich auf Gott und Und ich fage, wo ich nicht Bott gefürchtet hatte, und hatte bes Beifches Luft allein suchen wollen, fo batt' ich fie in teinem Beg genommen. Sind doch die Frauen nicht so theuer. Wo mir daran Alles gelegen batte, hätte ich wohl zwo oder drei für eine haben mögen, und die alle acht Tag veränderen, und hatte mogen dabei ein großer Berr feyn, wie andere Bapisten, fo wie mir denn zu Worms des Papfts Botschaften nicht geringe Forderung # folder Herrschaft angeboten haben, wovon noch viele glaubwürdige Berfonen gut Wiffen haben. Eins jag' ich, Gott hat uns geholfen und zufammengefüget, und keines das andere weder mit Lift, noch irgend welcher Beredung dazu gebracht. Darum wir uns auch besto leichter ber Schmach und anderen Widerwärtigkeiten ausgesetzt haben, wovon wir wohl gewußt, daß sie auf unser noch ungewohntes Fürnehmen folgen wurden."\*)

Zwanzig Jahre nach diesem freudigen Bekenntniffe schreibt er von ihr abermals öffentlich: "Der liebe Gott hat mir zuvor ein Gemahl gegeben bis ins zwanzigste Jahr, die mit solcher Zucht, Ehrbarkeit, Gottseligkeit, auch Arbeitseligkeit in aller Haussorg' und Arbeit begabet gewesen, wie das viel frommer Christen wissen, daß ich durch sie zu meinem Dienst merklich bin gefördert worden; nicht allein in dem, daß sie mich aller Haussorge und zeit-

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung Martin Buters u. f. w. D. 1 a. folg. Daffelbe un: gefahr, aber mit einigen intereffanten Ginzelheiten fagt er in feiner Supplic an ben Rath von Strafburg. Mss. Thom. "Dann fie, min Gemahl ju und über obangezengt gottlich Gebott und fruheit, bermaffen veberman geben und verlieben, bas fein glubb baran hindern mag, hat fie gut driftlich und anch nottige Urfach gehabt fich zu verheuraten, bann fbe mit wunderbar: lichen Luften und ungehörtem Angehalten (Anhalten) Ir ale einer jungen unverftendigen ichamhafftigen und forchtfamen Dochter ju umbgon unmeglich, von eitlich Ir verwandten, ale ju beforgen, bes guts halb, fo fe 316 vatterlichen und mutterlichen Erbe hatt, in ein Glofter getrungen worben ift, in bem fie nie feinen gefunden Tag gehept, nichts driftliche auch gelert, bann feer felten bofelb geprediget murt, beghalb ein leben bo ift, es wer wol von noten es were driftlicher. So haben 3r bie Arbet oft gefagt fie werd im Clofter nimmermer gefund werben, auch het fie auber Gefohr 3re lebens, als fie glaublich gewarnet war, bestehn muffen, fo ift fie eins folden ohnschuldigen bemutigen Banbels, und allweg gewesen, das ich bas by Gott und uff min feele behalt, bas niemans lebt in bem ein Tropflein mer naturlicher billigfeit ift, fo er erfandt biefer Sachen gelegenheit und wufte Ir unschuld, er wurd mir, ber ich fie, (Gott fo min Buge) uf feinem argem Luft ober unordenlicher lieb zu minem gemahel, us rat bitt und feben, ett: licher driftlicher, wifer gotteforchtiger luten genommen hab, beg bankfagen und in feinem weg verargen. Dann fo ich bem luft hett wollen nochftellen, hette ich, wie andere, wol gefunden, ber ich minder nachred und vil weniger nachtheils hatte warten borffen. Das erbut ich mich aber vor E. G., wer bo menn ich hab gefundiget, daß ich min Gemahel uff 3r flehenlich bitt us großer not und feiner unorbentlicher Begierb, bas Ir wandel und fitten yn bezeugt haben, und noch bezeugen werben, beicheen, genommen hab. will ich mit bem Bebing vor G. G. und aller driftlichen Obrigfeit, antwort geben. Wurt er erfunden bas ich noch gottlichen rechten gefündigt bab, will ich mich tobten laffen. Das weiß ich, mufte E. G. wie biefer hanbel geftalt ift, fie murbe fich boch uber min gemabel erbarmen bie alfo 3re vatterliche und mutterliche erbe, etwas mergliche uber bie dufent gulbin, beraubt fin muß, und in ungöttlicher Gefengnuß nun fo lang gehalten bas fie es 3r leben lang überwindt, und unß beibe alfo in befonderen gned: bevelch haben ale driftliche ehelut, bie wir, ob Gott will nymand beleidigen, aber unferes Bermogens menglich bienft zu beweisen und gute zu thun allzept gefiffen fenn wollen.

lichen Geschäften enthoben, sondern auch in dem, daß fie durch ihren Fleiß und ihre Rühe die leibliche Bersorgung, so und bisweilen nicht so reichlich zukommen, also rathlich angelegt und ausgetheilet hat, daß wir gar vielen Bilgern und Dienern Christi viel mehr Dienst bewiesen haben, als ich, wo ich allein gewesen, nimmermehr vermocht hätte."\*)

Die Trauung fand mahrscheinlich, wie diejenige Joh. Schwebels, Des ebemaligen Pforzheimer Predigers, nachherigen Zweibrudischen Reformators auf dem Schloffe Lauftall \*\*), und zwar durch den Burgcaplan Sidingens, den uns icon befannten Nicolaus ftatt, an deffen Stelle Buger als Prediger in dem romantisch, unter der Burg gelegenen Städtchen Landstuhl nachfolgte. Inzwischen follte ihm feine lange Rube gegonnt fein. Aufgemuntert, vielleicht durch Sidingen felbst, der auf seinem Kriegsjuge gegen Mezieres die Stimmung der Städtebevöllerung für das Evangelium tennen gelernt, odet berufen durch die Freunde der Reformation, machte Buger einen Abstecher nach Brabant, und mahrscheinlich nach Antwerpen, wo der Stadtschreiber Graphens und der Augustinerconvent fich offen für Luther erklart hatten, wo er aber gar bald megen der Berfolgung, die der Raifer, auf Anftiften Glapious, durch die ftrengsten Dagregeln hervorrief, in folche Gefahr gerieth, daß die Nachricht von seinem Tode sich bald sogar in Stragburg verbreitete, und er in der That auch nur mit genauer Roth entrann. Raum war er bei Sicingen wieder angelangt, so wurde er wiederum zu einer zweiten Reise in evangelischen Angelegenheiten genothigt, nach deren gludlichen Bollendung er einige Tage Urlaub befam, um seinen beforgten Eltern und Freunden perfonlich zu zeigen, daß er noch lebe. Er fam am 4. Juli ftattlich und wohlbehalten in Stragburg angeritten, und hoffte, ba eben Deffe mar, besonders seinen treuen Freund Sapidus zu treffen. "Ich kann dir nicht sagen," so schreibt er in dem Briefe, welchem wir alle obige Radrichten verdanken, "wie es mich geschmerzt, daß ich dich, den Saupttroft dieser Reise, nicht fand. 3ch wollte dem Miggeschide zum Trop dich vergangenen Sonntag beimsuchen, damit es mir doch vergönnt mare, einen Abend oder eine Nacht mit dir von allerlei zu reden. Aber da bat mich der vermunschte Schlaf den Bagen verfeblen laffen, mein Pferd mar auch nicht jur Sand, und heute konnte ich auch nicht mehr den Weg machen, weil ich auf's Schleunigste zu Sickingen zurud muß, da er mich mit einem hochwichtigen Auftrage abermals absenden will.

"Ich mußte ihm versprechen, sobald als möglich wieder bei ihm zu seyn, da er mich wahrscheinlich nach Sachsen zu schieden beabsichtigt. Rach ber Rücklehr von dieser Gesandtschaft hoffe ich endlich vielleicht ein bischen Ruhe bei den Meinigen genießen zu durfen. Dann will ich Alles aufbieten, damit

<sup>\*)</sup> S. Bas im Ramen bes h. Erangelii zu Bonn gehandelt und gelehrt 2c. 2c. 2. Theil, gegeben zu Bonn, 10. Marz 1543. G. 1 a u. b.

<sup>\*\*)</sup> S. Centuria Schweb. in ber Borrebe.

wir entweder bei dir oder bei mir gufammentommen. Unterdeffen bete gum herrn mit den Deinigen, daß er meinen Rittern (Gidingen und hutten) bei fleben moge, die in foldem Gifer fur das Evangelium entflammt find, das fie mit Freuden für die Behauptung beffelben Sab und Gut, Leib und Leben daranquiegen bereit find. Sie find bis jest noch in solchem erfolgreichen Fortgange, daß, wenn der herr fich von ihrem Borhaben nicht etwa abwendet, so tonnte die Turannei der Großen gar mohl gestürzt werden. Er schaffe, was wohlgefällig ift in feinen Angen. Wenn mich nicht Alles taufct, fo ift eine große und allgemeine Umgestaltung der Dinge vor der Thure, welche jene besorgten Rudfichtler nicht lange fragen wird, ob fie wollen oder nicht: Leute, deren Tugend nicht sowohl darin besteht, daß fie fich um die Freunde verdient machen, es fev benn, daß diese letteren ihnen in allen Studen folgen, und fie überall loben, ale vielmehr darin, daß fie den tollen, großen herren schmeicheln, wie z. B. jener großen Bestie von York, welche in Beidlichfeit und Lurus aller Art eine zweite Gleopatra ift. Auf folde Gafte foll man Pobreden ichreiben (wie Grasmus), Die Prediger des Evangeliums aber soll man in allen Schriften und Briefen als aufrührerisch verabscheuen. D, daß wir doch einmal tabin famen, die Ehre Chrifti mehr am herzen gu haben, als unseren Bortbeil, Gigennut und Bequemlichfeit."\*) Buger hatte fich enticbieden von der Erasmi'ichen Partei, ber er fruber angeborte, losgesagt, und batte fich mit ganger Seele ber freien Lutherischen Bewegung muthig angeschloffen. Aber aus obigem Schreiben geht unzweibentig bervor, daß er dem politischen Elemente nicht traute und nicht beistimmte, welches "feine Ritter" im Begriffe maren, mit bereinqugieben.

Der fühne und zuversichtliche Bug gegen Trier und seinen Churfürften, ben bestochenen Parteigänger Frankreichs bei ber neulichen Kaiserwahl, ein Jug, der mit geheimer Billigung Albrechts von Mainz unternommen war, scheiterte an dem friegerischen Muthe des geistlichen Herrn, der ein Julius II. in kleinem Maßstade war, und an den friegerischen Borkehrungen der von Sickingen beleidigten und gereizten Fürsten, welche den ganzen Hussigng seiner Berbundeten verhinderten. Dieser stolze Ritter, der, wie man wähnte, zunächt nach einem Churhut, und vielleicht sogar nach höherem trachtete, sollte vernichtet werden mit seinem ganzen Landauer Bunde.

Die Bundesgenoffen maren großentbeile geschlagen, ober doch einzeln mit ibren Burgen übermältigt, und er sab nun, obgleich die Fürsten in die sem Jahre nichts mehr gegen ibn unternahmen, den Sturm gegen sich heranziehen. Doch erschraf ber fühne Ritter nicht, er ließ seine Burgen in Bertheidigungszustand segen, Mauern aufführen und ausbesiern, Gräben ziehen, und ließ sich, weil die Schmerzen der Gicht ibm nicht einen Schritt möglich machten, an alle Orte tragen, um Besichtigung zu balten und Anordnungen

zu treffen. Es mag dem Prediger zu Landfinhl bei den gewaltigen Zurüftungen oben auf dem sesten Schlosse und in dessen Umgebung wohl statt der gehofften Rube, der sehr natürliche Gedanke gekonmen sein, daß seines Bleibens nicht lange mehr hier sein werde. Zumal da bei seiner letzen Sendung nach Sachsen der Wunsch wieder lebhafter als je in ihm erwachte, zu Wittenberg ein Jahr lang der Wissenschaft obzuliegen, und in Luthers und Welanchthons Umgang sich zu stärken und zu stählen für den geistigen Kampf der Zeit, so wie sein großmuthiger Beschützer sich für den weltlichen Streit rüstete in den Burgen, die er "Fürstentruh" nannte.

Als Ritter und Rrieger ein ebenfo furchtlofer als ehrgeiziger Mann, hatte diefer, wie es scheint, doch eine dunkle Ahnung von dem tragischen Ausgange seines Schickfals, und in der hochherzigen Großmuth feines Befens wollte er nicht, daß Manner, wie Buger, Decolampad, ja hntten felbit, in die gefährlichen Wechselfalle des bevorftebenden erbitterten Aurftenkriegs verwidelt wurden, ober gar in die Sand des entschiedenen und gereigten Gegners der Reformation, des Churfürften von Trier, fallen und der Rache ihrer Begner Preiß gegeben murben. Er verabschiedete fie daber alle fur die Beit diefer Gefahr, mo noch obendrein Mangel und Noth bevorstand und ein paar Landelnechte und Saudegen ihr Brod beffer verdienten, als die gelehrteften Federhelden. Auch Buger, der in der friegerischen Unruhe, bier weber Duge für fein Studium, noch auch für feine Bredigt gefunden, erhielt auf fein Ansuchen nicht allein feinen Urlaub, fondern auch, trop der Bebrangniß, Beweise Sidingischer Danfbarteit, und mit dem, mas der gnadige herr ihm guftellte, mar er entschloffen, nach Bittenberg gu gieben. Des Denschen Herz schlägt seinen Weg an: der Herr aber richtet seine Schritte. Richt nach Wittenberg jum Studium, fo bieß es, fondern nach Beiffenburg jum Rampfe für das Evangelium!

#### Fünftes Capitel.

Die "Summary seiner Predigt daselbst gethan."
(Ans. Nov. 1522 — Ans. Mai 1523.)

In der, auf der Gränze des Elsasses, am Fuße der Bogesen gelegenen, uralten heimath eines der ältesten deutschen Dichter und Schriftsteller, des Benedictiners Ottsried von "Beissenburg," trug die reichsfreie Bürgerschaft ichon lange die zur Last gewordene geistliche herrschaft des Abts und der sonftigen zahlreich vertretenen geistlichen Körperschaften mit leicht erklärlichem Unwillen. Das neue Behen des Geistes und Luthers Schriften waren einzedrungen, das Beispiel anderer benachbarter Städte hatte sie aufgemuntert, der nahe und mächtige Schutz Franzens von Sickingen hatte sie nicht wenig ermuthigt, so daß auch sie dem alten Pfassenwesen nicht mehr huldigen, sondern der aufgehenden evangelischen Freiheit genießen wollten. Ein rühriges,

entschlossenes Böllchen, acht franklichen Wesens und Stammes. — Jur Zeit, von der wir reden, war bereits (von 1517 an) der Pfarrer zu St. Iohann, Geinrich Motherer, ein Stadtkind und Bürger, von dem Verlangen nach tüchtiger evangelischer Predigt beseelt, aber immer nur mit untüchtigen Gebülfen versehen, "so daß die Gemeinde nicht allein großen Mangel an Berkündigung göttlichen Worts gelitten, sondern daß oft sogar die Kranken ohne Beichte und Sacrament, die Kindlein ohne Taufe gestorben sind." Die zur Bestellung der Predigt ausgesetzten Gefälle reichten nicht hin, und die Mönche der Abtei nahmen Zehenten und Anderes ein, ohne sich um die ihnen obliegende, gehörige Ausstatung der Pfarreien zu bekümmern.

Diefes "Jammers" hatte fich die Gemeinde oft beflagt, und war m Abhulfe bei der geiftlichen Obrigfeit, der Abtei, eingekommen, ohne je etwas auszurichten. Dabei ließ man es benn auch von Seiten ber Bemeinde be-"Da erbarmte fich Motherer, nach einigen Jahren vergeblichen Anmenden. haltens, diefes Glends feiner Baterftadt, und fuchte, im Ginverftandnig mit dem Rathe, wovon mehrere Glieder ibm treulich beiftanden, die Pfarrei von der geiftlichen Botmäßigkeit des Abts zu befreien, und brachte es auch endlich vor den geiftlichen Berichten und zu Rom felbft, mit einem Aufwand von fünfhundert Gulden dabin, daß dem Pfarrer die Anstellungen an derfelben mit Jug und Recht, als dem Juhaber zufamen. Er fannte bereits Bugern, deffen Ruf, mehr als ihm selbst wegen seiner Feinde lieb war, in der gangen Rheingegend als eines Ausbunds von muthigen evangelischen Predigern, erschollen mar. 2118 Derfelbe daber beurlaubt und mit allerlei Studienplanen beschäftigt, durch Beiffenburg tam, so bat ihn Motherer flebentlich, die Bredigerstelle an besagter Rirche anzunehmen. Das Dringen Des redlichen Mannes, der (nach allgemeiner Sitte der Pfründinhaber) wohl felbst nie gepredigt hatte, und welcher den in die Belt hineinziehenden anhielt, erfchien Bugern als ein höherer Beruf, und er fagte ihm vor der Sand auf ein halbes Jahr zu.

Er sollte der Begrunder der jest noch bestehenden und die größere Salfte bildenden evangelischen Gemeinde dieser Stadt werden, und dieselbe sollte der Erftling sein unter den zahlreichen Stadten, die ihm mittelbar oder unmittelbar das Evangelium in seiner ursprünglichen Reinheit, und besonders ihre firchliche Ordnung und Verfaffung verdanken.

Beiffenburg aber mar verhältnismäßig mehr, als viele andere Städte, mit aller Art von Mönchsorden angefüllt, und der erste Kampf, welcher ihn erwartete, sollte daher ein heißer sein, zumal da auch die politischen, namentlich die Sickingen'schen Angelegenheiten eine immer bedenklichere Bendung nahmen. Aber der einunddreißigjährige, bei Hoch und Niedrig in der Belt schon gewürfelte und unternehmende, in der schönsten Blüthe der Begeisterung stehende junge Mann, ließ sich das nicht ansechten. Zur großen Freude gesammter Bürgerschaft über den anmuthigen Ernst seiner Personlichkeit und

seiner Beredtsamkeit, ging er frisch und muthig an's Werk. Alles wollte den neuen, von einheimischen und auswärtigen Gegnern, Mönchen und Bischösen angeseindeten, evangelischen Predicanten hören. Er hatte mit Borbedacht den ersten Brief Petri als diejenige Schrift gewählt, welche auf die Lage einer zu resormirenden Gemeinde am meisten paßte und Anlaß bot, nicht allein die Hauptlehren vorzutragen, sondern auch die Hauptärgernisse der alten Kirche und ihrer Klerisei zu rügen, und das mit um so größerem Nachdrucke, als man sich auf die Auctorität desjenigen Apostels stügen konnte, dessen Name und Ansehn so mißbraucht worden war, um alle Jrethümer und Rißbräuche zu beschönigen. "Ihr pochet so sehr auf den Apostelssürsten und die Nachsolge in seinem Amt, wohlan, da ist dieser Petrus, und sagt in vielen Hauptstücken das Gegentheil von dem, was ihr behauptet und lehrt!"

und dann über bas Evangelium Matthai, an jedem Berftage ein Dal und an den Sonn- und Festtagen zwei Mal, unter einem ununterbrochenen Buftomen des Bolles von Nah und Fern. Go groß mar der Unwille gegen die "Bfaffheit," und fo beiß auch der Durft nach der einfachen Milch des lauteren Evangeliums. Er hat felbst einen summarischen Bergriff Diefer feiner Bredigten das Jahr barauf in Strafburg berausgegeben, und gur Stärkung der damals noch bedrängten Gemeinde, sowie zur Rechtfertigung gegen die Berlaumdungen aller Urt, dem Rathe und der Bürgerschaft zu Beiffenburg augeschrieben. Wir wundern uns nicht, daß fie einen folchen Anklang gefunden und eine fo nachhaltige Wirkung gehabt haben, denn fie geboren, nach Form und Inhalt, ju dem Beften, Rernhafteften und Ginfachften, mas wir von Bugern befigen. Es mare ein unaussprechlicher Segen für das Reich Gottes, für die protestantische Rirche, und für das evangelische Bolf gewesen, wenn man bei dieser flaren, driftlichen Popularität der evangelifden Ginfalt und Entschiedenheit geblieben mare, und nicht fich wieder in eine neue unevangelische, unfruchtbare und unverständliche Scholastik verurt batte. Er begann feine Amtothatigfeit damit, feine Gemeindeglieder und Jeder-

Im Advent und in der Fastenzeit predigte er zuerft über diese Epistel

wann anzutreiben, sich das (lutherische) deutsche Testament, und was sie sonst von göttlichen Schriften bekommen konnten, anzuschaffen und darin selbst zu lesen. Sodann stellte er vor allen Diugen den ächt protestantischen Satz auf: Den Beist Gottes, um die heilige Schrift zu verstehen, soweit es jum Glauben und zur Seligkeit nothwendig ist, haben alle Renschen, die Gott mit Ernst darum aussehen. Darum soll sich Riemand bereden lassen, als ob er den heiligen Geist nicht baben, nicht in der heil. Schrift selber lesen, oder die Lehren und Predigten nicht erörtern und benrtheilen könnte, wie dieß etliche gland- und geistlose Leute vorgeben. "Das sind Blindenleiter, die ench gerne mit sich in die Grube ewiger Finsternis sum, Gapito u. Luger.

Dinge Berftandniß überkommen habt (Gott Lob), ift nun Ursache, daß ihnen an dem "Bauchfutter" abgeht, und daß fle nicht mehr mit folchem Glud, wie bisber, mit Beig und erdichteten Borten an euch "berumhantieren" tonnen. Sie find's, gegen welche das Wehe des Herrn über Schriftgelehrte und Pha-Es fteht steif und fest, mas St. Paulus spricht: Der rifåer fich richtet. geiftliche Mensch richtet Alles. Beiftlich find aber nicht die allein, Die beiche ren und geschmiert find, lange Rleider tragen und feifte Pfrunden befigen, oder sonft auf einer fetten Beide gemästet werden, fondern Diejenigen, so den Den haben aber Alle, die fein find. Beift Christi haben. Sein find aber Blaubt ihr nun Chrifto, fo fend ihr fein, so habt Alle, die ibm glauben. ihr feinen Beift, fend geiftlich und habt alle zur Seligkeit nothigen Dinge gu erörteren und zu beurtheilen. Alfo hat Christus zu thun befohlen, wenn er fpricht: Sehet euch vor, vor den falfchen Propheten u. f. w. Denn Diejenigen, fo durch glatte Borte und geiftlichen Schein fich, ale zu unferem grom men, verordnete Schafe ausgeben, follen wir an ihren Früchten erkennen: ob Borte und Berke auf ihren eigenen Rugen gerichtet find, oder ob fie wie bungrige Bolfe alles an fich reißen und gerren. Diese Beurtheilung fann aber nur geschehen nach der beil. Schrift, welche, als vom beil. Geifte, alles Sute reichlich lehret. Alles, was also in ihren Worten und Werken mit der beil. Schrift nicht zusammenstimmt und in ihr keinen Grund bat, ift arg, falsch und verführerisch. Darum, lieben Brüder, laßt ench die Augen nicht blenden, prufet und bemahret alle Dinge, und das Bute behaltet. Die Onade die Schrift zu verstehen, wird den Ginfaltigen und Demüthigen verliehen, und den Klugen und Stolzen entzogen.

"Darum, Allerliebste, habet gut acht auf alle Lehre und Predigt, fo euch vorgetragen wird. 3hr habt deß Macht und Befehl, und ihr rermögt es durch den beil. Beift, welchen ihr fo gewiß haben tonnt, als ihr glaubt, Ber euch anders lehret, als daß Jesus Chriftus allein und Chrifti fend. der sey, der sein Bolf von seinen Sünden selig macht (und fein Bolf find Alle, die ihm von Herzen glauben), des Lehre haltet für antichriftisch. Lefet eure Evangelia und das neue Teftament, und mas ihr mehr von gottlicher Schrift haben könnt. Bittet Gott den Bater durch Christum, unsern Beiland, um feine Bnade und Erleuchtung, und das mit festem Blauben, fo werdet ihr es erlangen, und Alles, mas euch Roth und Rut ift zu miffen, genugfam lernen. Der Beift Gottes rubet auf den Demuthigen, und hat ein gnadiges Auffeben über den Armen, der einen gerknirschten Beift bat, und ergittert vor dem Borte Gottes. Db ihr schon keine Pfaffen oder Monche seid, fein Latein konnet, Tag und Nacht arbeiten mußt: Jesus, unser Seiland, war auch ein Laie vor den Sochwürden und Beiftlichen der Belt, ungelehrt Paulus arbeitete auch Tag und Nacht, damit er und ein Zimmermann. Niemanden beschwerlich wäre.

"Die beil. Erzväter und etliche Propheten find gute, schlichte birten geesen, und dennoch hat der Beist Gottes reichlich, mit seinen hochsten Gaben Alfo hat die "bochwürdig" Jungfrau Maria von den a ibnen gewohnt. bungrigen gefungen, die gefättigt werden, und von den Reichen, die leer usgeben (Luc. 1). Also spricht Jesus tröftlich zu ench: daß er als ein Licht n die Belt getommen, damit die, fo an ihn glauben, nicht in Finfterniß even; daß er gekommen zum Gerichte, auf daß die, fo nicht feben, febend Ihr febet ja, daß blind und toll verden, und die da febem, blind merden. eworden find, die fich fur Lichter der Belt ansgeben, und auch dafür gehalen werden. Benn man aber mit beil. Schrift an fie kommt, wie euerer Biele elbst erfahren baben, miffen fle minder als ein Rind, reden und handeln fo ingeschickt, daß Riemand daran zweifeln barf: fie feben unfinnig und "wanddellig" geworden. Freuet euch daber, die ihr euch fur Blinde gehalten, und egehrt habt, von Chrifto erleuchtet zu werden. Alfo ift es mahr, daß Gott ucht viel Beise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle berufen nat" (1. Cor. 1).

Merkwürdig für jene Zeit ift folgender Einwurf gegen die beil. Schrift mb Bugers Untwort Darauf. "Daß aber felbige Bertehrten und Rlugen fagen Ratthans, Johannes, Paulus und bergleichen fepen auch Menschen gewesen. Ib man ihnen eben Alles glauben muffe? — Wenn ihnen die gottlich Wahrmit halb fo viel anlage, als ihr Bauch, antwortet er, fo murden fie folder Bottesläfterung wohl schweigen. — Die heil. Apostel find allerdings Menden gemesen, aber dabei Rinder Gottes, und aus gottlichem Beifte haben fie jefchrieben. Das gehet aus bem Zusammenhange und ber Bergleichung mit bem dten Teftamente hervor, und ihnen wollen wir cher glauben, als ben Lafteern, an beren gangen Wefen wir nicht allein nichts Beiftliches, fondern auch nichts von natürlicher Ehrbarfeit vernehmen, fondern all' ihr Denfen ift nur whin gerichtet, daß man fie um ein wenig Dels willen, das man ihnen an de Finger geschmieret, und um ein Lödlein haars Willen, bas man ihnen wm Ropf geschoren, für herren halte, damit fie in aller Freiheit und allem Ruthwillen leben, und dafür nichts thun, als daß fie unter Biele den Leich. iam und das Blut Chrifti verlaufen, und die beiligften Bfalmen ohne allen Berftand und Beift murmeln oder benlen. Daneben fangen fie dem Armen, nder Recht und Billigfeit, bas Mark aus ben Knochen, und schänden ihm Beib und Tochter. - Dag aber Die Apostel vom Beifte Gottes erfüllt maren, ebt aus ihrem Leben und aus allen ihren Werken hervor, die Paulus als fruchte des Beiftes bezeichnet; daß die Bapfte und geiftlichen Decretenschreis er nicht vom beil. Beifte find, geht auch aus den Werken bervor, die derfelbe lpostel als Berte des Fleisches bezeichnet.

"Diefer Geift führt nicht zwei Bungen, und ift fich nicht Telbst zuwider. "Gefet und Propheten hangen an den zweien Geboten: Liebe Gott von jangem Bergen, und deinen Nachsten als dich felbst. Bas diesem gemäß ift, das ift göttlich, mas nicht, das ift zweifelsohne teuflisch. Bie befteht das aber mit der Liebe Gottes, wenn man fagt: Chrifins Jefus, dem wir gehorchen follen, nach des Baters Gebot, habe uns nicht alles, was zur Seligkeit nothwendig und Gott wohlgefällig ift, gelehrt: und lehren dann selbft mit fo großen Roften, welche zur Nothdurft der Bruder Dienen follten, Richen bauen, Def ftiften, Bruderschaften aufrichten, ihre guten Berte faufen, Bacht brennen, und mas der Unfinnigfeit mehr ift. Darauf mare fein Menfc, ber felbst Roth litte, oder andere Noth leiden fabe, von fich felbst verfallen, for dern hatte Barmherzigkeit bober geachtet, als folche Opfer. Das hat alles Das "Aufvoll" aufgebracht, dem jedermann geben foll und niemand nehmen, jedermann dienen und niemand gebieten. Wie ftimmit das mit dem Beift ber Bahrheit, welcher spricht: Ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem mas er bat, der mag nicht mein Junger fein. Der Größefte unter euch foll sein wie der Mindeste und der Bornehmite wie der Diener. Go ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Junger und ihr werdet die Bahrheit erkennen und die Bahrheit wird euch frei machen.

Auf die Frage: welcher Art denn der Glaube fei, den die beil Schrift lehret? antwortet er: "Lagt fahren das faul Geschwäße der "Plagtretter", suchet in der Schrift, die eure geiftliche Uebung fein foll und ihr werdet finden, daß alle Wahrheit und Lehr Chrifti in dem beftehet: daßwir durch Chriftum und fein Evangelium einen feften Blanben und herzlich Bertrauen haben zum Bater: als zu einem gnä' digen Gott und Bater, der uns alles Gute an Leib und Seele, ohn alles unfer Verdienst, auslauter Gnadezukommen laffen, und und vor allem lebel behüten und alle Günden verzeihen Dieg ift der Glaube aus dem der Gerechte lebt, das ift die Gerechtigkeit so vor Gott gilt (Rom. 5). Rurg, die Natur und Art dieses Glaubens muß fein, daß uns unfer Berg nicht verdamme, und wir somit eine Frendigkeit zu Gott haben und in Wahrheit zu ihm rufen mögen: Abba, lieber Bater. Gin folder Glaube ift das Bert Gottes: ein folder Glaube halt die Bebote Bottes, denn das ift fein Gebot, daß wir glauben an den Namen seines Sohnes und einander lieb haben.

"Aus diesem Glauben: daß dem Menschen von Gott durch Jesum alle Dinge, ohne alles Verdienst verliehen werden; aus der Erkenntniß, daß er einen so übergütigen Vater hat und darüber gegen ihn brünstig ift, begehrt der Christ nun nichts Höheres als Gott allein zu gefallen und aus Dankbarkeit auch Etwas zu thun. Und wenn er dann vernimmt, daß der Herr will: alles unser Thun solle unserem Nächsten zu gut und zu frommen geschehen, so ergießt er sich und ergiebt sich ganz zum Dienste und zur Gutthat an dem Nächsten ohne alles Hossen irgend einer Vergeltung, ohne alles Ansehn irgend einer Person. Sondern, so wie er von sich selbst erkennt, daß er ohne sein Verdienst als ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi geworden, also, ohne

uf irgend ein Berdienst zu schauen, umsonft, allein um Gott einen Gefallen a beweisen, ftredt er feinen Brudern Seele, Leib, Ehre und Gut vor, mit mem Borte alles, was er von Gott ift und von ihm fo gnadig erhalten bat. Sebet, also wirket der mabre und lebendige Glaube durch die Liebe: Nach em was Baulus fagt (1. Cor. 13): Durch diefe glaubgewirfte Liebe thun ie wahren Christen alles: lehren den Unwissenden, tröften den Zaghaften, trafen den Brrigen, belfen den Dürftigen. - Wie darf man uns denn vorverfen, daß wir durch folches Predigen die guten Berte verbieten? Ja allerings Kirchenaltar, Mekstiften und dergleichen, was sie gute Werke nennen, as fällt. Denn, wenn das gange Befet erfüllt wird in dem einigen Bort: liebe deinen Rachften als dich felbst und der herr fagt (Math. 7): Bas br wollt, daß euch die Leute thun, das thut ihr ihnen, und darin Gesetz und Bropheten begriffen find, fo folget daraus, daß alle mahrhaft guten Werte. vie fie in der h. Schrift gelehrt werden, aus brüderlicher Liebe geschehen, und em Rachften bewiefen merden muffen: ben Leuten und dem Rachften u Gut, nicht Gott, ober den abgeftorbenen Beiligen, dem odten Bolge oder Steine.

"Nebst der Liebe erzeugt der mabre lebendige Glaube auch noch, daß man nit allerlei zwedmäßiger driftlicher Caftenung bas Rleifch und alles mas leischlich ist gabmet, und macht, daß man das Kreuz des Herrn gerne auf ich nimmt. Denn, wenn einer den mahren Glauben hat und deghalb auch inen thatigen Beift, der bann eine Berficherung bes Blaubens ft, fo greift er alfobald das Fleisch an mit Arbeiten, Bachen, Faften und mberen guten lebungen, auf daß er es gabme und dampfe, damit es dem Beifte gehorsam sei. Dazu hilft aber nichts so fordernd als das Rreuz, die Infechtung und Widermartigleit, welche Gott uns zusendet. mmerdar wie ein Bater Gutes thun. Aber weil aus Berderbtheit unferer Ratur, wenn er uns ftets Gutes thut und nur Angenchmes erzeigt, wir laß, trage ind vermeffen werden und une mehr an Gottes Gaben, ale an Gott felbft rluftigen, fo muß er une feine Butthat und Baben, sowohl leibliche, als geift= iche bisweilen entziehen, damit wir, fo ibn erkennen lernen und une felbft; ernen weder auf uns noch auf die empfangenen Baben zu bauen, fondern ms Gottes allein zu getröften. So bat er Paulum und alle Blaubigen geführt. Euer Reisch also mit feinen Luften werdet ihr frenzigen, und die Castepung, velche nicht im Unterschiede der Speisen, der Zeiten, der Stätten, sondern im nabren Abbrechen fleischlicher Lufte durch die geeigneten Mittel besteht, mit Buft annehmen, euer Rreug werdet ihr manulid, auf euch nehmen, tragen, dem Herrn nachfolgen, ihn in euch wirken laffen, und ihm ftille halten. Ihr verdet fprechen: herr dein Bille geschehe und in enerem Bergen einen mabren Erduldet ihr die Züchtigung, so erzeigt fich Sabbath und Feiertag halten. Bott wie ein Bater gegen die Rinder. Wo ist ein Sohn, den der Bater nicht motiget? -- Es fleht übel um uns, wenn uns der herr lagt wie wir find:

es stehet wohl, wenn er das Unfrige freuziget und dem Seinen Raum schaffet, in uns. Soll Christus in uns aufgehen, so muß zuvor Adam untergeben. Wie hart und sauer aber dieß auch ist (denn die Selbstverläugnung ist nicht jedermanns Ding), wenn es dahin führt, daß wir für die göttliche Einwirkung recht fähig, und gleichsam "vergöttet", gewisse Kinder und Erben Gottes werden, so sollte sich billiger Beise jeder in gutem Stande achten, wenn er in Erübsal und Widerwärtigkeit sommt. Denn wahrlich, wen Gott geben läst und seines Willens leben, o der ist von Gott verlassen, und der schrecklichsen aller Strafen anheimgefallen.

"Benn fie keine evangelischen Brediger für jest überall haben konnten". fo fährt er fort, "und das Geheul der reigenden Bolfe noch anhören mußten, fo wird fie Bott beswegen nicht verlaffen, sondern denen, die darum fleben, die gnadenreiche Salbung seines Beistes verleihen: wenn fie nur recht acht auf fich felbsten haben, daß ber Beift, welcher ja auch die Tiefen der Gottheit erforschet, und nicht das Fleisch sammt seinen Luften, in ihnen regiere. Trubfal und Caftenung dienen dazu es zu dampfen, aber nicht wie Bleigner, Monde und Nonnen es cafteyen, die ihr Singen und Gemurmel für Arbeit ausgeben, früh zur Metten aufftehen, um dafür am Tag defto länger zu schlafen, und die, wenn fie fich nur einmal des Tags mit Zischen so fullen, daß fie nichts jum zweitenmal mogen, dieß boch fur Saften wollen gehalten wiffen: was alles nicht allein heller Betrug, sondern auch gegen Gottes Gebot ift. Im Schweiße deines Angesichts follft du dein Brod effen, fpricht der Berr. Statt deffen laffen fle fich ernahren von dem armen Bolfe, das fle am Glauben fo fcmerlich verführen. Bachet und betet, beißt es. Beten ift aber nicht bas Gefpotte, bas unfere Monde und Pfaffen im Tempel treiben, wenn fie ohne allen Berftand und Ernft um des schändlichen Geldes willen, die beiligen Pfalmen und andere göttliche Schrift heulen oder brummen, fondern das ernftliche Sehnen und Begehren des Bergens nach der Gnade Gottes, durch die allein wir gottsetig leben mögen.

"Darum soll euer Fasten nicht sein, wie dasjenige der Monche, die Fische statt Fleisch und so viel auf einmal essen, daß ein hader zwei Tag im Weinberg dabei aushalten könnte. Und was die Speisen anbetrist, so ist jegliche gut, die man mit Danksagung genießt. Weil aber die Menschensahungen die Gewissen allzusehr, leider, gesangen haben, so müßt ihr euch der dristlichen Freiheit also bedienen, daß ihr niemand damit Aergerniß gebet, weder den Glauben, woran das höchste gelegen ist, noch die Liebe verleget. So ihr etliche gutherzige Leute um euch habt, die aber in dem Glauben noch nicht so start sind, daß sie es wagen, sich bei dem göttlichen Wort sinden zu lassen, und der Freiheit, welche ihnen dasselbe giebt zu gebrauchen, so müßt ihr mit ihnen "Kraut essen", bis ihr sie durch das Wort gestärsethabet, damit sie nicht vielleicht euch "nachsahren" möchten, ohne den Glauben zu haben, daß sie Recht daran thun, und so gegen ihr Gewissen sündigen, oder aber

vielleicht vor enerer Freiheit fich fo entfegen, daß fle gang und gar vom mabren Glauben abfallen. Ja um der Gintracht willen und im Falle es nicht, als jum Glauben und zur Frommigleit nothwendig, von uns gefordert wird, follen wir unserem Rachften zu gefallen effen, mas er iffet. Denn unfere Liebe foll ja fo weit geben, daß wir den Tod für den Nachsten erleiden follen. -Ihr wiffet, daß man alle Tage fasten muß, das heißt, nuchtern leben, dem Rleisch abbrechen zu aller Zeit, bald mehr, bald minder, je nachdem es dem Dieß mag mit allerlei Speiß' wohl geschehen, es sei Beifte widerstreitet. Rifd oder Rleifd, Gier oder Bohnen. Aber biegu muß der Beift treiben, welcher des Fleisches Geilheit zum Bofen und Tragbeit zum Guten nicht - dulden tann, und tein Gebot oder Gelubd fann folches schaffen, da es frei von Bergen und mit Luft geschehen muß, in feiner anderen Absicht, als daß die Gunde dadurch in uns geschwächt und bas Reich Gottes gefordert Solch ein Berg aber und folche Luft im Bergen vermag feine Menidensatung zu schaffen. Bom Beifte, den Gott giebt, muß es herfließen.

"Bo nun aber das Rreuz Chrifti und die Castenung nicht gang binnichen follte, das Fleisch und ben alten Menschen zu gahmen, da tommt das Gebet zu Gott, um sein Reich und seinen Beistand hinzu, und zwar durch Hum Christum allein, nicht durch die abgestorbenen Heiligen, oder die "hochwirdig" Jungfrau Maria, als wovon die Schrift nichts weiß. Denn hier, fiminander zu bitten, baben wir Schrift, die abgestorbenen Beiligen aber, von benen wir nicht mehr wiffen tonnen, als daß fle im Herrn Schlafen, um Fürbitte anzurufen, haben wir teine Schrift, und begnügen uns daran, daß Chrifins spricht: so ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Benn ihr nun alles habt, was ihr begehrt, was wollt ihr mehr? Ihr werdet euch das Gerede: wn alter Gewohnheit und langem Gebrauche nicht anfechten laffen. Denn, wenn langer Gebrauch hinreichte, Etwas recht und gut zu machen, so mare die Sunde ein köftlich Ding, denn fle und ihr Anfänger, der Satan, gar ein alt bertommen baben."

"Seit die Seiligenverehrung, Bruderschaften und Sonstiges eingeriffen, darauf man alles Bertrauen gesetzt hat, ift aller Berfall mit ihnen eingeissen und jeglicher Irrthum, und es sind, nach der Prophezeiung, nur allzwiele falsche Christi erschienen, vorgebend uns selig zu machen. Die einen, wie Bapste, Bischöse und dergleichen durch ihre Gewalt, indem ste uns Kraft ihres Ablasses den himmel verheißen und verlauft haben: die anderen, Rönche, Ronnen und alle Beschorenen, welche seine fetten Pfründen haben.

"Es ift schon eine lange Zeit, daß sie nicht anders überhand genommen, dem vor Zeiten die Plage der Seuschrecken in Aegypten, nur mit dem Unterschiede, daß diese nur eine kurze Zeit an Gewächsen und Früchten des Erdwichs schadeten und durch das Gebet Mosis bald hinweggeschafft wurden.

"Unsere antidristischen Heuschrecken aber verzehren nun so viel hundert

Jahre nicht allein alles Grüne auf dem Felde, alle zeitliche Rahrunstie denn beinahe die ganze Welt verschlungen haben), sondern, was an lichsten ift, alles Grüne und alle guten Frichte der Gewissen: wahren ben, ungefärbte Liebe, rechtschaffene Jucht, ausharrende Geduld, un haben keinen Mose, der uns durch sein Gebet von Gott den Wind göw Wortes und göttlichen Geistes erlange, der diese heuschrecken: die verder Lehrer, falschen Prediger in das Meer werse; sondern diese heuschreck in allen Ehren und haben alle Gewalt, wodurch viele betrogen und verwerden. In dieser gefährlichen Zeit, wo auch die Erwählten irren, man daher desto fleißiger auf Christum und sein Wort acht haben, uns die Gewalt und Pracht der Widerwärtigen nicht irre mache.

"Mit falfden Bundern und Zeichen hat man die Lente antichriftliche Lehre geführt und darin erhalten: worans dann fraftig thumer hervorgegangen find, bei allen benen, welche die Liebe und Die beit nicht aufgenommen haben. Damit haben fich alle Stände verführ fangen laffen. Denn diejenigen, welche der Wahrheit nicht geglaubt daß fie fich allein auf Christum verlaffen und dem Rächsten hauptfach bolfen hatten, die find durch falsche Beichen verführt worden, daß Sab und Gut darauf gegeben und fich umfouft auf die Seiligen w Ihr But, womit die Armen hatten verfeben werden follen, baben. fie an Stifte und Klöfter gegeben, folde damit zu bauen und reichli zustatten, und so ift es durch die genannten Beiftlichen, welche Chriftun erkennen, in Brauch gekommen, daß man auch das noch übrige Urm dem gemeinen Bolke, ja fogar auch den minder mächtigen lapischen Se ten, abzugewinnen sucht. Wofür denn nicht allein nichts gethan mirt gottlich und ersprießlich sey, fondern vielmehr Seele und Leib des Bo mit verderbt werden. Ein gerechtes Gottes Gericht! Die Borfahren anstatt Chrifto in feinen Armen zu helfen, fich und ihre Ehre fuchen Bott, ihr Beld und But benjenigen gegeben, Die jest ihre Nachsom Grunde richten. Wann fie einst an jenem Tage vor dem Richterftuble erscheinen, der alles, mas dem Geringsten von den Seinen ift getba den, als ihm selbst geschehen betrachten will, und wann fie dann ih den, Klöfter, Deffen, Orgel, Gingen und Klingen, ihre Bruderfe Bilder und Gemalde und mas des Dings mehr ift, hervorziehen t wird ihnen der herr antworten, wie denen, die fich des Beiffagens, austreibens und anderer großen Thaten rühmen: 3ch habe euch n erfannt, weichet alle von mir, ihr llebelthater."

Sodann wendet er fich gegen die vorgeblichen Bunder der Howelche den Irrthum bestärkt haben, als ob fie unsere Fürsprecher se Gott, gegen die falschen Beichen, wodurch das Bolk verführt wird, an Orte niebr Gnade als an dem anderen zu suchen. "Bas hatte doch herr Klareres sagen können, wider die Ballfahrten und die beso

Stätten, darzu das unwissende, durch die falschen Zeichen verwöhnte Volk, laufet. Deun so man sie fraget: warum sie gen Nachen, Einstedlen oder anderswohn laufen, so sagen sie: "Unsere Frau rastet daselbst." Wenn man sie dam weiter fragt: Meinest du, daß dir unsere Frau belsen könne? so sagen die etwas Verständigeren alsbald: Nein, ihr liebes Kind hilft uns "durch ihr Berdienst und ihre Fürbitte", und zwar an diesem Orte vor einem anderm: denn U. Frau will an gar manchem Orte und an einem vor dem anderm geehrt werden. Heißt dieß nicht sagen: Christus sey hier oder sey dort, in der Wüssen l. w. So verlassen die einfältigen, durch erlogene Zeichen bethörten Leute, ihre armen Freunde und Nachbarn, ja Weib und Kind, wider Gottes Gebot, und tragen das Ihre an die besonderen Stätten, wodund viel Wüssiggang und Müssigganger, viel großer Luberei erhalten wird: denn an solchen Orten führt man gewöhnlich ein viel verruchter Leben als anderswo.

"Deswegen höret auf Christi Worte und nicht auf die fremde Stimme dem, die ench nur bestehlen und "abschlachten" wollen. Scheuet euch nicht wer dem Ansehen, der Gewalt und altem Gebrauch. Halte euch an das Erangelinm, das ich euch gepredigt, und prüset selbst im N. Testament, ob sich verhalte. Thut ihr das, so werdet ihr Maria und alle wahren heiligen so ehren, wie es ihnen am liebsten ist: denn sie begehren nichts Schenes, als daß ihr Gott ehret und ihn im Geiste und in der Wahrheit anbetet.

"Euerer Kirchen und Capellen bedürfen ste nicht, als deren Wohnung in Sott ist; enerer Pracht und Zierde achten sie nicht, als die da zuversichtlich warten der Krone der Gerechtigkeit; euere Lichter sind ihnen eine Schmach, als denen das ewige Licht, Gott selber senchtet; eueres hin- und herlaufens wollen sie nicht, als welche wissen, daß es Gott nicht will, sondern daß ihr vielmehr im Geiste, wie sie, zu Gott lieset, das wäre der größte Gefallen, welchen ihr ihnen erweisen könntet. Ja, wenn ihr hundertmal gesobt hättet, zu ihren Gebeinen oder zu ihrem Feste zu wallfahrten, so werdet ihr ihnen doch einen weit größeren Gefallen thun, wenn ihr, nach Christi Lehre, in euer Kämmerlein gehet und dort Gott anslehet. Denn Niemand ist an ein Geseinde gebunden, wenn er einmal erkannt hat, daß es nichtig ist und wider Gott.

"Bon der Nichtigkeit der Seelmessen und Todenopfer. — Die salschen Erscheinungen der Seelen und andere lügenhaftige Zeichen haben diesen Irrthum so tief eingeprägt: daß jest, wo ein Gulden auf die Lebendigen gewendet wird, kehrt man an die Todten ihrer zwanzig. Das kommt alles aus Bernachlässigung der heil. Schrift, welche überall gebietet, den Lebendigen Barmherzigkeit zu erzeigen, nirgends aber, den Todten etwas derzeichen zu thun. Willst du vollkommen sein, sagt Christus, so verkaufe was du hast und gieb es den Armen, so wirst du einen Schatz im himmel haben. Sollen wir nun alles, was wir nur können, den Armen geben, was

kann uns dann übrig bleiben, Todtengepränge, oder gar den Mönchen und Pfaffen die Zeche anzurichten und das Fresvolk zu masten. Hätten wir nicht so viel auf die angeblichen Erscheinungen und Rumpelgeister gehört, und mehr auf Gottes Wort, wie vieles Elendes und Irrthums wären wir überhoben geblieben. Denn mit diesem Betruge ist die schwerste Sünde und die alles verschlingende Habgier in die Welt geschwemmt worden. Wenn nichts wär als das erschreckliche Meß- und Vigilverkaufen, wodurch beinahe alles zeitliche Gut auf diese Leutverderber gekommen ist, so könnte das Uebel nicht genng bejammert werden.

"Bon der Deffe ober dem beil. Abendmahl. - 3hr gebent noch mobl, mas ich euch etliche Male von der Meg gefagt habe: daß die felbe, wie fie Matthaus, Marcus, Bucas und Baulus befchreiben, nicht anderes fepe als Empfahung des Leibes und Blutes unferes Berrn Jeft Christi, alfo, daß wir fein eingedent fein follen: der denselben feinen Leib für uns gegeben, daffelbe sein Blut vergoffen hat, welches das Blut ift, we durch das neu und ewig Testament, das beißt: "Berschaffung vaterlicher Gnaden und Berzeihung aller Gunde," befräftigt ift. Denn durch den Led des Testators, der das Testament gesetht hat, wird das Testament fraftig. "Nehmet bin und effet, das ift mein Leib, trinket alle daraus", fo sprach er: woraus flar erhellt, daß wir feinen Leib und fein Blut empfaben follen: gleichwie feine Apostel. Bon "Aufopfern" fein Bort, fondern wir follen feinen Leib empfaben wie das Opfer, das er felbit fur uns in ben Tod gege ben und aufgeopfert, ein Opfer, bas da gilt emiglich. Bur Erweckung aber und zur Befestigung diefes Glaubens hat er uns das Brot, "bas fein eigener mahrer Leib ift," gegeben, zu genießen, auf daß mir durch dieß "leiblich und überköftlich Wahrzeichen" im Glauben bestätigt und bekräftigt würden. Unter bem Brobe gibt er bir feinen eigenen Leib zu einem Pfand und Bahrzeichen, mas viel mehr ift, als hatte er dir einen Ring, ein Sie gel, oder einen Brief gegeben. Aber weil die "beiffende" Empfindung unse rer Sunde der hochfte Jammer ift , fo gebort ein ernftliches Sehnen und bobes "Achten" zum Genuffe Dieses Sacraments, ohne welches, es sei Laye oder Pfaff, jeder fich daffelbe zum Gerichte genießt. Dazu bat Christus befohlen: fo oft ihr dieß thut, fo thut mir's jum Gedachtniß, Das beißt, wie Baulus fagt: ihr follt des Herrn Tod verkundigen, bis daß er kommt. Seinen Tod bedenken und verkundigen, durch den unfer Tod umgebracht worden, beift ihn darüber von Herzen loben und preißen. Das fann aber nut ein Berg, das von ter Gunde geanftigt und der Gnade begierig ift, Drang und Sehnsucht empfindet. Benn aber nun eine driftliche Meffe halten ober Leib und Blut des herrn mit obangezeigter Zerknirschung und Gehnsucht empfangen, ein fo hohes und ganz und gar nicht jedermanns Ding ift, um wie viel weniger wird es eine tagliche "Santierung" fein tonnen, wie das bei unseren Meglingen der Fall ift. Oder wie fehr mogen doch den

seine Sünden drängen, der in öffentlicher Hurerei sitzet, und mit dem man, nach Pauli Gebot, nicht einmal effen sollte?

"Ober was Jammers mag der über seine Sünden haben, der alle Tage im Birthshaus zecht und spielt, zur Wochen zweimal in's "Bad" geht, und die übrige Zeit auf dem Markt verzehrt, um neue Mährlein zu erforschen und die Leute auszurichten? Was heftiger Begierde mag zu diesem hochwürdigen Sacrament haben, der ein ganzes Jahr solches nicht empstenge, wo nicht die Scham ihn dazu drängte, und der sich um einen Bagen bestellen läßt, täglich Messe zu halten. Lieben Brüder, man kauft solche Sehusuht und Begierde um kein Geld. Der Geist Gottes, der bringt sie: Darumb sind beide, Meß-

tänfer und Berfäufer, die ärgsten Simonisten und versluchtesten geistlichen Bucherer, welche die Erde trägt. In welcher Achtung können sie den Leib und das Blut Christi haben, wie bedenken sie den Tod des Herrn, was Lob und Preiß sägen sie ihm, diejenigen welche, "sobald sie über einander ge-

schlappert haben ihre Seelmessen, von Stund an ins Wirthshaus laufen, sussen und sausen den ganzen Tag, spielen und stoßen die unzüchtigsten Worte and, wie man von keinem Reiter noch Kriegesnecht hört?" — Wenn aber auch dieser keines geschieht, und blos ein glaub- und lieblos Leben da ist (wie leider bei den Neßlingen der Fall ist), so wird dadurch dieses hochwürdige Sacrament schon übergroß und schwer geschmähet, zumal da sie dasselbe ohne alle Schrist, ja gegen dieselbe, als ein Opfer für Lebendige und Todte darbringen. Zu dem sehlt ihnen das Hauptstück eines Christen, ohne welches alles andere nichts ist, nömlich die Liebe des Rächten, welche nicht das Ihre.

andere nichts ift, nämlich die Liebe des Rächsten, welche nicht das Ihre, sondern allein des Rächsten Rug und Frommen aus allen Kräften sucht. Demn fie suchen ja alle das Ihre, und es sind ihrer gar wenige die eueren und nicht ihren Nugen meinen. Ja solltet ihr nur solche Meßleser haben wollen in euerer Stadt, die allenthalben nur ener Frommen suchen, so ist wohl zu besorgen, daß ihr kaum zu den vier "Hochgezeiten" Messe überkommen möch-

besorgen, daß ihr kaum zu den vier "Hochgezeiten" Messe überkommen möchtt. Ja alle diese Menschen, welche andere, die vor Gott nicht in dem Bann sind, so leicht bännig erklären, sind selbst vor Gott und jedem gläubigen Christm im Bann, dieweil sie ohne Glauben, ohne Liebe sind: sondern meistens Buhler, Geizige, Abgöttische, Bänker, Trunkenbolde, Räuber und die für-

wisigsten Mussignganger. —
"Wenn daher auch die Messe an ihr selber gut ift, so sündigt doch derjenige schwer, welcher sie ums Geld liest oder sie um Geld bestellt, zumal bei dem unwürdigen Leichtstun, womit sie gelesen und verkauft wird, und bei der gemeinen Rohheit, womit sie bestellt wird. "Ja, sagen sie, ich muß hingeben und einen Herrgott effen; oder: mein Herrgott gibt mir daheim nichts,

ich muß zu Euch kommen. Rupfern Geld, kupferne Seelmesse; Ich muß einer Jungfrauen Kind haben; und solcher spöttischer, gotteblästerlicher und wertschänter Sprichwörter noch viel mehr.
"Es hilft auch nichts, daß sie ihre Messe in gutem Kauf zu erhalten

verdient, wollten fie fich derfelben unterwerfen. "Dabei zeigt ich an ", fo er zählt Buger weiter, "was meine Predigten waren, und ermahnte den Bicarins durch viel Schrift, was eines chriftlichen Bischofs Amt, deffen Bertreter a sey, erfordere.

"Cs war alles umsoust. Obgleich sie wußten, daß wir nicht recht citit waren, so suhren sie doch fort auf die Klage des Fiscals, der von drift licher Lehre und Predigt so viel weiß, als ein anderer Turke oder heide auch

"Nicht lange nachher gelangte eine scharfe Zuschrift an den Nath, in dem Namen des Bischofs von Speyer, in welcher er begehrte, daß ihr mich aus euerer Stadt schafftet, als der, unter kaiserlichem Mandat, lutherische Rezemi predige, und daß ihr fein Hinderniß in den Beg legtet, auch den Pfanne zu strasen, der mich "aufgestellt" hatte." Der Nath nahm sich der Sace tapfer an, und auf seine Entgegnung: daß Buger nur das heitige Evangelium und keine Regerei noch Aufruhr predige, und die beiden Betheiligten nicht gehörig eitert worden seinen, und man überhaupt billig und gnädig versahren möge, hat man allerdings protestirt: man wolle niemand unverhört verdammen, man schiede daher eine neue Borladung.

Dhaleich unn diese weder dem Einen noch dem Anderen jemals zu Beficht tam, so hat man Beide nichts desto weniger zu Speyer excommunicirt, ste "aggravirt" und "reaggravirt". Als Diefes rudfichtslofe Berfahren ihnen befannt ward, festen fich beide Manner zufammen und legten ihre Appellation gegen ein folches Berfahren an den Stuhl von Maing ein. besto weniger fuhr Buger in seinen täglichen Bredigten nicht allein fort, sondern ward nur immer eifriger, ben Rern des Evangeliums mit aller Scharfe des Gegensages gegen die bergebrachte Beife, wie oben angezeigt, darzulegen, und, als ein Mann, dem, trop der Jugend, Mäßigung und Ordnung angeborne Bedürfniffe maren, die Ausschreitungen eines be weglichen Bolfes ftreng ju rugen und im Baume zu halten. Bottes wird bier nicht, wie ich wunschte, mit bedachtigem Boranschreiten auf genommen. Da gibt es hin und wieder Lente, die alsobald mit Gewalt alle Die Reichthumer wieder gurudnehmen mochten, welche Die Briefter einft auf betrügerische Beise an sich geriffen haben, so daß auch der vorsichtigfte Dre diger dem Borwurf des Aufruhrs nicht entgeben mag. Sagt man, daß es gottesläfterlich fen, das Beiligthum der Meffe fur Geld zu vertaufen: fo wollen manche die, auf Beredung der Priefter bin, von den Borfahren in Diefer Absicht gemachten Stiftungen zurudforderen; und wenn man fie be richtet, daß man das Geschenkte nicht mit Beschädigung Anderer wieder begehren, sondern daß ein Chrift, ebe er vor Bericht ftreitet, wenn ihm jemand den Rock nimmt, auch den Mantel laffen foll, fo findet dieß wenig Bebot. Das ist einer der boshaften Runftgriffe und eine der Tuden Satans, die mir uns, leider, muffen gefallen laffen: denn Chriftus ift gefest zum Stein bes Anftopes für Biele, nicht allein unter den Beiden, sondern auch in Ifrael.

r auch die Pfaffheit ware schuldig, die Bosheit diefer Menschen gleichhiger bingunehmen, eingedent der bewunderungswürdigen Langmuth, nit das Bolf nun schon feit Jahrhunderten ihren Betrug der Ungerechit und ihre Tyrannei getragen bat. Aber wenn es ihr nachginge, so de fie die bis jest mit Ruthen gestäupten mit Scorpionen züchtigen. So fie denn auch das gerechte Gottesgericht unter dem Bolfe ihre Gohne als finden, die es vorziehen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, anftatt m Glauben, der durch die Liebe thatig ift, auch den Feinden wohlzu-1. Rurg, es ift jest die Zeit der Trübfal, wo viele fallen gur Rechten wie Linken, und nur wenige, welche das geiftliche Baus ihres Glaubens fo t und völlig, zur Ehre Gottes, auf den mahren Edftein baueten. Dochte nich erlofen aus diefer verderbten Belt. Benn nicht der Tag bes Berrn rtommt, fo habe ich teine Hoffnung auf beffere Zeiten. Sier fteben, wie es ansehen läßt, viele auf Seiten des Evangeliums, aber es konnte leicht , daß nur wenige ftandhaft verharren, wenn die Berfolgung nur ein meschärfer einbrechen sollte. Aus Furcht vor Sidingen und dem Bolle madie Tyrannen hier nicht alles, mas fie gerne mochten. Wenn jener falund der herr feinen andern erweden follte, fo murde der Ruth des les gebrochen und den Tyrannen und ihrem Buthen Thure und Thor met fepn. Der herr thue, was wohlgefällig vor feinen Augen, und gebe Bahrheit und Friede, wenn es sein gnädiger Bille ift. Wohl dem, der wie du, frei und ledig ift. 3ch fage dieß nicht, ale ob irgend etwas an iem Beibe zu munfchen übrig bliebe, im Gegentheil, fie ift nur allgu voll um mich beforgt, fo daß ich beinahe fürchte, wir möchten Beide nachn im Gifer für Gottes Sache. Noch muß ich aber, wie Abraham und it, die Sache geheim halten, denn, außer anderen, habe ich in diesen ben besonders zwei Fürsten und nicht wenige Ritter zu Feinden, die mein derben suchen." So schrieb er, wie man fieht, in truber Stimmung, nach monatlichem Aufenthalt und im Beginne eines noch ungewohnten Raman Lange nach Bittenberg, wohin er auch Briefe an Luther abgeschickt e.\*) Aber dieses Trübsal- und Rampfessieber sollte bald dem entschieden-Muthe weichen.

Mittlerweile wurde der Städtetag in Speier gehalten, wo auf Berbung mehrerer Botschafter der Reichsstädte der Proces gegen die beiden ffenburger Prediger auf Monatsfrist hinausgeschoben worden, und der hof versprochen hatte, sie in seinem und der Pfalz Geleit vor sich sommen affen. In der Hoffnung also, sich so zu verantworten, daß sie gerechtsertigt unden, unterließen sie daher, die Appellation zu Mainz weiter zu verfolgen.

<sup>\*)</sup> S. Bucerus Hectori (Johanni?) Lange. Unschuld: Nachrichten, Tom. 28. Jahr 1727. p. 17. Aber offenbar an vielen Stellen sehr fehlerhaft gelesen.

Aber der Monat verging in vergeblichem Barren-, und erft, als fie das Bfalgische Geleit nicht mehr haben fonnten, als die Rriegeshorden, welche gegen Sidingen zogen, um Beiffenburg alles unficher machten, wurden fte nicht, wie es verabredet mar, nach Speier, fondern nach Udenheim (Philipps burg) citirt. Da fie nun dazu erfuhren, daß der Bifchof abwesend mar, und sein Vicar sammt dem Official ihre erklärtesten Feinde waren, so entschloffen fie fich, auf die Warnung guter Freunde und angesehener Berjonen, welche um die feindseligen und treulosen Anschläge der geiftlichen Berren wußtm, und auf des Rathes Bedenflichkeiten zu hören, und unter folden Bedingum gen und Umftanden nicht zu erscheinen. Dabei maren nun auch die Monde fammt und fonders aufrührerisch geworden, und schrieen Beter gegen ba Predicanten, als einen Erzieger, und verweigerten alle geiftlichen Dienfte und Umtoverrichtungen bei allen Denjenigen, Die nach St. Johann in Die Bredigt Buger aber erbot fich zu vielen Malen auf öffentlicher Rangel, n wolle unter Dransepen von Leib und Leben zur Rechenschaft steben Jeber mann, und fich jeglicher Strafe unterwerfen, wenn man ihm öffentlich mit ber Schrift Darthue, daß seine Lehre nicht Chrifti Lehre fei. Niemand war wuthender, ale die Barfugermonche oder Francistaner.

Er ging daher in Begleitung von einigen Rathsmitgliedern und ehr baren Burgern selbst zu ihnen, sie um Gotteswillen bittend, ihm durch die Schrift anzuzeigen, wo sie meinten, daß er irre.

Aber zuerft laugneten fie ihm ichnode, daß fie ihn "ausgetragen" batten, und schlugen ihm die Disputation ab, indem fie sagten: Er sei geruftet, ft aber feien nicht geruftet; fie feien durch die Menge ber Bugerischen Secte fo gar eingeschüchtert, denn durch die Menge wolle er durchtreiben, was er mit der Schrift nicht vermöchte, u. f. w. Nichts destoweniger rühmten fie bei den Franciefanern gu Dhan, fie hatten Bugern vierzehn Tage ange fest, wiederzukommen, er sei aber nicht erschienen. Darauf schrieb er ben gangen Sandel, nebft vielem Anderen, dem Brovincial, welcher mit etlichen "Gifenbeißern" nach Beiffenburg gefommen mar, ihn ermahnend, bei feinen Brudern zu bewirken, daß fie ihn und seine Bredigt entweder unverkegert lie Ben, oder ihn aus der Schrift der Regerei übermiefen. Begen alles Erwar ten antwortete. der Obere: Er billige gwar das Berfahren seiner Ordensbrüder nicht, aber es gefiele ihm auch nicht, daß Buger wie ein Saulus auf nicht meniger ausginge, ale fie auszurotten: der Lehre und des Glaubens halben verweise er ihn auf eine Schrift, die er früher berausgegeben, die Buger nicht befaß, aber bei feiner Anwesenheit in Koln theilweise gelefen, und Daraus erseben hatte, daß der gute Pater weder die Schrift, noch die Dinge, gegen welche er schrieb, je recht verstanden habe.

Da brach endlich Bugern die Geduld, und er las zu zweien Malen, von der Kanzel vor der ganzen Gemeinde und vielen Fremden, angezeigte Artitel folgenden Inhalts: "Ich, Martinus Bucerus, Prediger der Gemeinde Chrifti

St. Johann ju Beiffenburg, entbeut allen Brüdern in Chrifto Jesu die 1ab' und den Fried' Gottes, zu erkennen, zu verjehen (bekennen) und zu beirmen die heilig, heilsam und evangelisch Bahrheit 2c. 2c.

#### Erfter Artifel.

Chriftus unser einiger Meifter, bem wir Alle allein gehorchen follen, hat nen Jungern, als er fie aussandte in die Welt, geboten, die Boller zu lehn Alles, was er ihnen befohlen habe. Matth. am letten.

#### 3meiter Artifel.

Dieses Alles besteht im Glauben zu Gott und der Liebe zum Nächsten, id mit nichten in äußerlichen Dingen, laut göttlicher Schrift, namentlich enen Testaments, was Jedem bekannt ist, der nur das XV. lesen wird oder lesen bat.

#### Dritter Artitel.

Darum alle Satzung, vom Unterschiede der Speisen, der Bekleidung, der kesonen oder Stätten, sind von Menschen erdichtet, und man dient Gott ngeblich mit ihnen (Jes. XXIX, Matth. XV), so daß sie Baulus billig hvache, dürftige, weltliche, lose, verführerische, alträterliche Fabeln schilt, die on der Wahrheit abwenden.

#### Bierter Artifel.

Beil denn alle Gewalt in christlicher Gemeinde nur zur Befferung gesten ift (2. Cor. X), fo folgt daraus, daß Niemand unter den Christen Racht hat zu lehren, geschweige denn zu gebieten, Menschenfagungen zu alten.

#### Fünfter Artitel.

Darum schreibt Paulus zu den Colossern: Last ench Riemand ein Geissen machen über Speise oder Trank, oder über gewisse Tage, denn die solies thun, die verruden den Rechtgläubigen das Ziel, gehen einher nach eigen Bahl, in Demuth und Geistlichkeit der Engel, des sie nie keines gesehen eben, ohn' Ursach' aufgeblasen, in ihrem fleischlichen Sinn, und halten sich an das Saupt: Christum.

#### Sechster Artitel.

Ja, zu Timotheus schreibt er aus gewissem Anzeigen des Geistes: daß die a verbieten ehelich zu werden, zu vermeiden Speise von Gott geschaffen, mit aufbarkeit den Glänbigen zu genießen, solche, die in den letten Tagen kommerden, sehen abtrunnig vom Glauben, irrige Geister, Teufelslehrer, ügner und Gleisner, die ein Brandmahl im Gewissen haben.

Deswegen ich, Martin Buger obgemeldt, aus Grund gottlichen Bortes, malle Creaturen weichen sollen, für das wir Gut, Ehre und Leib hingeben Alen, schreib' hier mit dieser Schrift, mit meiner Hand unterzeichnet, öffentlich nd sage: weil etliche Barfüßer den Leuten die Beicht' abgeschlagen, weil sie Eier nd Milchspeise in dieser Fastzeit gegeffen, diese Väter aber weder das Recht, te Beicht, noch die Absolution abzuschlagen haben, so bezeigen sie fich gegen Bann, Capito u. Buger.

göttliches Recht und die Schrift, als Unterbruder bes Ewangeliums und mabre Seelenmorder, und das Alles um meiner Predigt willen, die fie wo laftern, obgleich fie auf mein vielfaltiges Erbieten, Bitten und Fleben nie gekommen find, mich eines Befferen zu weisen. Alles mas ich gegen fie behauptet, will ich vor der gangen Gemeine " diefer ehrharen und gottseligen Stadt Beiffenburg" oder auch, wenn fie wollen, vor etlichen wenigen Ber ftandigen, frommen Leuten beweisen. Aber weil ich beforgen muß, daß ft anch jest, wie bisher, ju folder nuglichen und nothwendigen Besprechung teine Belegenheit finden merden: "fo wie Marcolfus teinen Baum finden konnte, daran ihn geluftete zu hangen", fo benenne ich den kunftigen Oftermittwoch (8. April 1523), und bitte fle um der Ghre Gottes und des beile der Brüder willen, auf den genannten Tag um zwölf Uhr oder babei, in ber Rirche zu St. Johann zu erscheinen, um ihre Meinung und Gutdunken dar zulegen, fo will ich bann gutlich boren, freundlich bescheiden, und bas allein durch die gottliche Schrift. Sollte ich mein Borhaben nicht als gottlich und gegrundet erweisen konnen, fo erbiete ich mich zu aller ihnen gefälligen Strafe, erweise ich es aber, daß fie im Unrecht find, so begehre ich nichts, als daß fte binfort Christum Jefum mit mir bekennen und predigen, und dem Antidrift Die Rurge des Biels tann ihnen tein Sinderniß fepn, denn fe haben meine Predigt schon langst verdammt, und dieß gewiß nicht gethan, ohne die, wenigstens in ihren Angen triftigsten Grunde zu haben, so daß fte nichts nachzustudiren brauchen: benn mas fo offenbar falsch ift, wie sie meine Bredigt ausgeben, muß ohne alle Muhe widerlegt werden konnen. Benn et aber Jemanden je nicht gelegen sebn follte, der benachrichtige mich, daß er mit mir deshalb ein Befprach haben wolle und fomme, mann es ihm am gelegenfen und mir felbft am ungelegenften fenn mag. Denn es giebt für mich nicht Höheres, als das göttliche Wort, welches zu verantworten mir allweg gelegen ift; auch weiß ich, was ich rede, und habe deß bei mir, wie recht und noth wendig ift, guten Grund, ehe dann ich es predige, fo daß ich nach Betri Bor schrift bereit bin, Grund und Rechenschaft zu geben Jedermann. Bollen ft aber auch jest, nach fo vielem vorhergebenden Fleben nicht erscheinen oder ihr Borgeben beweisen, so mag fie jeder Liebhaber des Evangeliums meiden, als reißende Wölfe und giftige Schlangen, Lichtfeinde und Freunde der Finster niß, Lugenpflanzer und Ausrenter der Babrheit. Go will ich denn schließich gegen Jedermann mich erboten haben, alles mein Predigen zu verantworten, und wenn es nicht nach Inhalt der Schrift ift, fo foll man mich todten."

Außer obergählten Artikeln: vom Gebet, daß es nach Chrifti Lehre allein zum Bater in seinem Namen geschehen soll; von der Messe; von der Richtige tigkeit aller Gebete und Opfer für die Todten; von den Geistlichen, wie fie in Wort und Lehre arbeiten, und also den Laien vorstehen sollen in aller Stille und Genügsamkeit; von dem Gebete und dem Gesange in gemeiner Bolkssprache in den Kirchen; von der Priesterehe, daß kein Menschengebot fie bei Denen,

welche die Gabe göttlicher Kenschwert und a und Raturwidrigfeit der Orbensgeliste. d Die Gegner besonbers ärgerten. Em rt aus einer freien Berwilligung, ben ınd lichem Gebote herzuleiten. Boffer Die inge liche ober Beltliche, ber Geneinde Ran-Mentlichen Berwaltung leiften in ren die geftellte Bebenden aber, ber nicht mit Ting Lettegeben, nach dem Gebot: fo bir seide, den den Mantel noch. ebern. Da Bor ben Binfen mine nd das Evan-Bon der Dbrigfeit. as aus Anstifibm felbft vorbebalten habe. bartigen Begner, Beiftlichen find als feine ber eine übermalürzutragen, und nicht fin nen und Pfalgischen Dingen, foll Jebermann g ber andern brachen. tet) um Gottes Billen, n Boblfahrt willen, eine "In Summa: Alle bas Rriegevolf aus ber aranf und wird barout ber Stille ju thun, ohne bne Berbienft, all d ju benachrichtigen, bamit iebe gleicherweis ? an ber Befahr, Die ihnen von en follen, e 4 Baufen broben mochte. Darauf igen anger lle als Brediger bes Evangeliums Stadt Beiffenburg Beil und Fromiel es vor ben Umtrieben ber Biber-Erenen gesucht, auch nicht Urfache fein emeiner Burgerichaft ein Unfrieden und mae hirten ihrer Bemeinden e als red m ichwierigen und gefdwin= bağ ihnen von Obrigfeits. porffeben aas man onen begehre, fich bes Granroftet . T leiner ftrafbaren That ober driver age , ale Baulus und Barnabas eine

als Paulus und Barnabas eine stadt, auf Anstiften der unglänbigen apoben, der Juden und heiden gegen au steinigen. Da seien sie aus der Paulus gewichen, als sich ein Aufruhr und Gewinn durch den Aufgang des Evann Damastus habe man denselben Baulus,

einem Rorbe über Die Mauer in Giderbeit.

Beichte abschlugen und anderer antidristlicher Stude mehr trieben. Dann wie bisher Niemand größeres Bleißen getrieben hat, und dadurch in aller Külle, Ehren und Bracht, über alle andere Mönch' gewesen, also auch ift Niemand dem Evangelio beftiger und mit größerer Ungeschicklichkeit zuwider als fle. Wiewohl, Gott sey Lob, unter ihnen auch nicht wenige find, die Chrifum erkennen: aber fie lauern auch folche der Art, daß fie täglich fich muffen von ihnen thun. — Rach diesem Allem bab' ich mich auch zu den Predigern verfügt. Wiewohl ich nicht gang willsommen tam, fo ift doch hier die Sache etwas freundlicher zugegangen, ausgenommen daß auch bier die beil. Schrift nicht das gilt, was fie gelten follte. Denn der Brior befanute mir: bas, wenn ich allein bei göttlicher Schrift bleiben wollte, und nicht auch ber Den-Bas denn schen Sagung annehme, so wüßte er mir nichts anzugewinnen. auch etliche Barfuger befannt haben. Da ich aber fagte und bewies, bag bie göttliche Schrift allein anzunehmen fen, als welche uns überfluffig alles Gute lebre, und nichts, was mit derfelben nicht erwiesen werden tonne, anzunehmen fen, da fonnte er feine Menschensagungen nicht aufrecht erhalten. Aller Diefer Dinge habt ihr unter euch Zeugen genug, die mit mir und dabei gewesen find."4)

Bahrend diefer Borgange braufte in der Rabe und in der Berne jener Begend der Kriegslarm der Fürstenheere, die gegen die ftolgen Burgen Des hochfahrenden Ritters zogen, und mit aller Dacht und einem unverhofften Erfolg die Beste Lauftall belagerten, beschoffen, und megen der ungludlichen Berwundung Sickingens, auf Gnade und Ungnade einnahmen. Benn schon vorher die Städte und herrn, die mehr oder weniger an dem Ritterbunde und der "Brüderschaft" betheiligt maren, ein geheimes Bangen ankam, fo machte der Fall Lanftalls und der Tod Sidingens (7. Mai 1523) einen überwältigenden, von Groll und Furcht gemischten, Gindruck auf Diefelben. In Beifsenburg war der Rath und ein Theil der Bürgerschaft schon einige Bochen vor der Ungludefunde von diefem Gefühle bewegt. Die Beforgniffe und einzelnen Stimmen: daß die Angefeindeten, Pfarrer und Bredicant, eine Beitlang weichen follten, tounten weder dem treuen Motherer, noch dem muthigen Buger unbefannt bleiben, und dem evangelischen Befehle feines Meisters gemäß: aus der Stadt zu weichen, wo man feine Apostel nicht leiden moge: erklärte er zu wiederholten Malen auf der Rangel : "Benn man ibn nicht gerne bier habe, fo moge man ibm das nur zu verfteben geben, und er werde alsbald weichen, fo fie ihn aber gerne wollten horen, fo wolle er nichts ansehen, und ihnen das Wort Gottes verkündigen, und sollte der himmel hereinbrechen." Es gab eine Spaltung in der Gemeinde. Mit Ausnahme von einer geringen Babl, billigten Alle Die Bredigt gottlichen Borts, aber "da das Kreuz und die Berfolgung wegen desselben bereinbrach", so war eine große Minderheit von Bergagten da, welche lieber eine "Zeitlang" der Bredigt

<sup>\*)</sup> S. Summary ber Predigt u. f. w. 3. 2 u. folg.

entbehren, als fich in politische und burgerliche Gefahr fturgen wollten, und benen das Berg entfiel. Die andere Salfte wollte lieber Alles daran feken, und es brobete ein großer Zwiespalt und Aufruhr, "wodurch das gottlich Wort boch verläftert worden ware, und feine Biderwartigen alsbald gerühmet und posaunet hatten: fiehe, das ift die Frucht des Evangeliums, folche Dinge richten bie neuen Evangeliften an." Das mar fur die beiben redlichen Manner eine schwere Stunde der Entscheidung. Bichen fie, so triumphirten die Gegner, blieben fie und wurde das vom Rathe und Anderen ihnen gestellte Anfinnen bekannt, so ftand das Aergste unter beiden Parteien bevor. wes wollten fie um jeden Preis vermeiden. Der Rath ließ daber beibe, ben Bfarrer und feinen Bredicanten, in geheimer Sigung vor fich fordern. ftellte man ihnen vor: wie man nicht allein gegen ihre Predigt und das Evangelium nichts batte, sondern fie billige, man aber befürchte, daß aus Anftiften des Abtes und der anderen machtigen inneren und auswärtigen Gegner, ber Stadt, um der Prediger willen, und den Predigern selber eine übermaltigende Gefahr drobe, von Seiten der Trier'ichen, hefftichen und Pfalzischen Ariegeleute, welche eine Burg bes "Bachsgaues" nach der andern brachen. Gin E. Rath bate fie daher um ihrer und der Stadt Wohlfahrt willen, eine Reitlang fich nach Strafburg gurudgugieben, bis fich bas Rriegevolt aus der Gegend entfernt haben murde, und zwar dies in der Stille zu thun, ohne Zemanden von der Bürgerschaft davon öffentlich zu benachrichtigen, damit tein Auflauf entstehe, und in der Nacht, wegen der Gefahr, die ihnen von - den allenthalben um die Stadt schwärmenden Saufen drohen mochte. Darauf entgegnete Buger im Ramen Beider: Bie fle als Brediger bes Evangeliums bisber nur der Gemeinde und löblicher Stadt Beiffenburg Beil und Frommen, Fried' und Bohlfahrt, und fo viel es vor den Umtrieben der Biderwärtigen möglich gewesen, in allen Treuen gesucht, auch nicht Urfache sein wollten ihrer Berson balben, daß gemeiner Burgerschaft ein Unfrieden und Schaden zustieße, und obgleich fle als rechtmäßige hirten ihrer Bemeinden ibre Pflicht wohl kenneten, so batten fie in " diesen schwierigen und geschwin= ben Zeitlauften", auf den bevorftebenden Fall, daß ihnen von Obrigkeitswegen angemuthet wurde, was man jest von ihnen begehre, fich des Erangeliums gestärkt und getroftet, daß fie um keiner strafbaren That oder Aufführung willen verfolgt murden.

Sie hatten gelesen (Actor. XIV), daß, als Paulus und Barnabas eine Beitlang zu Isonium gepredigt, sich die Stadt, auf Anstisten der unglänbigen Juden, gespaltet und sich ein Sturm erhoben, der Juden und heiden gegen die beiden Apostel, sie zu schmähen und zu steinigen. Da seinen sie aus der Stadt gewichen. Bon Ephesus sei Paulus gewichen, als sich ein Aufruhr Derjenigen erhob, deren Genieß und Gewinn durch den Aufgang des Evangelinms zu schwinden drohete; zu Damastus habe man denselben Paulus, wegen der Juden, zu Nacht in einem Korbe über die Mauer in Sicherheit ge-

bracht; zu Nacht sey er ebenfalls durch die Brüder, als man ihn allein suchte, von Thessalonich weg, in Sicherheit gebracht worden. Christus, der Herr selber, sei einige Mal der Gewalt Herodis und der Juden ausgewichen. Dieser und ähnlicher Beispiele hätten sie sich, obwohl mit betrübtem Herzen, getröstet, und so wollten sie denn auch jest nicht ihrer Person halb einem Rathe, der ja das Evangelium erkenne, ungehorsam oder der Stadt zur Ursache irgend eines Unsalls und Schadens werden, sondern alle die triumphirenden Berläumdungen der Feinde des Evangesiums, ja den Unwillen und die Beschuldigungen der Gläubigen und Eiserer für das Bort Gottes auf sich nehmen und eine Zeitlang weichen. Mit ängstlichem Bedauern und mit Vertrösten, daß man sie bald wieder zu sehen hosse, da man ihnen nicht einmal Zeit ließ, ihre Habseligkeiten zusammenzuraffen, oder sie für das Nachsenden in Sicherheit zu bringen.

An einem dunkeln Abende, gegen Ende Aprils 1523, hörte man ein Rebenpfortchen knarren, das aus der Stadt in das freie Reld führte. Sechs duntle Geftalten gingen aus demfelben bervor, und zwei reichten unter leifem Flüstern den an dem Ausgang Stehenbleibenden und bewegt Lebewohl Sagenden die Hand, und verschwanden dann mit den Uebrigen, welche zwei voranschreitenden Mannern folgten, auf einsamen Pfaden in der finftern Racht. Die gurudgebliebenen Manner verharrten noch, ftumm nachschauend, einige Minuten, zogen fich dann schweigend, das Pfortchen leife verschließend, burch die oden Stragen gurud und verschwanden in dem Dunkel ihrer Baufer. Die Sechse aber, die Richtung gen Strafburg Ginschlagenden, waren der trene Pfarrer Motherer mit seinem seit einem Jahre ihm angetraueten Beibe, Der muthige Predicant Buger mit feiner Chefran, und zwei vertraute, bewaffnete und fichere Manner, die der unbetreteneren Stege fundig, fie nebst Gott geleiten, und ehe noch ber Morgen grauete, aus dem Bereiche bes umberftreifenden Rriegsvolts bringen follten. Die gebuckten und vermumnten Bestalten, welche fich durch das Pfortchen zurückgezogen hatten, und fich an ben Baufern hindrudten, das maren die beforgten Rathsherren, von denen gewiß mancher, nicht ohne innere Borwurfe, noch eine gange Beile die flüchtigen Männer und schwangeren Frauen in Bedanken auf dem von ihnen vorgezeich neten Weg begleiteten, nicht ohne Bangen, wie Freund und Reind in ber zwiespältigen Stadt diese Entweichung aufnehmen wurden.

Als das Morgenlicht verherrlichend auf die Frühlingsfluren strahlte, und das fühle Weben der Lüfte wie ein fraftiger Lebensodem die ermatteten Glieder der Flüchtigen erfrischte, da winkte ihnen schon aus blauer Ferne die hohe Münsterspise ermuthigend zu, Sicherheit und Schutz verheißend in der Stadt, welche mit ihren stolzen Mauern und ihrer muthigen, selbständigen Bürgerschaft in noch weit größerem Maßstabe, als die Burgen Sickingens, welche in diesem Augenblicke der Geschützesdonner der Fürsten brach, eine feste Burg des Evangeliums und eine "Herberge der Gerechtigkeit" werden sollte.

## 3weites Buch.

# die Mesormation in Straßburg, urch die Sauptorgane derselben, Capito und Buger.

1523-1529.

"Hoc certe laudis illi (Civitati Argentoratensi) dehetur, quod non res alibi gesta vel moderatius, vel minore tumultu."

> Der jum Beind gewordene Erabnus, A. 1530 in einer Streitschrift gegen Die Strafburger. Epp. Ed. Londin. col. 2097.

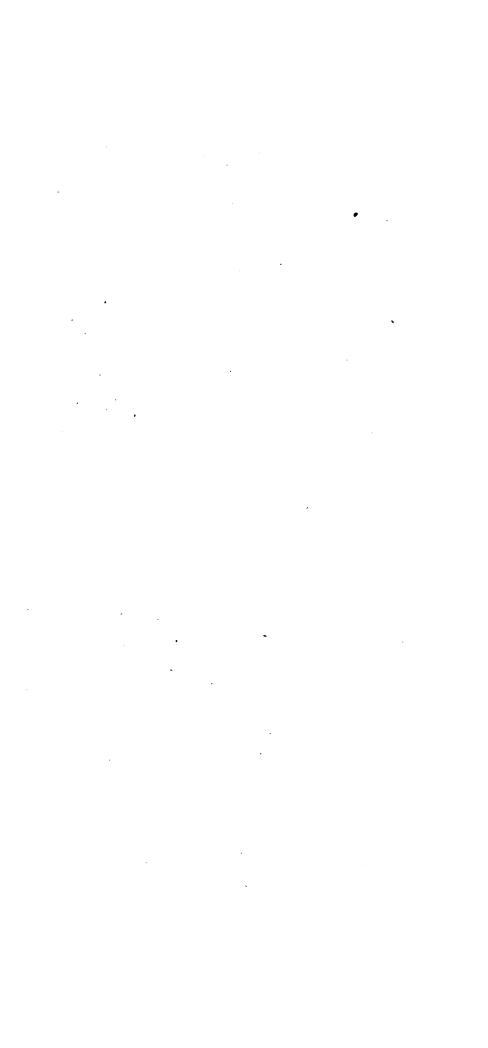

### Erster Abschnitt.

Straßburger Bustände bis zu Capito's und Butzers Ankunft.

#### Erftes Capitel.

Die Bürgerschaft und das Regiment der Stadt.

Es ift eine bekannte Thatsache, daß bei Beitem die meisten der freien Städte im deutschen Reiche die Reformation mit Freuden begrüßten, sie nach längerem oder fürzerem Sährungsprocesse und Rampse mit der bei ihr ansässigen und widerspenstigen Rlerisei und deren Anhänger siegreich durchsetzten und überall, wo nicht seindliche Uebermacht, wie in Constanz, dieselbe in Blut erstidte, durch die Jahrhunderte und die schwersten Bechselfälle hindurch, erhalten haben, und sich derselben heute noch erfreuen, als der kostbarsten und glorteichsten Errungenschaft des freien Bahlregiments ihrer Vorsahren.

Die Erklarung diefer Erscheinung liegt in der Wirtung, welche die Regierungsform dieser Städte auf die Bürgerschaft bereits ausgentt hatte, als die Reformation auftrat, und in dem recht- und geseymäßigen Ginflusse, den die Burgerschaft zu Gunften ihres Willens und ihrer Ueberzeugung auf das Regiment ausübte.

In den monarchischen Ländern und Läudchen hing, selbst in dieser durch die ganze Ration gehenden tiesen Bewegung, wo nicht Alles, doch sehr Bieles von der Gunst oder Ungunst der Fürsten und Dynasten ab, von denen die Einen für die Berbesserung gewonnen wurden, und dieselbe vermöge ihrer Rachtvollsommenheit einführten, die Anderen vermöge ebenderselben Rachtvollsommenheit sie mit Feuer und Schwert verfolgten, Andere die Sache gewähren ließen.

Richt so in den freien Reichsstädten. Hier lagen ganz andere Bedingungen vor. Sie waren aus der Oberherrlichkeit der gesammten stimmfähigen Bürgerschaft hervorgehende, oft kunftlich und mit vieler Weisheit gegliederte, freie, souveraine Gemeinwesen oder Republiken, in denen hier das aristokra-

tische ober conservative, bort bas bemofratische ober bewegliche Lebenselement vorherrichte, oder beides, wie in der Stadt Strafburg, auf eine bewunde rungswürdige Beife gemischt mar und fich die Baage hielt. Es ift nicht leicht möglich, die Birkfamkeit derjenigen Manner gehörig ju wurdigm, welche in diesen kleinen Freistaaten die Reformation gepredigt und ihr Ed tung perschafft haben, ohne das Regiment derfelben wenigstens in seinen all gemeinen Sauptzügen zu tennen. Nachdem vor grauen Jahren die Bir gerschaft fich selbst zu schützen gezwungen mar, und in blutigen, flegreichen Kämpfen die Unabhängigkeit von Bischöfen und Adel errungen, und von der mit papftlicher Unmagung ringenden Raifern, für die Unbanglichfeit und True mit Bestätigung derfelben und mit Privilegien beschenkt worden, war unfer Stadt auch ein foldes freies, fich felbft regierendes Gemeinwefen gewordn (1332). Und ale Beiler von Raifereberg anfing im Munfter zu predigen und zu marnen, da festen unfere Bater jenen Berfaffungsbrief ("Schwörbrief") auf (1482), dem man tein größeres Lob zollen tann, als daß er die Magna Charta des Regiments geblieben ift, bis zur französischen Revolution. Auf Grundlage Diefer Berfaffung gestaltete fich folgende Regierungeform. Die Gesammtheit der Bürger und Ginwohnerschaft schied fich, der Geburt nach, in gemeine Bürger, "die vom Sandwert", und Adeliche oder "Conftofler". Aber die geringe Anzahl der Letteren, welche "mit der Stadt hatten bleiben" und ihr "dienen" wollen, bildete nur zwei Gurien, mahrend die Ersteren, bie eigentliche "Bürgerschaft", zwanzig Zünfte bildeten. Bei ihnen war rechtich und verbrieftermaßen der Sitz und Ursprung aller Macht. jede Zunft mablte funfzehn Schöffen, die das Zunftgericht bildeten; und in großen und wichtigen Angelegenheiten, welche des ganzen Freistaate Bohl oder Behe betrafen, vertraten diese dreihundert frei vom Bolle erwiffe ten Schöffen die ganze Burgerschaft, und gaben den sonverainen Eutsched, ohne alle weitere Berufung. Die fünfzehn Schöffen jeder Zunft wähtten, and ihren Bunftigen vom Sandwert, ein Mitglied in den großen Stadtrath, und Diese zwanzig plebefischen Rathsherren traten dann mit einem Ausschuß won zehn Abelichen zusammen, und mablten mit einander je funf Ratheglieder and den beiden adelichen Curien: fo daß, durch die bei weitem über zwei Drittel vorwiegende Mitwirkung der Bürgerschaft, ein Rath von Dreißig, zwanzis Bürgerlichen und gehn Abelichen, gufammentrat, als oberfte Stadtbeborde. Als Regimentsbaupt wählte der bürgerliche Theil den Ammeifter für ein Jahr und um den Adel der Ehre des Borfiges nicht gang verluftig geben zu laffen, wählten die zwanzig burgerlichen Rathsglieder mit den zehn adelichen vier Stättmeifter, von welchen jeder ein Bierteljahr, als zweiter Borfigender, im Amte war. Damit aber nicht der nachtheilige Fall einträte, daß ein mit dem im verfloffenen Jahre oder in den verfloffenen Jahren Borgefallenen gang unbe kannter, ganz neuer Rath an's Regiment tame, so wurde dieser große Rath jährlich nur zur Galfte erneuert, Adeliche und Bürgerliche, und zwar nach ber eben angegebenen Wahlart.

"Der Ammeister", das haupt der Republik, sagt die Urkunde, "soll ein redlicher, frommer, weiser, standhaftiger Mann seyn, der ein handwerksmann ist, der ehrlichst und nüglichst aus der Stadt und Gemein Straßburg. Alle Rathsglieder, und namentlich der Ammeister, sollen schwören, leiblich, zu Gott, daß er keinem Fürsten noch herrn durch Lehen und Gut oder sonst ingend eine Weise pslichtig oder verbunden ist, daß er keinerlei Schenk, Miethe oder Niethwohn nehmen wolle, weder lügel noch viel, klein oder groß, oder daß Jemand von seinetwegen solches nehme, in keinem Wege, und alle Stäcke sies halten, wie sie ihm aus dem Bürgerbuch verlesen worden; wo nicht, so soll er der Stadt Straßburg mit Leib und Gut verfallen seyn. Es sollen anch Reister und Rath schwören, solches Keinem sahren zu lassen. Wäre aber, daß Reister und Rath das nicht thäten, so soll doch der Ammeister, der solches verbrochen, oder unter dem das Statut gebrochen wird, ein verachteter Nann seyn, und rechtlos unter allen Bürgern, und soll ein jeglicher Rathsbert das rügen, als eine Wunde, bei seinem Eide."

So ernst sprachen die Bater mit dem Oberhaupte von seinen Pflichten, so eifersuchtig waren fie auf das Kleinod ihrer Freiheit, so theuer waren ihnen Recht und Gerechtigkeit.

Reben diesem großen Rathe ftand der tleine Rath, aus feche Abelichen und sechzehn Burgerlichen bestehend, -der in verschiedenen Abtheilungen den verschiedenen Ebeilen der Rechtspflege und Bolizei vorstand.

Aus den gewiegten und erprobten Gliedern des großen Rathes, vier Welichen und acht Bürgerlichen, meistens Altammeistern und Stättmeistern, befand das Collegium der Dreizehner, das die Beziehungen zu Kaifer und Reich, fremden Fürsten und Städten, die auswärtige Politik des Freistaates besorgte, und mit zu den angesehensten und wichtigsten gehörte, zumal da es zugleich das höchste Gericht in Brocegangelegenheiten bildete.

Das Collegium der Funfzehner, worin allein der Ammeister nicht Pra- weit sein konnte, und das ebenfalls aus zwei Drittel Burgerlichen und einem Drittel Abelichen bestand, bildete die höchste Oberaufsichtsbehörde, indem es über die strenge Beobachtung der Berfassung zu wachen, die Censur, das höhere Polizei- und Sanitätswesen zu wachen hatte.

Diesen durch Wahl und Erneuerung mehr oder weniger fluctuirenden, in ihrem Personale wandelbaren Behörden, denen von unten heraus immer wieder in gewissen, nicht allzu langen Zwischenräumen, neue Lebens- und Thätigleitselemente konnten zugeführt werden, hatte die staatskluge Borsicht und weise Mäßigung zum conservativen Gegengewicht das Collegium der Ein und zwanzig, oder das beständige Regiment zur Seite gestellt. Es bestand ebenfalls zu zwei Drittheilen bürgerlichen und einem Drittheil adelichen Mitgliedern jener schon hoch angesehenen Behörden der Dreizehner und Fünszehner,

1

aus ehrwürdigen, klugen, die Stadt und ihre Wohlfahrt, alte Sitten, ehrbares und fürtreffliches herkommen am herzen tragenden, in dem Dienste der Stadt und ihrem Regimente ergraueten herren, welche das allgemeinste Bertrauen der Bürgerschaft besaßen. Ein hoher, beständiger Ehren- und Alugheits- und Beisheitsrath, den man in allen weitgreifenden, schwierigen und wichtigen Angelegenheiten befragen mußte, und den das Boll mit hoher Ehrfurcht nur: Die alten herrn nannte: die Roderatoren und Geronten der Bürgerrepublik.

Das waren die aus dem Kerne des Bolls durch freie Wahl jedes Bürgers, der das achtzehnte Jahr zurückgelegt hatte, hervorgegangene, mit lluger Mischung der verschiedenen Elemente, aus einander hervorgehende Gewalten und Regierungsorgane, welche sich die Bürgerschaft von Straßburg gegeben hatte, und welche bis zu den gewaltsamen Eingriffen des französisch-katholischen Despotismus, für diese Bürgerschaft eine Duelle der geistigen und politischen Freiheit, der inneren Ruhe und des Wohlstandes war. Kein Wunder, daß Erasmus in seiner gezierten, rhetorischen Weise von ihr sagt: "So habe ich denn wirklich eine Monarchie ohne Tyrannei, eine Aristokratie ohne Parteien, eine Bollsherrschaft ohne Unruhe und Aufruhr gesehen, Reichthum ohne Ueppigkeit, und Wohlfahrt und Bürgerglück ohne Uebermuth." Ja, sogar der große Kenner aller Staatsformen, der Florentiner Machiavelli bewunderte sie, und Martin Opis, in seiner Verherrlichung des Münsterbaues meint, daß dieses Wunderwerf der Kunst noch bei Weitem nicht zu vergleichen sei "der seinen Polizei (Staatsversassung), dem weisen Recht und Rath."

So wie dieses durch ftarte Thurme und Manern trugiglich geschütte Bemeinwesen aus der Gesammtburgerschaft bervorging, und Jeglicher gum Regiment emporfteigen tonnte, fo murde es auch durch diefe, allein jum Baffentragen berechtigte Burgerschaft, in Zeiten ber Gefahr mannhaft geschütt, und es flammte ber handfefte Muth in den ftolgen Bunften auf, wenn der Ammeister beim "Berdanken" für die Bahl und das erzeigte Bertrauen, auf ben Bunftstuben, ale eben fo vielen fleinen Rathhaufern, fprach: "3ch will euch anch fruntlich bitten, nachdem die Läufe jest feltfam und gefcwind (gefahrlich), daß Ihr wöllent lugen zu eueren Sarnifchen und Bandgewehren, es fogent Buchsen, Spieg oder Salleparten, oder andere ge burliche Behr, mas benn einem Jeglichen besonders uffgelegt ift: damit ein Jeglicher habe Dasjenige, bas er haben foll, wann die Rothdurft foldes er fordert." Andere freie Städte des Reichs tamen der unfrigen vielleicht an Große gleich oder übertrafen fle an Sandelbreichthum, teine an politischen Auseben, Staatsweisheit und Wehrhaftigfeit, so daß fie mit allem Recht den erften Rang unter ihnen einnahm, ihr jungfrauliches Banner bei allen öffent lichen Bugen voranging, und bis weit über die Zeiten des dreißigjabrigen Rrieges berab der Spruchreim im ganzen Reiche befannt mar:

"Strafburger Gefchit, Rurnberger Bit,, Angeburger Gelb, ruhmt man in aller Belt."

Der Umstand, daß die Stadt fremde Unbilde oder "Bergewaltigung" h des armften Burgers, in keinem Falle ungeahndet hingeben ließ, felbst an der Beleidiger ein Uebermachtiger mar, ließ auch den Riedrigsten und emften an der ftolgen Buverficht theilnehmen, welche die Strafburger Burschaft durchströmte; während die mittelbare jährliche Theilnahme an dem giment und der Bestellung beffelben, die freie Besprechung aller Sandluni beffelben, wogu ein Jeder fich berechtigt fühlte, auf Bunftstuben oder in fliger Bersammlung, eine Gelbstständigkeit des Urtheils und eine biedere eimuthigfeit des gefunden Menschenverstandes und der auf ihm rubenden finnung, eine öffentliche Meinung bervorrief, die von allen Staatsgewalten ichtet und in Betracht gezogen werden mußte. Bas daber einmal zur allneinen Ueberzeugung und in der entschiedenen Dehrheit des Bolles als e öffentliche, das Bürgerwohl betreffende Nothwendigkeit geworden war, b wurde, über furz oder lang, auch durchgefest, und mit derjenigen Beisheit D Magigung abgeschafft oder eingeführt, welche Die eigenthumliche Gliedeig ber Berfaffung mit fich brachte.

Mitten unter diesem freien, wohlgeordneten, politisch gefunden Burgerime der Stadt, lebte und bewegte fich, burgerlich auf das Strengfte abgeloffen und getrennt, unter eigenen Oberen, eigener Gerichtsbarkeit, der Aliche Stand, ale Trager ber hierarchie und ber Religion: ber Bischof von ragburg, welcher jugleich, unter dem Titel eines Landgrafen des Elfaffes, nicht unbedeutender weltlicher gurft mar, dem die Bater einst die Freiheit d Unabhängigleit der Stadt flegreich abgeftritten, und der daber feitdem Berhalb in Zabern oder sonft auf einer feiner Burgen refidiren mußte, und terhalb nur einen Bicarius für feine geiftlichen Angelegenheiten hatte; Die r Stifte: das meift mit Jungftgebornen aus fürftlichen Saufern befette chftift am Münfter; die Collegiatstifte zu St. Thoma, zum Jungen und ten St. Beter, unabhangige, fich felbft erneuernde geiftliche Corporationen, fich manchmal freiwillig und vertragsmäßig unter der Stadt Schutz und hirm ftellten; die gablreichen Rlofter beiderlei Geschlechts und der verschieiften Orden, welche unter ihren respectiven Oberen ftanden, und zu Zeiten d in ein naberes Schirmverhaltniß zur Stadt traten, und von denen, wie erall, die Bettelflofter mit der Burgerschaft in naberer Berührung fanden; : Leutpriefterschaft oder Belt- und Pfarrgeiftlichkeit endlich, welche, als mediger und Seelforger, in dem nachften Bertehr mit dem Laien-Burgerthum nden, und auch in Rudficht auf ihre Berufung, ihre Bestallung und :e Bfrunden von der Gemeinde und dem Stadtregiment in vielen Fallen bangig, und daber im Gangen die burgerfreundlichfte mar.

Manche diefer Pfarrstellen wurden von dem souverainen Rathe unmitbar, manche mittelbar unter Mitwirfung der geistlichen Behorden besetzt. In der Bahl diefer Lentpriefter und Prediger offenbarte fich nicht felten, besonders gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, der religiöse Beift und die Stimmung der Burgerschaft und des Rathes, hinfichtlich der religie fen und kirchlichen Buftande, deren Krebsschäden die Laien überhaupt beffer einsaben, tiefer und schmerzlicher empfanden, ale die bei Beitem größere Bahl der Beiftlichen felber. Bom Anbeginne der Unabhängigfeit der Stadt, burch die Befreiung von der bischöflichen und adelichen Gewalt, war die Haltung der selbstständig gewordenen Bürger und ihres Regiments eine auf das errungene, bochfte politische But eifersüchtige, gegen die beiden andern im Sinken begriffenen Stande. Dem burgerlichen Sandwerksmann mußten, mitten in der unablaf figen, oft saueren Thätigleit, als der Arbeitsbiene in diesem wohlgeordne ten Bienenkorbe, die meiften Beiftlichen, besonders aber die Monche, mit ihrem finnlichen, fahrlaffigen und ungescheueten Boblleben wie Drohnen vorkommen, die fich von seinem Schweiße und ihrer zwar hergebrachten, aber doch icon angezweifelten Religiofitat nabrten, und bafur nur allzu oft zugellofer Sinnlichkeit und ärgerlichem Dugiggange frobuten, und dabei in eine sprichwörtlich gewordene Unwissenheit verfallen waren.

Der Bürger trug die Laften des Staates und ftand für feine Sicher beit, Rube und Freiheit, nothigen Falls mit seinem Gut und Blute ein, wah rend die Beiftlichkeit alle diefe Bortheile mitgenoß, ohne auch nur im Bering ften jur Erhaltung berfelben beigutragen: und bei allen Bergeben oder sonstigen Unbilden war der Rlerus vor seine eigene Berichtsbarkeit gewiesen, vor welcher der klagende Laie, ja fogar die klagende Obrigkeit selten Gebor, und noch feltener Berechtigkeit fand: zumal da die Angeklagten von ihm . ganzen Corporation und deren Privilegien gedeckt wurden, und man gar wohl aus Erfahrung wußte: Rein Bolf beiße den anderen. In Diefem Allem lagen Elemente genug zur allmählichen Gestaltung eines tief in dem fittlichen Bewußtsein und Gewiffen der Befferen und Erleuchtetern im Bolte begrundeten Gegenfages des Burgerthums und feiner Anfchauungs. und Sinnesweise, jum Rierus und namentlich jum gefammten Ordens. und Mondowesen, das wie ein wucherndes und giftiges Unfraut das öffentliche und Familienleben überfponnen hatte,

Dazu kam noch, daß in Straßburg, wie beinahe in der ganzen Christenheit, ein Gefühl verbreitet war: es könne mit der Geistlichkeit und ihrem überhand nehmenden Unwesen nicht länger so fort gehen. Tief aus dem Mittelalter herauf hatten sich, allen Verfolgungen zum Trope, geheime resigiose Genossenschaften und Brüderschaften erhalten, wie die Gottes freunde, die Binkeler und andere, mit ihren antihierarchischen und antipriesterlichen Grundsähen, mit ihrer theils biblisch einsachen, theils mystischen Innigkeits-Richtung, die nicht immer ohne gefährliche Auswüchse waren. In Straßburg und den Städten des Rheins hatten sie einen fruchtbaren Boden und vielen Anklang unter dem Bolke, und selbst hin und wieder unter den

höheren Ständen, ja selbst unter den Geistlichen gefunden: vollsthumlich gestaltete und verunstaltete Ableger der großen Mystiler der Borzeit, oder der jungsten Bergangenheit. Der Name Wiclisse's war, durch die Bersolgung des Johannes huß und hieronymus von Prag und ihrer mächtigen Genossen, wieder mit seiner ganzen antipäpstlichen und evangelisch-biblischen Bedeutung aufgefrischt, und das Andenken der letzteren war mit blutiger Flammenschrift, als dasjenige von tyrannisch unterdrückten Wahrheitszengen, in die herzen vieler Willionen eingegraben worden.

Mährische und Waldenstische Brüder hatten ihre Stationen und Zusaumenkünste in beinahe allen deutschen Gewerbsstädten, und der wenigstens theilweis stegreiche Kamps, den die Hussischen trop ihrer Parteiung, für die Fresehrit ihres Glaubens führten, weckte die Theilnahme aller Derjenigen, welche das sinchliche Verderben einsahen, und stärkte die Gesinnungsgenossen unter allen Ständen der Lapenwelt in dem Grade, daß überall, wo sich irgend eine swiren Regung bei Geistlichen und Lapen kund that oder irgend eine missiebige oder verdächtige Aenserung siel, sie mit dem gistigen Schlagworte: "böhmische Reperi" gebrandmarkt wurde.

#### Zweites Capitel.

÷

\*\* 14 11' W 16 4'

Doctor Raifersberger, der Strafprediger.

Der feindliche Gabrungsprozeg mar, aus sittlichen, religiofen und ma-

kriellen Ursachen, schon längst zwischen Sierarchie, Monchowesen und Geistlichleit und zwischen der gesammten verständigeren und selbstständigeren Lavenwelt und namentlich dem freien Bürgerthume in den Städten, auch in Snasburg im vollsten Gange, und wurde durch die dummdreiste Zuversicht auf eine siegreiche Bergangenheit, und durch ein frevelhaftes Berharren, ja herausforderndes Bestehen auf allem dem Aergernis, das die Welt bereits empörte, von Jahr zu Jahr gesteigert. Es waren viele warnende Propheten aufgekanden, aber sie wurden von dem Uebermuthe der geistlichen und hierarchischen Rachtvollsommenheit theils überhört, theils eingesersert und verbrannt.

Straßburg war das Gluck beschieden, einen der berühmtesten und unmittelbarften Borläuser der neuen Zeit, einen jener ernsten Warner und Rahner während mehr als dreißig Jahren zu besitzen und zu hören: der in Sittenstrenge, Charastersestigseit, Freimuthigkeit und beredter Schärse und Bollsthümlichseit, so wie auch durch die Zeit, in der er auftrat, ein zweiter Johannes der Täuser war in Worten und Werken. Es war der in Schasshausen (16. März 1445) geborene Doctor Johannnes Geiler, welcher von seinem ersten Erziehungsorte, Kaisersberg im oberen Etsasse, schlechtweg von Soch und Riedrig, "Doctor Kaisersberger" genannt wurde. Von der weltlichen Gelehrsauseit seiner Zeit, die er zu Freiburg und Basel und anderen Orten in richem Raße sich angeeignet, abgestoßen, folgte er dem Gerzenszuge zur Theologie, welche er Angesichts der Gebrechen der Kirche, und getrieben dung seine natürliche Anlage zur Beredtsamkeit, hauptsächlich von ihrer praktischen Seite auffaßte und in der mystisch, allegorischen Weise seines hochverehrten Borbildes und geistigen Patrons, Johannes Gerson, des berühmten Camplers und Witgliedes des Constanzers Conciliums ausbildete. Der bereit Iohannes, der zuerst wiederum einmal ein Herz hatte für das Volk und sie dessen unverdorbene Sprache, auch auf der Canzel, und der in mehr als einn Beziehung von dem Geiste Bernhards von Clairveaux beseelt war, wurd alsbald überall hin begehrt.

216 er fich schon für Burgburg entschieden batte, traf er, bei seine Durchreife, um feine Bucher und Sabseligkeiten in Bafel abzuholen, mit ben biederen und erleuchteten Ammeister Peter Schott, dem Fabrispfleger bel Münsters in Straßburg zusammen, dem der klägliche Verfall der Predigt und Seelforge wegen des ewigen Streites der Leutpriefter mit den Bettelmonden in der Domgemeinde und ganzen Stadt, tief zu Berzen gegangen war. De alte, graue herr stellte ihm den Nothstand der Stragburger Gemeinde so leb haft vor Angen, drang so machtig in den befreundeten, drei und dreißigich rigen Doctor: seine edle, gottverliebene Gabe der Rirche und dem armer Bolle feines Baterlandes und diefer Stadt zu widmen: daß der sonft farn Charafter in feinem Entschlusse mankend murde, die Burgburger Abgefandte nichts mehr auszurichten vermochten, und Beiler fich fur die Stadt Straf burg entschied, zumal da Beter Schott alsbald, um des Mannes willen, bei es zu erhalten galt, aus seinem eigenen Bermögen eine Domprediger-Pfründ stiftete, die alsbald die bischöfliche und papstliche Bestätigung erhielt und fo mit alle Schwierigkeiten beseitigte, welche man von Seiten des Hochftifts de bes fonftigen geiftlichen Fistus hatte entgegensepen konnen. Bezeichnend f ben Beift und die Gefinnung des Stifters ift die Hauptklausel: daß der In haber oder Domprediger ein Doctor der Theologie fein, und te in em Monche orden angehören sollte. Es war für die Rirche und mehr noch für bi Gemeinde und die Burgerschaft ein Mann gewonnen, der zwar, mas die Lehr anbetraf, noch der Hauptsache nach in der herkommlichen Anficht wurzelte, be aber, mas die praftifche Richtung anbetraf, gegen moralisches Berderbnif in nerhalb und außerhalb der Kirche, ein scharfes Auge und ein muthiges un treues Berg hatte: nach langem Dunkel eine leuchtende Zierde und ein Drah für die Stadt, auch in schwierigen weltlichen Angelegenheiten: ein Geistlicher ein Gelehrter, ein hochft popularer, faustisch freimuthiger Prediger und bot fein Pfaff und besonders fein Monch oder Ordensmann: sondern ein Bolte mann feiner Zeit, in dem edelften und vollften Sinne des Bortes. Babrei zwei und dreißig Jahren (1478 - 1510) drangten fich die Burger alle Stande, die anwesenden oder seinetwegen gekommenen Fremden (unter bewe manchmal in fpateren Jahren ber Raifer Maximilian felber war), um be Lebrstuhl, wenn der fernhaft magere Mann, mit dem biden und raube

olfspelz um die Schultern und über dem Chorhemd, mit seiner majestätisch jen und breiten schön gesurchten Stivne, unter der ein tieses stechendes und nes Augenpaar verborgen lag, mit seinem mageren, knochigen und in ein stes seites Grubenkinn auslausenden Untergesicht erschien. Bon den scharf-duittenen Lippen, um die von den starken Wangen-Falten herab in den undwinkeln ein ganz besonderer sester und satyrischer Ernst spielte, ließ er m die freien Vorträge über "das verirrte Schaaf", die Tugenden der meis", über das Straßburger Kinderspiel: "Herr, der Künig, ich diente n", oder über ein Buch Gersons oder über das "Narrenschiff", das satyrische itgedicht seines Freundes Sebastian Brandt, mit der ihm eigenen ungezwunten Genialität der Frömmigkeit und des Volkshumors zugleich herabströmen. hon im vierten Jahre seiner Wirksamkeit mußte er die Münstercapelle als klein verlassen, und es ließ ihm Rath und Bürgerschaft die kunstreiche steine, noch jest stehende Canzel an einer Säule des Wittelschiffs errichten.

Unter den gablreichen Bebrechen und Schaden der Beit lag ihm keiner schwer auf der Seele, als die Unwiffenheit, die Sabsucht und das Bohlen, die Sitten- und Zuchtlofigkeit des gesammten geistlichen Standes in upt und Bliedern und die Berachtung, welcher derfelbe bei den Ginen, der 18, welchem er bei den Andern verfallen war. Rein Stand setzte aber auch men Ermahnungen und Borschlägen einen verachtungsvolleren und gehäfsten Biderstand entgegen ale diefer, bem es nach dem gemeinen Sprichwort eben sollte: wer nicht boren will, muß fühlen. Es kann hier unsere Absicht ht sein, alle die zahllosen Rlagen und Schilderungen des schmählichen Ber-Is der Rirche und der Briefterschaft aufzugablen, welche mabrend langer denn n Jahrhunderten bis zum Ausbruche der Reformation, aus dem Munde und 8 der Reder der einfichtsvolleren Geistlichen und weltlichen Glieder der alten megefloffen find. Sie wurden ganze Bande anfüllen. Schondie allgemeis A Zeugniffe für die unumgangliche Nothwendigkeit einer Reformation, welche beinahe allen Predigten und Schriften Geilers vorkommen, würden uns zu it führen und nur allgemein Bekanntes bestätigen. Wir werden uns daber fdasjenige beschränken, was auf Straßburg, das Elfaß und die angrenzende igend fich bezieht und vielleicht minder befannt fein durfte.

"Bas soll ich von meinen Leuten und Genossen sagen", so schreibt der octor an einen Freund, "liegt doch wie ein Fluch auf diesem Lande, welches ar viele sogenannte Gottesgelehrte, aber so wenig Gottesliebhaber hervoringt. Hier und da stößt man auf einen spissindigen Disputiergeist, aber nirde auf einen, der Gott von Herzen liebt. Daß es Gott erbarme! Wir genden unser Leben nicht allein in weltlichem, sondern auch in theologischem und und in Grübelei. Oder ist es nicht Tand und Narrentheidung, wenn et die göttliche Majestät ergrüblen und darüber das Elend unserer Schwacht, Bosheit, Unwissenheit zu betrachten vergessen an nichts weniger denken, an die Tugenden, die uns schwäcken sollten: wie wir nämlich fromm, Baum, Gapalo u. Inser.

feusch, mild, demuthig, bescheiden, mäßig, leutselig, barmberzig und geduld den möchten. Wo ist ein Theologe, auch unter den Ordensleuten, der sich angelegen sehn ließe? Niemand will solches lernen, sich darin üben und C authun und es, vor allen Dingen, im Gebet und Flehen von Gott begehr

Mit großer Mühe gelang es Geilern (1482), den ärgerlichen Rißladzustellen, welchen der Chronist Specklin mit folgenden Worten ben "Alle Jahr an der Kirchweihung des Münsters kamen aus dem ganzer thum Mann und Weib zusammen ins Münster. Das war dann gested Die blieben dann über Nacht darin. Das war ein alt Herfommen, al letzt ein böser Mißbrauch, daß man also die ganze Nacht "bett." Al was kein Andacht, denn man ettliche Faß mit Wein zu St. Katharine pell hatt' und gabe man die Nacht in der Kirchen den Fremden zu trinke sabe Solchs der Fastnacht und Frau Venus und Bacchus Spiel mehr dann einem Gottesdienst. Dann wann eines entschlief, so stupste dan der nächst mit einer Nadel oder Pfriemen, und war dann mehr ein Gel dann ein Gottesdienst."\*

Wenn man aus Diesem mit Recht auf Anderes schließen und dah denken kann, was für Klagen zwischen dem ernsten und seurigen Docto Prediger und seinen Gesinnungsgenossen, dem sonst eifrigen Bertheidig unbestedten Empfängniß Mariens, dem Stadtschreiber und Juristen Seb Brandt und den alten Rathsherrn mögen gegenseitig gewechselt worden so wird man es auch natürlich sinden, daß man in diesen Kreisen den I der täglich an Einstuß und Ansehen weit über die Gränzen des Stadtgizunahm, ermunterte: die Sittenresormation der Geistlichkeit in Anrzu bringen.

"Dorauf hatte denn Dr. Kaisersberger viel Jahr' angehalten bichof Albrechten um eine Reformation der Geistlichen", so berichtet der of wähnte Chronist, "derhalben Bischof Albrecht einen Synodum ausgesch allen seinen Geistlichen, auf Zinstag (Dienstag) nach Quasimodo (1492). hin kam Bischof Albrecht mit allen Geistlichen und herrn, und es auch zugegen fast alle herrn des hohenstifts (meist jüngstgeborne Söhne licher Häuser), auch von allen Stiften und Klöstern, auch die Provin Aebte, Priore und vornehmsten Prälaten im ganzen Bisthum, auf sechshigeistliche Personen.

"Donnerstag hernach that Dr. Raisersberger einen herrlichen Se und war sein Thema: die Jünger freueten sich als sie den Herrn sahen. rauf that er eine schöne Predigt wie sich die Schästein freueten, daß sie mal" ihren Hirten sähen, ja daß die Jünger einmal ihren Herrn sahen ware zu wünschen, daß er, der Hirt, seine Schästein öfters besuchte, dar

<sup>\*)</sup> S. Jac. Spigellius in Mirandolani Staurostichon, p. 35. \*\*) Spedlin. Chron. Mss.

or den Bolfen behütet werden mochten — fast eine Stunde lang, Alles aus öttlicher Geschrift. Darnach wendet er fich zu Bischof Albrechten und zieht m, was er für ein schweres Amt führete und warum er Bischof von Straf. burg ware, und nit, wie ihn viel Suppenfreffer seines Gefinds (Hofleute) überredeten: er ware nit allein ein Fürft, sondern er ware auch ein geborner Fürft. Damit führeten fle ihn jum Berderben feiner felbft, denn fonft batte er langft diese Reformation fürgenommen. Aber jett freueten fich die Junger, dieweil fle den herrn faben, jest murde er ihnen die Bande und die Seite zeigen, bas ift: die Liebe, nit den Seckel der Schatzung noch die Hände der Schinderei, noch die Seite der Unterdruckung, damit die Schäflein fich freuen konnten: wil der oberfte hirte, der Haupthirt Christus, der da spricht: wann zwei oder drei in meinem Namen versammlet find, bin ich mitten unter ihnen. Darnach ermahnet er den Bischof, daß er amtshalber vor Gott schuldig sebe alle Laster auszureutten und durfte nicht auf des Bapfts Brief und Siegel marten, mas er thun follte. Chriftus habe es ihm genugfam vorgeschrieben, welcher nicht trügen könne: nicht zu sehn wie der, der da Geld nimmt und alle Enfer fürlaufen läffet. Dazu belfen dann auch die Bralaten, des Bifchofs fofgefind infonders, die mehrentheils vom Adel flud: wegwegen denn Mord, Butvergießen, Blutschand und Lafter und sonft große Mergerniffe dafelbft fürgeben und folches mehrentheils von den Beiftlichen. Wie ist nicht ein Laufen von den Pralaten und München in die Nunnenflöfter. Bingegen die Runnen lauffen öffentlich in die Monchetlöfter und zu den Bralaten. Bie viel Kinder werden verdruckt und umbracht (wie dann in einem Kloster fürzlich abermalen fünf getödte Rinder an beimlichen Orten gefunden worden) und wollen democh fromm fenn. Die anderen Nonnen find etwas frommere huren, de bekennen, daß fie Huren sind, erziehen ihre Kinder, und hilft ihr eine der anderen aus christlicher Liebe die Rinder fängen, sagen: sie hatten nicht mit geiftlichen Leuten zu thun: fie seven eben Fleisch und Blut, und so hatt dann die eine ihren Better, die andere einen vom Adel und so fort. Wenn man siche Leute will strafen, so legt sich gewöhnlich des Bischofs Gefinde drein: de eine ist beffen Schwester, die ander seine Base, seine Tochter: bringen den Brief von Rom heraus, daß man fie nit öffentlich ftrafen darf: erlegen Geld, womit dann der hurenwirth zufrieden ift. Die größeste Strafe ift, daß fie drei Tage muffen zu Baffer und Brod fasten: so ift alle Gunde verziehen. ik eine lange Sentenz (Prozeß, Urtheil). Man follte fle nur unter der Schindbrude \*) eine Biertelftunde Baffer trinten laffen: fo wurde es ihnen Bas treiben wir für eine unfägliche Abgötterei, davon nicht beffer vergeben! p fagen, und die auch bei den Beiden nicht erhoret ift. Damit wird unfer Chriftenthum verspottet von den Juden, ja auch von den Chriften felbft.

<sup>\*)</sup> Jeht Rabenbrude (Pont du Corbeau), wo ehemals bie lebelthater ents weber "geschwemmt" ober im Sad erfanft wurden.

Dann der h. Mutter Gottes und den lieben Heiligen viel mehr Ehre, ja auf Anrufung zustehet, denn Gotte selber darneben auch unter der h. Resse so vol Zauberei getrieben wird, von den Geistlichen selber. Was sage ich vor dem Cölibat: do nimmt der Bischof die Collecten, der Fiscal oder Officia Geld und lassen ihren öffentliche Huren und Beistherinnen, und viel ehrliche Bürger Weib und Kind werden noch nebenbei beschiffen. Diese Laster und noch unzählich viel andere gehen in solchem Schwange, als wenn sie gebotn wären bei Leibesstrafe.

"Darneben ift der Gottesdienst von niemanden mehr verachtet als w den Geiftlichen felber. Im Chor, mann man Erft (Brim?) balt, geben bi Herrn auf dem Lettner (Emporbuhne) und in der Kirche spatieren, schwaten haben ein solchs Gelächter, daß der Priester oft über dem Altar muß still halten. Alle Religion verspotten fie selbst. Ihre huren und Befanntn geben wie die vom Abel, es ift fein Unterschied. Bei allen Banketten und Sochzeiten muffen die Suren obenan sigen, mit großer Aergerniß fromme Frauen: das Fressen und Saufen währt Tag und Nacht: das Patrimoniun Chrifti wird mit leichtfertigen Bersonen, mit Pferden, Sunden und unnugen Gefinde verthau: die Armen leiden Noth und ift niemand, der fich erbarm Wenn man von einer Reformation redet: will man hauen und stechen. — 🕻 seliger Bischof und Meister, wache auf! reformire deine Rirche nach dem bei Evangelium, seiner Apostel und bemahrten Rirchenlehrern! Schaffe bein Beuchler von deinem Sofe ab, die dich zur Golle leiten! Brenne das Boje mi dem Feuer der Gerechtigfeit aus, nimm zu dir rechtschaffene fromme Pralaten die folche Alles nach Gottes Wort reformiren helfen. In Mitten ftelle bi Dbrigfeit und deine Umtleute, die folches handhaben, zur Linken ftelle den Benke ber mit Schwerdt und Feuer folches exequire, mit allem Ernft. Gott verfohnt, mann das Uebel geftraft wird, die Lafter abgethan werden, di Berechtigfeit ihnen fürleuchtet, Bucht und Ehrbarfeit gepflangt und dem Arme zu feinem Recht verholfen wird, alle Befchwerden eingestellt, der Gottesdien recht gehalten und die Rirche in ihrer Zierde wiedergeftellt wird, Schan und Lafter vertrieben, Wittwen und Waifen erhalten, alle Zauberegen unter drudt, und mahre Unrufung zu Gott gesehen werden. Alsdann wird be Segen über uns fallen vom himmel wie ein Thau und wird die Rirche un weltlich Regiment bluben. Darauf fagt man: was wird aber unfer bei Bater der Bapft dazu fagen, daß man ohne Bullen und Befehl foldes fin nimmt? Es wird ein feltfam Leben werden, man wird's nicht leiden wollen Gott Lob, das Land hat fein Thor, fo thut man auch alle Tage das Thorand Stadt auf. Ber's nicht leiden will, dem ift mandern erlaubt. Ja, wer # nicht leiden wollte, den follte man, ohne das, zum Land hinausjagen. Ba unsern Herrn, den Papst, anlangt, so wird er nicht wider göttlich und mensch lich Recht handeln, sondern vielmehr helfen handhaben." Ilnd foldes fagt Der Doctor mit viel mehr und langeren Borten.

"Darnach kehrt erfich zu den geiftlichen Pralaten, that auch einen langen in: wie fie fich follten halten, mit viel Umftanden.

"Darnachsehrte er fich zur Obrigseit der Stadt, zeigte ihnen ihre Mängel n, wie fie folches Uebel helfen sollten ftrafen.

"Darauf kehrt er sich zur ganzen Gemeinde: wie sie in Gehorsam leben, sich der Geistlichen nicht beladen, denn solches der Obrigkeit zustehe: sollten sie Gott helsen bitten und gehorsam sein.

Bulest sahe er den Bischof wieder an, und zeigte an: was er da gehabe er aus seinem Befehl nit allein gethan, sondern auch aus Gottes, at um Gotteswillen um eine wahre ernstliche Resormation. Wo solche rfolgte, bezeuge er hiermit vor Gott: daß er an ihrem Blut und auch iheil wollte unschuldig seyn und Alles auf sie legen.

"Nichtsdestoweniger wolle er aber Tag und Nacht alle Laster strafen bis ien Tod, damit er sich ihrer Sunden nicht theilhaftig mache" u. s. w. l mehrern christlichen Worten."

Bie mag es in der Birklichkeit ausgesehen haben, wenn Beiler vor f und Rlerus des Bisthums, Pralaten und herrn in offentlicher Bevor dem weltlichen Regiment und der Bürgerschaft der Stadt so reden ? Aber wie unheilbar mußte auch das allgemeine lebel auf dem geichen Wege der hierarchischen Ordnung, wie boshaft verrottet die Zufein, wenn derfelbe Chronist die mertwürdigen Borte beifügt: "Manfabe barauf einander an. Man mußte nit wie mans angreifen follte, ie erft alle in dem Synod frank lagen. Doch wurde, nach Langem, eine nation gestellt und bei großen Strafen die Laster eingestellt. Die aber ein 8 helfen follten, maren bernach die ersten, die Solches gen Rom brachten. if der Papft dem Bischof gebote den Geiftlichen ihre Concubinen zu laffen. löster wurden beschloffen, aber die Thuren gingen auf, wann man an-; die Nonnen trugen feine Rinder mehr, nur alte Leute; die Beiftlichen, re huren, mußten die toftlichen Rleider von ihnen legen, des Nachts wenn schlafen legten; das Bankettiren wurde abgeschafft', man frag und foff n den Rirden wurden die Geiftlichen ftill, dann fle tamen nit vil darein. :fcwerden wurden von den Armen aufgehoben, fie durften nur Schatzung Die Beiftlichen durften mit ihren huren zu keiner Rirchweihe geben, fie auf Bagen dabin; die Bittwen und Baifen murden verforgt, daß fle veinten, und die Armen dectte man mit alten hofen gu." \*)

Die traurige Bahrheit dieser Borte hat Geiler selber öffentlich bestätigt. imlich Maximilian, aus dem Oberland kommend, in feine liebe Stadt burg einzog, "that er wieder eine Predigt (15. Aug. 1492) im Beisein önigs und vieler Fürsten. Darin war auch Bischof Albrecht, sampt Fürsten, Grafen und vielem Bolks, und als er zu den Laftern am Ende

1

<sup>6.</sup> Spedline Chron. Mss. Ad. an, 1492.

feiner Bredigt tam, fagt er jum gemeinen Bolf im Beifein bes Ror Bischofe und aller Obrigfeit: "Lieben Freund', vor einem halben ? ich habe ftreng geprediget wider alle Schand und Lafter (und ergählte ordentlich nach einander), wie ihr denn eben so wohl misset, wie e schaffen ift, und habe verhofft, es follte aller Schand und Lafter a werden, so wurde es nur mehr gestärkt. Die Urfach will ich eud Dann mich unser b. Bater ber Bapft und unfer gnabiger Berr b jugegen, auch alle Pralaten und Hofgefind, nicht recht verftand Derhalben muß ich fie entschuldigen. Dann ich habe hart darauf ( alle folche Lafter zu "reformiren", fo haben fie's verftanden : fie follferiren" (verzögeren), derhalben geht alles noch fo fort. Wenn ich unserem gnadigen Bischof, Jesu Chrifto, rechten Bericht habe, bo werde andere Reformatoren ichiden, die es beffer verfteben werden. schon mit den Bullen auf dem Weg. 3ch werde es nit erleben, aber werden's sehen und erleben. Da wird man mich gern haben, und r wollen, aber da wird fein hilf noch Rath mehr feyn. Dann wolle j denken: es muffe fo geben." Bei dem "Imbig" hat fich Konig dem Bischof und den Berrn "eins zerlacht Dr. Raisersbergers halb", und dabei aber in "Schimpf und Ernft" dem Bischof die C pfohlen und ihn viel gewarnt: aber mit demfelben Erfolg." \*)

Wie in der Diöcese Strafburg, so ftand es auch in den andere zenden Bisthumern. Ueberall derselbe Nothruf der Besseru, un daffelbe Unvermögen bei den geiftlichen Oberen oder derselbe leichtst Wille, dem Uebel abzuhelfen.

Einige Jahre später (1498) versammelte der Bischof von Sahnliche Synode und wir bestigen noch das Original der Rede, wel Wimpheling, der bloß um vier Jahre jüngere Freund und Gestinnun Geilers, vor dieser ansehnlichen Bersammlung hielt (22. Mai): ei scher Geist, der nie zur Resormation übertrat, obgleich er sie noch als lebte. In dem zweiten Theile, wo der Redner von Mäßigskeit und heit redet und das ebenso ärgerliche als allgemein gewordene Zusar in den Wirthshäusern numittelbar nach dem Meßdienst, rüget, be Karten und anderem Spiel mit Böllerei, Fluchen, Schwören und Edie unglaubliche Unwissenheit und Rohheit, das heißt Dinge rüg keine heidnische Nation, weder Egypter, noch Perser, noch Griec Römer bei ihren Priestern geduldet, bricht er in folgende me Worte aus:

"Ja ich wiederhole es, nichts muß vor Gott und Menschen fi erscheinen als diese maßlosellngebundenheit der Geistlichkeit in dem 2 eine Bügellosigkeit, die ich nicht ins Einzelne verfolgen fann, weil mir

<sup>\*)</sup> E. Spedline Chron. Mss. ad an. 1492.

Swff die Zeit fehlen wurde. Und wenn zu irgend einer, fo follte uns zu dieser unserer Zeit die driftliche Tugend der Enthaltsamkeit von solchen des geiftlichen Standes unwürdigen Bergeben gurudhalten. Denn, wenn es je der Kall war, daß dem Rierus zu Gemuthe geführt werden mußte: fich doch Alles Unbotenen und Strafbaren zu enthalten, fo ist es, Gott sey mein Zeuge, in diesen Tagen doppelt nothwendig, wo man ihn mit Gewalt dabin zwingen muß: damit er doch wenigstens nicht so maßlos, nicht so öffentlich, nicht so unsüchtig und schamlos, ja so zu sagen absichtlich und mit Fleiß, wie durch eine bose Reigung, Gundengewohnheit getrieben, sich jeglichem Lafter ergebe und darin verfinke: fintemal wir in der Zuversicht leben, als ob uns Alles erlaubt sepe. Ja, wenn iche frei herans sagen foll: so thut es heut zu Tage mehr Roth als je, daß die Oberen ihre Untergebenen im Zaume halten und die, vor ihren Augen, immer zunehmende Sittenlosigkeit derselben ausreutten: angefichts der Menge und der Macht zu welcher die Reider und Gegner Sie mogen fich nicht verbergen wie fo gar feindselig berangewachsen find. die Laven gegen die Klerisen gestimmt senen, und daß beinahe alle Weltlichen gegen unsere Besitzthumer, unsere Rechte, Herrschaften, Privilegien und Freibeiten, Immunitaten, ja gegen unsere Bersonen, vom Bochften bis zum Niedigften, im hinterhalt liegen und daß nicht allein Fremde, sondern die eigenen Freunde, Berwandten, um von den Brüdern nicht zu reden, uns dieselben beneiden und darauf lauern. Ru dem Allem haben wir ihnen felbft keinen geringen Anlag gegeben durch unfere Unenthaltsamfeit, durch unseren Duthwillen in ausgesuchtem Bohlleben, in Bolluften, durch unfer Uffenspiel, unfere Begierden und die fluchwürdige Sabsucht und den zusammenscharrenden Beiz. Dazu kommt noch unfer träger Müßiggang, der wie bekannt, aller Lafter Anfang und Rubebant ift. Wir wiffen, und wir muffen, wenigstens in unkrem Berzen, gestehen, daß dieß die Ursachen find der Berfolgung, des Haffes, der drohenden Ueberfälle gegen uns, aber wir find dem ohngeachtet nicht um en haar breit mehr bemuhet dem Geiz ein Ziel zu fegen, oder die Lufte auch unt im Geringsten, die Bracht und den Stolz unseres Ehrgeizes in Zaum und Bugel zu halten. Wir nehmen teine Rudficht auf die Zeiten, die uns feindlich entgegen find, greifen nicht zu unferer eigenen Rettung, zu dem einzigen wahren Mittel, der Selbstbefferung, und während wir in den ärgsten Gunden verharren, den Layen zum verderblichen Beispiel, schreien wir umfonft ohn Unterlaß zu Gott, daß er uns rache an unsern Widersachern, und uns, seine Diener, in Gnaden anschaue und diesen Sprengel der h. Jungfrau und feiner Schutheiligen, feine Stifte, die Rirchen, die Guter und Rechte und Freiheiten vor diesen Angreiferen schütze und vertheidige — umlonft, sage ich, rufen wir ihn an: denn er selber, dieser unser Gott, ist im Bunde mit unseren Widersachern, haffet und verfolget uns, die wir vor allen andern mit Tugenden ausgestattet senn follten, wegen der Menge der Berbrechen, in wiche wir allenthalben, o des Jammere! verfallen und verftricket find. Er läßt dieses Elend (o möchte es nur hinreichend sein!) über uns hereinbrechen, ja ich fürchte, er verhängt und verordnet es selbsten, ob wir etwa durch dies noch gesinde und mäßige Züchtigung gestäupet: zur Beobachtung seiner Gebote, zu den christlichen Tugenden, namentlich denjenigen, die uns vor allen vorgeschrieben sind und uns schmücken sollen: zur Frömmigkeit und Enthalfamkeit, ja zu Gott selber, zurücklehren möchten. Wo nicht, so wird nicht allein keiliger, sondern so wird auch Gott selbst uns nimmer mehr bewahren vor den Angrissen und Verfolgungen Derjenigen, die wir jetzt alleinde, Verfolger und Thrannen ansehen."\*)

Diese, nicht ohne einen wohlthuenden Anflug von reinerer Classicität ge fdriebene Rede, murde nicht von einem jungen, übertreibenden oder alten polternden Giferer, fondern von dem jederzeit bis zur Mengftlichkeit maßigen, fleben und vierzig jährigen Bimpheling vor einer geiftlichen Berfammlung ge balten, die wohl eben fo zahlreich war und eben fo viele hohe Burdetrager de Rirche gablte, als diejenige, vor welcher feche Jahre zuvor Beiler in Strafburg getprochen. Und wenn wir abermals berechtigt find zu fragen, wie mag et in der Birklichkeit ausgesehen haben, wenn man officiell vor einer folden Ber fammlung in solchem Tone sprechen durfte und mußte, so muffen wir and bier hinzusegen, daß dieser einschneidende Ernst der Babrheit und der drobenden Gefahr, an dem Unvermögen, dem Leichtfinne und geheimen Trope und Stolz der Oberen und an der frechen Berftocktheit der Untergebenen, besort ders der Mönchsorden und sonftigen Geiftlichen Corporationen scheiterte und gleich den machtigften Wogen auf dem Sande diefer verrotteten Buftande er Es waren die schmählichen Zeiten Alexanders VI., Des gottlofen starb. Scheusals auf dem romischen Stuhle. Bas mag in den Bergen der beiben Männer vorgegangen seyn, welche die oben angeführten Worte der Warnung hatten ergeben laffen: "Als das Jahr darauf (1499) ber Papft ben Ablat nach Deutschland schickte. 11m Mitfasten tamen die Agenten nach Straf burg und verfundeten, daß man fünftiges Jahr nach Rom, zum Jubeljahr kommen folle, durch Auschlag der Berfündigung, welche im Jahr 1450 ge Doch wurde Solches etwas gemildert, wie es denn vor zehn Jahren Papft Innocentius VIII. auch gethan hatte, und dadurch mehr Beld davon brachte als ein Jubeljahr ertragen mochte: man hielt daher jest auch daffelbe Berfahren ein. 2118 Die Legaten kamen mit dem Ablaß, so zogen alle Orden, Stiftsberrn und Weltgeiftliche, mit dem Krenzihnen entgegen, und empfingen den Ablaß gang demuthig. Diefen trug ein Efel in einem guldenen "Riftelin" auf

<sup>\*)</sup> Oratio Synodalis. Sie fangt mit ben Worten an: In Dei Optimi Maximi nomine, qui trinus et onus est, nobis sit auspicium. Tametsi, Reverendissime Praesul, etc. etc. Am Ende: Habita in Synodo Spirensi octavo idus Majas Anno MCCCCXCVIII. Sie fullt zwanzig Onart seiten von Wimphelings eigener Hand. Mss. S. Thomae.

und darin mar nichts dann ein alter Brief, den führte man 'ins ftellte ihn, wie gewöhnlich, auf den Altar, mit großer Andacht. man gur Beichte, im Munfter, zu den Predigeren, zum jungen den Barfüfferen und zu Unferer Frauen Brudern. Da stund r Rirchen ein Kreug und eine Rifte mit Ablagbriefen und eine man das Geld legte. Da mußte! man die Sunden beichten, er, jenachdem die Gunde war, einen auch zwei Schilling. Bas unden waren, als wie Chehruch, Todichlag und andere Schelmußte einer etwan einen Gulden, auch zwei, ja bis in die fünf Iben geben. Sober tam es nicht. Den Ablagbrief mußte er aber len, und der galt funf Blappart und zwei Pfennig. Ber aber bes Siegel) baran haben wollte, mußte funf Schilling geben. ner die Bahl. Dieweil aber bas Blei mahrhafter (glaubwirtischer) ift, so nahmen die Reichen gewöhnlich die, welche mit Das mahrete bis auf der Oftern Abend. Es wurde maren. Die beichteten auch Buge auferlegt, je nachdem einer gefündigt rußten dann "Confeß" thun. Etliche lagen, etliche knieeten vor ahrend ein, zwei oder drei Stunden, etliche vor U. Franen Bild, a ein oder zwei Rosenkranze beten, etliche lagen einen ganzen je mußten die Baffen, womit fle todt oder wund geschlagen ı Händen, etliche im Maul tragen und haben, etliche lagen freuzden langen Beg; etliche mußten auf den Rnieen ums Munfter ten etwan hundert, auch zweihundert Ave Maria und etliche Paetliche mußten auch fasten, je nachdem es Ginem auferlegt war. foldbes Gedrange, daß man taum Briefter genug hatte gur Es wurde auch "erlaubt", daß alle die, so nicht Iten aufs Jubeljahr, follten ungefährlich halb fo viel in ben legen, als fie vermeinten auf der Reise verzehren zu muffen. schier alles Landvoll aus dem Bisthum auch berein, und fle vercheigtaufend Ablagbriefe nur allein zu Stragburg. Das Geld it Wagen hinweg, da war auf jedem Wagen ein Kreuz und ein worauf ftand): welcher folches wollte angreifen, ber mare bes eib und Seele: welcher aber noch mehr wollte darein legen, für : Papft den Engeln im himmel, feine Seele bei feinem Ende, des Fegfeuers, in die ewige Freude zu führen. Gie hatten viele ihnen, die nichts dann Ablagbriefe fchrieben, andere, welche es it des Papftes Siegel. Solches Geld wollte er (wie man fürn Turfen brauchen, wie alle Begen. Es trug allein in Dberauf feche Tonnen Goldes, ohn mas fonft gen Rom tam. St. ffel, der hing am Kreuz neben ihnen, der war gulden. cange, denn jedermann wollte den Schluffel zum himmel feben, St. Betern gegeben hatte und man fiel bavor nieber mit großer

Reverenz. Auch hatte man die vorige Bulle, so Papft Clemenz-vor Jahren gegeben hatte, wieder angeschlagen. (\*\*)

Solchem Strome war auch eine Persönlichkeit, wie Geiler von berg, noch zu schwach, zumal da diejenigen, welche er angriff, triun auf die Tausende wiesen, welche den Ablaß löseten. Nur bei dem gimente fand er Eingang, so daß der Rath, auf sein Antreiben, die Sittenzustände auch in der Lapenwelt höchst charakteristischen faste (1501):

"Beil bisher etwan leichtfertige Gesellen Cheweiber und ledige verführt und entführt und fle bernach den Surenwirthen und Birthin tauft, das follte verboten und ab fenn. Die hurenwirthe follten f teine Dirne vertaufen oder auch fie verleihen, außerhalb der Berberg Theil an ihrem Lobne baben und fie nicht zur Unzucht zwingen. Abe andere Rathspersonen follten Bifitation halten, damit nach der C gelebt werde."\*\*) Ja, als Stephan von Udenheim, der Neffe des eber zum Bischof von Basel erwählten Chorherrn von St. Thoma, an des Stelle tam, brachte es Beiler mit Bulfe Diefes von dem wohldenkende feines Obeims bestelten jungeren Mannes babin, daß die Schulme drei Stifte der Stadt mit den Jungen, mahrend der Fasten, sollten ir fter ziehen, daselbst Gottes Wort zu hören. \*\*\*) Inzwischen wurde mude, den freimuthigen Born feiner tiefen Entruftung über die Taub Blindheit der Hierarchie und ihrer Diener auszusprechen, und als zw später (1504) Kaiser Maximilian abermals in Straßburg und bei strengen Doctor in der Predigt war (15. Aug.): "da bat er am C Predigt abermals der Reformation gedacht", und es brach der bereits e Redner in die prophetischen Worte aus: "Weil Bischof, Raifer und nit reformiren unfer geiftlos, verrucht, gottlos Leben, fo wird Gott weden, der es thun muß und die gefallene Religion wiederum ar Ich wunsche den Tag zu erleben und sein Junger zu fenn, aber ich bi Bitte auch, denken an mich, mas ich sage." Abermals sprach der Ra ernsthaft mit dem Bischofe Albrecht, der auch bei dieser Ermahnung gewesen und ließ auch Wimphelingen in feine Berberge bescheiden, um ihm über den ihm, aus verschiedenen Grunden, gar fehr am Bergen 1 Begenftand zu befprechen.

Aber jener geistliche herr, der ohnedieß bisher sein Augenmert seine weltliche Fürstenmacht und, feine Burgen, Feldschlangen und triegerische Ausruftung gerichtet, und wie die allermeisten seiner Colle fürftlichen haufern, niemals als Bischof auch nur im Geringsten fu

<sup>\*)</sup> S. Spedline Chronic. Mss. ad an. 1499.

<sup>\*\*)</sup> S. Benfer. Chronic. Mss. ad an. 1501.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenfer. Chronic. Mss. Ad. a. 1502.

r jest alt und unfähiger geworden als je, zu Maßregeln die Hand gegen welche seine Untergebenen und seine vieljährige Umgebung sich st gesträubt und schon so oft den mit so sicherem Ersolg angewenks nach Rom, auch dießmal wieder bereit hatten. Sein bald darauf Absterben (1506) gab aber dem unermüdlichen Fürsprecher einer rmation neuen Muth. Benige Tage vor der neuen Bahl hielt er zahlreichen Bersammlung, eine Predigt an Geistliche und Beltsiche Bolt: warum man einen Bischof begehre und wie dieser sich halten berührte hauptsächlich wieder einen der Hauptstebsschäden sitt-unsenheit des Klerus, indem er sagte: "Der Bischof seh der Steuernn er Huren im Schiff sühren wolle, so würden ihm die einen auf die andern auf die linke Achsel, die dritten im Schoose liegen; die er Schiffseute hätten auch Huren und also ginge das Schiff bald

Bahl fiel auf keinen der zahlreichen nachgebornen Sohne großer user, sondern auf den thüringischen Grafen Wilhelm von Hohenkein, ißigjährigen, stillen, verständigen, jungen Herrn", welcher des Tages r Bahl erklärte: "er wolle eher nur einen Knecht halten, als den 1, um der Collecten willen, Concubinen gestatten; denn er solches it nicht verantworten könnte." Worauf dann etliche Geistliche einen lten haben, ihm zu widerstehen. Er selbst zog später "per postam" ien zum Papst, der ihn zu Bologna, um 24,000 Gulden, bestätigte viel Ablaßvollmacht gab, "damit er solches Geld aus seinen armen eder herausbringen möchte."\*\*)

ann wurde der junge weltliche herr, wie das mit den allermeisten und Erzbischöfen zu geschehen pflegte, zum Priester geweiht und laß, vei Jahre nach seiner Wahl und Bestätigung (Lätare 1508), seine e im Münster.

its hat den Verfall der Kirche und der Geistlichkeit so sehr befördert deformation derselben so sehr erschwert, als diese zur Regel gewordene der höheren und höchsten Stellen und Würden durch die nachgesteder adeliger und fürstlicher Familien: ein großartiger Pfründensen die Päpste, als die schmählichste aber einträglichste Simonie hösts gesesslich organisirt und zu politischen und hierarchischen Zweden it und den die adeligen und fürstlichen Häuser, nach und nach, als ein und dann als ein Versorgungsrecht ihrer Nachgebornen in Anhmen. So sind nicht selten Kinder zu den höheren und höchsten Würden und Lemtern mit päpstlicher Bestätigung ernannt worden. so unverbesserlich war das tiese Elend der jammervollen Zustände,

Wenfer. Chronic. Mss. ad an. 1506. enfer Chronic. Mss. 1, c.

daß man mit frecher Berachtung begegnete, als der neue Bischof, hinter welchen Geiler stand, noch in demselben Jahre (1508) allen Geistlichen gebot, de Huren abzuschaffen bei Strafe des Bannes und des Berlusts ihrer Pfründen und dasselbe allen Rlöstern hinsichtlich derjenigen Nonnen, die öffentlich huren waren und viele Kinder hatten. Aber Geistliche und Rlöster appellirten, wie früher, nach Rom und die Nonnen zeigten an: sie wären eben Menschen, er solle sie ihrer Gelübde, die sie unwissend gethan, entlassen, und dann sie absolwiren. Das verdroß den Bischof und entrüstete den Doctor, welcher gegen diese Appellation Berwahrung einlegte: es könne kein Hurer, Dieb, Schelm appelliren, sondern auf offene Sünde gehöre offene Strafe, sonst würden die Frommen weniger Schuß haben denn Huren und Buben.

"Es half alles nichts", fest die Chronit hinzu, "denn der Papft war die größerer Schelm denn fie alle und gebot dem Bischof die Runch und Nomme, ob sie schon sündigten, in ihrem alten hergebrachten Orden bleiben zu lassen: dazu halfen die Nonnen und Pralaten und nit die Geringsten von Straßburg."9

Diefe Rlagen, diefe Reformversuche, die schonungslofefte Aufdedung ber Schande, die Berachtung, welche bei dem Burgerftande zu einer Bergeslaft heranwuchs, fochten die Rlerisei so wenig an, daß die Prediger- und Barfugermonche ihren alten Streit fur und wider die unbefledte Empfangnig Deriens mit einer um fo größeren Buth erneuerten, als die Letteren, die Bertheibiger bes fundlosen Ursprunge ber Jungfrau, ben größten Bulauf mb besonders die reichlichsten Opfer hatten. Die Dominikaner ergrimmten und verfegerten den Stadtschreiber Brandt, "ber fie in seinen carminibus nicht übel vegirt", und verdammten die Begner auf einem Capitel zu Bimpfen In Bern aber mußten etliche, welche durch schnähliche Bunderbetrügerei und verbrecherische Mittel ihrer Meinung den Sieg verschaffen wollten, es nach papftlichem Urtheil in den Flammen bugen (1509). Schon wieder zog, zu der felben Zeit, ein Ablaß unter dem Geläute aller Glocken und feierlich eingeholt von allen Stiften und Pfarreien, zu Gunften der Teutschherren in Liefland, wie man vorgab, in Strafburg ein (21. Nov. 1509) und dauerte, trop Bei lere Predigt darüber, bis nach Oftern (1510), fo daß der gewaltige und getreue Beuge, mitten in diesem frecher als je fich erhebenden Treiben, mit schwerem Unmuth und Jammer, vor dem Ende des Unfugs, von Stadt und Land, von Hoch und Niedrig, ja von Raifer Maxmilian selber tief betrauert, in die vor dem Lehrstuhle geöffnete Gruft fant (10. Marg 1510), den er während zwei und dreißig Jahren als der größeste und volksthümlichste deutsch Brediger feiner Zeit geschmudt hatte.

Wir haben ihn wegen seiner ganzen Stellung, Wirksamkeit und Berfde lichkeit mit Johannes dem Täufer verglichen und man kann, hinfichtlich der neuen Zeit, die bald nach ihm anbrechen sollte, mit eben so viel Wohrheit auch

<sup>\*)</sup> Wenter. Chronic. Mss. ad a. 1508.

n-ihm sagen: der geringste der Männer, welcher die neue Aera des Evanlinms, auf die er hingewiesen hatte, herbeiführeten, war in Erkenntniß und tichtedener Einsicht größer, denn er. Wahr aber und charafteristisch treu, hat n jüngerer Freund und Geistesgenosse, der die neue Zeit noch schauete, von n gesungen:

Standhaft und finff ift er gesein In Worten und in Werken sein; Rit hat er sich bewegen Ion Als das Ror von dem Wind is gewon. Was er mit Worten hat gelehrt hat er mit Werken vor fürkehrt.

Bald darauf ftand der Raiser, der mit dem Abgeschiedenen oft über eine eformation verhandelt und vielleicht ihm sogar jenen Plan entdeckt, er wolle a Diefelbige zu Stande zu bringen, fich zum Papft mablen laffen, an Des men geiftlichen Rathgebers Grab, deffen Perfonlichkeit ihm fo zugesagt, daß großentheils seinetwegen so oft nach Stragburg tam. Die Schwäche und ilentlofigfeit Beter Bickgrams, des Neffen und Nachfolgers Geilers auf m verwaisten Rednerstuhle im Münster, machten den erlittenen Berluft nur Der einfichtsvolle und wohlmeinende, aber mehr als bedachje Bimpheling, deffen nachftes Augenmert auf die Belampfung der wiffenjaftlichen Berwilderung bei dem jungeren Geschlechte, vermittelft des humasmus gerichtet mar, murde nun von dem Raifer in Reformationsfachen, ährend seines Aufenthaltes in Straßburg, schriftlich und mündlich zu Rathe zogen. Er wurde auch durch den hohen Serrn gegen eine ernftliche Unklage der ugustiner zu Rom bei dem Papste, so treulich in Schutz genommen, daß, als ulius II. von einem allgemeinen Concilium hörte, welches Maximilian begehrte, die Anklage niederschlug. Er richtete zwar an Angelus von Ballumbrofa, r ben Bapft freimutbig in einer Zuschrift von der Unumganglichkeit einer eformation zu überzeugen suchte, einen Brief, in welchem er schärfer noch s in seiner Synodalrede, angesichts des bevorftehenden Lateranischen Con-8 (1512), den scheußlichen Berfall der hohen wie der niederen Geiftlichkeit vildert, und die Unordnungen alle namhaft macht, in Gultus und Leben.\*)

Die Erfolglofigfeit blieb Diefelbe.

In Straßburg schritt der Rath selbst, so gut als möglich, wenigstens ich Mandate, gegen die ungestraft im Schwange gehende Unzucht ein (1514) id setzte scharfe Strafen auf allzugrauenhafte Ausschreitungen des bels unter den Laven. Die "Sponstererinnen" sollen nicht mehr in der tadt wohnen, außer in der Binken-, Claren-, Groyber- und Biekergasse. ie Edelleute sollen nicht mehr im Münster "herumspazieren", "die Procurares" nicht daselbst ihre Zusammenkunste haben, die Weiber nicht auf den

<sup>\*)</sup> Jacobus Wimphelingus, Heremita Silvae Taberninae, peccator, Angelo Anachoritae Vallis Umbrosae. Mss. Thom.

"Stafflen des Altars figen und umb fich gaffen."\*) Das mußte Alles die webliche Obrigkeit verbieten, ohne daß die Geistlichkeit fich darum bekummerte.

## Drittes Capitel.

Wimpheling und die Strafburger humaniften-Gefellichaft.

Unterdessen hatte sich eine Bewegung in Straßburg kund gethan, weiche bei den höheren Ständen ein neues Element in die allgemeine Gährung warf: der schon vielsach erwähnte von Italien gekommene und in Deutschland duch die edelsten Gemüther mit Begeisterung erfaßte Humanismus, welcher auch hier mittelbar durch Erasmus und unmittelbar durch Wimpheling und seine Genossen angeregt und vertreten wurde. Die Schule von Schlettstadt war der nähere Feuerherd dieses Strebens und die "Genossenschaft" (Sodalitium) in der Stadt selber, der erste Keim zu einem wissenschaftlichen, vorerst nur auf die classische Form gerichteten wissenschaftlichen Geiste und Leben, das bisher, in der hauptsächlich mit ihrer politischen Bedeutsamkeit sich begnügenden Reichestadt, nicht hatte aussommen wollen.

Denn die wiffenschaftliche Regsamkeit und Bedeutung Strafburgs beginnt erft mit der den gangen Geift der Burgerschaft umgeftaltenden Re formation und jenen Rampfen, welche fie um dieselbe hatte bestehen muffen. Bu diesem humanistenkreise, dem alles Neue und Intereffante von den Bundesgenoffen mitgetheilt wurde und für den jede Beröffentlichung be Erasmus oder seiner Schüler, so wie die nicht seltene Durchreise des Meiftert selber, ein Fest war, gehörten Othmar Luscinius (Nachtigall), der zuent das Griechische lehrte, der Jurist Nicolaus Gerbel, Sieronymus Bebwiler, der Scholaftifer an der Münfterschule, Joh. Rudalfing, Thomas Rapp, Joh. Guida, Stephan Tieler, der nachmalle Drudherr Lazarus Schurer, und vor allen der damals fieben und gwar zigjährige Jacob Sturm von Sturmed, ber nachher fo berühmt gewor dene Stättmeifter, das Drafel von Deutschland, wie man ihn feiner politifcen und praktischen Beisheit wegen nannte. Die meiften Schüler Bimphelings aber murden ein Begenftand bitterer Rlage für den alten Dann, ale er feben mußte, daß fie, mit wenigen Ausnahmen, fich entschiedenen Muthes in die aufbrausenden Bogen der neuen Zeit marfen, und weiter gingen ale er und Erasmus es billigen konnten. Das geschah namentlich in späterer Beit, als Diefe Wogen, in denen das jungere Geschlecht so zuversichtsvoll fich umber tummelte, ihm über bem greifen Saupte zusammenschlugen.

Noch ging aber Alles nach des Erasmus und seiner Leitung, und beide freueten fich über das neue Leben und das antischolastische, antisterikalische Treiben dieser Jünger und Eiferer für die heilige Sprachentrinität und das

<sup>\*)</sup> Wenfer. Chron. Mss. ad an. 1514.

Alterthum, an deren Spige der alte und gefeierte Dichter des "Narrenschiffs", wie durch stillschweigende Uebereinkunft stand. Wenn diese schönwissenschaftlichen Bereine, wie allenthalben, so auch in Straßburg durch ihre ganze Richtung der Reformation vorarbeiteten und die jüngeren Beister besonders dafür empfänglich machten, so muß man doch ihren Ginfluß nicht zu boch anschlagen. Denn als der sittliche Ernst und die Aufopferung an fie herantrat, und der Kampf und die ungeheuere Aufregung begannen, beren Ende und Folgen man nicht absehen konnte, so traten gar manche Glieder scheu, aus Altersrücksichten oder aus Selbstsucht und Bequemlichkeit, nicht allein zurud und folgten ihren Sauptern Erasmus und Wimpheling, sondern fie wurden fogar erklarte Feinde und Begner. Und wenn diefe Bebildeten und Gelehrten, "die Poeten," mit Spott und Berachtung auf den unwiffenden Troß der Rlerisei berabschauten, fo gablte ihnen diese, welche im Befitz der Macht war, ein voll und gerüttelt Mag von heimlicher Berdachtigung und öffentlicher Berkegerung anheim, und wurde in ihrem Treiben nur verblendeter, hartnädiger und frecher.

Die Bürgerschaft, obgleich sie an den gelehrten Aufklärungsbestrebungen, ihrer Stellung und Bildungsstuse nach, keinen unmittelbaren Antheil nehmen konnte, hielt es doch instinktmäßig mit deren Bertretern, die im Kampse mit der widerwärtigen "Pfassheit" schon so weit gekommen waren, daß die Abtrumpfung eines Geistlichen, durch den gelehrten Junker Jacob Sturm, alsbald in aller Munde war. Als nämlich ein Kleriker in einer Bersammlung von Gelehrten, maßlos über das so eben erschienene Neue Testament des Erasmus loszog und der damals schon durch Ruhe und Festigkeit sich auszeichnende Jüngling zugegen war, ließ er den Zeloten schreien bis er nicht mehr konnte. Und dann fragte er, seinen Mann ins Auge fassend: "Habt ühr denn das Buch gelesen oder gesehen?" und da derselbe Beides verneinte: "Wie könnt ihr es denn wagen, so arg über ein Werk herzusallen, das ihr weder gesehen, noch gelesen habt?" Die Lacher waren auf seiner Seite, aber der sanatische Gegner sand sich nicht beschämt.\*)

Wie es aber mit dem Bissen, der Theologie und der Kenntniß in den alltäglichen, firchlichen Berrichtungen bestellt war, davon unter tausenden nur ein Beispiel, aus einem für die Geistlichen in Straßburg gedruckten Commentare über die Messe (1507). In der Borrede ermahnt der Verfasser die Geistlichen zu der so sehr in Bersall gekommenen Keuschheit und warnt sie, sich doch ja nicht durch die Ehe der griechischen Geistlichkeit bewegen zu lassen: denn seit sie verehelicht, seie dieselbe, welche ein Leuchter gewesen in der Christenheit, in Nacht und Glend und Sclaverei versunsen!

Run folgt die Erlauterung des Meglanons, worin er nicht allein jedes Bort ohne Ausnahme grammatisch (was für eine Form, was für eine

<sup>\*)</sup> Krasm. Epp. Ed. Lond. p. 345.

Beit jedes sei) zu erklären für nothwendig findet, sondern auch gleich im Aufang den Buchstaben T, womit der Canon beginnt, als das Rreuz Christi vorstellend erläutert: die Basis des senfrechten Striches bedeutet die Standhaftigkeit im Glauben, der fich bis zum Querftriche erhebende Strich felbft: die Bobe der hoffnung, und der Querftrich oben, die Breite und Ausdehnung der Liebe. Bei den Worten: "du wollest dir laffen angenehm fein und fegnen diefe Baben, diefe Befchente, biefe reinen Opfer," folgt bie Erklärung: diese drei Borte bedeuten daffelbe, aber mit verschiedener Am wendung: Baben, weil Chriftus uns von Gott gegeben worden; Geschenke: weil er von Judas überliefert worden ift (munera, quod a Juda traditus), Opfer: weil er von den Juden jum Tode überantwortet wurde (sacrificia, quod a Judaeis ad mortem oblatus). Bei diesen dreien Worten stehen (im Drucke), drei Kreuze, damit fie der Priefter beim Aussprechen schlage: "um die dreifache Ueberlieferung Christi, nämlich: durch den Bater, durch Judas und durch die Juden anzuzeigen; denn von diefen Dreien wurde er überliefert."\*) Solches also war die Sausnahrung, mit welcher die fleißigen und studierenden unter den Geistlichen, als dem Roth wendigsten fich verfehen follten: eben fo rauh und barbarisch in der Form, als schülerhaft und ungeheuerlich dem Inhalte nach. Darüber sollten die Gebildeten nicht spotten und die Befferen und Ginfichtsvolleren unter den Beiftlichen, nicht eben fo fehr feufgen, als über die Unwiffenheit ihrer Standesgenoffen felber ? \*\*)

Nichtsbestoweniger zog, mitten in dieser Gahrung, wie wenn man mit aller Macht, durch Nichtbeachtung aller Anzeigen des Sturmes, den Ausbruch desselben heraussordern wollte, mit dem neuen Papste Leo X. ein neuer Ablaß in die Christenheit aus, und auch in die Stadt Straßburg ein (Ende 1515), unter der Firma: "zur Erledigung der gefangenen Christen in Asia." "Er war hier," sagt der Straßburger Chronist, "bei Jung St. Peter. Dasselbst ging man zur Beichte; beim Stuhl hing der Brief mit großen Buch

<sup>\*)</sup> Ad haec verba tres cruces fiunt, ad designandum Christi triplicem traditionem, a patre, a Juda et Judaeis, ab illis tribus traditus fuit.

©. Canon Sacrae Missae una cum expositione ejusdem qualiterque quilibet celebrans, debeat esse dispositus. Impressum Argentinae arte ingeniosi viri Matthiae Hupfuff. M. D. VII. 4 290g. in 4.

<sup>\*\*)</sup> Wer über die fittlichen und religissen Inftande der Geiftlichkeit und der Rirche, sowie über den Berfall alles wissenschaftlichen Lebens, sich eines weiteren belehren will, s. De miseria Curatorum seu plebanorum Epist. Augsb. 1489. — Wolfii Lectt. Memorad. I, 908 u. folg. Beller: Altes u. Reues aus allen Theisen der Geschichte. Chemnig, 1762, Th. I. p. 66. Adami, Vita Pellicani, T. I, p. 136 u. folg. Röhrich, Mittheis lungen III, p. 103 u. folg. u. 116. Gine Angahl von Briefen des Grafsmus, bes. ad Dorpium: Epp. Ed. Lond. col. 2003. und V. d. Hardt in s. bekannten Hist. literar. Resorm.

ben gedruckt und neben herab zwei Figuren. Auf der einen Seite Christus B, und zerstoßet mit dem Kreuz das Fegfeuer. Die herauskommen, weiset zum Papft, der auf einem Stuhl figet und hat einen folchen Ablagbricf : ihm hangen. Bor ihm liegen viel Raifer, Könige, Cardinale, Bischöfe j. w. auf den Anieen. Hinter ihnen, fleht man einen Sad mit Geld fteben, iter demfelben viele Erlofete die danken; denen folgen die Priefter, die den den Türken das Geld dafür. Die Gefangenen liegen in einem tiefen unnen, oben mit einem eisernen Gitter beschloffen, gang nackend mit eremlichen Gebarden, Manner, Beiber, Rinder, Alles erschröckenlichst anchauen." Männiglich der es fahe, weinte und legte das Geld mit haufen Dafür machte man Jedem ein Kreuz auf die Stirne. Es trug, allein Stragburg, febr viel Beld, ward aber fein Chrift davon ledig gemacht. efer Ablaß, der mit den ausgedehnteften Bollmachten und unter den veriedensten Ramen, befonders nach Deutschland, ausging und mahrend langer it als eine der großartigsten Finanzmaßregeln und Ausbentungen des nen, gläubigen Bolfs, der maglofen Berschwendung und Prachtliebe des htstunigen Medicaers und seines Hofes vorhalten follte, stieß, wie beint, dem Fag den Boden aus. "Denn das mar der Ablag," fagt die ronif, "über dem sich der erste Streit mit Dr. Luthern erhoben."

#### Viertes Capitel.

# Matthäus Jell oder der Anfang der Reformation in Straffburg.

Der gewaltige Donnerstrahl, war bei diefer allgemein drudenden hwüle der driftlichen Atmosphäre, zu Wittenberg gefallen, und der allentiben aufgehäufte Bundstoff hatte überall fo fchnell Feuer gefangen, daß rjenige, welcher den Strahl, ohne es zu wollen, dem himmel entlockt, ruber felbst erschraf, und dann erft den hohen Beruf erfannte, gudem er Berfehen und ersehnet war. Mit jener Schnelligkeit, "als ob die Engel 3 Simmels Botenläufer gewesen waren," waren die welthistorischen 95 ite auch nach Strafburg gefommen. Bar Manche unter ben Gelehrten d der Bürgerschaft athmeten auch hier zum ersten Male freier auf und cachen in sich selbst und untereinander: "Gottlob, daß einmal einer genmen ift, der drein greift." Aus den gelehrten Kreisen fam Nachricht d Inhalt schnell unter die Bürger und auf die Zunftstuben, und wurde t so freudiger bewillkommt, als der Unwille gegen die Klerisei, in dem mgerjahre (1517 auf 1518), auf's Sochfte gestiegen mar und die geiftlichen ifte fein Getreide verkaufen wollten, wenn es die Burger nicht um zwei hillinge theurer bezahlten als die Fremden; weil sie die Lutherische Reperei tten. Die Burger antworteten darauf, indem fie den Beiftlichen die 95 Sage, bereits lateinisch und deutsch, sowie auch die ersten Sermone Luthers on Gnade und Buge" u. f. w. in Aller Bande waren, an die Thuren der Baum, Capito u. Buger. 13.

geiftlichen Wohnungen anschlugen. Selbst der sonst hochst zurückalte Widgram, um doch wenigstens auch etwas zu thun, sprach fich (4. Jan 1518) in einer offenen Predigt über das "Possen- und Affenspiel und ausgelaffenen Unfug" aus, der, trot der beginnenden Aufregung, nach all Berkommen, an dem unschuldigen Rindleinstage, in der gewohnten Pro sion, von den Geistlichen verübt wurde. Dazu zog, einen Monat darauf, Ablaß abermals und mit größerem Pompe als je in die Stadt (8. Jeb Un der Spige, ein Cardinal mit zwanzig Reitern und hinter ihm vier vi spännige Prachtwagen und 8 Maulthiere, alles mit Geld und Ablagzett schwer beladen und mit großem sonstigen Troß. Er wurde mit um so g Berem Bompe von der Beiftlichfeit empfangen, als diefe hiermit eine Dem stration machen wollte. Man fann sich denken, mit welchem Auge der Ra und mit welchem geheimen Ingrimm die mit Roth und Mangel fampfer Bürgerschaft, die man demuthigen wollte, den Gingug dieser Blutsau ansahen, denn noch hatten fie den Muth nicht, wie furz darauf die v Zürich, die unverschämten Presser sammt ihrem Krame abzuweisen. Ja, Ablagverordneten, welche ihre Baare angeblich zum Beften bes "Blatt und Baifenhaufes" anboten, wagten es fogar, um nicht einen Abbruch erleiden, die Ginftellung der öffentlichen dramatischen Darftellungen Kreuzbrüderschaft in der Passionswoche zu begehren, und das reichliche! mosen, welches soust bei diesen von roben Sandwerksleuten, auf öffentlich Markte gegebenen Studen und Umzugen fiel, in die Ablagfaffe fliegen Der Beschluß: (12. April) die Brüderschaft solle nur zwei Priv umzüge halten und nur während zweien Tagen : "Sufanna," "Jerusale und die "himmelfahrt" spielen, wozu vom Rathe (der sonft nach Sitte ! wohnte), fommen moge, wem es gelegen fein werde, mag die Bürgerschaft a nicht gunftiger für den Ablag und deffen Agenten gestimmt haben. einige Tage früher (3. April), waren Klagen seitens der Geistlichen ein laufen, und bei der Gereiztheit der beiderfeitigen Stimmung, gab man e augenblickliche Genugthung, indem man in den Saufen der Difrergw ten hinein griff. Giner von den Bielen, Sans Bendenschimpf, murde b Gericht gefänglich eingezogen, weil er fich verlauten laffen : "Das Ding mehr erfunden dem Papit den Seckel, als den himmel zu fullen, und i fünf Stude in der Deffe falich feien." Er wurde aber ichon nach Ofte vermöge der Stimmung der Burgerschaft und des Rathes, wieder gegeben.

Inzwischen sollte ein neues Elend, das viele Einwohner der Stadt troffen, den Bürgern eine Demüthigung und den Geistlichen einen klein Triumph bereiten. In Folge der Misjahre und des Hungers hatte die Kraheit des Beitstanzes auf eine erschreckende Weise um sich gegriffen, und bischöfliche Wicar hatte den Rath angegangen, um Anstalten zu "geistlich Hulfe Giffentlicher Wallfahrt) gegen das Uebel. Dieser hatte anfangs

ür jene Zeit höchst vernünftige und seinen aufgeklärten Geist beurkundende Untwort gegeben: "dieweil die Aerzte erkannt, daß es eine natürliche Krankbeit, so solle man natürliche Mittel dagegen anwenden. Er werde übrigens Befehl geben, daß die Predicanten das Volk zum Gebet um Erlösung ermahneten." So ächt vernünftig und evangelisch diese Weisung war, die man in ähnlichen Fällen bei den meisten Obrigkeiten der Zeit umsonst erwartet hätte, so mußte er doch wegen der Hartnäckigkeit des Uebels dem Drängen der Geistlichen und der Kranken nachgeben.

Er ließ daher die Leidenden auf Bägen nach der Beitskapelle zum Rothen- oder Hellenstein bei Zabern führen. "Undere liefen zu Fuß dahin, so gut sie konnten und sielen tanzend nieder. Da war ein Pfaff der lase Resse über sie und man verkaufte ihnen rothe Schuhe, die waren oben und unten mit Areuzen bezeichnet und mit Chrysam bestrichen und das trug Alles ein großes Opfer." Die Armen, welche hülfloß zurückhehrten, hörten gewiß nicht Diesenigen ohne einen bedenklichen Eindruck an, welche ihnen die Richtigkeit dieses ihres abergläubischen Unterfangens vorausgefagt hatten.

Benn St. Beit und auch selbst die natürlichen Aerzte den leiblich Siechen nicht helsen konnten, so kam doch durch die Bahl des hohen Chors, der Richtadeligen des Hohenstifts, ein geistlicher Arzt in die Stadt, der das wligibse Uebel bei der Burzel angriff und die Hellung mit eben so viel Ruhe und Festigkeit, als Erfolg und Beisall begann.

Matthäus Zell von Kaisersberg, gemeinhin von der ihm gänzlich ergebenen Bürgerschaft "Meister Matthis" genannt, weil er in Freiburg sich die Magisterwürde in den Freien Künsten und das Baccalaureat der Theologie erworden, war ein kenntnißreicher, aber den dürren Speculationen abloder, schon frühe auf das praktische reine Christenthum gerichteter, inniger und höchst anspruchsloser Mann, welcher sich besonders durch die Schristen und Predigten seines Landsmannes, Geiler, angezogen fühlte, und die veredelte Borm derselben zum mächtigen Wertzeuge reinerer Erkenntniß sich aneignete: eine leutselige, in jedem Zuge seines Leußeren die hürgerliche Popularität verrathende Persönlichseit. Er stand in seinem einundvierzigsten Jahre, als er aus dem scholastischen Lehrerkreise zu Freiburg, wo er eben Rector gewesen, mit Freuden schied, um die Wahl als Leutpriester der Münstergemeine, zu St. Lorenz genannt, und als Beichtvater (poenitentiarius) für die dem Bischof vorbehaltenen Fälle, mit Freuden anzunehmen.

Der schon vielfach angeregte Mann kam eben zu der Zeit, als der Scheidungsproces in der Bürgerschaft schon begonnen hatte und so zunahm, daß der Rath vier Bürger vor sich laden ließ (26. April 1519), wovon einer bei Gelegenheit des Umzugs und der Spiele der Kreuzbruderschaft in der Basslonswoche, mit Zustimmung der anderen, öffentlich geäußert hatte: "man wolle wieder den alten Gözen herumtragen und um keiner anderen Ursache willen, als um den Herren Keller und Kasten zu füllen. Er werde

zu der Zeit aus der Stadt gehen, um den Gräuel nicht zu sehen. Auch der Ablaß sey nichts." Der Pfarrer zu St. Lorenz aber war eine bedächtigen Natur, und wenn er schon die armen Landleute, welche man um geringer Fastenvergehungen und anderen "Humpelwerks" willen von ihrer Arbeit in die Stadt und in seinen Beichtstuhl zwang, um sich "hüßen" zu lassen, "flugs" und bald absertigte und sie weder "molt" noch schröpfte, wie sont geschah und deßhalb sich mehrmals vom Fiscal und Capitel Berweise zusz, so war er in Sachen des Amts und der Lehre ein getreuer und gewissenhafter Befolger der paulinischen Regel: prüset Alles und das Gute behaltet. Die Schriften Luthers, welche nun, die lateinischen in's Deutsche, und die deutschen in's Lateinische übersetzt, in Basel bei Cratander und in Straßburg bei Flach, Ioh. Schott und besonders bei Wolfgang Köpfel und zwar auf das Betreiben Nicolaus Gerbels, erschienen und zu hunderten von Exemplaren in das Publicum ausgingen, studierte er mit großem Fleiß.

Sie gaben ihm den Muth seiner Ueberzeugung, kehrten an's Licht web in ihm, wie in vielen Tausenden, zum Theil ihnen selbst unbewußt, verborgen war, und durch die sich immer kräftiger aussprechende Stimmung eines großen Theiles der ebenfalls von Luthers Austreten und dessen Schriften ergriffenen Bürgerschaft gehoben und getragen, brach er, nach langem Kampk, zur Entscheidung durch: fortan das Wort Gottes und nur das Wort Gottes zu predigen.

Gegen den Hauptfrebsschaden in der katholischen Kirchenlehre: die todten Verdienstwerke, welche Alles überwuchert hatten, fand auch er, mit sicherem Griff, das wahre Hauptschwerdt des Geistes, und als seine eigentlichen Reformationspredigten mit der Auslegung des Briefes an die Römer begonnen, so strömte das Volk aus allen Stadttheilen ihm zu. Mit ächt evangelischer Klugheit und Selbstständigkeit nannte er, in seinen Predigten, Luthern selten oder nie, sondern berief sich immer nur auf Gottes Wort, wie dieser.

Wenn auch der Bischof, welcher die Stimmung der Gemüther und die Lage der Dinge nur aus der Ferne sah, Antorität gegen die "sezerische Opinion" des Münster Pfarrers brauchen wollte, so sahen doch die unmittelbaren Oberen desselben, die Herrn vom Domcapitel und hohen Chor, mit anderen Augen und zum Theil wohl auch schon mit weniger Abgeneigtheit die Sache an, und nahmen wohlweislich nichts gegen den Mann vor, dester biederer Freimuth auf der heiligen Schrift beruhte und alles derselbigen Widerwärtige oder darin nicht Enthaltene, mit seinem deutschen Namer nannte.

Daß in einer Stadt, wo so viele Klöster und Stifte waren, die Mitglie der derselben, durch Berwandtschaft und sonstigen althergebrachten Ginfluß in der angstlichen Gewohnheitsfrömmigkeit oder der egoistischen Ruhe de Indifferentismus, durch grauenhafte Schilderung der Lutherischen Keheni

genblicklich eher gesteigert als gemildert wurden; daß aber dagegen in sem freien Gemeinwesen, wo ein guter Theil der kernhafteren Bürgernaturen hon aus Berachtung und Haß gegen die nur allzuberüchtigte Klerisei, "das abvolt," dem Befampfer des langft verhaßten Aberglaubens und der fleris alen Bedruckung zufiel und daher heftige Parteiung entstand, ift nicht allein, de unvermeidlich von dem Herrn für alle diese großen Krisen vorausgesagt, ondern fie liegen als nothwendige Bestandtheile derselben in der Ratur der Die Gegenpartei mar auch hier in ihrer Leidenschaft so weit geamgen, daß fie felbst Unschläge auf das Leben des "lutherischen" Leutprieftere machte. Diefer aber fühlte fich ficher "unter Gottes but und Schirm" md unter dem machfamen Auge und Ohre der gablreichen Anhänger und Juhorer, die ihn warnten und oft sogar seiner furchtlosen Sorglosigkeit umten. Sie waren nämlich schon so zahlreich geworden, daß die Menge der Bürger und Landleute, welche auch wollten Lutherisch predigen boren, bas Münfter erfüllte und der Prediger in der zwar bloß durch Säulen gehemten Lorenzencapelle sich unmöglich allen konnte verständlich machen. Das Aufuchen der Burger bei dem Rathe, um Eröffnung der feit einigen Jehren vergitterten und verschloffenen "Doctorskanzel" Geilers von Kaisersbig, ift bezeichnend fur die überwiegende Buftimmung der Gemeinde, deren diese Abgeordneten fich bewußt waren, bezeichnend für die Stellung Beter Bicgrams, des zeitweiligen Dompredigers und Inhabers der Canzel, zur neuen Bewegung, bezeichnend endlich für die Gefinnungen, die man, wenn nicht dem gangen, doch der Mehrheit des Magistrats zutraute. 216 dieser lettere die Abgeordneten mit dem Bescheide entließ: er hatte darüber nichts w befehlen, fo inthronifirte die Burgerschaft, damals schon, auf eine volksbumliche zuständige Beife die Reformation in der Hauptfirche ber Stadt.

Die Schreiner aus der ganz nahen Kurbengasse verfertigten eine tragbane Canzel, die sie zur Stunde von Zells Predigten mitten in's Münster trugen und wieder hinwegschafften, sobald die Predigt vollendet war. Diese Bersagung der Hauptcanzel und diese aus dem Junftgeiste der Bürger hervorgehende Demonstration hat der Resormation im Ueußeren auch vielen Borschub geleistet.

Zell war, das bezeugt sein ganzes Leben, nichtsweniger als ein ehrstiger Mann, aber wenn er diese eigens für ihn daher gebrachte Ranzel betrat, so mußte ihn doch das ermuthigende Gefühl ergreisen, daß er nicht Alein im Namen Gottes, sondern auch unter Zustimmung des größesten Eheiles der Bürgerschaft, da stand. Sein Beispiel und Luthers heldenmuthizes Boranschreiten und Auftreten in Worms, dessen Schlag auf Schlag erschinende Schriften, die Millionen aus den Herzen und ins Herz sprachen und trot allen Censurverboten und Neichstagsabschieden verkauft und gestem wurden, hatten auch andere erweckt, welche dem immer höher wogenden Strome der Zeitrichtung nicht zu widerstehen vermochten und selbst öffentlich

auftraten. Beter Philippi von Rumsperg, der vom Stifte zum Alten St. Peter angestellte Leutpriester, fing an (1520) evangelisch zu predigen und ließ sich's nicht ansechten, daß er durch das Stift entsernt wurde. Tilemam von Lyn predigte im Carmeliterkloster (März 1521), unter Anderem vor dem zuströmenden Bolke: "es wäre gut, wenn man den Wönchen und Priestem ersaubte ehelich zu werden," so daß der bischöfliche Fiscal ihm das Predigen untersagte.

Selbst in dem Augustinerkloster ließ der, aus Freiburg im Uechtland stammende Provinzial, Conrad Treger, der bald durch eine Romreise sollte zum erklärtesten Feinde umgewandelt werden, nicht allein frei predigen und über die Zeit- und Controversfragen frei disputiren, sondern er hat selbst disputirt (5. Mai 1521) "und an dem Allen selbst ein Wohlgefallen gehabt und mit frommen Burgern auf christliche Weise davon gehandelt und sie gefragt, wie es ihnen gesiele."\*)

Auch unter die Landleute war die Bewegung gedrungen und sie kamen haufenweise in die Stadt, um das "Neue Evangelium" zu hören. Damals erschien auch ein aus dem Rheinthal gebürtiger Landmann, der Stadt und Land durchzog, und zum Typus jener nicht ohne politische Färbung gebliebenen, derberen und besonders gegen Geiz und Habsucht und das hierarchische Aussauge-System ankämpsenden Opposition der Bauernschaft geworden ist. "Karsthans" hieß der schlichte "einfältige," aber von einem besonderen Geiste getriebene und beredte Hutten im Bauernstittel. Als er aber auf öffentlichen Plägen und Straßen, vor dem ohnehin aufgeregten Bolse in wildem Eiser gegen das "Erbvols" in seiner unverblümten Sprache loszog, und der Rath diesen Geist und die Zusammenrottungen nicht billigte, wurde er der Stadt verwiesen, setzte seinen Stad weiter, wandernd und predigend, bis nach Basel, wo ihm ein Gleiches widersuhr und er im Oberlande verschwand.

Es regnete nun eine Zeitlang Flugschriften und Gespräche in Prosa und Versen, welche diesen Namen trugen und, mehr oder minder scharf, den selben Ton anschlugen, die aber der Rath verbot (15. März 1521), nachdem er zuvor ein ähnliches Mandat gegen die Wahrsager, Zauberer u. s. w. hatte ausgehen lassen (11. März), in Folge von Wickgrams Predigten über diesen Gegenstand. Der erste resormatorische Schritt aber welchen er that, war durch einen Bericht Ritter Wurmsers veranlaßt (9. April): wie nämlich der Beichtiger der Reuerinnen eigenmächtig die Schlösser dieses Klosters habe verändern lassen und die Schlüssel davon bei sich trage, aus- und ein gehe wenn es ihm gefalle, prasse, "toße" und ein wildes Leben habe: daraus dem einst, zu Geilers Zeiten, in so gutem Ruse stehenden Hause ein böser

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt u. f. w. F. 4 b. S. Rappens Rachlefe II, 450, wo bie Disputationsfage Treger's fiehen.

umund erwachse: worauf der Rath Pfleger über die Klöster verordnete, e auf gute Haushaltung und gute Sitten wachen sollten. Das aleansisch-faiserliche Berdammungsedist von Worms und namentlich das scharse berbot Lutherischer Lehre, ließ er einstweilen wie andere mächtigere Fürsten, a selbst der Churfürst von Mainz, noch ruhen, wegen der drohenden Stimmung des Volkes; ließ dafür aber die "Münsterschwalben," welche ihr Unachtsgewerbe in der Kirche trieben, gefänglich einziehen (27. Juni 1521) mod ließ sie nicht eher wieder los, als bis sie in ihrer Ursede geschworen: icht mehr im Münster und in anderen Kirchen ihre Buberei zu treiben. Zuetzt aber setzte es die Geistlichkeit durch, daß wenigstens das kaiserliche Bertot, unter den schwersten Strafen an Leib und Gut, Lutherische Bücher zu muchen oder zu verkausen, den Buchdruckern und "Buchführern", von Rathsergen, bekanut gemacht wurde (30. Sept.).

"Die Feinde tanzen und springen vor Freude," schreibt Gerbel an Buter, "und höhnen die armen Getroffenen aus." Der Schrecken der Drohung muß mgenblicklich groß gewesen sein. Derselbe, durch das Lesen des eben erst erstenen, Evangelischen Lehrbegriffs" (Loci communes) von Melanchthon, sonz überzeugte Gerbel, klagt, daß, wo früher alles voll Lutherischer und Unlicher Schriften gewesen, leider gar nichts mehr zu haben sei. Aber das van Del in's Feuer gegossen. "Bei uns ist Alles in der verschiedenartigsten Aufregung: nur hier und da redet Einer und der Andere der Geistlichkeit das Wort. Sie hat das kaiserliche Mandat, nicht ohne den größesten Tunult hervorzurusen, bekannt gemacht, doch hat man bis jest noch nicht zu Bewalt und Wassen gegriffen."

"Es schleichen sich die gehässigsten Parteinungen ein. Dieß Straßmg," so ruft er in seinem gereizten Unnuthe aus, "ist mein Tod, denn es
ft die abergläubigste Stadt die ich kenne, mit sehr wenigen Ausnahmen, die Ehristo anhangen. Unsere Prediger sind sau und kalt, mit Ausnahme eines inzigen (Bells), der das Evangelium lehrt."\*)

Indessen ließ aber doch Tilemann von Lyn, wenige Tage nach diesen Metigen Meußerungen (28. Dec.), schon eine Vertheidigungsschrift seiner freisnützigen Predigten ausgehen. Mitten in dem Triumphe, den die Geistlichsitt auf kurze Zeit seierte, erschienen zwei ehrbare Franen vor dem Rath mit kr Klage: drei geistliche Herren, worunter der Vicarius des Domstifts, kitten ihre Hausthüre nächtlicher Weile erbrochen, und sie seien von ihnen hmählich mißhandelt worden, weil sie denselben nicht zu Willen sein wollsen. Gegen alle geistlichen Gerichts-Remonstrationen nahm sich der Rath kraus, die drei geilen Uebelthäter durch den weltlichen Arm mit Gefängniß md einer beträchtlichen Geldbuße zu strasen (Januar 1522). Daß dieser, war keineswegs unerhörte, aber doch, in dieser Zeit, allzusreche Scandal die

<sup>\*)</sup> Gerbellius Joh. Schwebelio, 20, Dec. 1521. Centuria. p. 25.

Bürgerschaft ermuthigte und in ihrem Unwillen gegen die unverbefferliche Klerisei steigerte, ist natürlich, und als Murner, der oft unflätig-geniale Gulenspiegel und Thersites in der Kutte, die schon bei Weitem gegen die Drucker und Buchführer milder gewordenen Censurherrn auf der Kanzel arflagte: sie ließen alles Schlechte gegen Geset und Recht durchgehen, so legten dieselben eine ernste Klage ein, und als er nicht lange darauf, troß Frieden den Berechung und Warnung, abermals ein Büchlein "wider Gott, gute Sitten und Ehrbarkeit" geschrieben, so wurde der einzige der Partei noch die nende Drucker Grüninger gestraft, und durch Rathsbeschluß erkannt (27. De. 1522): daß alle murnarrischen Schmähschriften, soviel man derer habhast werden könnte, sollten werbrannt werden.

Zwar gab das Zerspringen der großen Münsterglode, bei dem Läuten zu Weihnachten, den Mönchen und ihrer Partei eine reiche Ausbeute auf der Kanzeln, als ein himmelszeichen gegen die Neuerer. Das beirrte aber Magister Matthisen so wenig, daß er meinte: "es bedeute gar nichts, als daß man die Glode wieder umgießen musse", und nur desto unerschrockener in seinen Predigten fortsuhr.

Er war damals schon derjenige, der das allgemeine Priesterthum aller Christen ohne Unterschied, als die wahre christliche Lehre verkündigte: "alle Menschen seind Pfaffen, selbst die Weiber."

Bei der Bewegung die alles Bolf in den Tiefen feiner beiligften Ir tereffen ergriff, konnte es nicht fehlen, daß schon frühe und gerade in ber ersten und gewaltigsten Gahrungszeit, neben der, au der Sand der beiligen Schrift und mit entschlossener Besonnenheit voranschreitenden Richtung ber eigentlichen Reformatoren, auch das ungftisch - prophetische und vifienut Element auftauchte, befonders aus den unteren Schichten des Bolfes, meldes Die große Bewegung, aus ganglichen Mangel an Bildung, entweder grob materiell als eine Befreiung von hundertjährigem Drud und Glend, eber allein mit dem Gefühl und Gemuth auffaßte und im dunklen Drange nach dem Befferen darüber brütete. Ginzelne religios begabtere, oft durch eigenthumliche Ginbildungefraft und Boefie getragene Naturen werden ergriffen und das Geheimniß, womit fie, oft mit mehr Berechnung als man glauben follte, anfangs ihre Gingebungen umhüllen, oft auch die enthustaftische Excentricitat, womit fie auftreten und eine mabre, oft tiefe 3dee und Seite beg Christenthums, manchmal die einzige die fie fennen, herausgreifen und mr so mehr Anklang in ihrer Umgebung finden, je mehr sie dieselbe gum craffet Berrbilde entstellen. Oft find aber diese Leute auch gang ruhige und harmles Schwärmer, bis sie von irgend einem ehrgeizigen und überlegenen Kopf ihres eigenen Kreises, manchmal ohne es zu ahnen, für fremte Imede miß braucht und bis jum Fanatismus gesteigert werden. Bon diefer letteres Art war der arme Taglöhner und Holzhauer Lienhart Jost. Bei Gelegen heit eines weithin verspürten Erdstoßes, in der Racht vom Donnerstag au

:ag ror Beihnachten (1522), hatte er in dem eine Stunde von Straßfernten Baldorte Bonau, am Rhein, feine erfte Bifion, welcher eine ribe anderer folgten, die unter dem Landvolke in der Umgegend der h verbreiteten und fpaterhin felbft, von dem befannten Biedertaufern Meldior Soffmann, aufgezeichnet und durch den Drud veröffentden find. Aber nicht allein gingen, nach der Erneuerung des Magis wrin fich die Majorität der Bürgerschaft ausgesprochen, Bells Preagehindert fort, soudern es erschienen auch wieder öffentlich in den ien und Buchladen, unter anderen gahlreichen, fremden Reformabriften, auch folgende, die zum Theil aus der Feder der Layen floffen, is schon von Luthern ihre Sprache, oft meisterhafter, gelernt hatten Belehrten, welche meistens Lateinisch auf Deutsch schrieben. Burm, herr von Geudertheim bei Stragburg, hatte fich in einen Beg mit den Nonnen zu St. Nicolai in Undis (mo jest eine ungeeitercaserne steht) eingelassen und war, weil er sich an die weltliche t des Magistrats gewandt und obgleich von dem geistlichen Beurtheilt, bis zum weltlichen Richterspruch nichts berausgeben wollte, iann gethan worden. Da ließ er eine an den bischöflichen Vicar cial, Jacob v. Gottesheim, gerichtete Schrift erscheinen: "Balaams son dem Bann, daß er um Geldschuld oder andere geringe Sachen driftlich gefällt werden. Und daß aller geiftlicher Stand g ift der weltlichen Obrigfeit zu gehorfamen, ob fie ) Christen wollen fenn." Die große Frage von der Stellung der feit zum weltlichen Regiment und seiner Gerichtsbarkeit mar ausn, wie sie das Evangelium und der gesunde Verstand schon längst katten, und die Darftellungsweise deffelben fand folden Unklang, daß rift in der fürzesten Frift in zahlreichen Ausgaben gedruckt murde \*).

Christus ift bas haupt ber Seinen Und ber Erzhirt aller Gmeinen, Dem alle andren hirten follen Rechnung gen (geben) von Milch und Wollen; Ist allein ber gibt das Leben, Das fein gmalt, tod haupt mag geben. Was nicht aussließt aus biesem haupt Reim Christenmenschen ist erlaubt, Was ohn dieß haupt wird aufgericht. Das ist vor Gott vorlängst vernicht; Und wer ein ander haupt erbenst Sich an dasselb verpsicht't und henst Der wird mit ihm zu schanden werden Ewiglich und hie auf Erden.

ier find bie, nach Form und Inhalt, vortrefflichen Endreime, welche wir m Lefer nicht vorenthalten wollen:

Jugleich erschien in der Straßburger Druckerei "zum Steinburt" die berühmte Trostschrift Luthers an den, schon erwähnten, wahrhaft deutsch-evangelischen Ritter und Bekenner, Hartmuth von Eronberg, und die Antwort des Letzteren, welche nach dreisundert Jahren noch jedes Christenherz ergrifen und entstammen, jeden Kenner der Sprache in Bewunderung setzen muß. Diese Büchlein haben zur allgemeinen Kräftigung des Geistes in Straßburg, nebst der klassischen Schrift: "An den Abel deutscher Nation", in dieser Zeit am meisten beigetragen, und die Bürgerschaft verschlang sie zu Tausenden von Exemplaren in allen Städten Deutschlands.

Derselbe, seinem Namen im vollsten Sinne Ehre machende hartmuth, welcher, schon vor Sickingens Fall, durch die Gegner des Letzteren seiner Bwogen und Besignngen, aber nicht seines evangelischen Muthes und seiner Zuversicht beraubt werden konnte, ließ (21. Jan. 1523), als er die resormationsgünstigen Wahlen des Raths ersahren hatte, ein belobendes Ermunterungsschreiben an denselben ergehen: ihm Glück wünschend wegen seines Eisers für die evangelische Sache. Bezeichnend für die Stimmung des Rathes und des Bolkes ist es, daß diese Zuschrift, zuerst in zuhrreichen Abschriften und zulezt sogar im Druck erschien. Der Resormationseiser war in vollem Zuge. Aber jetzt ging auch, wie in den meisten frien Städten, der Kampf mit der bischösslichen Gewalt an.

Wilhelm von Hohenstein wandte sich an den Rath mit der Erklärung: Er habe seinem Fiscal geboten, die Priester, welche papstlichen und kaiser lichen Befehlen zuwider handelten, und besonders den Leutpriester zu St. Lorenz im Münster, zur Strafe zu ziehen.

Aber die Pfarrfinder hatten, als der Schritt des Bischofs ruchben wurde, an die Thure des Fiscals angeschlagen: "sie würden ihren Pfarrherrn nicht verlassen, ein E. Nath möge den bischöflichen Beamten benstehen." Dieser aber gab die entscheidende, weise und muthige "Erkanntnuß": "W. Meister Watthis bisher nur das reine Wort Gottes gepredigt, und sich bisher umsonst erboten Beschrung anzunehmen, soll er sich allerdings aller Tandmähren und aller Aufregung enthalten, dagegen ermahne ihn der Nath, das Wort Gottes und die heil. Geschrift tapfer und ohne Furcht zu predigen, dabei man ihn schüßen und schirmen wolle." Auch eröffnete man dem hohen Stifte: diesen Beschluß werde man Zellen mit-

Ein tobes haupt fein fraft mag geben Co es felbs nicht hat das Leben: Mag fein Kraft auch niemands nehmen, Muß fich feiner Armut fchamen: Dann Chrift wieder ift erstanden, hat fein Wort erlatt von Banden, Macht all' Menschen Tanb zu fchanden.

theilen. Diefer erklärte nicht lange darauf, bei der Ginfegnung der erften

Priesterehe, Anton Firns nämlich, des Predicanten zu St. Thomä, in der Trauungsrede, vor allem Bolke: "Es hat das Regiment dieser löbl. Stadt Straßburg, durch viele wohlgeachte Männer desselbigen Regiments ihm, mir und allen Predicanten dieser Stadt lassen sagen, daß wir nun hinfürder das Gvangelium und die heil. bibl. Geschrift pur, lauter und unvermischt von Renschenfabeln, Exempeln und dergleichen sollten predigen, dazu unerschrodenlich. Dabei wollten sie uns handhaben, wie auch billig. "\*)

Das wurde, wie natürlich, Alles dem Legaten auf dem Reichstage zu Nurnberg angezeigt. Als diefer nun die Uebersendung des papstlichen Breve's (vom Ende 1522) mit einem Schreiben (1. Febr.) begleitete, worin er sich bei dem Magistrat bitter beklagte, daß er Lutherische Regerei und den Berlauf Lutherischer Bücher dulde, und ihm bei Gottes Zorn einbindet, daß nichts bergleichen gestattet werde, so ließ sich der Rath weder weiter fortreißen, noch einschüchtern. Die Beisung an die Gefandten der Stadt lautete: fie sollten dem Legaten sagen: das Zeugniß der heil. Schrift betreffend, so mußten die Gelehrten darüber urtheilen, der Rath sei bis jest bei der alten Religion verbarrt. Dr. Geiler aber habe feit zwanzig Jahren eine Reformation beantragt, habe mit ihren Bischöfen, Albrecht und Wilhelm, dekwegen gehandelt, weil die Geistlichen ein gar zu ärgerlich Leben führen, und auch dero Gedanken genugsam geoffenbaret und angezeigt, und sen nie Etwas daraus etfolgt. Cheregati berrichte zwar den Befandten entgegen: Dr. Geiler habe feinen Beruf zur Reformation gehabt, welche dem Papfte allein zustehe, der auch ein Concilium berufen werde: man möge nur zusehen und alles Widerwartige verhuten, fonst wurden Gott und Papit mit dem Banne strafen. Das papftliche Breve murde zwar vom Rathe veröffentlicht und angeschlagen, aber unter dem Auschlage selbst wurden Luthers Bucher verlauft.

So allgemein und stark war die öffentliche Stimmung, zumal da von allen Seiten die Nachrichten von den Fortschritten der Reformation, sowohl ans anderen Städten, als besonders aus Zürich einliesen, wo die in einer Bersammlung von beiläusig sechshundert "gelehrten und vornehmen Leuten" beider Parteien, und in Gegenwart Joh. Fabers, des Vicarius des Vischofs von Constanz, gehaltene (27., 28. und 29. Jan. 1523) und siegreich von Zwingli und den Seinen bestandene, erste Disputation stattgefunden hatte, und wovon der authentische Bericht, als ein kostbares Wassenmagazin für die großen allenthalben streitigen Fragen, in alle Welt ausgegangen war.

Inzwischen ließ auch das Domkapitel, in welchem übrigens ein Sigismund von Hohenlohe saß, der spätere Freund Margarethens von Balois und der Resormation, in einem mit dem Hohen Chor zwiespaltigen Streite gegen Zell sich vernehmen. Als dieser aber, auf den Borwurf des Auslassens vieler Geremonien und des seltenen Messelens geantwortet: er studire zu dersel-

<sup>\*)</sup> S. Collation auf Firns Trauung. D. 2 b.

ben Zeit, mas mehr Nugen bringe weder Deffe lefen, fintemal an feinen Ding höher und mehr gelegen fei, benn am Predigen, welches er beswegen auf's Treueste ausrichte; als er auf Mahnung: fünftighin dem Rurnberger Mandat nachzuleben, protestirend erwiderte: er tonne diese Mandate um insofern befolgen, als fie dem Worte Gottes nicht zuwider, er werde immer fein Beftes thun, die Bahrheit tapfer fagen, das Bort Gottes aber in tie nem Bege anbinden laffen; fo war das Ergebniß der offenbar icon wie fpaltigen Berathungen diefer hoben geistlichen Rörperschaft: Bell folk wenigstens noch ein Jahr Leutpriefter bleiben. Bon dem bischöflichen Beidtigeramt murde er aber, gewiß mit seiner freudigen Buftimmung, enthoben, aber Beilers "Doctorfangel", mitten im Münfter, wurde ihm gur großen Befriedigung des zuströmenden Boltes eröffnet. Da der Magistrat der tapferen Mann, nebst seinen Nachfolgern, den Bredicanten Theobald Schwarz (Nigri), Symphorianus Pollio oder Althiesser, und Andere bei den Borte Gottes in Schirm nahm, und das Domcapitel "das beiße Gifm" auch nicht angreifen wollte, so schritt der Bischof zu Zabern selber vor, und ließ durch seinen Fiscal, Gervasius Sopher, vierundzwanzig Klagartifel gegen den kegerischen Leutpriester aufseten und seinem geistlichen Bicarius Jatob von Gottesheim zur Ausfündigung übermachen. Aber diese Anklagen, lauter mündliche durch Hörensagen beigebrachte Aeußerungen aus den gehaltenen Predigten, welche darthun, daß nichts Schriftliches oder Gedrucktes von Zell vorlag, find die einen so evangelisch wahr und richtig, die anderen so lahm oder albern und die meisten so verworren und, wie es solchen Heußerungen zu geschehen pflegt, so offenbar verdreht und entstellt: daß die Gegner ihre Schwäche nicht glanzender offenbaren fonnten. Der, nach dem Schluß des Fiscals, im Fall des Widerftrebens mit dem Bann zu belegende Prediger, konnte kaum eine gunftigere Gelegenheit wunschen, um die Unftatthaftigkeit diefer Anklagen oder ihre erangelische Rechtfertigung und somit feine unumwundene Meinung über die Hauptpunkte der streitigen Fragen, in einer lateinischen Entgegnung und Bertheidigung an den ungludlichen Artifelsteller zu entwickeln.

Diese wunderlichen, kegerisch sein sollenden Anklagen, kamen aber auch in das Publicum, unter die Bürgerschaft und auf die Zunftstuben, wo überhaupt das vernünftige, selbstbewußte "Handwert", die maßgebende Grundmacht im Freistaate, diese höchsten Tagesfragen, so wie in dem engeren Kreise gelehrter und ungelehrter Freunde, Nachbarn und Genossen, mit jener unumwundenen Freimuthigkeit besprach, welche das Gefühl: Einer bin auch ich! und die in Sitte und Verfassung begründete Wehrhaftigkeit verlieb.

Der mehr rede- als schreibselige, treue und unerschrockene "Meister Matthis", der immer mehr leistete, als er versprach, beschloß daher auch für die ihm besohlene Bürgerschaft, eine "Berantwortung auf die Artikel zu

stellen", und bei diefer Gelegenheit den Seinen auf die populärste und überzeugenoste Weise sattsam darzureichen und an die Hand zu geben, was man von den Anklagen, von dem Kern der obschwebenden Streitfragen halten, und was man, laut den klaren Aussprüchen der Schrift, den Gegnern autworten solle. Es sollte hiermit aus seiner Feder, beinahe ihm selbst unbewußt, wie es des edlen, kernhaften Mannes Natur und fromme Ergebenheit an die Sache selbst mit sich brachte, das große geistliche Manisest der Reformation hervorgeben, welches dieselbe in Aller Herzen und Ueberzeugung begründete, und zwar fünf ganzer Jahre vorher, ehe sie gesehlich und versassungsmäßig eingeführt wurde.

# Zweiter Abschnitt.

Butzer und Capito nehmen die Reformation zu Straßburg in die Hand, die Gesammtbürgerschaft führt sie versassungmäßig ein. Mai 1523 — Febr. 1529.

## Erstes Capitel.

Der Propft von St. Thoma und der arme Predicant.

Bur Zeit, als die Herren vom Hohen Stift und die vom Hohn Chor über Zell zwiespältig handelten, und die Bürger den Barnungs ruf an den Magistrat: sie wurden ihrem Predicanten beistehen, an de Thuren des Fiscals und des Vicarius anschlugen, tam Wolfgang Fabri cius Capito, den man umfonst zu Nürnberg mit Adelsbriefen zu koden gesucht hatte, in die Stadt und in sein, wegen der Ernennung selbst, feind selig getheiltes Capitel, das noch überdieß gerade zu dieser Zeit auch in Streit gerathen war über den angestellten Predicanten Anton Firn. von Bell angeregte Mann hatte fich nämlich ein Berg genommen, und predigte auf Begehren seiner Pfarrfinder zu St. Thoma, die ihn als ein ehr liches und offenes Gemuth wohl leiden mochten, gegen die Migbrauche und Soustiges im erangelischen Sinne, wie Theobald Schwarz und Symphorian (im Volksmunde schlechtweg "Gerr Zimprian") Altbieffer (Pollio), in den Ge meinden zum Alten St. Peter und zu St. Martin. Aber der immer noch in seiner Erasmischen Klugheit gebannte Probst hielt sich anfangs noch ängstlich ferne von der Bewegung: ein vornehmer Gerr und Fürstenrath, der über dieß mit der gerichtlichen und diplomatischen Befampfung feiner Gegner gu thun hatte, die ihm bei dem neuen Papfte und der zum Theil neuen Curit, nene Instanzen und Schwierigkeiten mit den in Rom so gefährlichen filbernen und goldenen Baffen bereiteten, welche dem im Berrendienst um fein Ber mögen gekommenen Manne nicht zu Gebote standen. Ja, man trauete ibm fogar zu, daß er eine Romfahrt antreten werde, um fich ein für alle Mal

iner Biderwärtigen zu entledigen.\*) Umlagert von geiftlichen Berwandn, die des einflugreichen und in den hochsten Regionen wohlbefannten kannes Berwendung begehrten, und beengt durch die Bewegung, deren irund und Urfache fein Berg zugethan mar, beengt durch die Stiftsgegner, brieb er in trauriger Stimmung nach Nürnberg, daß er, mahrscheinlich, in infict der Beschwichtigung der Aufregung in Strafburg, die man ihm afgetragen, mit aller Mube und Arbeit nichts zu Wege gebracht. Nur rivatbundniffe, Parteiung und Burgerfrieg im Reiche, schweben vor seiner 3mar habe ihm Maing eine schöne Stelle am Stifte zu halberadt angeboten, aber er fonne fich nicht entschließen dort sein Leben gugubrinm. Roch einen Monat wollte er in Stragburg bleiben, und dann dem wiederolten Rufe des Fürsten folgen, sich noch einmal zu der Sispphusarbeit vereben und an den aller Berwirrung Preiß gegebenen geistlichen Sof begeen, bis eine gunftige Stunde bes Rudzugs erscheine und die ersehnte vorige tube wieder schenke. Aber weder das Eine, noch das Undere follte in Erüllung gehen, denn die Stunde fraftiger Entscheidung sollte auch für ihn a wenigen Monaten schlagen, und ibn, zu eigenem und vieler taufend nderer Seelen Beil und Rube, von aller inneren, wenn auch nicht von ußerer Noth, auf immer befreien.

Es war Ende Aprils, als an einem Morgen dem alten Rublermeifter Buser das Schneidemeffer aus der Hand fank, da er seinen Sohn nehst einem nderen geistlichen herrn und zweien ermudeten Frauen eintreten fah in die ürgerlich-bescheidene, um nicht zu sagen arme Wohnung. Es waren das ie Beiffenburger Flüchtlinge, welche wir am Ende des ersten Buches auf wer gefährlichen nächtlichen Wanderung verlaffen, als der Morgen grauete, m hier wieder den Faden der merkwürdigen Lebensgeschichte des Ginen und Suptmannes aufzunehmen. Die Franen waren der Niederfunft nabe, und alle ier Perfonen hatten beinabe Nichts mit und davon gebracht aus dem Kriegsarm, als das nackte Leben. 3wei Predicanten, und zwar mit ihren angemuten Chefrauen, das mar, obgleich man schon von ähnlichen Berheirathunen zu Wittenberg, Zürich und anderen entfernten Städten gehört hatte, zu Straßburg noch etwas Neues und Seltsames, und wir dürfen es dem alten Buter nicht übel nehmen, wenn er trop der herzlichen Aufnahme, bedenklich mb ängstlich theilnehmend drein fah. Statt des pfalzgräflichen Goftaplans, uf den er fich ohnlängst noch viel zu Gute gethan, statt des Sidingischen Barrers, hatte er nun einen flüchtigen, beweibten Predicanten, der im Augenblide brod- und aussichtslos war; in einer Zeit, wo eben der bischöfliche Kämpe gegen die Strafburger, blos in der Lehre "fegerischen" Prediger, mit feiner ganzen Autorität auftrat, und diese alle Sande voll zu thun batten. in eigene Person und Stellung zu vertheidigen: Er konnte und wollte

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Capitoni, 8. April 1523. Mss. B. M.

natürlich nicht dem Bater zur Last bleiben. Das war eine harte Zeit der Ansechtung und Prüsung, und doch lag dem hochberzigen zweiunddreisigjährigen Manne die Bedrängniß seines gewesenen Pfarrers, des Gefähren Motherer, als welcher Baterstadt, Bater und Mutter, eine reiche Pfründe verlassen hatte, beinahe noch mehr an, als das eigene Elend. Die ersten Gänge waren natürlich zu Denen, die vor allen Anderen hier rathen und helsen konnten: Nicolaus Gerbel, Zell und andere schon früher befreunder Gesinnungsgenossen.

Wenn die Theilnahme des Ersteren sich aus dem, was wir schon friha von dem Freundschaftsverhältniß gesagt, erwarten ließ, so hatten doch and die Bedenklichkeiten gewiß ihren Antheil an der Frage, über die nachste 30 funft und das Durchbringen des Lebens: es fei eben Alles, felbft die Ste lung der geistlichen Freunde in Frage. Zell, der immer hülf- und trostreich, mar eben gerade in dem besten Buge an seinem Meisterwerke: feiner bent schen "Berantwortung", und bei ihm fand er den mahren Troft: thatige Bulfe für die erfte Noth, Rath und Starfung wegen feines Standes: n folle fich das Gerede der Menschen nicht anfechten laffen, denn er ftebe in Gottes Wort und in feiner Sut. Er moge fuchen, über ein Buch be Neuen Testaments deutsch zu lesen; denn eine öffentliche Stellung gebon jest und in feinen Umftanden zu den Unmöglichkeiten. Was die Freunde im Augenblick nicht thun konnten, das that die evangelisch gefinnte Burger schaft. Wie ein Lauffener verbreitete sich die Nachricht: zwei verheirathen Bredicanten hatten von Beiffenburg flüchten muffen, feien beweibt, in Roth, und der eine, Buger, eines Burgers Sohn, wolle Denen, so zu ihm tom men, das Evangelium Johannis auslegen, in einem dazu bezeichneten Saufe Da verschaffte Neugierde, Barmberzigkeit, Durft nach Erkenntniß gar man den Zuspruch: das Burgerkind durfe man nicht im Stiche laffen, welches einmal gethan, wie alle Pfaffen thun follten. Es tamen ehrbare Burger p dem Bedrängten, und begehrten im Namen ihrer Bunftgenoffen: er moge ihnen das Wort Gottes vorlesen und auslegen, das er bereits, wie fie gehört, so tapfer gepredigt. Bährend Dieses fich vorbereitete, that Buger den feiner würdigen Schritt, und zeigte dem geiftlichen Bicarius des Bifcofs seine Che officiell an, mit dem Erbieten, seinen Schritt als chriftlich und recht zu erweisen, nach der heil. Schrift alten und neuen Testaments, wor jedem unparteiischen Richter.

Dieser verweigerte ihm, vor der Hand, das Recht zu predigen oder irgend eine geistliche Berrichtung vorzunehmen. Aber auch der, zum Theil, noch nicht sehr für das Evangelium gestimmte Rath, hatte kaum Etwas von den öffentlichen deutschen Borlesungenen vernommen, so fürchtete er, es möchte bei Gelegenheit dieser Bersammlungen in einem Privathause und wahrscheinslich nach Feierabend, bei der Gereiztheit der Stimmung, ein Aufruhr unter dem ohnedieß schon schwierigen Bolke entstehen, zumal da die Gegner die

ze Stadt mit dem Geschrei über den Gräuel erfüllten: ein ehemaliger uch, der mit einer Ronne zur Ebe sitze, wolle predigen. Er schlug daher Bürgern ihr, auch schriftlich, eingereichtes Gesuch freundlich ab, beschickte bern selbst und eröffnete ihm: "daß er sich des Lesens in den Häusern chlage, wo er aber in eine Pfarre kommen möcht, oder sonst Erlaubniß a dem Bischof) zu predigen erlangte, ließe man's geschehen." So entschied Rath, nicht ohne großen Unwillen zu erregen.

Indessen öffnete Zell dem Abgewiesenen sein Saus, um daselbst, wahrinlich mit dem Einwerständnisse der befreundeten Rathsglieder, vor einer ingeren Anzahl von Gelehrten lateinisch zu lesen, und so ihm wenigstens Thüre zur reformatorischen Thätigkeit auszuthun. Er begann mit der Blegung der Episteln an Timotheus. Aber wenn er um sich schaute in die nächste Jusunst, so wollte ihm in Straßburg kein Stern ausen, zumal da ihm sein Chestand ein hier noch unübersteigliches Sinderin den Weg zu legen schien. Der hatte sich daher, schon einige Wochen h seiner Ankunst (23. Mai), an den bekannten und in der Resormation in thatkrästig weiter vorangeschrittenen Zwingli gewandt, und ihm in wieses seine traurige und hülslose Lage geschildert, und ihn gebeten, umd seinem Unglücksgesährten, wo möglich, einen Unterhalt und Wirgskreis zu verschassen.

Biele, die seine Borlesungen über die beil. Schrift besuchten, wollten war zurückalten, so schreibt er, an demselben Tage, an Beatus Rhenab in Bafel, und hofften fur ihn die Erlaubnig der öffentlichen Predigt gu alten, aber das fei, bei der Macht, die hier der Antichrift noch besitze, fehr vahrscheinlich. Er möge doch den Brief an Zwingli so schnell als mögbeforgen, ob diefer, dem er Alles geschrieben, einen Ort für Beide ausdig machen könne, wo fie den Brüdern dienen und, wenn auch noch so glich, leben konnten; benn er mochte gerne diefen seinen Pfarrer ernahren men, und fle batten Beibe gelernt, mit Benigem zufrieden gu fein. er solchen Bedrängniß, wie die gegenwärtige, sei er aber die Tage seines und noch nicht gewesen, "und doch," so endigt er, "liegt mir der Unfall ines Pfarrers noch mehr auf dem Herzen, als die eigene Noth." \*\*) Der def verspätigte fich oder ging verloren, und als am 9. Juni die ersehnte twort noch nicht angelangt war, schrieb er, von derselben Sorge gethen, abermale einen Brief an Zwingli beffelben Inhalte, und aus dien merkwürdigen Schreiben haben wir großentheils obige Umftande von nen Schicksalen in Beissenburg und seiner Ankunft in Strafburg ge-

<sup>\*)</sup> S. Gerbelius Schwebelio, Centuria p. 43 n. 47. heißt es, unter Anberem: Una res: hominum (stes: matrimonium), plurimum obest. (Bucero). Scis etiam (I. enim) quantum adhuc stupeant multi ad hanc novitatem. Ita enim adversarii interpretantur.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 23. Mai 1523. Mss. Selest. Saum, Gapito u. Buper.

schöpft.\*) Auch Decolampad, an den sich Buger gewendet, schreibt (16.5 an Zwingli die für alle Drei ehrenvollen Zeilen: "Ich würde dir Bi Sache besonders empsehlen, wenn ich deine Menschenliebe nicht kennete. du immer kannst, hilf dem Manne, ich bitte dich. Ich bin leider ohne und Einfluß, und kann die Hand nicht reichen, sonst sollte mir keine! seinetwegen zu viel seyn. Denn mit seinem Geiste, seiner Gelehrsa Standhaftigkeit und vielen anderen Gaben und Eigenschaften, kann en Evangelium von großem Rugen seyn."\*\*)

Was Zwingli geantwortet, und ob er sich vielleicht in derselben befunden wie Decolampad, ist nirgends gesagt. Merkwürdig ist es in daß der Drang seines Herzens ihn zu den Schweizern trieb, um bei i Trost und Hülfe und eine Freistätte zu suchen: wenn auch der Umsta erklärt, daß Basel und Jürich näher und befreundeter mit Straßburg wals Wittenberg. Auch der ehemalige Patron und Freund, der jezige densgenosse Hutten, war vor wenigen Monden in diese Freistätte der drängten geslüchtet und seinen Verfolgern entgangen. Der Unmöglieiner schleunigen Hülse von Seiten der Schweizer, und einer günsti Wendung der Dinge in Straßburg, verdankt es diese Stadt, daß ihr der gewaltigsten Wertzeuge der Resormation und eine der gelehrtesten den erhalten wurde.

Allem Drohen und Procediren der Gegner zum Trohe, heiterte fil Horizont für die Freunde der Reformation, und auch für Butern umuthet auf. Ja, seine Erscheinung selber und sein freimüthiges, of Austreten, als der sich keines seiner Schritte schante, und allenthalben urchristliches Recht und das Schriftgemäße seiner Lehre darzuthun sich die Erklärung: daß er ein Christ und ein Diener seiner Brüder mit der verliehenen Gaben, und kein Pfaff sein wolle, machten auf die Bürge die übrigen Prediger unwillfürlich einen belebenden und ermuthig Eindruck: zumal da er seine angeborne Rednergabe durch das Einnespseiner Persönlichseit unterstüßte.

Auch Capito that einen entscheidenden Schritt. Obgleich sich die! richt verbreitete, der neue Papst habe die Executoria ausgefertigt, w die Probstei wegzunehmen, so schrieb er dennoch endlich (18. Juni) Entlassungsbegehren an den Churfürsten von Mainz. — "Wenn er keinen Heller Vermögen habe, so wolle er doch lieber ehrlich hungern gezwungen sehn, alle Tage ein anderes Gesicht zu machen. Die Luner, so klagt er dem Erasmus, zerrissen ihn in Bild und Schrift, w Papisten verlauften und verriethen ihn durch Lug und Trug. \*\*\*) Er

<sup>\*)</sup> S. Zwinglii Opp. P. VII, p. 296.

<sup>\*\*)</sup> S. Zwinglii Opp. Ed. Schulth. T. VII, p. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Erasmo, 18. Juni 1523. Mss. A. Basil.

n vordem (6. Juni), als das Capitel den Predicanten ju St. Thoma, on Firn, wegen seiner anftogigen Bredigten vor fich forderte, und ibm : Borwurfe machte, fich beffelben angenommen. "Unfer Brobft Capito, ben Schafspelz berauskehrt, hat den Leutpriester mit gar fanften Worten ahnt," fo berichtet der Protocollführer, Dechant Nicol. Burmfer, "er möge seinem Borhaben abstehen, daß er aber das Evangelium und die Wahrdem Bolke predige, daran wolle ihn Keiner von uns hindern."\*) Roch eres Blut machte es aber bei einem Theile der Chorherren, als er nicht ge nachher felber zu predigen anfing, neben dem Leutpriefter, und alle it erstaunte und zulief, das Unerhörte zu sehen und zu hören : einen Probst, selber predigen tann und predigt, mas feit Menschen Bedenken nicht itgefunden, und mas bei feinen Collegen als eine Entwürdigfing feiner Der Unwille feiner Gegner im Capitel flieg aber auf's ung erschien. ofte, als er, zufolge dem Rathsbeschluffe (vom Juni): die Priefter sollen e Trene an Gidesstatt ablegen, und in weltlichen Dingen den bestehenden setzen und der Obrigseit gehorsam sein, aus eigenen Sicherheitsrücksichten, Burgerrecht "taufte" (7. Juli 1523), und dabei "der Stadt Artifel" halten gelobte, und auf der Zunft zum Spiegel (Raufleute) "diente". \*\*)

"Beil er Mainz den Dienst aufgesagt, so erklärte er, und von sonst Niend mehr in seinem Recht geschütt sei, so habe er der Stadt Schirm begehrt." 1 Schritt, der wegen des Ansehens und der Stellung der Person, welche that, von den wichtigsten Folgen war. Bum Theil wegen diefer Schritte, 126il auch, weil diefelben gar Danchen noch nicht entschieden genug waren, mte man auf den von beiden Barteien mißtrauisch betrachteten ehemali-Fürstendiener ein. Bei feinem eigenen Berwandten Bolfgang Röpfel, ihn fonft in allen Angelegenheiten des Buchhandels zu Rathe zog, ohne : Borwiffen, erschienen jest und auf Betreiben leidenschaftlicher Personen, leicht sogar des mit einigen Capitelgegnern Capito's zusammenhaltenden plaus Berbel, jene harten Briefe Luthers an Capito und Bruchftude erer Lutherischer Briefe, Urtheile über Erasmus enthaltend, im Drude, is in der offenbaren Absicht, ibn in den Augen der entschiedenen Anhanger Reformation zu Grunde zu richten, mabrend die tatholische Partei, um es iner Absehung zu bringen, ihn bei Fürsten und Oberen, und besonders Rom, als den entschiedensten Anhanger der Lutherischen Regerei schilderte.

Der tief gekränkte Mann setzte alsbald eine Apologie, die er einem unde in den Mund legte, auf, in welcher er den Gang der Dinge, die je, in der er sich befand, und die Gründe seines bisherigen Verhaltens it ohne selbstanklagende Freimuthigkeit auseinander setzte.\*\*\*) Es ist dies

<sup>\*)</sup> Liber Conclus. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Burgerbuch, de Anno 1440--- 1530. Mss.

<sup>\*\*)</sup> Ad Jacobum Truchsessen, 30. Juli 1523. Mss. A. Basil. Dieje Epistola

eine der kostbarsten Hauptquellen, aus der wir Bieles des bisher Gesagten geschöpft haben, und die wohl deswegen nicht im Drucke erschien, weil, in dem raschen Drange der Ereignisse, seine Stellung eine noch bei Beitem entschiedenere wurde, und daher die beste Bertheidigung in den Augen der Freunde der Resormation war, während bei den Feinden jede Apologie wogeblich gewesen wäre. Bährend die Chorberren seines Stifts sich mit du ängstlichen Ermahnung begnügten: "er möge doch wenigstens nicht sooft podigen, das Bolk möchte sonst ein Recht daraus machen", so sing Erasmus an über ihn zu wizeln, und der alte Wimpheling in Schlettstadt sching die Hände über dem Kopse zusammen über das, was man ihm aus Capitos und der Leutpriester Predigten berichtete.

"Mein Bruder," fo flagt der beangstigte Greis, "die Liebe dringt mich, dich vaterlich und driftlich zu ermahnen wegen der mir von Stuf burg zugekommenen Briefe, in denen, unter Anderem, Folgendes fieht: "Der tor Capito prediget, wer die Mutter Gottes anruft und fein Bertrauen in fie fest, sen gleich als betete er einen Sund an. Item wann er durch fe und durch ihre Bitte follte selig werden, wollte er nicht selig fenn." Dbe Gräuels! Sind Augustinus, Albertus Magnus, Bilhelmus Parvi, 30 Gerfon folche Dummtopfe in beinen Augen, um von Joh. Domascenus (Lib. IV. c. 16) nicht zu reden, den der mahrheitsliebende Geschichtschriber Blatina in dem Leben Bapft Felig III. so boch erhebt. Du giebst bir alle Mube, Diejenigen fo verächtlich zu machen als möglich, aus deren allerwir stem Geblüte das ewige Wort seinen Leib genommen, und willst mit dem verdammten Billiffiften, ihn zu einem ausgesetzten oder sonft auf gewöhnlich Beise empfangenen Knaben machen, als war' fie in der Biekergaffe \*) em pfangen? D, wenn Bernhard, Gabriel (von Biel), Summenhardt jest lebten, und dein Lehrer Georg Northhoffer noch am Leben mare! 2Benn, w Bott-für fen, durch das Geschrei und die Schriften des Matthaus Bell und Bugers ein Aufruhr des Bolfes gegen eueren Rierus und die Monche, und Mord und Todichlag entstunde, fo mußte das ichwer auf Beider Gewiffen lasten." \*\*) Bir haben diese charafteristischen Zeilen bier aufgenommen, mit ihren eben fo albernen als unbegründeten Anklagen, um die Stellung des verdienten alten Mannes und der Meiften feiner Benoffen zur neuen Bewegung zu kennzeichnen, fo wie auch die gehäffige Art ber entstellenden Buträgereien, die man bei solchen in Ansehen stehenden Männern trieb, deren Angst und Leichtgläubigkeit die Feinde migbrauchten. Wenn fie nun dem unabhängigen Probst zu St. Thoma, wegen seiner Stellung, und dem Bent

Apologetica, ift von Bittenberg batirt, in einer Abichrift vorhanden, bie aber burchgehends von Capito's eigener Sand corrigirt ift.

<sup>\*)</sup> Die Biefergaffe, jest falfchlich Buchergaffe (rue den livren) genannt, eine ber fruberen S .... fragen.

<sup>\*\*)</sup> Wimphelingus Capitoni, 6. Septemb. 1523. Mss. B. M.

priester zu St. Lorenzen, wegen des Volles und des Rathes, nichts anhaben konnten, so glaubten sie mit dem armen, flüchtigen, beweibten, und in dem Banne des Bischofs von Speyer liegenden Buger, desto leichteren Kauses fertig zu werden.

Der Rath hatte ihn vorerst als eines Bürgers Sohn in Geleit und Schirm genommen, wenn auch nicht "vor Recht, außer Acht und Bann", so dech "vor Gewalt". Auf das Begehren des Bischoss (17. Juni 1523), die Stadt solle ihm das Geleit auffündigen, damit er mit ihm als einem "bannigen" und gelübdbrüchigen Priester, nach bestehenden geistlichen Rechten versahren könne, war der Rath nicht gesonnen, einen solchen Mann, von dem die allgemeine Stimme und gar manche im Rathe lant oder heimlich sagten: "er habe ihm recht gethan", aus dem Elend, in welches ihn das Wort Gettes und seine Ueberzeugung gebracht, in's völlige Verderben zu stürzen; punal da es schon verlautete, daß man einen solchen seinen und gelehrten kopf, wie er gerühmt ward, und der eines Bürgers Kind sei, wohl zu der Stadt Ruten brauchen könne, und nicht auf die Schlachtbank der Pfassen liesen dürfe.

Chriftlich und leutselig lautete der Entscheid: Die beiden ehrwürdigen, ben Befferen von herzen zugethaenen herren, der Stättmeister Egenolph Riderer, und Nicolaus Aniebs, der Altammeister, follten Bugern von Rathswegen vor fich fordern, ibm die bischöfliche Klagschrift vorlesen und mit ibm handeln. Sie fanden den jungen Predicanten, welcher ihnen seine Schickfote, seine Grundsage, sein gutes Recht, das er, als Christ, nach der Schrift tweifen wolle, entschieden auseinander fette, eben fo beredt als bescheiden. De er fich ,, ale ihr Burger" erklarte, und keines anderen Menschen Unterthan, wie ein Chrift thun foll, so mochten fle ihm die Bitte, um eine foriftlich einzureichende Bertheidigung seiner Person und Lehre halb, mit Ing und Recht nicht abschlagen. Denn der Mann hatte mit Bestimmtheit edlärt: er sei kein Mekling, sondern ein gemeiner Christ, der keine andere Obrigleit auf Erben habe und erlenne, als "Meine Berren zu Stragburg". Bir tonnen nicht umbin, einige Stellen aus dieser Berantwortung, die der Ragiftrat, mit seinem Gutachten, dem Bischofe nach haslach im Breuschthale übersandte, und welche ihren Eindruck auf den gesammten Rath nicht wifehlte, und Bugers Stellung in Strafburg entschied, hier aus der handfrift mitzutheilen.

Rach den einleitenden Bemerkungen über die Anklage des Bischofs und seine Aufbürdungen, und wie er, Bußer, von den Widersachern oft verlämdet, nie recht und sicher zu Gehör hat kommen mögen, obgleich er nichts veniger als das Licht gescheut, fährt er in folgenden charakteristischen Worten sort:

"Sein Gnad' (der Bischof) ift wahrlich in dem, das ungeschickten, aufrühlichen Fürnehmens senn foll, zu weit bericht. Denn Gott ift mein Zeuge,

daß ich mir keines anderen Fürnehmens bewußt bin, als daß ich in wahrn gefundem Glauben und gottfeligem Bandel in der Berufung, ju weiche mich der Allmächtig berufen, und mit dem Glauben, so er mir verliehe hat, gerne, fo weit mir möglich, meinem Nachften, hier oder wohin mich not Gott berufen wird, dienen mochte zu allem Guten und mit allem Fleiß, wi ich das schuldig bin. Mag aber Jemand auf mich bringen Worte obe Werke, die ein anderes Fürnehmen anzeigen, so will ich mich E. G. jepun in dreifaltige Strafe begeben haben, da wo mir mit Recht eine erkannt wer ben mag. 3ch habe noch tann, jest ber Beit, nichts (anderes), damit ich meinen Brudern, von denen ich etwa erwählt wurde, erschießlich diene möchte, dann mit Predigen oder Lefen, welches ich, darum ersucht und ge beten zu Leutsch zu thun, ettlichen zugefagt habe. Als wir aber zu beiden Theilen verstanden, daß folches E. G. nicht gefällig wäre, vielleicht (aus der Urfache, daß an unbequemer Stätte zu viel eine große Versammlung bei Bolks (fich) begeben möcht, haben wir davon abgelaffen, und habe ich der nach, zu Latin, St. Pauli Episteln zu Timotheum ettlichen der latinischen Sprach Berftandigen auszulegen fürgenommen, mit dem Beding: mich i den Tod zu geben, wo erfunden wurde, daß ich etwas lehrete, das in gott licher Schrift nicht ausgedruckt (wäre) oder das den Glauben nicht mehren Die Liebe (nicht) angundete, mabre Demuth, Geduld, Friede, Geborfam un alle Unterthänigkeit nicht pflanzete und beständigte. Hiemit ift je gewiß, da ich Niemand vom gemeinen Bolk, verständig oder unverständig, irgend et Aergerniß geben mag.

"So bin ich dann auch eines Bürgers Sohn, und ein armer Christ habe mit Wissen alle meine Tage Niemand also beleidigt, (bin) auch keine so ungeschickten Wandels gewesen, daß mir (Etwas) billig verargt werden möchte, oder daß davon Etwas unbillig geachtet werden sollte: zumal wen ich mit Dem, was ich gelernet und von Gott empfangen habe (so es göttlick gut und hochnüglich ist), meinen Brüdern unterstehe zum guten zu dienen auf daß ich nicht vergebens von ihnen oder anderen ernährt werde. Welcherke Leute, die nicht mit Arbeit der Gemeinde dienen wolken, und in mussegehendem Leben doch von ihr erhalten werden, St. Paulus heißt st. "bännig" halten."

Daß er ein "ehelich Gemahl" habe, sei dem bischösslichen Bicar, durch ih selbst, angezeigt worden, und er habe Fug und Recht dazu selbigem so darze than, daß derselbe nichts habe darauf antworten können. Er habe sich er boten, vor jedem gebürlichen Richter, der daß göttliche Recht nicht dem mensch lichen nachsetzt, seine Ehe zu vertheidigen und wolle, so es ihm gestattet es so thun gegen Alle, die sie strässlich halten, daß M. H. an dieser Ehe ein gnädiges Gefallen, und kein Mißfallen haben sollen. Da stehe Gottes Gebu und der von Gott geschaffene Trieb (Genes. 1. u. 9), von dem Niemand ausgenommen, als den Gott selbst ausgenommen hat, und der ohne Ehe rein und

und ledig, Gott und göttlichen Dingen allein anhangen kann, was unter ben, wie am Tage, kaum einer. Wo nicht, so kann er ohne Sünde und de, aus der Ehe nicht bleiben. Dann folgt der Rath Bauli: besser werden, denn brennen. Die nicht in dem Fall sind, bilden die minahl. Denen es gegeben ist, sest der Herr (Natth. 19) kein Gebot oder d', sondern giebt Freiheit, und wo Gott Freiheit giebt, kann keine t der Erde sie nehmen zum Verderben der Seelen (2. Cor. 10). So denn die Ehe nicht allein nicht verboten, sondern allen Denen, die

So denn die She nicht allein nicht verboten, sondern allen Denen, die von Gott "gefreit" sind, geboten: habe ich", so sährt er fort, "mit gottseliger, weiser und gelehrter Leute, göttlichem Gebot auch in diesem nachkommen, woran mich kein menschlich Gebot hat hindern sollen zögen: der ich all' mein Tag kein Gelübd', unehelich zu bleiben, gezabe, das kräftig sehn möge, wie die papstlichen Richter selbst erkannt; b ich schon eins gethan hätte, so wäre es doch unkräftig, mich zu verz, dieweil es gegen Gottes Gebot und über mein Vermögen, und dieh Gott habe mehr gehorchen müssen, als den Menschen.

"Gottes Wort will, daß wir nicht allein das Bose, sondern auch den Schein meiden: Deßhalb sich in alle Weg gebührte, daß ich, mensch-Befete, Gebräuche und Meinungen ohngeachtet, mich nichts Soberen sen sollte als mir gegeben ist, auch nicht heiliger erscheinen wollte, als eter und andere Apostel Christi, die ihre Beiber mit ihnen, als sie den ichen Glauben predigten, umbergeführt (1. Cor. 9). Wie denn auch 18 an zweien Orten, wo er die "Hab' und Gestalt" eines christlichen ifs beschreibt, ift das Erste, das er erfordert: daß er unsträflich sen, Beibes Mann." Deghalb fen er dem nachgefolgt, habe feine Che aller-, um der Predigt des Evangeliums bei den Widersachern keinen allzu t Anftoß zu geben, aufangs wie Abraham und Isaak, geheim gehalten, nie verläugnet. Damit man aber nicht etwa glaube, daß er seine Che g halte oder ungöttlich, und fein verderblich Exempel daraus für die ne, benen auch die "Freiheit", ohne Che keusch zu leben, nicht verliehen bab' ich follen und wollen meine Ebe nicht länger verhalten." Denn echt ift, scheuet das Licht nicht. Sintemal ich billig, nach so viel klaid evangelischen Predigten, die hier geschehen find, hab' hoffen sollen, denntniß göttlichen Bortes fer nunmehr fo weit, daß ich mein Leben pttlichem Gebot, wie folches der Geift Gottes durch Paulum beschrieat, anschide: flatt viel sonders Gleißen anzunehmen, oder doch in icht, ober in öffentlicher Hurerei, wie leider allenthalben Biel, zu leben. 3d bin auch der Hoffnung, E. G. wird fich weder das Geschrei der Randigen, ober dem Borte Gottes Bidermartigen, noch lange Bewit oder Gebrauch, die nicht meinem Fürnehmen, sondern göttlicher ung entgegen find, befummern laffen." Diese Bertehrtheit: Speisever-Ebeverbot, Gleignerei mit einem Brandmal im Gewiffen, fen langft von dem Beifte Bottes, als Teufelslehre, geweiffagt. Raiferlichem j ausgegangenem Mandate gemäß, das beweibte Priefter und ausgeb Monche ihrer Pfrunden und Privilegien verluftig erklart, wolle er 1 vor andern Christen voraus haben, wolle wie ein anderer Laie die wel Obrigkeit in aller Magen anerkennen, ihr möglichft Gehorfam leiften in Studen, es treffe Ehre, Leib ober But an (wie benn Jedermann die göttlichen Rechten thun foll), und fich feiner billig erkannten Strafe we "Nur laffe man mich mit dem, was mir Gott gegeben hat, meinem Ra dienen und davon leben: wie das Niemand abschlagen wird. oder Lesen deffen, mas göttlich, gut ift, mag mich meine Beirath, fi Rechte nach, bindern. Go begehre ich auch feiner Pfrunden. Dienst , binfichtlich des Geiftlichen , Jemanden ersprießlich fenn , so ha keinen Zweifel. Gott, der auch die Bögel speiset, wird wohl schicken, de zeitlich werde zu schneiden haben. Gehören Pfrunden nur ben Chelofe ift's billig, daß man fle Denen entzieht, so zur Ehe schreiten. heirathen keinem Menschen Gunde ift, so soll mir nicht genommen w meine Nahrung zu haben mit Dem, was mir allein gegeben ift. 2 dringen selbst die geiftlichen Rechte nicht. Ja, das Concilium zu G (360—370) verbannet sogar die, welche, des Beibes halb, einen Prieste Altar treiben wollen. Auch hat mich zur offenen Erklärung meines Ch des unter Anderen das Beispiel von Prieftern und Ordensleuten in Städten Nürnberg und Worms bewogen, welche Städte es vorziehen, Berehlichten zu schirmen, als, wie vorher, Chebruch und Hurerei Beiftlichen zu dulden."

. Nachdem er schon den früher berührten Bunkt der Anklage: daß Gemahl eine Rlofterfrau sei, widerlegt, so wie den ebenfalls ichon berü dritten Bunkt, daß er im Banne des Bischofs von Speier fei, fo erbietet e jum Schluffe gegen alle feine Biderfacher vor dem Rathe und jeder drift Obrigkeit fich zu verantworten, mit dem Beding: "wird erfunden, de Etwas, im Predigen oder Lefen, gelehret habe, das in göttlicher Schrift ausgedrückt steht (alle difputirlichen Sachen hintenangesett), so will ich jegund dieß begeben haben, daß man mich versteinige und tödte, laut lichem Gesetz (Deuteronom. XIII), und so Jemand auf mich bringen daß ich in meinem Leben anders gefahren bin, dann chriftlich, daß mai alleweg, für eine Strafe, drei auflege." Dieses Alles habe er fich vor de schöflichen Bicar freiwillig erboten, aber umsonst, und nun befremde e mit Recht, daß er, ber noch feiner Dighandlung überwiesen worden, von Bischofe aus dem Bisthume verwiesen werden foll. Der Magistrat, "ein derlicher Liebhaber der Gerechtigkeit und Beschützer der mit Unrecht U drudten, von Alters ber, boch berühmt", moge diese, vor Gott die grun Bahrheit enthaltende Bittschrift gnädig aufnehmen, und ibn, als Bürgers Sohn, fammt feinem ehelichen Gemahl (Die uns, wie Chriftus

emand scheiden foll, dieweil uns, wie ich gewiß bin, Gott zusammengefügt t) in gnädigem Befehl haben. Doch nicht weiter, als wir bei göttlichem echte, das zwor allem Anderen gehen soll, nämlich bei uns Christen, behen mögen. Bollet uns allein vor Gewalt, zum Rechte schüßen.

"Und weil ich, nach Chrifto, fein Obrigfeit weiß, der ich sonderlicher lichtig sep, als E. G. Gerren allein, dem Magistrate meines Baterlandes, bitte ich Gott, er wolle es fügen: daß ich Alles, meines Lebens und mein Lehre halben, zu Berhör kommen möge, und bin ohne Zweifel: ich und ein ehelich Gemahl werden binfort nicht herren an E. G., fondern Bater wen. Wo mir's aber je nicht gebüren möchte, vor E. G. meiner Lehre und wines Lebens wegen gerechtfertigt zu werden, fo erbiete ich mich zu folcher lechtfertigung vor einem gnädigen, driftlichen Richter, wer der auch fen, der ach gottlichen Rechten, will Mittler seyn. Sintemal ich nichts, dann Recht nd gottlich Recht begehre, bin ich ganglich der Hoffnung, E. G. werden fich in Gefchrei ber Widerwartigen anfechten noch mich entgelten laffen, beg nie genoffen habe, nämlich der unchriftlichen Gefängniß in Menschengeoten, in der ich etwan unbillig gewesen, nachmals aber billig und rechtlich ni erlannt worden, sondern fle werden bei göttlichem Recht, das weder uraths noch irgend lebels bringen mag, wie bisher, so auch hinfort gnäiglich ,, geleiten". Das wird Chriftus unser Beiland, zur Boblfahrt und ligem Regiment unseres Vaterlandes, reichlich belohnen, und das will auch h sampt meiner Hausfrauen in aller Unterthänigkeit und allem Gehorsam m fie zu beschulden allezeit gefliffen sewn. Bitt' auf's Demuthigst' durch histum um eine gnädige Antwort."\*)

Dieser muthige Schmerzensschrei um Schut vor Gewalt und um Wahmg eines göttlichen Raturrechtes, das die Hierarchie aus Herrschsucht und numischer Berkehrtheit verstümmelt und verweigert, sand keine tauben hren: zumal da, beim Erscheinen des Bittstellers vor seiner Obrigkeit, der in Bater Claus dem Sohne als Flehender zur Seite stand. Der Rath beshoß, trot Bischof und Widersacher, dem Bedrängten das Geleit und den ihrm vor jeder Gewalt, aber nicht vor Recht zu bewahren, und behielt ihn so i seinem Schutze. Da die Supplis besannt wurde, so gut als der Beschluß Rathes, so erhob das den Muth der übrigen Predicanten und Freunde ingers, von denen bereits einige auch aus ihrem früheren Leben, um des kwissens willen, in die eheliche Ordnung zu kommen gedachten, erfreuete is theilnehmende Bürgerschaft, welche dem jungen christlichen Chemanne von ag zu Tage gewogener wurde, und die ersten Schriften dessehnen die er nun lugust 1523) druden ließ, mit um so größerer Begierde las, je christlichen hulder sie erscheien die, einen Hauptpunkt seiner bisherigen

<sup>\*)</sup> S. Martini Buceri Berantwortung an M. R. H. H. G. G. uff Episcopi Schreisben feiner Berfon halb an E. E. Rath. Mss. Thomas. A. H. E. T. I.

praktischen Borlefungen umfassende, acht evangelische Abhandlung: "Daß ihm felbs Riemand, sondern Anderen leben soll, und wie der Mensch dahin komme: Sich in Anderer Dienst zu verzehren und hinzugeben, wie der herr dienete und sich hingab, sich mit Rahrung und Kleidung genügen zu lassen, dazu seh ein Christenmensch geschaffen."

Roch mehr Beifall und Wirtung hatte die bald darauf erscheinende und schon vielsach besprochene "Summary seiner Predigten zu Weissendung an den Rath daselbst, mit anhangender Ursache seines Abscheidens, sammt den daselbst öffentlich angeschlagenen Artiseln, die ihm, als christlich, von männiglich unangesochten geblieben sind," gegen die Verläumdungen und Anklagen, welche seine Gegner von Weissendung und Speier, "ettliche geseiterte Wägen voll, hierher geschickt hatten."

Mitten im Elend wuchsen ihm im Streite die Schwingen, zumal de Zells vortreffliche "christliche Berantwortung über die Artikel, ihm von bischöflichen Fiscal entgegengesetzt und im Rechten übergeben: wo "coangelischer Lehre gründliche Berklärung zu sinden, und rechtlicher Bericht, duch göttliche Schrift gar nahe aller Sachen, so in Reden und Disputation waren" — und worin er "dermaßen den ganzen Grund des christlichen, Handels ausgestrichen, daß Gott Lob der gemein' Berstand bei uns," (sogt Röpfel im folgenden Jahre), "die Wahrheit vertheidigen kann, wider die vermeinten Gelehrten." Ein Haus- und Handbuch der Bürgerschaft, web ches in seiner frästigen, populären, oft an die wißigsten Stellen Geilers er innernden Sprache, die Resormation in Kopf und Herz der Massen begründete, und, wie so manches Andere unserer Straßburger Resormatoren, wieder in die Hände des Bolts gegeben zu werden verdiente.

Derfelbe muthige Leutpriester, da er den Zudrang der Wißbegierign sah, die sich zu Buters Vorlesungen und Erklärung des Philipperbriess drängten, und sein Saus, ohne Unordnung, die Menge nicht mehr sassen konnte, "stellte" den redlichen und gelehrten Genossen ohne Weiteres in seiner Pfarrei zu St. Lorenz im Münster "auf", wo derselbe nun deutsch und lateinisch in seiner Schrifterklärung vor einer zahlreichen Wenge sortsuhr, mit dem oft und laut wiederholten Erbieten: er wolle sich versteinigen lassen, wo seine Widerwärtigen, mit Grund der Schrift, darzuthun im Stande wären, daß er wider die Lehre Gottes in Worten oder Werken gehandelt habe oder noch handle.

Und mehr um die erstaunten Gemuther zu beruhigen und zu befestigen, als seine persönlichen Feinde, die nicht feierten und alle Schmach gegen im ausstreueten, zu überzeugen, ließ er seine dritte Schrift im Drucke ausgehen unter dem Titel: "Nicht urtheilen vor der Zeit. Berantwortung M. Bupers auf das, was ihm seine Widerwärtigen, theils mit der Wahrheit, theils mit Lügen zum Aergsten zumessen, mit Begebung in alle Leibesstraf", so er mit seinem Leben oder Lehre nach göttlichem Geset strafbar. Anch wird hierin

Mirlich aus göttlicher Schrift bewähret, daß das Klosterleben, wie es jest gemeiniglich gehalten wird, gänzlich wider Gott, und deshalb, unangesehen ingend welcher Gelübde, zu verlaffen fen." Unten an der Titelseite ftand: "Erfahre dich zuvor der Wahrheit, und darnach hente und ertränke und verbenne, findest du Ursache." Sier antwortet er auf die landläufig gewordeum Bortvürfe: er fen ein verlaufener, an Gott gelübdbrüchiger Monch, habe die Gott versprochene, durch ihn meineidig gemachte Berson zur Ghe, lehre Atherei, predige ohne Zulaffung der Obrigkeit, fei "bannig", fange Neuering an, habe feine "Blatte", predige ohne Chorrod, fei ein Pfaffenfeind, Schmäher der Heiligen und der Mutter Gottes, und der Lügen noch viel mehr: "alle so grundlos als abscheulich, so daß, wenn Christus nicht selber als ein Gotteslästerer an's Kreuz gehängt worden ware, und Paulus nicht von ihm selbst und anderen Aposteln geschrieben hätte: Wir find wie ein Achricht, und Jedermanns "Schabab" geworden, so ware kein Wunder daß solde abscheuliche Artikel mich, auch bei den Gottesfürchtigen, in Argwohn buichten: ich ware der Sachen nicht gar unschuldig."

Da wir schon früher diese Bertheidigung, ihrem Sauptinhalte nach, beprochen. fo genuge bier eine Stelle, worin er, am Schluffe, unter Anderem des gegen ihn umlaufende Schmachbuch den "Schnapphan" abfertigt. "Des Gefind' Einer hat ein Buchlein auch geschrieben, und den Schnapphan genant, welches, wenn scheußliche Worte und so unverschämte Lügen und erschreckliche Schwüre ein hübsch Buch machten, ein Ausbund ware, von einem fonen Buchlein. Diefes haben etliche Doctores und Domberren, auch bier p Straßburg, etliche Schreiber des geiftlichen Gerichts, das Gefinde, das tinmal einer "Geldraupen" genannt hat, in großer Achtung, und es können's Heer etliche schier auswendig, statt des Evangeliums. So wohl kipeln sie de groben Lügen, schändlichen Worte und "fnechtische" Schwüre, wodurch ste anzeigen, was fie für Leute sind, denen solch' gottloses Ding so große Brende und Luft bringt." Der Fürst, fahrt er fort, bem es ju Gefallen genacht, habe es ungnädig aufgenommen, und kein Druder habe es, trop allem Anmuthen ettlicher Pfaffen und Pfaffenknechte, zu drucken gewagt, und dennoch durfen ihrer Biele, Die nichtsbestoweniger gerne für redliche Leute gehalten waren, und nicht für "Hippenbuben" oder "Freiheiter", Alles was ste darin lesen, für Wahrheit ausgeben. "Ich sen in Kriegen gewesen, hätte weiß wie viel Nonnen aus den Klöftern geführt, ja es haben ettliche fagen durfen, ich hätte fie und andere Weiber verkauft, und viel Anderes mehr; allein (barum) daß fie meinen Ramen zum Abscheu machten, wodurch dann auch das Wort, das ich gepredigt, veracht' wurde. Es wird ench fehlen, ihr elenden Lügenmäuler. In welchem nur ein Tropflein Ehrbarkeit ift, der wird enern Lästermäulern keinen Glauben schenken. Und ob ich schon Alles das mare, wofür fle mich mit ihren unverschämten Lugen ausgeben, noch weiß der herr nichtsdestoweniger, welche sein sind. Das Fundament stebet steif

und fest. Ihr werdet Niemand, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen "\*). Diese beinahe zu gleicher Zeit erscheinenden Schaften, wodurch ihre Urheber sich selber immer klarer und ihres guten und giblichen Rechtes und der Festigkeit und der Entschiedenheit ihrer Stellung immer deutlicher bewußt wurden, wirkten wie fruchtbare Frühlingsregu, nicht ohne in die Gemüther einschlagende und die allgemeine Stimmung reinigende Blize und Donnerschläge.

## Zweites Capitel.

Der vermittelnde Probft und der entschiedene Centpriefter, oder wie Capite jum Predigen kam.

"Benn ich bedent' unferer Zeit Gelegenheit, als ein Liebhaber bes gib bens, begehrte ich wo immer möglich, daß alle gute Ordnung, wo fle eine nicht vorhanden, aus dem Schutte hervorgezogen und wieder aufgericht wurde in aller Stille und Rube, und zum Beften außerlicher, friedlicher Biwohnung unter den Christen: 3ch begehre nichts mehr als solche festiglich ju vertheidigen und mit allem Fleiße zu erhalten, und hoffte, bei ber gemei nen Ehrbarkeit Erfolg zu finden. Es mag aber wohl fenn, daß ich be Augen in Solchem zu viel der Welt zugeneigt, und in diese meine mensch liche und fleischliche Muthmaßung und Begierde zu viel bingegeben, und p viel nachgetrachtet habe außerlichem Frieden: wie man mir denn gehäffte nachschreit und nachredet. Aber mahrhaftig foll unsere Rede senn, darum ich mich folder meiner Unvollkommenheit nicht berge. Und ob ich fcon wollte, kann ich nimmer bergen: denn dies war mein Fleiß, mein Erik, mein Sinnen und Denken beimlich und öffentlich, dies habe ich oft ben geiß lichen Juntern und Anderen, fo die Belt, unferes Erachtens, ju Guten oder Argem hindern oder fördern möchten, fürgehalten, und dazu ermahnt, es beschirmt und vertheidigt als billig und dienstlich zur Bereinigung. Aber durch folche treue, forgfame Warnungen habe ich nicht viel Dank von beiben Theilen erjagt." So schrieb Capito einige Monate später, ale die 3rt, Mit diesen Gesinnungen war er nach Straf von der wir hier reden. burg in seine Probstei, und zwar mitten in den ersten Anftog ber Aufregung und des Zwiefpaltes gefommen, welchen Belle Predigten verurfacht batten. Er fah in seiner friedliebenden Angst den Augenblick, wo beide Theile in Aufruhr losbrechen murben. Doch laffen wir ihn über diesen hochst mertwurde gen Beitpunkt feines Lebens felber berichten, wie er ihn fpater, (900. 1523), in einer an den Bischof von Stragburg gerichteten Schrift dem Pollaten und der Belt mit einer Offenheit und Bahrhaftigfeit darftellt, die das treueste und bochft charafteristische Abbild seiner Gefinnung und ber bamellgen Buftanbe wiebergiebt.

<sup>\*) 6.</sup> Berantwortung E. 3 a. n. b.

"Nich hat zu predigen verursacht die Parteiung des Volks, welches zum Theil Meister Matthäus Zell, dem Pfarrer, arg nachredete, "schmügte" und ibn begehrte zu verjagen; zum Theil sich zusammenrottete und ihn gegen Jedermann zu vertheidigen Willens war, und diese Zweiung verzweigte fich bis hinauf zu den Pralaten und in den Rath. Denn es ift auch bei uns miglich, daß manche den Glauben Chrifti und manche den Geldkiftenglauben mehr zu fördern suchen; etliche ohne Gott, nach ihrer Bernunft und altem hertommen fürfahren, etliche, aus driftlichen Schriften, zu Gott fich befleißen Jedermann zu ziehen. So tam vor mich, wie man zu beiden Theilen Ad zu rotten drohete und nichts anderes als Aufruhr, in so hoch ansehnlicher Bürgerschaft, zu erwarten schien. Da sähe dann Niemand unsicherer, als wir von der Priefterschaft: weil man fich gewöhnlich über dem Dritten gu weeinigen pflegt. Darum beforgt' ich, daß in dieser brobenden Emporung tin Burger zu bem anderen fprache: 2Bas wollen wir une beiderfeits mit Gre und Gut, Beib und Rind, Leib und Leben in Gefahr bringen oder urderben; da wir doch gegenseitig nichts perfonlich gegeneinander haben, md keine Bartei durch den Sieg etwas gewinnt, als Blut und Elend. Unfer beil ist anderswo zu suchen. Die "Pfaffheit" die unseren faueren Schweiß in allen Luften vergeudet ift es, die uns gegeneinander aufhet zu unserem Shaden, indem fie uns jest des Papftes Willen zu einem nothigen Gefet macht und dann wiederum Gotte und Christo allein über die Seele Gewalt geben, bamit fie, mahrend wir uns gegenseitig verderben, ihren Leib und Gre und Gut in desto besserem Frieden besigen und uns zu Spott und Bohn in Begierden, Unkeuschheit und allem Ueberfluße ruhig leben, und mfere Beiber und Kinder, wie bisher, ohne unsern Eintrag schänden mochtm. Denn folche Meinung hat der gemeine Mann, wohl nicht ohne Urfache, von und; weil die Menge ärgerlicher, leider täglich vorfallender Exempel, auf den gangen Stand gurudfallen. Es ift mahr geredet: wie der Priester, so das Bolf. Aus diesem roben und grimmigen, großentheils durch die Priefterfchaft felbst verschuldeten Parteiwesen des Bolles, das einmal aufgeregt, schreit als ob ihre Armuth Angst und Noth von uns allein herrührte, konnte ich nichts anderes abnehmen, denn eine dem allgemeinen Priefterftande drobende Gefährlichkeit.

"Solchem zuvor zu kommen, Gnädiger Fürst und Herr, habe ich mich zu Meister Watthesen verfügt, und ihn freundlich besprochen, in Beisein Georg Psiezers, eines ehrlichen frommen Bürgers, den er zu sich berusen und vor dem, ob er mir gleich damals noch unbekannt, ich mich nicht scheuete. Da habe ich ihn denn fleißig erinnert, was ihm für Sorge in diesem Handel, was für Nachrede und Abfall von dem Evangelium, aus so ungeschicktem Aufgeläuse entstehen würde: auch erinnert seines Amts, den friedmachenden Geist mit den Worten Christi einzuprägen: dessen Frucht nicht der jetzige haß und Unwille sein könne. Ich hielte auch für gewiß und viel frommer

Leute mit mir, daß man das nicht für Gottes Wort annehmen moge: was allein Mord und Todtschlag aufbrächte, weil das Evangelium lehrte: felft leiden und nicht Andere beleidigen. Im Uebrigen wollten wir nicht gene Jemandes Geist auslöschen oder hindern, wenn man nicht solcher Gestalt bandelte, als ob man nichts Anderes suchte denn Ungehorsam und Empl rung im Bolf. Dieß moge er nicht allein beherzigen, sondern auch fürder auf andere Beife handeln. Ja er follte lieber von Strafburg fich entfernen, de daß mit Wahrheit gefagt werden mochte: wie Meister Matthes Bell einn ehrfamen Rath und fromme Gemeinde, fammt einer murdigen Priefterfchaft einer löblichen Stadt Straßburg so arg verwirret und zertheilet habe. wurde ihn nicht entschuldigen, daß er das Wort Gottes redete, es mit auch zu dem Ende dienen, wozu der Geist Gottes dienet, der ein Geist in Beisheit und der Berständniß, ein Geist des Rathes und der Stärke, in Beift des Wiffens und der Furcht des herrn ift, welcher uns ju der gutn Ordnung fördert, die Paulus zu den Colossern lobet, und bei den Rocinthern felbst aufgerichtet: ein Beist der zu Frieden, Freundschaft und Lick treibet, und angewiesen ist, Schmähung, Berfolgung und Bertreibung, ja den Tod zu dulden: sich nicht gegen den anderen erhebt, noch Böses mit Bism vergilt. Darum fei es nicht nach Art bes Wortes gehandelt, wenn man alfo "hinein rauschet," alle Dinge mit Ungeftum umfturzet, und nicht allem alle wohl zu bessernde Ordnung zerreißt, sondern auch allen Unwillen Reid und bag, ja rauberische Begierde entgundet, daß fle diejenigen an fallen möchten und ihnen das Ihrige nehmen, die in Unschuld den Frieden zu halten begehren. Gines Chriften Eigenschaft fei mit der Gemeinde # leben, und nicht befondere Bege zu suchen. Er folle überzeugt fein, bif noch mehr Leute maren, die auch dem Worte Gottes gerne beifteben und ihres Rachften Rugen suchen wollten, Die auch die Schrift gelesen batte, so daß es ihm ja nicht von Nöthen, Bapfte, Bischöfe, Gelehrte und Ungelehrte so hart anzutasten und sich allein zu halten für Denjenigen, so be Bahrheit erschnappt habe, so er doch selbst vor Augen sehe, wie des Satin Frucht durch seine Predigt gefördert werde, ohne Exempel der Schrift und be Bater, welche die ihrigen zur Geduld gewöhnet und nicht zu Berfolgung anderer Leute angeregt hatten, burch bas Wort Gottes. Es mare bas beft Mittel, fich und andere Leute zu befriedigen, daß er fich eine Zeitlang anders wohin in sein Gewahrsam thate, so wurde fich die Sache von felbft ftillen Wenn er schon nicht hier Pfarrherr bliebe, so fei doch anderswo auch gu predigen. Mit anderen und dergleichen Borten, sprach ich, die allein daft gerichtet waren, daß er sich von hinnen begebe oder auf's Freundlichste von Papft und Guer Gnaden (dem Bischofe) redete. Denn ich ließ mich be richten, daß er fich fo "geschwinde" des Worts migbraucht haben sollte, gur Rach und "Schmupung" feiner Dbrigfeit und alles priefterliche Standes und gang und gar nichts von Erfenntniß Gottes und driften licher Liebe dem Bolfe vortrage, und allein höhne und Scheltwort und nei-

"Run, gnädiger Fürst und Herr, auf diese meine einfältige Rede gab mir Meister Watthes dermaßen Antwort, daß ich mit "ehehaftigen" (stichhaltigen) Ursachen nichts wider ihn vorbringen möchte. Er that dieß wahrlich solcher Gestalt, wie ich es ihm nie zugetraut hätte. Ich habe ihn als meinen Schulgesellen (Studiengenossen) lange Jahre gekannt und ihn allewege aufrichtig und redlich befunden. Aber ich hätte mich nicht bald bereden lassen, daß er eines solchen Wissens, Verstandes und Geistes, einer solchen Uedung und Ersahrung in der Schrift ware, wenn er solches nicht in der unvorhergesehenen Antwort genugsam und überstüssigig dargethan hätte. Welche Antwort ich E. Gnaden, meines Behaltens, ungesschrich hier anzeigen will.

"Lieber Propft," fprach er, "Ihr redet wohl davon als Giner dem die Sache nicht hart angelegen, und der die Schrift für einen Kunstgegenstand der Biffenschaft, und nicht für eine Gabe Gottes balt. Sie ist nun aber das Bort Gottes in der Wahrheit und damit soll man nicht hinlässig, noch weniger ichimpflich (leichtsinnig) oder höflich umgeben. Wie ich rede, so mein' iche auch. 3ch brauche nicht kluge Worte, aber mahre Worte brauche ich. Ihr Gesellen gedenket mit dem Worte (durch Gelehrsamkeit und Schönrednerei barüber) Ramen, Gunft und Billen bei ber Belt zu ichopfen, barum muffet ihr gar viele Um ftanbe bedenten: "Das mochte Diefen verlepen, bas Andere Jenen verlegen; auf diese Beise zu reden bringts dir Ber-Meinerung und wurde dir Feindschaft der Obrigkeit, der Priesterschaft und ber großen Sanfen verurfachen; aber fo möchtest du es wohl hinausführen, benn Jedermann möchte es auf folche Beise wohl leiden; auf jenem Bege wird es unmöglich, denn du wirst zu viele Leute erzurnen muffen." Solches Alles ift euch Roth zu bedenken, euch, die ihr Ehre untereinander, von euch felbst Und also machet ihr mit euerer Klugheit das Wort Gottes matt und fraftlos und es wird in euerem Munde zu einer Weltweisheit, welche bei Gott mahrlich eine Finsterniß ift. Wir aber, wir haben ein ander Für-Bir bedenken mit Paulo: daß, wo wir den Menschen gestelen, wir noch nicht Diener Christi waren. Bir forgen nicht mit was Fug, ober mit welcher Anmuthigfeit, mit welchen Umftanden und mit welcher Berwahrung wir reden mogen. Wir bedenken was wir zu thun schuldig find, als Diener des Wortes und chriftlicher Freiheit und wir feben nicht an, welden Rugen wir dadurch erlangen mogen. Gott schicke es wie er wolle, fo wiffen wir was unfer Befehl ift. Darum allein bitten wir, daß Gott fein Bort nicht wolle vergebens und umsonst sein laffen; und laffen ihn ferner walten. In menschlichen Gandeln ift es Noth ju bedenken was Derjenige, ben die Sache angehet, hinauszuführen vermag; da wird als Thorheit angevechnet, wo einer zu viel übernimmt und nicht zuvor alle Umftande und die ganze Gelegenheit bedenft. Mit une aber hat es eine andere Rechung. Denn wir begehren nichts unferer eigenen Bernunft und Beisbeit nach # erlangen, fondern, nach Maßgabe der Ginwirfung Gottes, unterfieben wir uns, durch unfere Thorheit, die Erfenntnig des Rreuges in den gemeinen for Doch allewege nach feinem Willen, um den es fich bier fen zu bringen. Bir thun das geschickt und ungeschickt, freundlich und unter uns handelt. unfreundlich, gelinde oder scharf, wie es fich zuträgt und die Sache es to Alfo "wufche ich hinein" daß ich die armen Schaflein, de das Wort angenommen, tugendlich führe und weide und ihnen gang fauf aufprich, aber die Bolfe Schreie ich berb an; denn man muß fie nur ftrat ans den Stall fcreden, nicht "flieglen" und ftreichlen, sonft freffen fie bie Beerde vor den Augen der hirten. Also bin ich, lieber Propft, am bir teften gegen die verharteten und verstodten und "felfigten" Bolfe, die aller Pfarren Nugniegung freffen und verlaufene "Schügen," die verachteften Buben, dem Bolke fürsegen, welche dasselbe auf die "Stöl" (Stolgebühm) das ist auf das tägliche Berkaufen der Sakrament und priesterlichen Diensbarteit, wie ein Schneider seinen Anecht auf das Trinkgeld anweiset. ärgert fich darüber, wenn folches beredet und bestraft wird! In Gotte Namen, ärgere fich wer da wolle, denn des pharisaischen Saufens, dem alle weg das Gotteswort zuwider und ärgerlich ift, achten wir gar nicht. Alleiniges Aufsehen haben wir auf den gemeinen, einfältigen Berftand, bi wir demfelbigen gemäß reden. Ja, auf bie wollen wir unferen Fleiß gang lich gerichtet haben, um welcher Billen Chriftus Menfch geworben und Alles gethan, wie Ihr selbst bekennen muffet. Deghalb ich gemach ange fangen, auf daß nicht die Einfalt, von vorn berein, überladen würde und habe, lang-her, von der driftlichen Kirche, doch deutlich gesprochen, habe # also bericht: worin die christliche Kirche bestehe und dieselben haben and eher und mehr verstanden, mas Christus und seine Rirche sepe als die Est teshaffer von diefer meiner Meinung haben mochten. 3ch bin also derweil zu bellerem Berftand ber Schrift hineingetreten, und niemals, wie 3hr fagn, "hineingerauschet" und habe die Epistel an die Römer gepredigt und fe, meines Bermögens, eigentlich und aufs forderlichste ausgelegt und vielleicht au schnell die Wahrheit geöffnet, wiewohl nichts au schnell seyn mag, wenn es auf nüpliche Beise der irrenden Seele ju Gulfe fommt, und fie berichtt was das Gefet und das Evangelium fen, und fie von dem "Ungefanber menschlicher Satung frei macht, von benen fie Gott und ber beilige Geif will frei haben. Denn er verbietet in der Schrift, daß man Gott fürchter foll durch Menschen Bebote, wie den jegund durch Gebote der Geiftlichen allein Schreden und Furcht ift eingetrieben worden, als ob ein tobtliche Mensch über die untödtliche Seele Bewalt haben sollte. Man bat die Seff nung auf unfere Benugthuung gefest, als ob Chriftus umfonft fur uns ge ftorben mare und wir erft genugthun und den himmel verdieuen mußten Darin gebe ich nicht besoudere Wege. Christus ift ja der rechte Weg und vie Bahrheit, den ich nur lauter in Solchem predige. Daß aber in Solchem Bapft, Bischofe, Pfaff und Monch verkleinert wird, das weiß ich nicht zu uchten, es gebet mich nichts an. Es ift meines Amts allein, daß Chriftus n der Gläubigen Herzen groß werde und an ihm allein und nicht an irgend reichen Creaturen unfere Hoffnung hange. Und wenn fie, die großen Juner, einen Gott hatten, wurde ihnen ihre Erniedrigung lieber fein, als alle Denn durch ihre Berkleinerung gehet die Erhöhung Chrifti ppige Ehre. mf, der seine Ehre keinem anderen geben will. Wollen fie boch geehret sein, o follen fie die Ehre Christi unseres Herrn suchen, durch welchen fie gu older Gewalt, Racht und Pracht gestiegen find. Sie sollen Niemand irund ein Aergerniß geben, damit ihr Amt nicht verlästert werde, fie sollen n allen Dingen fich als Diener Gottes beweisen in großer Geduld, in trübfal und Röthen, dann werden fie mahrlich von Herzen als Apostel Ehrifti geehret. 3ch gebe mich aber nicht fur ben Gelehrtesten aus, ich weiche Guch und Eures Gleichen in solcher Ehre williglich. 3th sage auch nicht, daß ich es allein sen: denn es hat ihm Gott vorbehalten mehr als zu Aber doch murde ich das Wort Gottes Eurem und der Welt Elia Zeiten. Urtheil nicht unterwerfen. Denn, obschon hier und anderswo, viele Leute find, fo find es doch nicht mehr denn Leute, denen feine Bewalt, ja nicht ein haar breit, über den Beist Gottes und die Schrift gegeben ift. wohl allenthalben Leute, um große Propfteien und Pfrunden zu genießen, wollte Gott, fie waren auch alle Christenleute, die es wagten Christum frei m befennen, ohne Ginichrantung und Mattung menschlicher Glöglein. Sonft habe ich zwischen euch, Doctores, und einem gemalten Doctor keinen Unterschied, als daß ihr faul und fragig seid, und mit schweren Roften vom gemeinen Mann unterhalten werdet. Ihr schafft so wenig Nupen, als das Bildniß. Ihr gebt einen schönen, prächtlichen Anblick und nichts weiteres, so doch alles unser Thun bestehen soll in der Erzeigung der Liebe gegen den Radften. 3hr habet auch lieb, aber eures Gleichen, und auch euch zu gut. Bo Hoffnung und Ursache des Gewinnes aus ist, da hat schon alle Liebe tu Ende. Es ift von Guch heftig angezogen worden, wie Mord und Todtiblag aus meinen Predigen bevorstehe, wie sich das Bolk nicht gedulde, sontern Frevel und Muthwillen faffe, von dem gehörten Evangelium, gegen die miduldige Geiftlichkeit, Die nie fein Bafferlein getrübet. Als ob je auch mer Jemanden ein haar, in Ungutem, mare angerührt worden von meinen Interthanen. Daß fie aber mich zu hören begehren, kann ich ihnen nicht erbenten. Aber Riemand mag mit Bahrheit fagen, daß ich fie dermaßen ewege und unruhig mache. Ich möchte leiden, wenn es nicht wider Gott pare, daß ich fern von hinnen ware. Es diente mir, der Welt nach, zu Ehre mb Rugen, daß ich, eine Zeitlang, des Meinen lebte an anderen Orten. Bie ann ich aber die frommen Leute mit Ehren verlaffen, von dem Belenntnig

des Glaubens abtreten? Werden Mittel und Wege gefunden, ohne mein Ruthun, daß ich bier bleiben moge, so will ich mich nicht weigern und feinen Fleiß sparen, sollte ich schon auf meinen eigenen Pfennig zehren und auf meine eigene Befoldung Dienen: und das zu Gut der frommen Gemeinde, die des Wortes so fähig und begierig ift. 3ch habe nichts Underes daven zu erwarten als große Nachrede, Schande, Spott und zunächst (wo nicht Rauberes fich zuträgt) Berjagung und Berweifung des Landes, mit Berinf aller meiner Sabe und angeerbten Rahrung. 3ch habe zur Beit noch nicht viel Propsteien und Dignitäten erlangt, auch von Riemanden begehrt, und man mag also nicht von mir fagen, daß ich mich felbst und meinen Rugn fuche. Aber, zur Entschuldigung der frommen Gemeinde, nimmt mich wur der, wie fie, wenn nicht Christus in ihnen wirkte, immer fo geduldig fein, und die großen Scheltworte etlicher Priefter, die fie täglich Reger und Buba schelten, bis jest ertragen konnte. Bas follen fie mehr thun? Sie feben, daß man darauf ausgeht, das Gotteswort ihnen mit Gewalt wegzunehmm. Obschon fie, die Laien, verdrießlich darüber murden, fo mare fich nicht bod zu wundern, fie find ja auch Leute und nicht Steine. Deun alles Gemach und alle Ehre habt ihr vom Evangelium, und ihr seid ihm dennoch am trub lichften zuwider. Deinet Person halben gilt es mir gleich, ich bleibe oder nicht, der Wille Gottes gefchebe." - Mit Diefen und anderen bergleichen Worten hat er geantwortet: "doch alle weg dahin dringend, daß ich öffentlich ihn berichten sollte und tapferlich anzeigen, worin er so unbillig, ans rührig, gehässig das Gotteswort gehandelt haben sollte, daß ich mich and eines Weiteren nicht dürfte entziehen, denn ich nicht wollte wider Gott streiten. Also habe ich Meister Matthes auch in der That erfunden.

"Nichtsdestoweniger entstand Parteiung und, von der "Ehrbarkeit" [ gar, begehrten Einige, daß er weichen follte, die Anderen wollten ihn vertheide gen, melches mir Diejenigen, welche mich gern von Chrifto abgefchreckt batten, argliftig hinterbrachten. Woraus ich denn auch abnahm, wie solcher Um wille, mehr durch die Gegenpartei, theils aus Unverftand, theils aus großer Begierde dem Evangelium zu schaden, als durch Meifter Matthefens Bo bigt, gestärft werde. Da nun die brobende Emporung dem Priefterftante gewisses Glend, dem Evangelium und der Stadt Stragburg die übeifte Rachrede gebracht hatte, so glaubte ich wenigstens das Meinige, aus Christen liebe dem Evangelium und der Burgerschaft, meinem Nachften, schuldig m fein und das Meinige zu thun, Solchem wo möglich zuvor zu tommen. G straft ja schon Plato den Bürger, der in seiner Stadt, so burgerliche Zweiung entftunde, fich keines Theils annehmen wollte, und ich follte vor Gott und meinem Gewiffen ficher fein, wenn ich mein Urtheil und Bekenntnis verheimlichte. Ich weiß und glaube was dort stehet: wer Christum vor den Menschen bekennt u. f. w.

"Alfo bin ich, in unserer Stiftefirche, auf die Rangel gegangen und habe

drei oder vier Predigten für den Pfarrer gethan, und habe, wie oben gemeldet, der ganzen Kirche die Ursache meines Handelns angezeigt. Ich habe auch zu verstehen gegeben, daß ich um so williger einige Predigten thun werde, weil in Straßburg und im Reiche Manche sind, die glauben, daß ich mich des Wortes Gottes schäme, und wenn ich, durch mein Leben, meinen Aufenthalt zu Hose, Manche verletzt, so wollte ich hier durch öffentliche Predigt das Gegentheil beweisen: und öffentlich bezeugen, daß ich mich des Wortes nicht schämte, daß mir und allen Christen die Kraft Gottes und ein Schatz aller Weisheit wäre."

Darauf tam er auf die Spaltung. Auf beiden Seiten seien falsche Brüder und viel bofer Anhang. Unter den Lutherischen, solche die unter bem Schirme bes Evangeliums: Reid und Sabsucht zu ihrem Gott batten, und bie nur nach geistlicher Sabe trachteten. Unter den Papisten seien solche, welche, unter dem Deckmantel der Kirche, den Bauch zum Gotte hatten, und die Chre Gottes für Regerei ausschrieen, nach der Regel: mas ihnen Abbruch thut, ift wider die Rirche und verdammte Regerei. Diese Pfrundenbandler, die fich für die Rirche und die Anderen für auszusaugende Unterthanen halten: diese Ablaghandler: diese falschen Bapisten so dem romifoen Stuhl und gemeiner Priefterschaft eine fcmabliche Burde und ein Ueberbein find, die alfo fturmen und wuthen, daß fie fchreien : Zeter, Mordjo, Bener ber, Schwefel und Bech ber, Bulver ber, er laftert die Rirche, er schmabet die Beiligen, er hindert die Seelen! das ift : er schmalert die Rirche und giebt bem Beig die Saube ab, woran ihnen mehr gelegen als an der Rirche, ben Beiligen und Seelen. "Aber unter beiden Barteien giebt es auch gute redliche Seelen," fo fuhr er fort, "die von der Rirchen Fahnlein, Die ans einfaltiger Belaffenheit Underen und den Alten mehr glauben ale ihnen selbst, diese Zweiung nicht gerne seben, mit der Schrift, die Traditionen gern allesammt halten wollten. Wenn fie ichon zeitlich dadurch Etwas einbuften, und durch die Reuerung Erleichterung fanden, wollten fie lieber beschweret bleiben, als die allgemeine Bewegung haben. Solchen Menschen fann Riemand feind fein. - Dann unter benen, fo man jest will Butherifc beißen, ertenne ich manches theure Gemuth, die ihre zeitliche Sabe, Rahrung, Handel und Geschäft, Freundschaft, Ehre und Gut in die Schanze schlagen, der Welt gebrauchen, als ob fie ihrer nicht gebrauchten, und Tag und Racht im Angefichte Chrifti beschauen die Ghre des Baters; die alle ibre Seligleit auf die gewissen Verheißungen Gottes, und Christi Berdienft feben, fich frei wiffen und erhöhet über Alles was nicht Gott ift, es fei Gunde ober Tob und Bolle, fichtbare oder unfichtbare Gewalt; die um der Seelen willen nichts als Gott allein fürchten: deghalb fich nicht an Menschen Gefet binden, zu der Schrift feinen Busat tommen laffen und nicht gestatten, Daß man ihr Abbruch thue; die aber aller zeitlichen Gewalt williglich geborfamen und was ihre Berfon anbelangt, auch die Tyrannen tragen und lei-

den, keine Neuerung suchen, dann Deffen der alle Dinge erneuert: des beiligen Beiftes, die aber nicht leiden wollen, daß die falfchen Bapiften, netf dem Befige der zeitlichen Sabe, mit ihren Griffen und Schatzungen auch be Gewiffen wollen gefangen halten unter einem neuen Dofe, fo boch Chriftet uns von dem alten befreiet hat. Bahrlich, ebe ich folden Bertzeugen bei beil. Beiftes wollte guwider fein , eber wollte ich meinen Bater feligen, for von den Todten lebendig würde, vergeben. Dieß bekenne ich frei, aus chife licher Bflicht, ohne Borbehalt. Unter beiden Parteien ift das auserwählte Bauflein, weil das gute nur färglich auf Erden gedeiht, das fleinere, mi Die anderen flüchten fich, mit den Schlagworten und Redensarten, unter feinen Schut, ihres Bergens Gelüfte zu vollbringen." Degwegen habe er fich it feinen Predigten zu den frommen Papiften und Lutheranern gewant, die allein Gottes Ehre und der Seelen Beil und nichts Zeitliches be gebren und fle ermahnt zu driftlicher Gintracht, foviel ihm dazu Gott Gnabe verliehen und Mittel angezeigt. "Lieber Bruder, foll der fromme Papift # dem ehrbaren Lutheraner fagen: berichte mich mit Freundschaft, warun glaubst du nicht an die Rirche, an die Saframente, an geiftliche Gemehr beiten, die bei dreizehnhundert Jahren, wie man fagt, im Branch gemefen; warum verwirfst du sie als ob der heil. Geist bisher seine Rirche verlassen hatte; besonders, da man diese Dinge mit bequemer Milderung mit ber Schrift in Uebereinstimmung bringen könnte? Borauf der Lutherische, mit Liebe und willigen Gebährden, gleichermaßen antworten folle: Er tonne an Niemanden glauben, als an den allmächtigen Gott und an feine Berbeifengen und seine Busage. Go ich glaube ber tapferlichen Busage, wie konnte ich zweifeln oder irren! Bon den Sacramenten halten wir, wie fie Chriftel eingesetzt und seine Apostel gehalten: daß fle gemiffe Babrgeichen fein der verheißenen Gnaden, deghalb heilfam, weil fie unferen Glauben befe stigen. Wo nun eine Verheißung Gottes und ein von Gott baran gegebenes Bahrzeichen, da ift mein Glaub gewiß, wo feine Berbeißung, aber dech ein gebräuchliches Wahrzeichen, so laß ich sie Rirchengewohnheiten bleiben, so fern fle mich nicht weiter binden, als Gott mich gebunden hat, und meinen Glauben, der auf Gott allein stehen foll, nicht auf sich ziehen. Alte, gute, schriftgemäße Gewohnheiten mag ich laffen, aber so, daß Alles was nen hingugethan, und fie entstellet, abgethan fei. Denn sobald bas Feufter aufgethan war, daß man mit einer Gloffe den Migbrauch beden wollte, so raufcheten hinein alle altvettelischen Mährlein, die von eigenfuchtigen Menschen berrlich gefärbt und vorgetragen wurden, sodaß ber fromme Chriftus aus- und abgetrieben und Beibertand an feiner Statt aufgenommen wurde. So ist der Sattel nimmer vom Rücken gekommen. An die Schrift, als an einen gewissen Grund, von dem wir Nugen empfinden und Besserung bei uns felbst, wollen wir unseren Fleiß kehren. Es ist gefährlich durch ein ranh Holz im wilden Gebirg über gabe Felsen und tiefe "Klingen" (Schlande)

Die Landstraße der Schrift ist sicher und gewahrsam. anderen Beg, denn den Beg Christi mogen wir geben. Deswegen wir die faulen Säulen der Ergumlehrer, nicht gerne mit der Steinfarbe der Schrift bestreichen, sondern vielmehr mit dem Finger anzeigen, wo der Fehl ift. Denn mit ber Deffe, zum Beispiel, wer hatte gedacht, daß einft fo aufgeblabete Bauche und so zerschwollene Köpf kommen würden, welche dieses beilfame Gedächtniß des einigen Opfers, für das Opfer felbst halten und dargeben würden: als ob Gottes Sohn, von Neuem, alle Tage geopfert würde, wn den Sanden eines jeglichen Gerrn Domine. Wer sollte fich versehen haben, daß je so grobe Thier tommen follten, die in der hellen Schrift so gröblich anstoßen und irren und ein solch gottlos Handwerk aus dem seligen Leftament machen wurden. Um daher gegen solche Dinge, durch die Bater und ihre Meinungen zu verlieren, gebet strad zur Schrift und auf den rechten, satten Relsen, Christum. Denn was wollte ein Herz in den letzten Zügen autworten, wenn der Satan fragte: warum hast du Das und Jenes geglaubt? Darum, bag es die Rirche glaubt? Sat dir nicht Gott verboten, irgend einem Menschen, in Sachen der Seligkeit, zu glauben? Fürwahr, nichts vermag uns gegen die Schrift zu entschuldigen.

"Wenn sie so mit einander sprächen, meint er, so würden die Ehrbaren beider Theile sich wohl vergleichen. Aber wenn man mit gewaltsamen Geboten den einen Theil zu tilgen und zurückzuzwingen begehrt, kann nur Blutwegießen daraus entstehen. Gott, der allein ein herr der herzen ist, und sonst Riemand, kann allein die Gemüther umwandeln. So habe ich ansänglich, doch eines Mehreren und deutlicher, etliche Predigten gethan und darin nichts Anderes gesucht, als daß ich die Aufrührigen beiderseits abschreckte, und habe auch bald darauf eine Stillung bemerkt. Riemand kann daran ein Mißfallen haben, als der ein Mißfallen an Christo, an der Ehre Gottes, an der Seelen heil und Seligkeit hätte."

Bald darauf ging man den so friedsam-gewaltigen Prediger an, daß er Nachmittags predigen wolle, und er ließ sich, troß Arbeit und Leibessschwachheit, dazu bewegen. "Denn damals vieler Gerzen Gedanken offenbaret wurden. Biele, die unter dem Scheine des Evangeliums eine Beute verhofft hatten, zeigten, daß, da Franz von Sickingen selig, umkam, auch ihr Evangelium ein Ende hatte. Desgleichen meinten die saulen Freslinge, die Quintsaite der Laute sei zerbrochen, und jest wäre Niemand der fürderhin dürste, ich sag nicht, aufrührig reden (denn kein Biedermann redet zu Aufruhr), sondern christliche Freiheit und die hellen Worte Christi, zur Errettung der elenden Gewissen, predigen und beharrlich bekennen. Bon der Erde sind sie, und von der Erde reden sie, und kennen so ganz und gar nicht unseren Trost, unser Gemüth und unüberwindlichen Troß, die wir sicher sind vor aller Gewalt der Welt, der Höllen, der Tyrannen, des Todes, der Sünde und des Teufels selbst. Wir sind gewiß, wenn wir glauben, und lehnen uns auf keines Menschen

Arm. Deßhalb, als ein guter Gesell sehr "scharrete" wider bas Grange lium: Franz wäre todt, das Predigen wäre aus u. s. w., habe ich geantwortet: Wider die Aufrührigen solle man allerdings predigen, aber wo den Worte ein Abbruch geschehen sollte, da ist Jedermann schuldig zu rettn. Nun will ich mich des Predigens, wo ich Ursache haben mag, erst recht annehmen. Und also ergab ich mich, auf diese Gründe hin, meinem herrn und Gott und nahm die Epistel zu den Colossern vor, die eine Summa des Evangeliums und begründete Schuprede gegen nnnühe Beschwerung enthält. Also, gnädiger Herr, bin ich zum Predigen kommen, des ich nie keinen Abschen getragen und habe nie gedacht, daß man es mir verargen könne, mallerwenigsten Euere Fürstliche Gnaden oder andere Geistlichen, meine hem und Oberen."\*)

Wie dort einst Farel bei dem durch Genf reisenden und, in dem Stunne der Zeit, die Rube und Muße suchenden Calvin, hatte hier, bei Capito, der treue und tapfere Evangelist Mattheus Zell, durch seinen gewaltigen Schla, die Schale gesprengt, und der furchtsame Nicodemus war zu einem evangtlischen Bekenner und unwandelbaren Kampsgenossen geworden. Ein Man, dessen hohe Bedeutung, für den Gang der Reformation in Straßburg, durch die evangelische Tiese und umsichtige Klarheit und friedsertige Eutschieden beit seines Glaubens, von nun an besonders in den Vordergrund tritt. Swird daher wohl keiner Entschuldigung bedürfen, daß ich ihn selber eines weitläusiger sprechen ließ, und somit die Schilderung der Gesinnung, der Sprache und Predigtweise Capito's, zu jener Zeit, überstüssig machte

Die Scene zwischen Zell und Capito gehört gewiß zu den lehrreichken und charaftervollsten, welche die Straßburger Reformationsgeschichte ausweisen hat. Das Wort Bugers hatte sich bewährt: "Ihr werdet Riemanden, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen."

## Drittes Capitel.

Capito tritt als entschiedener Streitgenosse auf. Butters Che - Seispiel wie Aufmunterung wirkt.

Indessen stieg die erste und sehr ernsthafte trübe Wolke, in dieser Gimmüthigkeit der Reformationsfreunde Straßburgs auf und drohete, auf eine für Capito schwerzhafte Weise, ein, wenn nicht feindliches, doch störendes Glement herein zu wersen. Als Peter Wickgram, weil er weder gegen, noch mit dem Gang der Dinge sein konnte und wollte, sich entschlossen hatte, war der Domprediger Stelle abzutreten, war durch des Hohenstifts Diensterwandte, für treulich und hochberühmt empsohlen worden, der Domprediger

<sup>\*)</sup> S. Capito's Entschulbigung an ben Dochwurdigen Furken und hem Bilchelm Bifchof zu Strafburg und Landgrafen zu Elfaß C. 2-40.

zu Mainz, Caspar Sedio. Der Dechant, Sigmund von Sohenloe, hatte im Ramen des Stifts in diesem Sinne an ihn geschrieben (28. Oct. 1522).\*)

Mittlerweile batten Capito's Freunde ibn auch aufgemuntert, als der ja schon zu zweien verschiedenen Malen, mit so großem Erfolg, in Basel und Mainz felber, diefe Stelle verwaltet. Dazu tam, bei Capito, die migliche und unangenehme Stellung als Propft an feinem Stifte, die ihm immer noch mehr Unannehmlichkeiten und Ausgaben verursachte, als fie werth war, so daß er gerne diefe, feinem Alter und feinem Range angemeffene Prediger. Stelle angenommen hatte und fich auch wohl erwartete, daß, sobald der um vierzehn Jahre jungere Freund und Schuler und bisherige Schupling, diefen Bunfch erführe, er fich jurudziehen, wenigstens nicht in ben Beg treten wurde. Er mußte aber die schmerzliche Erfahrung machen, daß dem nicht alfo sei. Die beiderseitigen Freunde, namentlich Decolampad, machten die ängstlichfen und ernsthaftesten Anstrengungen, die gerechte Entruftung Capito's und seinen tiefen Schmerz über den schnöden Undank des klugen, ftark die conservative Seite herauskehrenden und im Einverständnisse mit Nicolaus Gerbel, dem Juristen, handelnden Nachfolgers auf Geilers Canzel, wo nicht m widerlegen, doch, im Intereffe der guten Sache, zu beschwichtigen. wolle nichts mehr von ihm hören, war Capito's Antwort, aber ihm driftlich verzeihen unter einer Bedingung: wenn er das Evangelium offen und rein verkündige. Bas denn auch späterhin geschah, und nach einiger Zeit, troß Mer Hepereien und auch unflugen Aeußerungen des von der Gegenpartei anfangs in Beschlag genommenen Untommlings (Ende Novbr. 1523), ein wllegialisches Verhältniß berbeiführte.

Inzwischen war, wie wir gesehen, das Netz aller weltlichen Bedenklichkeiten, das ihn so lange umstrickt hielt, zerrissen und der hochgestellte und begabte Mann trat unverbrüchlich und mit einem bisher noch nicht geäußerten Ruthe, auf die Seite des Evangeliums, und nahm den Kampf desselben mit allen Consequenzen auf. Ein hoher Geistlicher, ein von den Fürsten und hochsten Bürdeträgern der alten Kirche persönlich gefannter und geachteter Herr, ein untadelig frommer, gelehrter, rechts- und geschäftskundiger Mann, war sur immer gewonnen. Zum Bahrzeichen, begann er den neuen Lauf mit einer Supplit, welche er und Zell, angesichts der maßlosen Angrisse der Feinde, an den Magistrat richtete (17. Septbr. 1523) "um Besörderung eines Verhörs und Gesprächs zwischen Ihnen und den Meßpfassen." Die leidenschaftliche Prahlerei, welche ein Dorspriester, in der Canzlei vor etlichen Räthen und vor der geistlichen Behörde, ausgestoßen: er wolle aus der Schrift beibringen, daß Capito und Zell Keger sein und der Propst seiner Predigt halben auch ein Bösewicht, wäre an und für sich zu niedrig gewesen

<sup>\*)</sup> Sigismund Graeve von Sobenloe und bas Capitel ber Soben Stifte Strafburg an Dr. Gasp. Gebio n. f. w. Mss. B. B. ...

und die beiden Angeklagten hatten die Sache, als Dinge die fcon da gewefen, verachtet, wenn nicht der Offical eine allgemeine Citation batte ansgeben laffen: daß, wer etwas gegen den Priefter vorzubringen hatte, in fieben Tagen vor ihm erscheinen, "nach Ordnung der Rechte", mit ihm handeln oder ewig schweigen folle. In den Badeftuben fagten die Gegner : das gelte allein bem Propfte, der nicht einmal einem Dorfpfaffen zu antworten wage, de gleich dieser fich mundlich und schriftlich erbiete, seine Anklage zu bewähren Als aber der Termin nahete und es verlautete, die beiden, Capito und Bel, wurden erscheinen, da erschien der Official vor dem Rathe, flagend: er hate durch Etliche in Erfahrung gebracht, die beiden, Propft und Leutpriefte, wollten den Priefter in Gefahr Leibes und Lebens fegen und mit einer folden Menge Bolles tommen, die (was er einem Doctor der beil. Schrift doch nick zutraue), Capito geworben haben solle, so daß schon jest deßhalb dem Brie ster kein Procurator oder Notarius weder reden noch schreiben wolle. De gleich nun der Rath wohl wiffen mochte, mas an der Sache fei, fo gemante er doch die Bitte. Solches dem Bropst unterfagend, vorzuhalten und der Alle stettmeister Reinbold Spender und der Altammeister Martin Berlin gingm von Rathswegen dieß dem Propst anzuzeigen.

Der erstaunte Capito erklärte dem ehrwürdigen Besuche, daß er nicht allein keinen Menschen deshalb "besprochen," sondern auch gar nicht einmal entschloffen war, irgend vor dem Official, gegen folch' eine Berfon, zu ham beln , die ihn, Gott Lob, mit blogen Borten, der Befigung feiner Ehrn noch nicht fo leichtlich entsegen moge." Unmittelbar nach diefer Unterredung berieth fich Capito mit feinem ebenfalls angeklagten Collegen Bell, und weil Die Zeigheit des frechen Priesters fich binter fo giftige Unklagen, der Aufwieglung des Bolles, zu verstecken suchte, so begaben fie fich Beide (um 9 Uh) vor die Obrigfeit, berichteten fie des ganzen Bergange und begehrten jum Schluffe: der Magistrat moge Zeit und Malftatt bestimmen und Etliche aus seinem Schofe, ale Buhörer, verordnen und wenn der Priefter ihre Irrung durch "Schriften" darthue, wie er fich ruhme, so wollten fie öffentlich wider rufen und der bewährten Bahrheit anhangen; wenn er aber folches nicht vollende, wie es denn, ihrer Zuverficht, nimmer tein Menfch vollenden moge, so würden doch die Berläumdungen und aufrührigen Reden gestillet und abgewendet werden, denn fle gegen den Priefter gar feine Gegenklage einzuführen gedächten. Beil aber hier nichts vorliege, worüber, nach ihrer lebung, der Official oder geistliche Procurator zu erfennen habe: so begehrten fit, daß die herrn der Stadt, die Ordensleute und andere Predicanten berufe, die täglich, zu großer Aufreizung, zwischen Burgerschaft und Priefterschaft gegen die Bittsteller fchmählich fchrieen. Denn folder Bortftreit pflege nur Unruhe und Zwietracht zu bringen, weil jeder seine Partei und Anhang habe; statt dessen sollten alle, die Berkundiger des Evangeliums sein wollen, allen Fleißes, alle Barteiung, die Secten und alle Sonderung abthun. Ueber

f stehe es einer Obrigkeit vor Allem zu, Factionen und Aufruhr vorzunmen und dem friedsamen göttlichen Wort Beistand, Hulfe und Fördezg zu thun." Sie erboten sich schließlich: "daß sie mit allen, es seien Preanten oder sonst Gelehrte und fromme Leute, sich vergleichen wollten, so
n fie sich mit der Geschrift und mit dem Geiste Gottes, von dem Riemand
ichen soll, vergleichen, weß sie sich von ihnen, als Christgläubigen, gänzlich
reben wollten."

Diesen ihren mundlich vor den "alten Gerrn" gestellten Antrag reichte sie solgendes Tages schriftlich ein, mit der Bitte, außer den verordneten sihrer Mitte, sich auch bei den gnädigen Herrn des Domstifts zu "besteiten," damit auch sie die Ihrigen zu der erbetenen Malstatt schicken, und der männiglich seine Gegenrede, gegen die bisherige evangelische Predigt, weringen möge: zu Friede und Einigkeit, Aufgang der Wahrheit und der hee Gottes. In demselben Sinne und Geiste hätten sie auch an den gnägen Herrn von Straßburg (den Bischof) geschrieben, und ihn unterthänigst beten, daß auch er sich bei M. H. H. werdenen geruhe.\*)

Der Rath erkannte den acht driftlichen Beift an, welcher, allen herauswernden Umftanden zum Trot, von den beiden Berfechtern der evangelischen istung war inne gehalten worden, und nahm die Sache mit Ernst in die and, weil die Dinge und die Personen, auch aus politischen und bürgerhen Rücksichten, nicht länger in dieser verhängnisvollen Schwebe bleiben mten. Die Prediger aber waren, von dem Drange der Umftande, in lice fie der frevle Mebermuth der Gegner setzte und die Macht der eigenen berzeugung, abgesehen, auch durch das Beispiel der Schweizer, besonders ningli's in Zurich, ermuthigt worden, welcher nach der ersten, Anfangs Bahres, flegreich abgehaltenen Disputation, eine zweite durch seine Obrigtanberaumen ließ, die eben fo gunftig ablaufen follte (26., 27. u. 28. tbr. 1523). Ueberhaupt ist der, von jest an, immer zunehmende Einfluß ses allzulang und allzuungerecht verkannten Mannes, auf den Geist der uptreformatoren Strafburgs, nicht in Abrede zu stellen. Luthers Schriften rben zwar eifrig gelesen, aber die geistige Bahlverwandtschaft, sowie nache und Sitte, war auf Seiten der Schweizer, und nur Gerbel und : eben frifch angekommene und bei Buchdruder Anobloch als Corrector nende junge Gelehrte, Loniger (Lonicerus), waren entschiedene Anager ber Bittenberger.

Da die Aufregung immer hoher stieg, befonders durch die Ankunft, die gempredigten und die Gegenvorlesungen des berüchtigten Murners, "aller infte Doctors" aus England, wo er dem Könige, gegen fürstliche Belohme, wie man sagte, seine Feder gegen Luthern gelieben, so beschloß der

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E.

Rath, zur eigenen Ginficht und um eine Lösung anzubahnen: Die Prediger sollten die hauptstrittigen Bunkte mit ihrer Bewährung einreichen. Aber der Gang der Dinge verlief viel rascher, als es die erwägende und alles mäßigende Beisheit der Obrigkeit im Sinne und Bunsche hatte.

Die Prediger entschlossen sich, nach einander, zu einem Schritte, der fet mehr noch als die Lehre, außerlich von der hierarchie und ihren Gegnen trennen sollte.

Das Beispiel des gludlich verehlichten Buger, die schriftgemäße Ber theibigung und Rechtfertigung feiner Che, die flar und deutlich erwiefen Berpflichtung für Jedermann zur Che, der die Gabe der Enthaltsamkit nicht empfangen, und die strenge Berurtheilung der, unter dem geiftlichn Stande, fo gemein gewordenen hurerei, wegen welcher Paulus gebiete, mm folle mit einem folden Menschen nicht effen, geschweige denn daß er predign burfe in der Gemeinde: das Alles batte in manche redliche Gemiffen eine schlagen und den allgemeinen Beifall aller besfergefinnten Lapen erhalten, de schon längst empört waren über den privilegirten Unfug des beinahe öffen lichen Concubinats und der daraus entstehenden Kolgen und Berbrechen. Dr Unwille kehrte fich aber besonders gegen die hohen geistlichen Herren, welche öffentlich und ungestraft in solchem Gräuel sagen und nichtsbestoweniger in niedre Beiftlichkeit mit Bufe und Beldftrafen belegten, wenn fle "irregular" geworden waren, so daß die armen Dorfpriefter beitragen mußten, die straflose Ueppigkeit der sie bugenden Oberen mit diesem schnöden hurengeld zu unterhalten. Das Mitleid und die Nachsicht des gemeinen Mannes und des gutmuthigen Bolles war mit diesen, in die Unnatur der Rirchengeset gebannten und in Noth, Versuchung und Gebrechlichkeit verftrickten, gemeinen Brieftern.

Man kann sich daher das freudige Staunen des Beifalls der, in der Kirche zu St. Thomae, versammelten Zuhörerschaft denken, als der Lendpriester daselbst, Anton Firn, den man nie wegen seines offenkundigen Coucubinats, wohl aber seiner Lehre wegen angeklagt hatte, am Ende seiner Bredigt sich selber, nach christlichem Gebrauche "ausries" (18. Octbr. 1523) und erklärte: daß er von Gewissenswegen und da er zu besserr evangelischen Ueberzeugung gelangt, sich in die christliche Zucht und Ordnung, auch in diesem Stücke, begeben wolle. Das Aussehen war groß, und Billigung und Mißbilligung sehlten nicht, zumal da man ersuhr, daß an demselben Tage Martin Enderlin, der Caplan des Münster-Domherrn, Narkgrafen Rudolphs von Baden, sich habe trauen lassen und die erste Briesterhochzit geseiert habe, und daß einige Nathsherrn sich geweigert hätten, der Lucabprozesssion des Tages beizuwohnen.

Der eiligst benachrichtigte Bischof schrieb (21. Octbr.) an das Capitel von St. Thomae, (und zwar mit gehässiger Uebergehung Capito's als Propsis; gegen den Priester gerichtlich zu verfahren; er schrieb in demselben Sinne an

en Rath. Richtsbestoweniger bewegte fich, am Montage bem 9. November, Rorgens gegen acht Uhr, unter einem unermeglichen Bulaufe ber frohlockenen Bürgerschaft und ber fluchenden Papisten, Die von zweien der ehrbarften Ratronen geführte Braut fammt dem Brautigam, in langem Geleitszuge ns Munfter, wo Zell eine "Collation" oder Bredigt jum Bolfe hielt über de gottliche Ginsehung und Chrbarteit der Ghe für Jedermann. Schluffe derfelben rief er, mit evangelischer Begeisterung, Firnen zu: "Darum, tieber Anton, fei unerschrocken, benn selig bist du, der du durch diese That bem Antichrift entbrichft. Auf beiner Seite fteht Gott und fein Bort. Achte and nicht, daß manniglich ein Aufsehn auf dich hatte: einer lobt, der andere folit; achte auch nicht was dir für Unfall daraus entsteht, dir muß es zum Suten dienen, und ob du schon vertrieben wirst, ja sterben müßtest, so mags In nicht schaden. Du thust was dich Gott geheißen hat, wider seinen Feind, ben Antichrift, bem fpeie mit Diefer That froblich ins Angeficht. Es werden bir, ob Gott will, bald mehr driftliche Bruder nachfahren, welche bisher ufdroden waren und jest nicht ein flein Berg empfangen werden. Reiß ihm in Loch in feine feelenmorderische Sayung, mit der That, wie fonst viel berrliche Manner mit dem Wort ihm tapferlich die Larven vom Antlig reißen, bis fte ihn manniglich zu etkennen geben."\*) Nachdem alsdann die chriftliche Einsegnung vor dem Altare, durch den bereits verehlichten Martin Enderlin geschehen war und der Zug, von der Gemeinde geleitet, aus der Kirche zu der ansen harrenden Menge trat, da rief eine Stimme, wie dem allgemeinen Gefühl der Bürgerschaft Borte verleihend: "Er hat ihm recht gethan, Gott geb' ihm taufend guter Jahr!" Unter dem Beifall des Bolfes kehrte der muthig und getrost dankende, freudige Chemann in sein Pfarrhaus zu St. Thoma aurud. \*\*)

Als ihn das Capitel und der Bischof abseigen wollten und er gegen die Gründe der Abseitung unverzagt Einsprache that, bei Capitel und Rath, auch den nenausgestellten Priester, mit dem augenscheinlichsten Erfolge, hieß von der Canzel herabsteigen und an dessen Statt fortsuhr zu predigen, da nahmen die Pfarrkinder die Sache ihres Predigers in die Hand und führten, in einer wahrscheinlich von Capito selbst versaßten Bittschrift der Gemeinde an den Rath, das schlagende Argument eines weiteren aus: "Während der Mann anderthalb Jahr als Prediger zu St. Stephan in offenkundigem Umgange mit seiner Katharina gelebt, und in die dritthalb Jahre zu St. Thoma, habe kin Mensch gedacht ihn deswegen von dem Dienst zu entsernen, jest aber,

<sup>\*)</sup> S. Ein Collation auf die Einfüerung M. Antonii Bfarrherrs zu St. Thosmans zu Strafburg und Ratharina feines eheligen Gemahls von Matheo Bell von Kehfersbergt, Pfarrherrn im hohenstift baselbst, do auch die einstherung beschen ift. S. D. 3.

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio. 9. Novbr. 1523. Centuria Schweb. p. 36.

da er, durch die belle Schrift erinnert, mas Aergerniß, Schaden und Bederbung der Seelen aus feinem gottlofen Leben gefolget, fich in die Che be geben, wolle man ihm an den Dieuft, ja mit Leib und Leben vergewaltigen; das fonne der Rath nicht zugeben, welcher feiner Burger Meder und Mattn fo fleißig vertheidige und beschirme und dem es daber um fo viel mehr at ftebe mitzuhelfen die Gunden zu verbuten und zu verschaffen, daß der Rame Gottes in den Unterthanen geheiligt werde."\*) Diese Bittschrift, auf de wenig ober nichts zu entgegnen mar, erschien so wie Bells "Collation von ber Bfaffenehe'' bei Firns Ginfegnung, im Drud, fammt einem Tractat wi Simon Reutter: "Bie man aufs füglichfte Denen zu antworten habe fo, 🏞 rerei wollen der Pfaffenehe vorziehen : "Weine Frag gehet her aus chriftiche Liebe und ftehet gleich wohl in lauterem Ernft." Ja man klagte jest fogar de Prediger der Feigheit und unevangelischer Gefinnung an, welche nicht duch die That, wie Buger und Firn, zu ihren Bredigten ftanden. 2Bolfgang Schulthes (Sculteti) eines Strafburger Schiffmanns Sohn und Pfame in der im Stadtbanne gelegenen Ruprechtsau, so wie Simphorian Altbiefer (Pollio) waren dem Leutpriester zu St. Thoma, durch öffentlichen "Rich gang" und Einsegnung ihrer Ehe, bald nachgefolgt, als Zell selber seine Borausfagung mahr und auch mit der That den "Riß in des Antichiste Gefat machte." Der Ausbund frommer, unterrichteter und praftifch-geift voller Berehrerinnen Luthers und des reinen Evangeliums in Strafburg, führte er, in der Person der sechsundzwanzigjährigen Jungfrau Katharina, der tugendreichen Tochter des Schreinermeisters Schut, jum Altare ins Din ster: wo unter einem unermeßlichen Bolkszudrange, der die weiten Räume füllte, Buper, der eifrige Treiber zum Cheftand der Geiftlichen, die Predigt hielt, das auserwählte Baar einsegnete und ihm dann unmittelbar darauf das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichte. Zell führte eine Che frau, eine evangelische Diaconissin, eine Reformationsmutter und Trösterin aller Armen, Flüchtigen und Bedrängten beim, wie fie felten, in fo großer und harter Zeit, einem Geistlichen zu Theil ward: eine Frau die mit Luthern und andern gelehrten Mannern in Briefwechsel ftand, die treue Freundin des verkannten Schwenkfeld mard, als die barmherzige Schwester der geschlagenen Bauern fich erwies und welche die Reformatoren Stragburgs und ibr freisinnig praftische Richtung mit bochherzigem Muthe, in Wort und Schrift, gegen die engherzige Verlegerung des späteren Stragburger Antherthums in Schutz nahm, als ihr Ehegemahl und Buger und die übrigen evange-

<sup>\*)</sup> Supplication bes Pfarrherrs und ber Pfarrfinder zu St. Thoman ein Er sam. Rath zu Straßburg am XII. Decemb. überantwurt Anno MDXXIII. Daruß abzunehmen wie die christlich Ge geliebt nud teufelische hurereischer Pfassenschieht, wie mans nennen will, der gemeinen Erbarket verhasset seh, und nit mer leiblichen. 3 Bogen in 4. Bu Basel (Straßburg) bei And. Cratander (Wolfg. Köpfel).

ifchen Gelden und frommen Ehrenmanner ichon langft zu ihrem Frieden ringegangen waren. Der Schritt dieser allgemein als ein Rufter geachteten Frau und ihr entschiedenes Benehmen, haben gewiß zum völligen Siege des Wangeliums und der Reformation bei dem weiblichen Theile der Bürgerchaft ebenso viel, wenn nicht mehr beigetragen, als bie Predigten des Ebemannes. Ja, wenn die wahrheitsgetreue Geschichte mit Recht den Schritt der Prediger zur Ebe, als einen Beweis bes Muthes und der Gewiffenhaftigkit gegen ihre Grundfage anerkennen muß, so ist gewiß der Muth und die wangelische Entschloffenheit jener aus den ehrbarsten Kamilien stammenden Jungfrauen, nicht minder zu rühmen, die allem Spott und Geschrei der, allerbings überstimmten, Begner, ben nicht unmöglichen Gefahren und Dubfligfeiten, ja dem, bei dem weiblichen Geschlechte, so machtigen Gebrauch und bertommen zum Trop, frei und muthig zu dem unerhörten aber chriftlichen and praftischen reformatorischen Beginnen ihre treue Rechte barreichten, Die freudige Ginwilligung der Eltern und Berwandten gibt ein unwiderlegbane Beugniß ab, nicht allein in welchem Rufe die evangelischen Prediger fanden, sondern auch mit welcher Entschiedenheit die Reformation, als das hiftlich Bahre und Rechte, allgemein betrachtet wurde.

Capito follte Diefen praftifchenticheidenden Losfagungefchritt erft einige Monate später thun. Unterdessen that er einen nicht minder erfolgreichen, indem er seine "Entschuldigung an den Sochwürdigen Fürsten und Herrn Bilhelm Bischof zu Straßburg und Landgrafen zu Elsaß", warum er Bürger geworden, gepredigt und eine öffentliche Disputation begehrt, ausgehen lief (11. Nov. 1523), worin er, wie wir gesehen, sein Benehmen binfictlich der reformatorischen Bewegung auf das Freimuthigste dem Pralaten und aller Belt darlegt: ein Manifest, in welchem er namentlich den letten Buntt, Die Disputation und ihre Berweigerung betreffend, fich bitter belagt über das Betragen der Gegner und der geistlichen sowohl als weltlichen Obrialeit. Die Gegenpartei fage felber: Matthaus Bell fei eine geringe Person, etwann Kriegsmann und dann Weber gewesen, Buger sei ein einfaltiger Mensch, dem nicht möglich viel zu wissen, u. f. w., und fie hatten, ihrem Rühmen nach, viel tapfere Leute: ben hochgelehrten Priefter, ber fie fo tropiglich angeklagt, und Andere.

Da sei jest Thomas Murner zugegen, der Theologie, beider Rechte, in natürlichen Künsten und der Astronomie Doctor, in heimlichen Künsten trabren, gekrönter Boet und Orator, wohlgemuth wegen seiner fürstlichen Bserde und "Angelotten", die er auch sernerhin noch verdienen werde mit Beschimung seiner (für den König von England gegen Luther) verfaßten "Meinung". "Ich fürchte nur", fährt Capito, die Prahlereien Murners anführend, fort, "daß er uns zu frisch und kühne sen, und kurzweg, er werde ein kurr neben die Canzel machen lassen, selbst predigen, mich mit dreien Worten zum Schweigen bringen, und gänzlich niederlegen und ohne Barmberzigten

feit von Stund an verbrennen, ehe ich von der Disputation oder Bertheidgung recht erkalte. Denn diese Glia thun ihm nicht anders. Ja, er ift aus boberer Dinge, mit tapferern Leuten, zu unterstehen noch fabig, benn Unfem Denn er uns felbft entboten: er wiffe met weiß er nicht boch zu achten. Bebraifch und Anderes in seinem kleinen Finger, als wir im gangen Bib, und hätte schon mehr Narren gesehen außer uns, was wir, die wir auch de Erfahrung gemacht, ihm gutlich zugeben, und halten dafür, daß fich Gine vor einem Spiegel moge selbs besehen haben. Noch Andere hier, find nicht fcblecht gelehrt, die, mit scheinender Pracht, gegen unsere Behauptung wil Latein ettlicher Lehrer von den Cangeln lefen und dem Bolt verdentiden, allen Worten mit großem Nachdruck die Augenbrauen ausburften, als s fle fich vor keinem Menfchen scheueten. Darneben aber fagen fie: hier wollten fle nicht disputiren, aber zu Enflsheim, zu Freiburg, zu Offenburg, da wellten sie mannlich fechten und Ehre einlegen. Aber wir wagten es nicht, mi Die Stadt Straßburg ift tren und ficht, an folden Orten feben zu laffen. und was uns vor der Gemeinde ift fo boslich zu tausend Malen vorgener fen worden, das haben wir das Recht vor der Gemeinde zu vertheidigen, p geschweigen, daß sie an jenen Orten uns nie erfordert haben."

Auch, meint Capito, eine folche "Bewährung" gehöre nicht, wie man vorgibt, wegen der Schwierigkeit der Fragen, allein vor den bischöflichen Official: denn hier handle es fich nicht von hohen unerfaßlichen Fragen, sondern von den einfachsten Hauptdingen, die sonnenklar in der Schrift stärden, und über die Jedermann urtheilen fonne, durfe und folle. "In anderen hohen Dingen, hat ein Mensch ausgezeichnetere Gnade vor dem andern, md mag fich tiefer in der Schrift geubt haben. Aber je boher die Runft (Speculation), je weniger von Rothen gur Seligfeit. Diefer fub tilen Dinge unterziehen wir uns jest nicht. Unsere Sache handelt allein von den nöthigen und unabläßlichen Dingen, von Christo, vom Evangelis, vom Gesetz und der Gnade, turz von folden Dingen, die nicht von den Ge lehrten in den Schulen boch zu disputiren, sondern den Ginfaltigen fteif pu glauben und auf den Dachern zu predigen find: ohne welche Riemand felig Aber man beforgt Einigkeit, man beforgt flaren allgemeinen Berstand der Wahrheit, und darum verhindert man das Berhör. Denn wir wollen feinem wandelbaren Berftand, sondern der flaren Schrift unterthan fen, wollen uns auch nicht, durch die heidnischen Juden, von dem Erbe Gottes durch Christum wegdrangen laffen, wie fie begehren, gu den bloden und dürftigen Sahungen der Tage, der Monate, der Feste, der Jahrzeiten, ber Unterscheidung der Speisen u. f. w. Die Schrift ist ihrem "we fentlichen Inhalt nach" feine folche machferne Rafen, die man breben und wenden konnte, fo daß man aus Furcht, ihr Ansehen möchte gefährdet senn, feine Disputation anrichten durfe. Ulfo, gnädiger Berr, mochten wir beruhigen, die erdichtete Furcht etlicher Hofjunker, denen es gar boldfelig sucht, bermaßen von dem Glauben an Gott zu reden und zu scherzen, als ber von Menschen oder Engeln möchte gegeben, unterhalten, gehandhabt mb beschirmt werden: da er doch allein die Kraft Gottes ift, allein von Bott berrührt, und alle Menschen eitel Nichtigkeit und ein unstäter, ungestsfer Sand und "Grieß" sind. Deßhalb, wer da uns will von Gott absenden, dem widerstehen wir, als unserem Hauptseinde, mit dem Schwerte des göttlichen Wortes, wir bringen an den Tag was vom Teusel ist, was wider unseren Glauben und unser Bertrauen zu Gott dem Herrn ist. Ob wir darüber leiden müssen, so wollen wir auf Gottes Beistand und Gnade vertwanen; wiewohl, Gott Lob, wir nicht verhossen wollen, daß unter christlichen Obrigkeiten Jemand seine Gewalt so weit mißbrauchen, und an aller Propheten unschuldigem Blut, sich tyrannisch entwürdigen werde."\*)

Der Nath der Stadt, wenn er auch gleich die Disputation nicht, nach dem Beispiele von Zürich, aus eigener Machtvollkommenheit erzwingen wollte, war nicht der Art; und wenn der Nath von Freiburg im Breisgan diese Schrift verbrennen ließ, so nahm sie derzenige von Straßburg bedächtigsich zu herzen. Er hatte schon unlängst den Straßenbettel abgeschafft, woduch den rechten Hausarmen und Nothdürstigen "durch allerlei Betrug und Bubenstücke das Almosen entzogen werde", und Almosenstöcke in die Kirchen gestellt, das Geld hineinzulegen, das man sonst dem Priester auf den Altar legte\*\*), und im Kloster zu St. Marz den Grund zu der großen bürzesichen Unterstügungsanstalt für Einheimische und Andere angelegt, die bis heute, alle Stürme der Zeiten überdauert hat. Eine erste gemeinnüßige, sür Tausende wohlthätige Frucht der Resormation. \*\*\*)

Als Capito vor dem Rathe Beschwerde führte, und Schutz suchte gegen die Ranke einiger Capitularen, die gegen ihn zu Rom einen Proces angezetelt hatten, schärften seine Abgeordneten (18. Nov.) dem Capitel persönlich in: E. E. Rath habe großes Rißsallen daran, daß man den Probst von einem Rechte drängen wolle, und es sei sein ernstliches Begehren, daß nichts Invilliges geschehe. Drei Wochen nach dem Erscheinen der "Entschulding" that der Magistrat den ersten entscheidenden Schritt, welchen das eben tuge als starte Regiment von Bern bereits sechs Monate vorher (15. Juni 523) gethan. Während' der von der Canzel weg abgesangene Sim son in Inex, wegen seiner Bredigt, durch den Rath zu Kaisersberg verdammt und einslich enthauptet wurde, war, am 1. December, von Rath und Einundvanzig einer löblichen Stadt Straßburg erkannt, und darauf als Mandat

<sup>\*)</sup> S. Capito's Entschuldigung, p. 50—68 passim.

<sup>\*\*)</sup> Durch Schöffenschluß, Dienstags nach St. Thoma, erkannt: alle Opfer, ble man bei Kindtaufen, Todesfällen u. f. w. bem Priester auf den Altar legte, in das neulich gegrundete Almosen zu St. Marr zu floßen. Chron. Wenkeri. Mas.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Röhrich, Mittheilungen. I, 156.

öffentlich angeschlagen und besohlen: Daß von Allen, so sich des Predigens unterziehen, in's Künftige nichts Anderes, als das heilige Evangelium und die Lehre Gottes, und was zur Mehrung der Liebe Gottes und des Nächsten diene, frei, öffentlich dem christlichen Bolk gepredigt werde. \*) Und als der Bischof sich wegen Firns Ehe beschwert, und ihm der Nath schar, unter Anderem, geantwortet: "man wolle nur die verheiratheten Priester strafen, aber nicht diejenigen, so in offenbarer Hurerie leben", so war auch dieser so weit zur Bernunft gekommen, daß er auf kunstigem Neichstage sein Nöglichstes zu thun versprach (14. Dec.), damit das ärgerliche Leben der Geistlichen abgestellt werde. Capito's Schrift war, scheint es, doch nicht ohne Eindruck zu machen, gelesen worden.

Mit obigem Mandat hatte der Magistrat unter seinen Schutz genommen, was bereits geschehen war, und jetzt um so eifriger von den evangelischen Predigern geschah. Es war ein Wetteiser, eine Thätigkeit unter den Reformatoren und eine Theilnahme der Bürger, ohne Gleichen.

"Bell hat begonnen, das fünfte Buch Mose in seinen täglichen Bredigten zu erklaren," fo schreibt Gerbel, gegen Beihnachten, an Joh. Schwebel, "und Röpfel hat zu dem Behufe die neue Lutherische Uebersepung nachgedruckt, damit die Leute das Buch mit in die Kirche nehmen können. Buger hat die Erklärung des Briefes an die Colosser zu Latein und zu deutsch vorgenommen, und zu der letteren ftromen Bauern, Gartner, Sandwerfer und Leute aller Art und jedes Standes zusammen. Geftern hat unser Probst Capito, unter dem Zusammenströmen einer zahllosen Menge, zu St. Thoma die Epistel zu den Colossern angefangen auszulegen. Den Papisten ift das Herz entfallen. Du kannst dir nicht denken, wie groß und wirksam das Anseben Capito's bei dem gangen Bolle ift. Gott gebe sein Gedeihen dazu, wie ich benn guter Hoffnung bin." Auch von bem neu angefommenen Bedio, mit dem Gerbel in großer Busenfreundschaft lebte, und Gebräisch und Griechisch mit ihm trieb, schreibt derselbe: er leiste dem Evangelium ungemeine Dienste, benn er gehe barauf aus, in seinem tabellosen Wandel und burch den ruhigen Ernft seines Bortrags, die Lehren der Anderen zu bewahren. "Bisher ift in der Sache Alles noch ohne allzugroße Leidenschaftlichkeit gehandelt worden, sei es, weil Hedio dazugekommen, oder weil die Gegenpartei den Muth verloren hat. Nichts macht so viel boses Blut bei ihnen, als daß ihre so zärtlich geliebten Huren so sehr dem allgemeinen Haffe unterliegen. weil die Heiligkeit der Ehe, von allen Canzeln herab, so hoch gepriesen wird." \*\*)

<sup>\*)</sup> S. ben Text in bem Sammelbande der Seminariums-Bibliothef zu Straß: burg, Collect. Wenkerians. Rr. 79, in 4. Anch bei Bullinger, R. Historia I, 137.

<sup>\*\*)</sup> Gérbellius Schwebelio. Centuria etc. etc. p. 59 et 63.

Die Barfüßermönche hatten bereits Schlüssel und Instegel ihres, durch schlechte Berwaltung und Sittenlosigkeit, zerrütteten Klosters, dem Rathe übergeben, mit dem Gesuche er möge es verwalten, und mit der Bitte eines großen Theils des Convents, ihre Kutten ablegen und sich wie andere Beltgeistliche gebärden zu dürfen.

Matthias Burm, herr zu Gundertheim, hatte die Reihe der zahlreichen, evangelischen Laienschriften fortgesetzt, mit einer Mahnung an seine im Rloster zu St. Nicolai in Undis lebende Schwester, das Rloster zu verlassen. Er ließ, als diese, durch den Mund der Oberen, sich weigerte, seinen "Trost Klostergefangener" erscheinen, oder "Grund und Ursache, warum männiglich seine Kinder, Geschwister oder Freunde aus dem Rloster nehmen, die Jungen darein zu kommen verhüten, und die Alten, so im Unglauben darin bleiben wollen, absterben lassen, dristlich mag und soll", und das Büchlein einem anderen adelichen Laienbruder in Christo, Echart zum Trübel, zugeschrieben, der auch zwei Töchter im Kloster hatte, und der bald in seinen, der Form und dem Inhalte nach, tief evangelischen Schriften, den Reichthum seines Gemüthes ossendaren sollte.

## Biertes Capitel.

Suber gewinut eine öffentliche Stellung, und seht mit Capito und Bell den Rampf für die Berechtigung der Reformation fort.

Run stellte sich aber den evangelischen Predigern und Häuptern der Bewegung zum Besseren, ein anderer, aus den alten Zuständen herüber getommener, arger Uebelstand vor Augen, dem schleunigst abgeholfen werden mußte. Es sehlte alsbald, bei dem immer wachsenden Bedürsniß, an tüchtigen Predigern, und gar Manche derzenigen, die bereits übergetreten waren, fühlten jest erst recht die Mangelhaftigkeit ihrer Kenntnisse und Bildung, welche die Predigt des Evangeliums, der Kampf und die neue Richtung der Zeit erforderte.

Denn die Postillen, Dormi seeure und Heiligen Legenden, welche bisher die Rothhelfer für die allermeisten armen Prediger gewesen, waren zur Unmöglichkeit geworden. An ihre Stelle waren Luthers und Melanchthons, Bugers, Capito's und Zells Schriften getreten. Wittenberg war zu weit und der Ausenthalt für die Meisten zu kostspielig, und die anderen Hochschulen waren meistens noch ganz in dem alten Geleise, oder sogar seindselig gestimmt. Wan mußte daher selbst dasür sorgen, daß das Fehlende von den Einen konnte nachgeholt, und neue Gehülsen in der Schrift und geschickte Mitstreiter konnten gebildet werden.

Nach vorheriger Besprechung über diesen Nothstand unter einander und mit einigen günstigen Rathsmitgliedern, richteten die Prediger eine Supplit an den Magistrat (Ende Dec. 1523), um die Erlaubniß, tägliche bibli-Baum, Capito u. Buber. fche Borle fungen halten zu durfen. Gie zeigten an : wie fie fich vereinigt bätten, alle Werktage, die Erklärung des Evangeliums Johannis zu hören, an einem öffentlichen und bequemen Ort, und wie fie dazu den gelehrtn herrn Martin Buger, den man feiner Runft und frommen Lebens halb hoch rühmen höre, durch Bitten vermocht, und, um gebührende Befoldung, zu einem "Lefer" (Professor) erseben hatten: mas der Rath gend migen wolle. Nicht allein geschah dieses bald darauf, sondern ber nun, duch Die Bablen für 1524, in den Rath getretene, vierunddreißigjährige 3ach Sturm von Sturmed, welcher seinem vor Regerei warnenden Lehrer Bim pheling die Antwort gab: "Bin ich ein Keper, so hand ihr mich dagu ge macht", nahm von nun an mit der bald in ganz Deutschland und Frankrich bekannten Festigkeit, Klugheit und Mäßigung, die allgemeine Leitung und Bertheidigung der Straßburger Reformation, und somit auch einen guten Theil der Religionsangelegenheiten gefammter Brotestanten in die Sand Die theologische und sonstige gelehrte Bildung, welche er mit der hohen politischen Befähigung feines ruhigen Scharfblid's und feiner Beredtsamlet verband, die besonnene Barme, womit er die Berechtigung und Rothwadigfeit der Reform erfaßt hatte: machten ihn jum Bort berfelben auf bei nabe allen Reichstagen und in hundert Befandtichaften, und, im innigen Bunde mit Buger und Capito, zum Begründer aller der Schul- und öffentlichen Bildungsanstalten, welche den Namen der Stadt Straßburg in der gangen gebildeten Belt noch mit Glang und Ruhm bestrahlten, als ihre politische Bedeutung schon längst von der Fürstenmacht und dem Sturme der Zeiten verschlungen war.

Sein erster Schritt, welchen er, in Betracht der Unvollständigkeit solche Borlesungen that, mar, daß er Capito, den ausgezeichneten Renner der hebräischen Sprache und gründlichen Theologen, mit glücklichem Erfolge auf forderte, fich Bugern zuzugesellen und das Alte Testament vorzunehmen. Das war der durch die Umstände und weise Borsicht gehotene Anfang der Sobenschule Straßburgs, der fich schnell, namentlich durch die Unter stützung Jacob Sturms, entwickelte. Denn bald traten Caspar Bedio, in hauptsächlich die Historie übernahm, Dasppodins aus Frauenfeld, der die classischen Autoren las, Martin Herlin, der Mathematiker, und Anden Ihre Bortrage fanden in bem, schon dem Rathe gur Berfugung stehenden Barfüßerkloster, dann in den großen geräumigen Sälen des Bredigerklosters statt, bis das Symnasium gegründet wurde, und man die eigenb liche akademisch-theologische, wissenschaftliche Anstalt von dem Symnasium trennte und nach St. Thoma in die Stifteraume verlegte, wo fie noch ift, und wo damale (1. Jan. 1524), in feierlicher Berfammlung des Capitels, Capito endlich den Eid als Canonicus und als Probst leistete, und somit in die volle, anerkannte und so lang bestrittene Würde eintrat.

Bu diefer Nachgiebigkeit mag nicht wenig der Umstand beigetragen

aben, daß die zehnjährige Schirmfrift, welche die drei Stifte St. Thoma, Ut und Jung St. Beter mit der Stadt eingegangen waren, zu Ende gelauen war, und die Frage der Erneuerung derfelben den hohen Schöffenschluß pervorgerufen hatte: alle Mitglieder dieser Stifte (mit Ausnahme des Domftifts), die bischöflichen Beamten und die "Pfaffheit" insgemein, sollten Bür-Die Bartnerzunft begehrte fogar: fie follten, wie die andern ger werben. Bürger, am Schwörtage vor dem Münster erscheinen, standen aber davon ch, ale ber Rath ihnen bemerkte, gang gleiche Pflichten gogen auch gang gleiche Rechte nach fich, und so müßten auch die Pfaffen in den Rath kom-Daß dieser Schluß eine große Aufregung hervorrief, zumal da er von der oberften Macht der Freistadt gefaßt worden, und folglich der Ausdruck ber gesammten Bürgerschaft mar, ließ fich erwarten. Die einen folgten dem Beispiele der lereits zu Bürgern gewordenen Prediger, die anderen weigerten fich, und Murner ließ fich fogar, durch seine geheime Brivatpuffe, im Drude dagegen aus. Der Rath aber, welcher bem Widerstande die Spipe abzubrechen gedachte, veröffentlichte ein Mandat (25. Jan. 1524), welches den Widersetlichen Zeit gab bis auf Lichtmesse, und nahm sich zu derfelben Zeit zweier, wegen Fastenübertretung und Läugnung der Wunderthätigkeit ber heiligen auf Leib und Leben angeklagten Oberehenheimer, mit Nachdruck a. Derfelbe gab feinen Gefandten jum Nürnbergischen Reichstage: Bernhard Burmser und Daniel Mieg eine besondere Instruction, vorzüglich wegen Martin Bugers, und wegen der Verhandlungen mit St. Thoma in der Ebesache Anton Firms, und wegen der Lutherischen Lehre, so sie darum angesochten würden. "Das Fürgeben der Concilien, so sollten fie erklären, und mderer papftlicher Rechte, fruchte nicht mehr bei gemeiner Burgerschaft, welche die heil. Schrift von Tag' zu Tage mehr kennen lerne und sich darin Me; die Prediger hatten sich, bei Strafe Leibes und Lebens, zur Bertheidismg ihrer Lehre aus der heil. Schrift erboten; es wolle fich nicht mehr thun laffen, daß man die verheiratheten Priefter ftrafe, und die in Hurerei lebenden hingehen laffe, u. f. w. \*) Die Ersteren waren durch die Berehlichung (16. Jan. 1524) Conrad Spapingers, Vicars an U. E. Frauencapelle im Münster, des Johanniters Alexander von Billingen, und des Priesters der St. Erhartscapelle, Joh. Niebling, bis zur Siebenzahl gestiegen. Da ließ der Bischof eine öffentliche Vorladung an fie ergehen (Ende Januar 1524), daß ft fich, innerhalb fünfzehn Tagen, vor seinem Gericht zu Zabern stellen sollin: worauf fich dieselben in einer Bittschrift an den Rath wandten, den fie durch ihre vielfältigen Erklärungen und durch ihre bisherige ganze Stellung als höchste Obrigkeit in Sachen des Rechts und in Klage und Verantworting anerkannt hatten, und erboten fich vor ihm, ale Bürger, wegen der Mage, zu Recht und Bertheidigung zu stehen, da der Bischof nicht zugleich

<sup>\*)</sup> Wenker A. H. E. T. I. Mss. Sem.

Partei und Richter sein könne. Unter der altgläubigen Partei der zahllosen Prälaten sowohl, als auch der Fürsten, welche die einen für ihre Pfründen und weltliche Existenz und Macht, die anderen auf der Geistlichen gistige Einslüsterungen und Berläumdungen hin, für ihre Autorität und für ihm unumschränkten Absolutismus fürchteten: war damals schon ein Losungswort gegeben: jetzt, gegen diese unabsehbare Bewegung, mit Autorität und zu Recht bestehender Gesetzlichseit vorzuschreiten: ein Losungswort, das siechs Monate später, als mit der Gesetzlichseit und der Autorität geistlichen Rechte nichts auszurichten war, sich in das Regensburger Bündniß der politischen Gewalt gegen das Lutherthum, übersetzte.

Indessen fuhren die Straßburger Prediger muthig in ihrem Amte soch, wie wenn nichts geschehen ware. Aber die bisher etwas fleinmuthig gewop dene Gegenpartei, mar wieder feder geworden. 218 Buger, in feiner gendin lichen Nachmittagspredigt im Münster, noch mitten im Buge war, fingen be Beiftlichen, darunter viele Monche waren, im Chore an, mit heller Stimme ihr "Complet" zu fingen. Darüber murrete die zahlreiche Zuhörerschaft und als Strubelhans, der Schreiner, darauf hinging ins Chor und fie mahnt zu warten, bis die Predigt zu Ende, gabs fchnode Antwort und Gegenant wort, Monche und Geiftliche, die fich vorgesehen hatten, fetten fich zur Bebn, rotteten fich mehrere hundert Bürger, die da waren, zusammen und drobeten mit ihren Predigtstühlen, Schemeln, die man mitbrachte, als ploplic ba gerade auf der naben Baderftube anwesende und berbeigerufene Ammeifter erschien und, ale ein popularer Mann, die Menge ernst und ruhig "thadiget und beide Parteien für den folgenden Tag auf die Pfalz beschied. \*) 28 !die fich zerstreuende Bürgerschaft über diese Störung und diesen Trop und Frevel, zu Saufe und auf den Zunftstuben fich ausgelaffen, und wie die Geist lichen, in ihrem Gewahrsam, sich darüber gefreuet, kann man sich denku. Jedoch sah man, in den freien Städte- und Gemeindewesen jener Zeit und Sitten, in einem solchen Borfalle nichts fo Außerordentliches. Aehnliches war um geringerer und gang anderer Urfachen willen fcon oft vorgefallen. Richt destoweniger las, zwei Tage nachher (16. Febr. 1524), Anton Firn die erft deutsche Messe zu St. Thomä. Am folgenden Tage hat der jüngst von Bell, ohne Behelligung des bischöflichen Bicars, angenommene "Miethling" (Helfer) Theobald Schwarz, "öffentlich bei St. Laurenzen, in der St. Johan nis-Capelle, deutsche Meffe gelesen und dabei, auf bohmische Manier und Ac, mit dem heil. Sacrament des Brods Bericht gethan und communicitt", wie Joh. Werner, der bischöfliche Vicar, sich schriftlich bei dem Magistrat beflagte, mit der Aufforderung, folche Gräuel nicht zu dulden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Chronik. Wenker. Mss. ad. h. ann.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Bernher, Doctor, Bicarins, an den Radt zu Strafburg. A. B. E. T. I. Mss.

Dieser entgegnete: sie wollten weder Gräuel noch Reperei dulden, aber ie Predicanten behaupteten, das sei dem Worte Gottes gemäß und Viele planbten's; die vom Rath seien Laven und könnten darüber nicht urtheilen. Der Vicar sollte daber gelehrte Leute nehmen und selbst, sammt ihnen, zusammenkommen mit den Predicanten, die man alle berusen wolle an einen billen sichern Ort. Sollte es dann erfunden werden, aus der heil. Schrift, das es gegen Gottes Wort und Reperei sei, so wollten sie es verhindern und krasen.\*)

Obgleich nun diefes gar nicht nach bes Bicars Gefchmade und in ben Gewohnheiten der geistlichen Brocedur mar, welche bisber den weltlichen Arm nur als blinden Bollftreder ihrer Aussprüche gebraucht batte, mabrend unterbeffen die Stiftegemeinde ju Alt St. Beter fich den angeklagten Deutschmeß. wiester zum Pfarrer mablte (Ende Rebruar 1524), ohne daß man es bindern frunte, hatte es ein Monch versucht, die lichtscheue Berweigerung der so oft fin angebotenen und geforderten Disputation, mit einer scheinbaren Berausferberung zu beden, und leichten Raufes an den Bredifanten zum Ritter zu werben. Der zu Strafburg verweilende Angustiner-Brior Conrad Treger, Dr. der Theologie und Provincial der Rlofter am Rhein und in Schwaben, hatte hundert "Bunderreden" (Paradoxa) drucken luffen (12. Mara 1524), in beren 99fter er felbft gefteht: "durch die Bernachlaffigung der alten Concilien und ihrer Berordnungen fei es mit dem Berderben in der Rirche zu einer felden Berbartung gefommen, daß man an ihrer Reformation verzweifeln miffe." Bahrend er nun diese Gate in Stragburg Niemanden gutommen les, schickte er fie auswärts allenthalben hin an die Seinigen, besonders nach feiner Baterftadt Freiburg in der Schweiz, wo er, laut der Borrede, fle im Capitel gegen Jedermann vertheidigen werde.

Diese Borrede war "gegeben zu Straßburg", sodaß man glauben sollte, die Prediger daselbst hatten diese Disputation abgelehnt, was er denn auch mindlich und brieflich ausstreuete. Da kamen in der Charwoche die Säge und Rachrichten dem Propste Capito zu: wie sich der Provincial in aller Welt rühme, des Riemand habe getraut, den Handschuh aufzuheben, und wie er, durch sein kustreten und seine Beredtsamkeit, die Reformation in Constanz zurückgetrieden habe. Er schrieb daher "zur selbigen Stunde" an den ungetreuen Prahler "im Ramen gemeiner Diener des Bortes und Brüder zu Straßburg" und bat ihn, wenn er wolle des anderen Tags oder am dritten, zur Disputation in seinem Rioster oder zu den Barfüßern. Drei Rathsherrn, von den Alten, "betagte und tapsere Ranner": Junker Adolf von Mittelhausen, Friedr. Ingold und Jost Lausenberger, überbrachten das Schreiben und erklärten

<sup>\*)</sup> Rathes Erfanntung uff bee Bischoffen Bicare Rlage wegen Theob. Schwarz. A. H. E. Tom. I. Mas. Thom.

er aus und ertlärte: es gebühre ihm ferner nicht anders, als fcriftlich mit den Bredigern zu handeln. \*)

Der Gegner beharrte auf seiner wohlberechneten bischöflichen Erlandnig als Bedingung, weil er wohl wußte, daß diese nicht erfolgen wurde. Den Lügenspftem der frechen Brablerei des Priors war jedoch, für bas Ausland und besonders auch für Conftang, die Spite abgebrochen durch die Schill Capito's und durch briefliche Ermahnung, Ermuthigung und Kundmachen an Ambrofius Blaurer, Joh. Zwid und die übrigen Manner des got schritts in letterer Stadt, obgleich, wie wir sehen werden, die Monchsstuch heit felbst noch nicht gebrochen war. Die allgemeine Entruftung über Diefel Betragen spricht fich auf eine charafteristische Beise in der Borrede and welche ber Buchdruder Ropfel ber "Berwarung an die Gidgenoffen" vorange sept hat. "Nachdem die Bahrheit heiter am Tage und vor Augen ift die Er kenntniß Gottes und brüderlicher Liebe, durch emfiges Treiben der Schrift mil durch Ginwirkung Gottes, fo nehmen fle (Die Gegner) vor Sanden den leste Behilf und gestehen frei, daß sie der Schrift nicht glauben, sondern allei der Kirche, wie Bruder Conrad, der Augustiner Provinzial, in seiner Schrif gestanden, wie auch Dr. Murner und der Predigermonch in ihren Predigin ausichreien. Rämlich jett am Balmfonntag (20. Marg) hat Murner be Bort geredet: "Ich foll euch etwas fagen von der Ginsetzung des Sarn mente: fo glauben ihr dem Evangelio, fo glaub ich ihm nicht, fondern allei was die Kirch hat angenommen." Und bald bernach erinnerte er wieder, wi er dem Evangelio nicht glaube.

"Ihund, Gott Lob, ift es am End, so sie dahin gebracht find, daß sie Schrift längnen, jesund ist offenbar der Gräuel ihres herzens, wow denn, in dieser Berwahrung, unsere Predicanten und Brüder handeln: dari vornämlich die Burde der Schrift und die "geschwinde List" des Gegenthell vorgebracht werden und es stehet nun nichts mehr bevor, als gewaltthätig Berfolgung, auf daß die Wahrheit auch mit dem Blute bezeuget werde."

Der kluge und einsichtsvolle Ambr. Blaurer, welcher sich durch all Stürme hindurch als der treue Freund der Straßburger und besonders ab der innigste Busenfreund Bugers erwies, hatte zwar die Kutte noch nich abgelegt, war aber sammt seinem alten und hoch angesehenen Sause der Evangelium zugethan. In einem an Capito gerichteten und von Ist Zwist überbrachten Briefe, entwirft er ihm ein Bild der Constanzer Zuständ Man habe, aus Klugheitsrücksichten, allerdings lavirt, zumal da ein The des Rathes den Bischof noch schonen wolle: er selbst sei zwar schon vor sech Monaten zum Prediger ernannt worden, habe aber bis jest noch angestan den aufzutreten, weil er seinem Abte, der seinetwegen schon viel Unangenet mes gehabt, nicht noch größere Berlegenheit bereiten wolle. "Euer Augu

<sup>\*)</sup> S. Butere Bericht vom gangen Sanbel mit G. Treger. A. 2-4.

kiner Provinzial, sagt er von Tregern, hat nicht die geringste Ursache den Erfolg seiner Beredtsamkeit und hiesiger Thätigkeit zu rühmen: der Rath, weit entsent, durch ihn von seinem Borhaben abgebracht zu werden, wurde durch die Gegenvorstellungen des schamlos Frechen, nur noch mehr zum Bessern gewist und ich selbst wäre beinahe, allen Rückschen zum Troz, gegen ihn öffentlich aufgetreten. Aber um der guten Sache nicht zu schaden, müssen wir die Schwachen im Glauben noch gar sehr schonen, denn der alte Jrrthum hat unglaublich tiese Burzeln geschlagen in den Menschenherzen."\*)

Johannes Zwick aber, der Ueberbringer, schauete fich den Gang und die Gestalt der Dinge in Straßburg an, besprach sich über die Hauptsachen mit den Bertretern derselben, sowohl den religiösen, als den politischen Häuptern. Bas er hier von dem hisherigen Berhalten des Magistrats vernahm: wie dieser nämlich erst neulich (23. März), damit Das was die Boreltern der Stadt Straßburg zu gut gestistet, nicht geraubt und verschleudert werde, durch die beimlich davonschleichenden, widerspenstigen Geistliche und Mönche, ein Mandat hatte ausgehen lassen, "das Inventarium aller Klosterbesitzungen, von Obrigseitswegen, zu machen und mit den beiden zerrüttetsten Stiftungen dem Barsüserkoster und dem Ronnenkloster zu St. Claven anzusangen", und wie die Obrigseit die Sachen sich mehr frei gestalten ließ und nur die Auswüchse zu verhindern suchte, war gewiß von nicht geringem Einfluß auf die befreundete Stadt am Bodense.\*\*)

## Fünftes Capitel.

Die heiße Entscheidungswoche. Verhältniß zu Erasmus. Erfte Stellung Gubers und Capito's zu Wittenberg und Bürich.

Mitten unter diesen täglichen Predigten und Borlesungen, den Angriffen Tregers und Murners, den Disputationen und dem Red- und Antwortgeben sur Jedermann, den Lebenssorgen die für manche, besonders die verheiratheten Prediger, nicht fehlten, siel die höheren Orts und durch das allgemeine Losungswort der katholischen Partei hervorgerusene bischösliche Excommunication, wie ein kalter Streich, auf die fleben verehlichten Priester Straßungs. Der beinahe ungetheilte moralisch-patriotische Beisall, welcher sich wie der Berehlichung der Geistlichen, als einer förmlichen Absagung von Rom, unch dadurch offenbarte, daß Töchter auß der ehrbarsten Bürgerschaft, mit rendiger Justimmung der Familien, ihre Hand den in Noth, Kampf und Besahr stehenden Männern boten, hatte die hierarchische Oberbehörde des onst mild gestinnten Bischofs, die schon von oben her zu entscheidenden Schritten ausgestachelt war, zu strengen Maßregeln getrieben. Auf seine An-

<sup>\*)</sup> A. Blaurerus Capitoni. 17. April 1524. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito, A. Blaurero. 4. Mai 1524. Mss. A. B.

klage und Mahnung, hatte der Rath einige achtbare Personen zu ihm abgefertigt mit der Bitte: die Sache ruhen zu lassen, bis zum Ausgange des Rünnbergers Reichstags, wo hoffentlich die Sache entschieden werde, sonst kime ein solches Vorschreiten gegen eine Sache, die ein verständiger Fürst mit keinem Finger anrühren sollte, aller Welt als ein eigenwilliger Frevel, nicht als eine Nothwendigkeit vor. "Es sey in der Unterlassung Spre, in der Verfolgung ewige Verläumdung zu erwarten." Wenn die Fürsten, wie man hoffe, Christogemäß entschieden, werde das Volk gehorchen, anders nicht. Mit aller diese christisch-klugen Jurede konnten sie nur einen Monat Ausschub erlangen, doch hoffte man, der Gerr und sein Hof würden vielleicht unterdessen zu besten Einsicht kommen.

Statt deffen aber fand der luftige Fürft für gut, "ehe er fein bischöfliches Amt anfinge mit Bertreibung der ehelichen Bfaffen", der allgemeinen, gegen det Priesterleben schon langst laut und derb sich aussprechenden Stimmung eine Genugthuung zu geben, um bann die Ghelosen leben zu laffen wie zuver, mit defto größerem Gewichte aber gegen die Berehelichten vorzuschreiten. Er ließ daher ein Ausschreiben und Berbot gegen die hurenpfaffen an die Rich thuren anschlagen: "daß unter acht Tagen ein Jeglicher seine Sponsterein aus dem Saus verjagte bei Berluft des Genuffes feiner Pfrunde" und hat die Pralafen mit der Ausführung betraut und "alfo dem Safelin das not Deckelin aufgelegt, und die armen Bfaffen bewogen, Saufer zu lehnen, ober mit ihren Nachbarn abzuwechseln: und wer ehemals fich ahnlichen Mandaten widerfest, die haben jest gehorfamt, in der Zuverficht, daß die Strafe geborgt wurde und solches Mandat nichts weniger thue als es vorgebe: wider die Hurer lautete es und gegen die Reinigleit der Chepriester war es gerichtet." ) — Die weiteren Berhandlungen und Borftellungen des Raths: daß der Bischof bi feiner Bahl beschworen, teinen Burger oder Priefter Strafburge, außerhalb be Stadt, vor sein Gericht zu forderen und Anderes, fruchteten so wenig, daß a am 13. Marg ihm zu wiffen that: die weil die Vorgeladenen nicht erschienen, so werde er die Strenge der Gesetze malten laffen. Um folgenden Tage sprach er den formlichen Bann über Matthaus Bell, Anton Firn, Lucas Bathodins (Sadfurt), Bolfgang Sculteti (Schulthes), Conrad Spatinger, Alexander v. Billingen, ehemaligen Johanniter, und Joh. Niebling, weiland Priefter be Stragburger Sprengels aus. Bugers wird nicht gedacht.

Darauf antwortete die schon mit allen diesen Gewaltmaßregeln und kirchlichen Autoritätsstreichen bekannte und darüber nicht wenig aufgebracht Bürgerschaft, welche lauter und derber die Dinge bei ihrem Namen nannte als die Prediger, durch die öffentliche Berufung und Anstellung Butzers und Theobald Nigri's. Da Herr Christoph, der Leutpriester zu St. Aurelien, nicht Bürger werden wollte, begehrte die Gemeinde, darauf hin Beschwerde

<sup>\*)</sup> S. Appellation ber Gepriefter. B. 1 a u. b.

ihrend, Bugern, "den ste schon oft und viel gehört", bei dem Magistrate. Die Bartner" wählten ihn auf ihrer Zunftstube, vier Tage nach Oftern, Donerstag den 31. März, und die Obrigseit bestätigte die Bahl, trop den Schwiesigseiten, welche einige Capitelherrn zu St. Thoma dagegen erhoben. Diesem Beispiele folgte die Stiftsgemeinde zum Alten St. Peter, welche ihre auf Theobald Schwarz gefallene Bahl, gegen noch bedeutendere Schwierigseiten, burchsetze, und endlich begehrte die größeste und bedeutendste Pfarrgemeinde, vom Jungen St. Peter, den noch unverehelichten Propst von St. Thoma, Bolfgang Capito, zu ihrem Prediger und rief dadurch einen wahren Sturm des Biderstandes bei den Stiftsherrn und der ganzen altgläubigen Geistlichteit bervor.

Mitten in dieser Aufregung, die sich aber bis jest noch ganz innerhalb der bürgerlichen Gesetzlichkeit und Ordnung hielt, ließ der Bischof am Sonntage nach Oftern, den gegen die steben Ehepriester geschleuderten Bann an die Rünsterthüren öffentlich anschlagen (3. April 1524). Das kam wahrlich wie ein Donnerschlag am heiteren Himmel, denn man hatte sich schon, wegen der Zögerung, eines Besseren versehen. Inzwischen erwieß es sich, daß es "ein latter Streich" (brutum sulmen) gewesen. Doch hören wir lieber Capito selber wie er die Geschichte dieser Woche dem Ambr. Blaurer erzählt:

"Der Bischof von Straßburg ift ein Mann von besonderem Ansehn, welches er mit einem seltenen Geschick, sowohl in weltlichen als in geistlichen Dingen, durch fein Benehmen zu behaupten weiß. Dabei meint er fich Etwas, und nichts beleidigt ibn mehr, als wenn man ibn vernachläffigt. Bei dem nun aber zunehmenden Aufkommen Christi, glaubt er Schaden zu leiden an seiner Autorität, weil eben dadurch der eitle Schreden vor der bischöflichen Ungnade schwindet, vor der man fich früher entsetzte, als noch die Leute von Frrthum und Dummheit beseffen waren. Dieser Bischof nun hat den Ehepriestern Ungelegenheiten bereitet und fle gradezu excommunicirt, und zwar in dem Augenblide, wo wir glaubten, daß Alles ruhig und ficher ware. Er hatte absichtlich tine gemiffe Mäßigung ausgeschildet, damit er die in forgloser Sicherheit Shlummernden, mitten in Dieser Sicherheit, trafe und zu Grunde richtete. Die Sauptabsicht mar, die Burgerschaft gegeneinander aufzubringen, indem r fich erwartete, daß ein Theil durch den Bannftrabl in Schrecken gefetzt und ber andere Theil denfelben verhöhnen wurde. Bu derfelben Beit brachten es ne Chorberrn von Jung St. Peter, durch hinterlift, dabin: daß ich vom Ginnae in ibre Bfarrei absteben follte.

"Es waren überdieß Mittel und Bege im Gange, durch welche, ihrer Zuersicht nach, alle Ehepriester und Buger vor allen aus der Stadt gejagt verden sollten. Der Graf von Leiningen, der Stiftssenior, war dergestalt utgestiftet, daß er bei einer Unterredung nicht allein die scheußlichsten Bedimpfungen gegen mich ausstieß und wiederholt versuchte, mit Gewalt Hand in mich zu legen. Das geschah mitten in der Stadt und in dem Hause

eines papistischen Pralaten. Aber Christus hat uns aus allen diesen Gesahm geriffen. Denn da der Bischof den Bannsluch angeschlagen, haben wir ush denselben Abend (in Zells Haus) eine Appellation im Namen der Brüder aufgesetzt und des anderen Tages wurde vor einem kaiserlichen Rotanus (Michael Schwenker von Gernsbach), nach Form Rechtens, appellirt und kund darauf (12. April) erschien Alles (lateinisch und deutsch) im Drucke.\*) Duch dieses Mittel haben wir verhütet, daß die Zünfte nichts über den Bann wohandelten und beschlossen; denn der Bischof hatte erwartet, daß wir, won unserer Seite, auch einen Verdammungsspruch, gegen ihn und seine Mitschwidigen, würden ausgehen lassen: was offenbar zu einem Aufruhr geführt hätte.

"Ist das nicht ein seiner bischösslicher Geist, sind das nicht edle Bischof

funfte, fo die ruhigen Leute hintereinander zu bringen! Am vierten Tage jene Boche wird mir, von Seiten des Rathes, die Pfarrei, in die ich icon langft duch Senatsbefchluß eingesetzt mar, abgefundet. Es entfteht alsobald ein Gerückt: man wolle die Prediger gur Stadt hinauswerfen. Dan lauft gufammen, man fragt fich allenthalben über bas mas man gehört, das Bolt flagt alsbald bie papistifchen Beiftlichen an, ftost Schimpf und Bermunschung aus gegen fe und fogar gegen den Rath, doch letteres geschah nur von dem unterften Bolle. Mehrere angesehene Bürger aber tonnten fich taum der Drohungen enthalten: daß wenn wir, die Brediger, ausgewiesen wurden, die geiftlichen Gerrn fich auf das Aergfte gefaßt machen follten. In diefem Birrwarr von Begebenheitm, die fich durchfreugten und zu einem Anauel ballten, gab ich mir dennoch alle Dube, Alles zu entwirren und zu befanftigen. 3ch lief zu den Mannern wn denen ich mußte, daß fie bei den Burgern in Gunft und Ansehn ftanden und forderte fle auf, fle follten mit rubigen Borten das Bolf beschwichtigen und von unruhigem Zusammenlaufen abhalten, mahrend ich bei dem Rathe dafür forgen murbe, daß dem Evangelium tein Abbruch gefchebe. Die Lage fei bi Beitem nicht fo verzweifelt, als fle dem in folden Dingen Unerfahrenen er schiene. Es seien schon oft, um geringer Ursachen willen, die billigsten Be schluffe aufgehoben worden: Die Curtisanen sepen mabrlich nicht in solchen Berthe, daß E. E. Rath, ihnen zu Lieb, feine Burger werde hinten ansetzu, in einem so frommen und driftlichen Handel. So und in diesem Sinn redeten fie und ich zu dem Bolle und vermochten badurch die angefachten & benichaften ein wenig zu befanftigen, bis wir, unterbeffen, ber Sache eines Triftigeren und Gemifferen rathen möchten. 3ch erhielt von dem Burger ausschuß die Bollmacht, mit dem Rathe zu handlen. Der tommende Samflag wird dazu anberaumt. Siebe, da kommt noch eine neue Tragodie hinzu.

<sup>\*)</sup> Appellation ber Gelichen Priefter von ber vermeinten Ercommunication bes hochwirdig. Fürften herrn Wilhelms Bischoffen zu Strafburg. Befchen uff Binftag nach Quasimobo. Darinn auch entbedt wirt bas geschwind Buhrnehmen bes Gegentheils. MDXXIV. 7 Bl. in 40. Sie ift Capito's Bert.

"Man macht meinem Capitel zu St. Thoma, welches die Pfarrei von St. Aurelien zu verfeben bat, die Hoffnung, und zwar von Rathewegen, wie verlantete, Buger werde die Pfarrei daselbst nicht erhalten, weil er verheinthet fev. Da galt es fich ins Geschirre ju legen, damit nicht auch noch von Hefer Seite ber ein neuer schädlicher Uebelftand dazu tame. Unterdeffen hat der, wie es scheint, von anderswo her aufgereizte Graf von Leiningen graus fem getobt und gedrobt. Denn da ich Donnerstags (7: April), als Abgeord. weer, zu ihm tam um die Sache abzumachen und den Streit (wegen der Bfarrei) zu schlichten, so hat er so ziemlich ruhige Rede und Antwort gegeben mb die Sache dann auf den folgenden Freitag verlegt. 3ch stelle mich abermals ein und zwar in der Wohnung des Chorherrn von hennenberg. Da fällt aber alsobald ber Menfch, im Beisein des Hausherrn, des Neffen und ganzen hausgefindes, mit solchen zornmuthigen und scheußlichen Schmahungen ther mich ber, daß, als vom Buthgeschrei ermudet, ihm die Stimme versagte, er mich erftechen wollte, ohne daß einer von den Umftebenden ihm entgegen trat. Aber Gott hat mich geschützt. Es war ein gefährlicher Stand, aber, skyleich mir nicht ganz wohl war, habe ich keine Miene verändert, bin auf grader Bahn unserer Sache geblieben, eingedent in jenem Augenblicke: daß and die Haare auf meinem Saupte alle gezählet sepen, und daß ich fallen oder davon tommen wurde, wie es dem Bater mohlgefällig, der feinem Rinde nichts Bofes wollen, und ohne deffen Wille tein Ungemach daffelbe treffen lann.

"Der Samftag der Rathssitzung tam heran. Ich redete und unterhandette mit großer Freimuthigkeit, indem ich die Grunde der Gegner, welche ich, weil ste nicht formulirt vorlagen, aus dem Gedachtniß vorbringen mußte, widerlegte und zu nichte machte.

"Es lag auf Allen, während ich sprach, jene allgemeine ernste und tiefe Stille, welche einzutreten psiegt, wenn Jeglicher seine Sache als verloren anssieht und Niemand getrauet dieselbe anzurühren. Sie beriethen sich untereinander beinahe fünf Stunden, und nicht ohne Gott. Denn dieselben herrn, welche mir, einige Tage vorher, die Pfarrei (zum Jungen St. Peter) abgefündigt hatten, erkannten mir dieselbe wiederum zu, die auf Johannis: d. h. wie se mir übertragen worden ward. Ueberdieß war beschlossen worden, die sammtlichen Pfarreien christlich zu versehen.

"Bir haben dieselben noch nicht inne und wir haben uns noch nicht so willig durchgekampst, daß wir, von den Gegnern ungehindert, Christum verkündigen mögen. Wunderbar ist es anzusehen, wie dieser Umschlag die Curtisanen betroffen, die bereits in den allenthalben ausgesandten Schreiben triumphirt haben, daß wir am Borabend unserer Berjagung seyen. Wie hat sich sie stellendes Gesicht in lange Falten gelegt vor Jammer und Elend! Alle frommen Christen aber sind, aus der Ansechtung der Berzweislung heraus, nur um so muthiger geworden. Die Eintracht zwischen Rath und Bürger, die

im wahren Grunde noch nicht gebrochen war, ist wieder völlig hergestellt. Wegen des bischösslichen Bannes, ist auch nicht der geringste Priester oder des geringste Weiblein in Unruhe gerathen, so zeitgemäß erschien die Appellation und so groß und günstig war der Ersolg. Der Senat unterhandelt meines wegen mit dem Grafen von Leiningen, und es handelt sich jest allein darum, die Anklagen zu widerlegen. Es geht jest Alles gut, aber es herrscht doch noch eine gewisse Unruhe in den Gemüthern, auch nach jener Schiesslawoche, in weise so viele und wichtige Dinge sich gleichzeitig zusammendrängten. Wir machn und bereits auf das Interdict, auf ein neues Reichsedict, auf die kaiserliche Acht, kurz auf den Gesammtanprall der Tenfels gesaßt, der, wie ich hosse, eitel und machtlos an uns abprallen soll. Denn, wenn der Bischof auf seinen Bahn beharrt, so werden wir ihm näher zu Leibe rücken und als einen verzweiselten Keind ihn bekännpfen.

"Obgleich diefes Alles schon fehr weitläufig gerathen ift, so wunscht is doch dir noch viel mehr mundlich zu erzählen; aber die Erwartung der An schläge des Bischofs und die Ungewißheit, in welcher die Pfarreien schweben zwingen mich hier zu endigen. Zwick hat dich zwar uns abgeschildert, abn bein Brief übertrifft fein Lob und die deutsche "Bermahnung an den Rach von Conftang", Die ich unmittelbar nach deinem Schreiben gelesen, ift bet Briefes wurdig, wenn fie ihn nicht übertrifft. Bas tonnteft du wirken, wem du dich zur Predigt bequemen wollteft. Das Borfchugen beiner Ungulang lichkeit ift hier nicht ftatthaft, in diesem Berke begleitet der hobere Beiftand jeglichen Berufenen. Es freut mich, daß ihr es endlich wagen wollt, Dasje nige auch außerlich zu erneuern, wovon ihr wißt, daß es durch das Wort fon in den Gergen ift. Bieles hat fich hier, gegen unfere Erwartung, ja ofm unfere Absicht und unfer Buthun gestaltet, mahrend ich, ber ich nur alljuge neigt bin in Glaubenefachen menschlicher Rlugheit ein zu größes Gewicht beige legen, nur Aufschub gesucht und nicht gefunden habe. Es war in der That ein Glud, daß Meister Matthaus (Bell) vor Allen, ohne mich und mein Biffen, die ganze papstliche Grundsuppe aufgerührt. Denn als mir Runde davor zukam und ich die Gefinnung der Zuhörer erforschte, da erkannte ich alsobald, wir seien dabin gekommen, daß wir entweder muthig vorangeben mußten, ob gleich der Erfolg und Ausgang noch im Dunkeln lag, oder, wenn wir zurick wichen, die ehrbaren und frommen Chriften in Muthlofigfeit fturgen murden: di alsobold lau werden und absterben, wenn fie fpuren, daß die Anführer mat werden. Den blaurerischen d. h. beredten Brief beines Bruders Thomas habe ich gelesen, gruße mir ben Berfaffer, nebft der gelehrten Schwester (Mar garetha), deren Rame oft hier genannt wird und in hober Achtung ftebt. Gir fürtreffliches Saus, das fo im Ueberfluffe folder Gaben und Segnungen fleht."

Daß in der Aufsetzung der Appellation, worin die Sieben fich auf ein

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero 4. Mai, 1524. Mss. A. B.

fwi christlich Concilium, das Regel von der heil. Schrift nehme, berufen, und in zwölf Artiseln die Richtigseit bischösslicher Procedur, gegenüber dem göttlichen Recht, hauptsächlich darthut, die Beihülse des besonders rechts- und geschäftskundigen Capito von unschätbarem Werthe war, und er, mit einer nie gesannten Tapserseit und Thätigseit, den Sieg der guten Sache über den dagegen erregten Sturm entschied, erhellt wohl schon aus dem Gesagten. Wit Recht schreibt in dieser Zeit Buzer, an den in Wittenberg weilenden, alten Frund Ressend: daß die Wittenberger auf seine Briese ihm nicht geantwortet und überhaupt unzufrieden mit ihm seien, musse er eben hinnehmen dis sie geruben ihm zu melden, worin er es versehlt: aber daß man sich eben so gegen einen Rann, wie Capito, benehme, könne ihn nur schmerzen. "Denn, obgleich wir euch Alle in hoher Achtung haben, als die ihr täglich jenes auserwählte Organ Christi, Martin Luthern höret, so können wir doch nicht umbin die Wahrheit anzuerkennen und ihr die Ehre zu geben in den Dingen, die wir hier mit Augen schauen, mit Ohren hören und an uns ersahren.

"Ber auch Capito früher gewesen seyn mag, jest ist er in der That und Bahrheit der Mann, welcher nicht allein mehr als viele Andere, um Christi willen, geduldet und erlitten hat, sondern auch, obgleich er kein disentliches Budigtamt bekleidet, die Geheimnisse des Schristwortes klarer erforscht und tiefer inne hat und sie mit glücklicherem Erfolge lehret, als viele Andere: dan, er ist der Steuermann, welcher das ganze Schiff unserer Kirche lenkt und ohne den wir in der jezigen Lage der Dinge, nicht ohne großen Berluft, sehn kinnten. Das ist so wahr, daß selbst Hedio es anerkannt, sammt der ganzen stüllichen Gemeinde. Ich glaube nicht fürchten zu müssen, daß dieser letztere sich wegen eueres Lobes überheben werde. Er ist fromm und prediget Christum wit eben so vielem Geschick als Eiser. Nichtsdestoweniger erkennt er, wie wir, wit großem Danke an, wie viel ihm die Rathschläge und die Unterrichtsbildung Capito's genügt haben.

"Da nun aber jener Alles bei euch gilt, wie die Gerüchte verlauten laffen, und dieser gar Nichts, so können wir nicht umbin, solches eber einer fleischlichen Beurtheilung als derjenigen des Geiftes zuschreiben."\*)

Um das Maß von Kämpfen und Beschwerden, welche auf die Prediger gegen Ende des Monats März und Aufangs April losstürmten, voll zu machen, tam auch noch der von vielen seiner Schüler und Bewunderer überstügelte Erasmus, dessen Berstinmung und Empfindlichteit, mit dem Alter und dem Boranschreiten der Reformation immer zunahm. Das grämliche Rännlein bellagte sich bitterlich bei dem Rathe, daß die letzte scharfe Schrift des "Bramarbas" (so nannte er den schon, über ein halbes Jahr, in einsamem Brabe der Insel Ufnau ruhenden deutschen Patrioten, Reduer und Dichter,

<sup>\*)</sup> Bucerus Nesseno. Wittenbergae. c. Init. Maji. 1524. Mss. Turic. Coll. Sim.

im wahren Grunde noch nicht gebrochen war, ist wieder völlig hergestellt. Wegen des bischöslichen Bannes, ist auch nicht der geringste Priester oder das geringste Weiblein in Unruhe gerathen, so zeitgemäß erschien die Appellation und so groß und günstig war der Ersolg. Der Senat unterhandelt meinetwegen mit dem Grasen von Leiningen, und es handelt sich jest allein darum, die Anklagen zu widerlegen. Es geht jest Alles gut, aber es herrscht doch noch eine gewisse Unruhe in den Gemüthern, auch nach jener Schicksalswoche, in welche so viele und wichtige Dinge sich gleichzeitig zusammendrängten. Wir machen und bereits auf das Interdict, auf ein neues Reichsedict, auf die kaiserliche Acht, kurz auf den Gesammtanprall der Tenfels gesaßt, der, wie ich hosse, eitel und machtlos an uns abprallen soll. Denn, wenn der Bischof auf seiner Bahn beharrt, so werden wir ihm näher zu Leibe rücken und als einen verzweiselten Keind ihn bekänpfen.

"Obgleich dieses Alles schon sehr weitläufig gerathen ift, so wunschte ich boch dir noch viel mehr mündlich zu erzählen; aber die Erwartung der An-Schläge des Bischofs und die Ungewißheit, in welcher die Pfgrreien schweben, zwingen mich hier zu endigen. 3wick hat dich zwar uns abgeschildert, aber dein Brief übertrifft sein Lob und die deutsche "Bermahnung an den Rath von Constanz", die ich unmittelbar nach deinem Schreiben gelesen, ist des Briefes würdig, wenn fie ihn nicht übertrifft. Bas konntest du wirken, wenn du dich zur Bredigt beguemen wollteft. Das Borfcbuten beiner Ungulanglichkeit ift hier nicht ftatthaft, in diefem Berke begleitet der hohere Beiftand jeglichen Berufenen. Es freut mich, daß ihr es endlich wagen wollt, Dasjenige auch äußerlich zu erneuern, wovon ihr wißt, daß es durch das Wort fcon in den Herzen ift. Bieles hat fich hier, gegen unfere Erwartung, ja ohne unfere Absicht und unfer Buthun gestaltet, mabrend ich, ber ich nur allzugeneigt bin in Blaubenssachen menschlicher Rlugbeit ein zu großes Gewicht beizulegen, nur Aufschub gesucht und nicht gefunden habe. Es war in der That ein Glud, daß Meifter Matthaus (Bell) vor Allen, ohne mich und mein Biffen, die ganze papstliche Grundsuppe aufgerührt. Denn als mir Runde davon zufam und ich die Gefinnung der Buhörer erforschte, da erfannte ich alfobald, wir seien dabin gekommen, daß wir entweder muthig vorangeben mußten, obgleich der Erfolg und Ausgang noch im Dunkeln lag, oder, wenn wir jurud. wichen, die ehrbaren und frommen Chriften in Muthlofigfeit fturgen wurden: die alsobald lau werden und absterben, wenn fie fpuren, daß die Anführer matt werden. Den blaurerischen b. h. beredten Brief beines Bruders Thomas, habe ich gelesen, gruße mir ben Berfaffer, nebft der gelehrten Schwester (Margaretha), deren Name oft hier genannt wird und in hober Achtung ftebt. Gin fürtreffliches Saus, das fo im Ueberfluffe folder Baben und Segnungen flebt."\*) Dag in der Auffetzung der Appellation, worin die Sieben fich auf ein

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero 4. Mai, 1524. Mss. A. B.

frei christlich Concilium, das Regel von der heil. Schrift nehme, berufen, und in zwölf Artikeln die Nichtigkeit bischöslicher Procedur, gegenüber dem göttlichen Recht, hauptsächlich darthut, die Beihülse des besonders rechts- und geschäftskundigen Capito von unschäßbarem Werthe war, und er, mit einer nie gekannten Tapferkeit und Thätigkeit, den Sieg der guten Sache über den dagegen erregten Sturm entschied, erhellt wohl schon aus dem Gesagten. Mit Recht schreibt in dieser Zeit Buger, an den in Wittenberg weilenden, alten Freund Ressend; daß die Wittenberger auf seine Briefe ihm nicht geantwortet und überhaupt unzufrieden mit ihm seinen, müsse er eben hinnehmen dis sie geruben ihm zu melden, worin er es versehlt: aber daß man sich eben so gegen einen Mann, wie Capito, benehme, konne ihn nur schmerzen. "Denn, obgleich wir euch Alle in hoher Achtung haben, als die ihr täglich jenes auserwählte Organ Christi, Martin Luthern höret, so können wir doch nicht umhin die Wahrheit anzuerkennen und ihr die Ehre zu geben in den Dingen, die wir hier mit Augen schauen, mit Ohren hören und an uns ersahren.

"Ber auch Capito früher gewesen senn mag, jest ist er in der That und Wahrheit der Mann, welcher nicht allein mehr als viele Andere, um Christi willen, geduldet und erlitten hat, sondern auch, obgleich er kein öffentliches Predigtamt bekleidet, die Geheimnisse des Schristwortes klarer erforscht und tiefer inne hat und sie mit glücklicherem Erfolge lehret, als viele Andere: kurz, er ist der Steuermann, welcher das ganze Schiff unserer Kirche lenkt und ohne den wir in der jezigen Lage der Dinge, nicht ohne großen Berlust, seyn könnten. Das ist so wahr, daß selbst Hedio es anerkannt, sammt der ganzen christlichen Gemeinde. Ich glaube nicht fürchten zu müssen, daß dieser letztere sich wegen eueres Lobes überheben werde. Er ist fromm und prediget Christum mit eben so vielem Geschick als Eiser. Nichtsdeskoweniger erkennt er, wie wir, mit großem Danke an, wie viel ihm die Rathschläge und die Unterrichtsbildung Capito's genügt haben.

"Da nun aber jener Alles bei euch gilt, wie die Gerüchte verlauten laffen, und dieser gar Nichts, so können wir nicht umbin, solches eher einer fleischlichen Beurtheilung als derjenigen des Geiftes zuschreiben."\*)

Um das Maß von Kämpfen und Beschwerden, welche auf die Prediger gegen Ende des Monats Rärz und Anfangs April losstürmten, voll zu machen, tam auch noch der von vielen seiner Schüler und Bewunderer überstügelte Erasmus, dessen Berstimmung und Empfindlichleit, mit dem Alter und dem Boranschreiten der Reformation immer zunahm. Das grämliche Männlein beklagte sich bitterlich bei dem Rathe, daß die letzte scharfe Schrift des "Bramarbas" (so nannte er den schon, über ein halbes Jahr, in einsamem Grabe der Insel Ufnau ruhenden deutschen Patrioten, Reduer und Dichter,

<sup>\*)</sup> Bucerus Nesseno. Wittenbergae. c. Init. Maji. 1524. Mss. Turic. Coll. Sim.

Ulrich von Hutten) nebst einigen stacheligen Bertheidigungsschriften seiner Freunde Brunfels und Eppendorf, in Straßburg erscheinen durften: und zwar so, daß Capito und Sedio nicht allein darum gewußt, sondern der letzten sogar, diese "schäbichten" Menschen", namentlich Brunfelsen beherbergt, weil er verehelicht und mit Frau und Kindern in Noth und Elend war. Er hatte zwar hösliche Entschuldigungsschreiben von Capito und Hedio auf seine Beschwerden bekommen; aber Zwingli hatte ihm auf seinen Beschwerdebrissgegen den Berstorbenen, auf gut schweizerisch, grade heraus geantwortet: "wes du weist und treibst, das fruchtet uns nicht, und was wir wissen und treiben, das siehet dir nicht an."—"Wie, wenn er (so setzt der gereizte Humanist hinzu) mit Paulus in dem dritten Himmel verzückt worden wäre und dort Dinze gesernt hätte, die uns armen Erdensöhnen verborgen geblieben."

Als daher der Rath, auf die Berhandlungen Hedio's hin, sich damit be gnügte, dem Buchdrucker Peter Schott einen Berweis zu geben und dabun zeigte, daß er die Sache für gar nicht so "evangeliumsgefährlich" ansehe, als 🜬 Herr in seinem Briefe fie dargestellt hatte und daß es fich jest, in diesem Riefem kampfe, um Dinge handle, vor denen eine perfönliche Eitelkeitsfrage, auch wenn fie einen Erasmus betreffe, nothwendigerweise verschwinden muffe, da tannk fich der verlette, ehemalige Gelehrten-König nicht mehr. Die Grafburger, welche allerdings bereits angefangen hatten, nicht mehr das Sochfte in latein fche, belletriftische Sprachreinheit und Rhetorit zu fegen, und befonders wegen der Bibel auf Hebraisch und Griechisch drangen', waren nun die Feinde der Wiffenschaft (bonarum litterarum), und als solche suchte er fie, den "verschmitten" Capito besonders, bei Delanchthon und den Bittenber gern, auch als Beschützer der unruhigen literarischen Bagabunde und Um fturzmanner, in flaglichem Tone darzustellen. Die Bittenberger, und befor ders der in diefen Dingen instinctmäßig fehr fein fühlende Luther, hatten fon gemerkt, daß die fuddeutschen freien Stadte so wie diejenigen der Schweig was die Consequenz in dem großen "Schriftprincip" und die praktische Anwerdung und Durchführung deffelben anbelangt, von einem "anderen", das beift, freieren, ungehinderten, und durch ihre republikanische Berfaffung hervorge rufenen Geifte in der Reformation, getragen wurden, als die, vermöge ihm angestammten Sitte, durch und durch absolut-monarchischen Manner der Univerfitat seiner durfürftlichen Gnaden zu Sachsen. Erasmus fand daber mit seinen politischen und literarischen Ginflufterungen und Befürchtungen, troi bem Tadel welchen man, hinfichtlich der Zweizungigkeit und Unentschiedenbei auf ihn warf, ein geneigtes Dhr und die beginnende Spannung gegen Dies nigen, welche unabhangig fur fich felbft, und megen des fleigenden Ginfluffel von Zwingli, mehr oder minder in seinem Sinne zu reformiren gedachten, be kam eine verderbliche Nahrung. \*) Dan fing an in Bittenberg ben ungerech

<sup>\*)</sup> S. über biefe Angelegenheiten Epp. Erasmi. Edit Lond. p. 986, 950, 951

ehandelten Erasmus zu bedauern, und Buger antwortet darauf in dem schon mgeführten Briefe mit einer Ruhe und Entschiedenheit, die dem Stragburger Beiste, welchen sie aussprach, kennzeichnet und Ehre macht.

"Ihr feid über die Magen ungehalten gegen uns", fagt er, "daß wir so mbillig gegen Erasmus feyn sollen. Mein lieber Reffenus, Erasmus mag mm zu und Evangelischen halten oder nicht, immer bleibt er und theuer und werth, aber eben deswegen munschen wir ihm eine beffere Ginficht und Gefinkung und find ficher weit entfernt, etwas Boses gegen ihn im Schilde zu Abren. Da er aber den Handel des Glaubens fo geringschätzig betrachtet und ben ihm, als nicht zur wahren Frage gehörig, in die Welt hinaus schreiben barf und es für einen disputirlichen Gegenstand, eine theoretische Schulfrage halt: ob wir durch den Glauben allein gerechtfertigt werden, was alle Apostel Merall lehren und treiben, so konnen wir ihn hierin nicht allein nicht entschul-Ngen, sondern auch nicht billigen. Wir wissen, daß ihr unserer Bertheidigung **lerin nicht bedürfet, auch u**nterfangen wir uns derselben nicht, zumal Einer, hiftus, unser aller Schutz und Schirmherr ift. Indessen können wir nicht Bofen gut und zum Guten bofe fagen. Außerdem, daß wir unter uns Magen, daß der gelehrte Mann in so verkehrten Sinn dahin gegeben, zumal, la wir täglich erfahren muffen, wie er die Herzen so gar Mancher von dem frien und reinen Bekenntniß Gottes und Christi abwendig macht, ist niemend von uns, der irgend etwas gegen ihn habe."\*)

Benn diefes Berhaltniß zu den Wittenbergern ein bereits fcon gemmutes war, so gestaltete sich dasjenige zu Zwingli, den Zürichern und Baftern um so freundlicher und freier, so wie fie denn auch, durch die inneren außeren Berhaltniffe, auf einander angewiesen waren. Buger hatte fich son bereits an Zwingli mit allerlei Anfragen und Ansichten über die neue Archengeftaltung gewandt, und es war keine geringe Freude, als mitten in dem ampfe ein ermuthigendes Schreiben des Schweizers, unter Anderem, auch midete, daß er bereits, nach dem Borgange von manchen seiner Amtsgenoffen nd wie die Straßburger, öffentlich in die Ehe getreten war (2. April): ein Schritt, der Bugern um fo mehr Freude machte, als er ein geborner Che-Mfter war und alle Welt, aber namentlich die Geistlichen, dazu ermahnte und beingte. Bon der, in kirchlichen Fragen, freundschaftlichen Selbstständigkeit ab er in feiner Antwort (14. April), einen charafteriftifchen Beweis. Die frage von den Bildern, oder, wie die Schweizer und auch unsere Borfahren be in Berehrung ftebender Beiligen Bilder nannten, von den "Gögen", war fin früher in Anregung gekommen und mar wegen des wahrhaft abgöttischen Mibrauche, ber mit vielen berfelben eingeriffen und unterhalten worden, zu dier Sauptfrage beider Barteien bei dem Bolle geworden. Der Magistrat

<sup>\*)</sup> Bucerus Nesseno, init. Majas. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml. Bon bie: fem wichtigen Briefe ift, leiber, alles liebrige verloren gegangen.

Banm, Capito u. Buger.

hatte bereits, mit Glimpf, die ärgerlichsten, wo es geben mochte, abg Rarlstadt aber hatte in Wittenberg radical gefänbert und sich auf das t Berbot derfelben und auf die apostolische Einfachheit des Cultus u Bottesbaufer berufen. Es entftand baber, bei bem Drangen und dem C der Leute in den Gemeinden für und wider, die Frage: find die Bi den driftlichen Rirchen überhaupt, durch die beil. Schrift, unbedingt ver Bei dem fonst gar nicht unpoetischen und unfunftlerischen Buricher matoren gaben zwei Dinge ben Ausschlag: Der grauenhafte Digbrauch 1 tausendjährige Gogendienft, der ein Pasquill auf die Worte mar un ift: ber Bater will auch haben, die ihn also anbeten: im Beifte und Bahrheit; und dann das gottliche Berbot: Du follst dir kein Bildni irgend eine Geftalt machen u. f. w., fo daß er ihre unbedingte Bern aussprach. Da fteht Gottes Wort im alten Bunde! rief er Bugern gu. aber antwortete ihm: daß auch er alle die migbrauchlichen Bilber Rirchen gerne abgethan febe, aber aus anderen Grunden als Zwingli. aum ärgerlichen Unftog ber Schwachen gereicht, für Die Chriftus gef bin ich verpflichtet, felbit auf Befahr meines Lebens, megguraumen.

"Nun aber find jene Bogen und Bilder für Biele ein anftogiges bin daß fle laffig merden in der Liebe des nachften, ihn weniger mit Bob unterftügen, und auch mit Menschensagung und Fündlein bei Gott Et verdienen glauben, zu geschweigen, ber bandgreiflichen Abgotterei be in großer Bahl zu Golz und Stein, als zu einer gegenwärtigen Gotth Bebet verrichten: so foll man sie benn abthun. Du stütest dich alle das Bilderverbot des alten Bundes, das man nicht in der Schärfe 1 kann ohne alle Bilder in und außer der Rirche, ja die Malen Bildhauerkunft, ale gottlos und verboten zu betrachten. Dit den stellen (Exod. XX, 4 u. 5 und Lev. XXV, 56) kann man nichts er als daß man die Bilder nicht anbeten noch fonft verehren foll. Für den & find alle diese Dinge frei, denn er weiß, daß ein Bild und Göge an u fich nichts ift, wie Paulus fagt, und fo gut ich, als ein Chrift, ein Di Sabbaths bin, Opferfleisch effen darf, eben so gut darf ich ein Bild ( der Apostel, des Kreuzes, jur Erinnerung, jum Andenten, jur Eri meines Beiftes haben, mit eben dem Rechte, als ich Bilder von Rra Gras und Thicren u. f. w. haben darf, aber fo, daß ich niemand ein Aergerniß gebe. Um des Aergernisses willen enthalte ich mich at Opferfleisches, bin aber gewiß, daß Gottes Wort zwar den Migbrai Bilder, den Gebrauch aber den mahren Christen nicht verbietet. In dem Chriften frei gestellten Dingen, bebt der Migbrauch den Gebraud auf, obgleich fich der Einzelne, um des Nächsten willen, manchmal diefe heit begiebt um des Aergernisses willen. Inzwischen stimmen wir vollt in dem Grundsage überein, daß man vor Allem, wie auch Luther mei Bilder und Gögen in dem Herzen zerftoren und fie aus demfelben reißen

daß fie dieselbigen mit Baulus fur Richts achten: dann tann eine Obrigkeit mit Beisheit thun, mas die Umftande und das Beffe der Gemeinde erfordern. Daß du dein Urtheil nicht willst den Bittenbergern gefangen geben, tann ich nur loben, denn, in Blaubensfachen, follen wir felbft nicht auf einen Engel vom Fimmel boren, sondern allein auf das ewige Gotteswort. Aber weil fie in der Rundmachung deffelben ein Großes gethan, so halte ich, mit dir, ihr Urtheil für höchst beachtenswerth, indem ich zwar nie den Personen, als solchen, sondern dem von ihnen angeführten Worte Glauben schenken werde. Denn wir wiffen alle nur zu gut, in welches Berderben die Kirche dadurch gefturzt worden, daß wir so viel aus dem Menschen gemacht und so leichthin ihnen geglaubt haben. — Bie hat mich der Schluß deines Briefes, die freudige Berachtung ber Belt und Alles beffen, mas in ber Belt ift, bei beinen Burdern gefreuet. D bitte ben Berrn mit uns, daß er Goldes auch bei uns bewirke, benn auch wir muffen in das einftimmen, mas du von den liftigen Anschlägen der Widerchriften flagft. Dazu tommt, daß bei uns das Evangelium noch nicht fo tief gewurzelt: daß es alle Furcht und Beforgniß aus den Gergen vertrieben, von anderen lebelständen nicht zu reden."\*)

Indessen sollten auch die Berhältnisse mit Wittenberg in ein besseres Geleise kommen. Während der Reise, welche Melanchthon, dieser Tage, seine Mutter zu besuchen nach Bretten machte, benutzte Capito in Begleitung des Humanisten Sapidus die Gelegenheit, um sich mit diesem Busenfreunde Luthers persönlich zu besprechen (Ende April). Wo dies geschehen, ist unbekannt, aber der Erfolg war ein so günstiger, daß auf Melanchthons Bericht hin, Luther auf das Freundlichste an Capito schrieb (25. Mai 1524), zum Zeugnisse, daß jenes durch die Feinde ausgestreuete Gerücht, von einem Zerwürfnis zwischen ihm und Capito und den Straßburgern, eitel sey. Es rühre wahrscheinlich von der unglücklichen Beröffentlichung und deutschen Uebersehung jenes Brieses vom 17. Jan. 1522 her, den die Leute ausgebeutet hätten. "Dazumal warst du aber auch ein ganz anderer Mann und in der Anechtschaft des Hoses, jetzt hingegen bist du ein Gefreieter Christi, ein Anecht und Diener des Gvangeliums, ganz mein lieber Freund, so wie ich ganz der Deinige bin."\*\*) Das verdeckte Geschwür war etwas erweicht, aber nicht geheilt.

## Sechftes Capitel.

**Hedio's und Capito's Heirath. Die Strafburger Aeformation muß sich gegen Freund und Feind wehren.**— Murner, die Flüchtlinge, **Treger**.

Unter allen Strafburger Predigern, die bisher für die evangelische Lehre und Freiheit aufgetreten, war Riemand mehr ehelos, als der Pfarrer zu

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio. 14. April 1524. Opp. Zwingli Ed. Schul. Tom. VII. p. 335-341.

<sup>\*\*) 6.</sup> De Bette, Luth. Brief. II, 522 u. 524.

St. Martin, Symphorian Altbießer, welcher alsbald mit seiner langjährigen Haushälterin in Ordnung kam (23. Mai 1524), Gedio und der Propst zu St. Thomä. Wenn dem umsichtigen Domprediger noch ein Bedenken geblieben wäre, die Zeit und Umstände anbetreffend, so hätte es schwinden müssen durch die Veröffentlichung des Rathes: welche allen Mönchen und Nonnen es frei stellte, ihre Klöster zu verlassen, ihre Ordenskleider abzulegen und in die Ehe zu treten, wo er sie schüßen wolle, wenn sie in der Stadt blieben und den Bürgereid leisteten.

Es war daher ein Bürgerfest, als er (30. Mai) die reiche Gartnerstochter Margaretha Trent, trot dem sogar gegen den Altammeister sich vergessenden Widerstande ihres Bruders, heimführte und nach der Trauung, in Gesellschaft der Amtsbrüder, seines Landsmannes Franz Jrenicus von Ettlingen und des Hagenauer Schullehrers hilspach, in Gegenwart gar mancher hern des Rathes, das Mahl gab.

"Da hatteft du die Menge Leute auf der Strafen und den Plagen feben follen, welche schaueten und beobachteten wie die Geladenen ein und ausgingen."

"Neberdieß", so fährt der Gast und Augenzeuge, Gerbel, fort, "kommen alle Tage eine Menge Landleute herein, um die deutschen Messen zu hören. Die Pfaffen sahren zwar nach ihrer Gewohnheit fort, die schmutigsten Schmähungen auszustoßen und Christum zu treuzigen, aber der Bischof hat von seinem Schreckipstem abgelassen. Was er heimlich treibt, ist unbekannt. Ich glaube, daß er zu besserer Gesinnung kommen wird, sobald er eine andere Umgebung bekommt, mit anderen Augen sieht und mit anderen Ohren boret."

Mit der Verehelichung Capito's hatte es schon mehr Schwierigkit, wegen der Stellung und Burde des Mannes, der deswegen behutsam in seiner Bahl sein mußte und wollte, und dessen Lage, als Haupt des Capitels, nicht ohne Bedenklichkeiten war. Inzwischen scheint Buger, der Antreiber, im Bertrauen von Capito ersahren zu haben, daß eine von Basel her ihm wohlbe kannte Ottilie von Utenheim, Verwandte des Bischos daselbst, jest verwittwete von Berkheim, ihm, ihren Sitten und Wesen und Alter nach, anständig wäre. Das ließ sich Buger nicht zweimal sagen, sondern fragte alsbald in einem uns noch, im Entwurse, erhaltenen Brief bei der edlen Dame an, die offenbar durch ihre evangelisch-reformatorische Gesinnung schon bekannt war. Das ziemlich lange Schreiben beginnt mit dem Jammer, den die "Pfassensteuschheit" in die Christenheit gebracht, sowohl unter die Geistlichkeit als unter die Lahen, besonders auch dadurch, daß der Ehestand, als unreine Unvolktommenheit, herabgewürdigt und die Ehe den Geistlichen gar, gegen Gott und Recht, verboten worden zu ihrem und anderer Berderben.

"Da hatte nun das Licht des Evangelinms die Herzen erleuchtet und die

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio: Centuria, p. 68. Erasmus Pirkheymero: Epp. Ed. Lond. p. 1925.

Bewiffen gefcarft, fo daß Biele, die in geistiger oder leiblicher Unreinheit gelebt, nit Gott zu der Che gegriffen, und Andere fepen den Ersteren, unter denen er ewefen, nachgefolgt: damit nicht langer alle Begriffe von Sittlichfeit schmählich erwirrt und mit Zugen getreten murben, und Schande wider Schande und ihrbarteit wider Chrbarteit murde. Um diefen Grundfat gegen alles Gedrei, ben Gebrauch und das Bertommen zu ftarten, sepen viele in die Che getreten, Die wohl ihrer Freiheit hatten mit gutem Gewiffen gebrauchen mogen. Bu diesem driftlichen Berte durch das Beispiel mit zu wirken, fepe eines jegichen wahrhaft von dem Evangelium ergriffenen Gemuthes Pflicht, Dieweil wir nicht uns felbft, fondern dem Nachsten ju Rug, Lieb und Befferung leben follen, ob wir schon deswegen das Rreuz und die Schmach Christi zeitweilig tragen mußten. Dieg Alles, liebe Schwefter, hat auch bewegt unseren Bater und Bruder in Chrifto, Doctor Bolfgang, Propft ju St. Thoma, jetund Pfarrer und Bischof der größten Pfarrei so hier ift, zum Jungen St. Beter. Db er icon vielleicht ohne großes Brennen mochte aus der Che bleiben, so hat er doch angesehen die große verderbliche Noth, welche viele erleiden, die duch sein und seines Gleichen Exempel gestärkt, das Joch des Teufels, ob Bott will, hinwerfen, und fich Chrifto für immer gang und gar ergeben wirden; wie er denn gesehen hat, daß mein Exempel schon, vor dem jedermann aufangs gescheuet hat, Bielen Ursache gegeben: fich auch hin, auf Christum, zu wagen. So will er fich auch in die Ehe begeben und ein Bischof sepn, wie es der beil. Geift ohne Beisatz haben will, der eines Beibes Manne sepe. Bie wohl er gewußt hat, daß Etliche die Babe der Reuschheit haben wurden, so hat er boch babei auch bedacht, wie verderblich es feyn murde für Undere, wenn fie derselben gebrauchten. Denn sobald außer der Ehe zu leben eine Heiligkeit geworden ift, da hat feiner, der Unheiligst seyn wollen, und damit ift der jegige Jammer eingeriffen, fo daß es wohl beffer gewesen mare, die Alten hatten, den unbegabten Brudern zu gut, fich ihrer Freiheit nicht gebraucht und varen Bischöfe gemesen, wie es ber beil. Geift gelehrt hat: jeder eines Beibes Rann. Benn aber dieß je nothig gewesen ift, so ift es jest noth, da die Belt de gesegnete Ehe sogar nicht will, weil der Teufel schmeckt, was sie ihm für inen Abbruch thun werde.

"Dieweil er aber, zur Förderung göttlichen Wortes, in die She kommen vill, so ist auch von Nöthen, daß er ein solches Gemahl habe, die Gott in der ihe und sich nicht selbst suche, des Kreuzes, das allen göttlichen Dingen anängt, keine Scheu trage und erkenne, daß alle Dinge der Ehre Christi nachaseten seben, damit so seine ganz auf Christum hin angefangene She desto wehr den Anderen Muth gebe ihm nachzusolgen und dazu helse, die teuselische ehre abzutreiben. So hat er sich denn in dieser Meinung auf christliche zungfrauen und Frauen bedacht, aber keine gesunden, mit der er sich getrauet er Priesterehe den Weg noch weiter zu machen als mit Euch. Wenn das in zuerer Gelegenheit wäre, das ist, wenn Ihr fändet, daß Ihr damit seinem

christlichen, nothwendigen Fürnehmen förderlich sehn könntet: was wir ja alle, sofern uns möglich, zu förderen schuldig sind. Denn wir wissen, daß Euer Glaube der Art ist, daß, wenn Ihr hier helsen wollet das Kreuz Christi tragen, so wird es gar manchen viel leichter werden: deß haben wir keinen Zweisel. Darum, liebe Frau und Schwester in Christo, ist Euch hier wohl zu bedenken, welche Förderniß Ihr dem Reiche Christi schaffen möget, und weil auch wir hoffen, Christi und von seinem Geiste regiert zu sehn, so möget Ihr erwägen, ob dieß eine Berufung Gottes sehe. Ihr wisset ja allzuwohl, wie wir alle Dinge dem Willen Christi nachsehen und wie Diejenigen an die Spige treten sollen, die Gott mit seiner Erkenntniß am fürnehmsten begabt hat. Unser Leben soll also beschaffen sehn, daß wir um Christi willen allen Dingen absagen und an den Bornehmsten soll sich das am meisten zeigen.

"Ihr möget wohl in dem Wandel und Leben, das Ihr jett führet, Chriftum bezeugen, jedoch alfo, dem Gotteswort zur Forderung, an die Spite treten und das Rreug am barteften Orte angreifen, das, dunkt mich, ftebe nunmehr Euch befonders zu, als einer Chriftin, die schon eine geraume Zeit in der Rampfichule gelernt hat. Ihr wiffet, daß je Größere fich an Chriftum ergeben, um fo größer ift die Ehre Chrifti. Run aber hat er Euch mit dem Abel, mit bem Berftand, mit der Bucht, dem guten Gerücht nicht vergebens zum Evangelium berufen. Bas 3hr bisher gethan habt, ift driftlich, aber noch gewöhnlich, aber Guch in eine fo vermaledenete, gefreuzigte Che ju begeben: das mare ein Meisterstück. Daß Ihr aber das Reich Chrifti dadurch hoch fördern würdet, das, achte ich, könnt 3hr bei Euch felbst wohl abnehmen. Euer Gemahl wurde je, vielmehr als jest, der fenn, der das Fahnlein truge im Evangelio; denn, ohne groß Lob geredet, ist er schon fürwahr derjenige, welcher das Schifflein Christi bier führet, ohne den (wenn nicht Gott dann durch andere Mittel und Bege unferer Ungulänglichfeit zu Gulfe fame) & manchen groben Stoß erhalten murde.

"Sodann ist die Form seines Lebens so gütig und, wie er es durch freit Hingabe großer Dinge (Aemter und Würden) vor der Welt bewiesen, dem Kreuze so ergeben, daß derjenige Christo nicht schlecht "hosterete" (Diente), der dem Manne in seinem Dienste Hüsse leistete. Das ist auch gewiß (wie wohl er oft blöden Leibes gewesen), daß durch eine christliche Gehilfin, wie Gott dem Adam geschaffen hat die Eva, er zur christlichen Arbeit hoch gefördert und gestärkt würde.

"So benn Ihr nun Christi seyd und nicht Guer eigen, auch nicht Guere Freunde und noch viel weniger der Welt und denen so Christum nicht erkennen; weil keine Berufung Christi zu verachten ist und Ihr ans viel Ursachen, dieses unseres Vaters und Bruders Begehren und mein Bitten, als eine Berufung Christi etwa erkennen möchtet, und weil wir ganzlich hoffen, daß auch wir den heil. Geist haben, so ermahne ich Euch durch Christum den gekreuzigten und verdammten: wollet dieß mein Schreiben zu Gerzen saffen

id nach Anrufung der Gnade Gottes die Sache erwägen, was darin der sille Gottes, dem wir allein leben sollen, vermöge. Auch deucht mich ganz nistlich, weil unser Anstinnen gänzlich zur Förderung der Ehre Christi gesehen ist, daß Ihr, wie Ihr denn schon vorher mehr gethan, auß Schleuigste, so Euch immer möglich, hierher kämet, was Ihr noch ohne Unrath jun möchtet, um dann desto besser zu erkennen, was Christo hierin gefallen wirde oder was nicht. Denn er ist mein Zeuge, daß ich weder zur Ehre noch a Anderem rathen wollte, wenn ich nicht denken möchte, daß es zur Ehre ihrist förderlich sehn sollte." Nach nochmaliger Bitte, Gott anzurusen, was i irgend auch thun wolle, und mit dem umgehenden Boten zu antworten, ihrt er fort:

"Da Euere Freunde, Sans von Utenheim, seine Sausfrau Ester und ju Schwester Ursula Truchsegen von Basel, die auch dem Evangelium anangen, Dr. Wolfen kennen, so zweiflen wir nicht, Ihr wurdet solchen einen befallen thun, fo wie allen denen, die Chriftum fennen. Der anderen, iffet 3br mobl, ob es icon Bater und Mutter maren, ift gar nicht gu ten. Ja haffen foll man fie, wenn fie driftliche Sachen bindern wollten nd der Welt Scham mehr achten als Gottes Ungnade. Nicht mehr! Der beift Chrifti bemahre Euch und lehre Euch antworten mas zur Ehre Chrifti enstich fenn wird." Sie sollte indessen Zells Schwester nichts davon merken iffen, weil sie etwa lieber wollte, daß Capito eine von Zells Geschwahen heis thete, was doch, aus gang driftlichen Ursachen, nicht angebe. "Wiffet", so igt er in einer Nachschrift hinzu, "daß, obwohl in großem Widerstreit, der err fein Bort gang fraftig mirten lagt, fo daß ich nicht zweifle, der Biderrift muffe nachlaffen. Der Bischof (burch wen beredet, weiß ich nicht) hat usere Brüder verbannt. Sie haben appellirt. Derfelben Appellation schicke b Euch und auch fonft ein Buchlein (Barnung an die Gidgenoffen) wider nen anderen Feind Chrifti gemacht, wie Ihr im Buchlein lefen werdet. Beide nd Berke des Doctor Bolfgang Capito unseres Sauptmannes in Christo, n durch seinen driftlichen Rath und seine treue Arbeit uns väterlich vorfteht nd die großen Gaben, so ihm der Herr verliehen hat, gefliffentlich zur Aufichtung des Reiches Chrifti gebrauchet. Die Buchlein find etwas übel gerudt, benn es wurde fehr geeilt. Biffet auch, daß Dr. Caspar (Sebio) Redicant im Münster eine ehrsame, wohl befreundete und wahrhaftige Jungrau zur Che genommen hat und bald zur Kirche geben wird. Denn es ja Roth thut, daß wir der verbannten Che wiederum fo ernstlicher bervorhelfen, t mehr wir fie verfolgt sehen, dieweil wir gesehen, daß die falsche teufelische Ruschheit ein Untergang alles Glaubens und aller Ehrbarkeit gewesen ift."\*)

<sup>\*)</sup> Der eblen, züchtigen, driftlichen Frauen Otilien von Bertheim, geborne von Utenheim, mehner gunftigen Frawen in Chrifto. (c. Ende April 1524.) Mss. A. B.

Mann muß Achtung haben vor einer folden, den Geift der Zeit, de Mann, welche es galt und die Frau, welche angegangen wurde, charakter strenden Ehebewerbung! Hier ist ein für nichts weniger als die Dessentlichte bestimmtes Document, vor dem die Spötter und die Begeiserer des Ehesta des jener Männer verstummen mögen, welche gestützt auf die heilige Schri und auf die Stimme ihres Gewissens, der gewissenlosen Hierarchie ein, Jah hunderte lang heillos in Beschlag genommenes Christen- und Menschenred wieder aberobert haben: ein Recht, dessen schnöde Berweigerung in der pahl lichen Kirche bis auf den heutigen Tag, ein Verbrechen gegen die össentlichen Koral und gegen das Gewissen von zahllosen Priestern ist. Es ist nicht b kannt, warum aus dieser Sache nichts wurde. Es ist nicht unwahrscheinli daß, troß der ausgesprochenen evangelischen Gesinnung Ottiliens, die bische liche Berwandtschaft ihren Einsluß geltend machte.

Capito war in der Strafburger Umgebung, welche die Dornbede ber & denklichkeiten, die ihn fo lange peinlich umgarnten grundlich durchbrochen bat ein anderer Mann geworden. Tropdem aber daß Bellican in Bafel, welch Capito zum Ablegen ber Rutte ermahnt, ihm antwortete, er flebe noch an m fürchte eber badurch zu ichaben als zu nügen, und obgleich er bedenklich bing sette, daß sich das Gerücht verbreite, Capito gedenke sich zu verehelichen, m daß er wegen der icallichen Nachrede das ichnelle Dreingreifen der Strafbu ger nicht flug finde, fo schritt der Propft dennoch zur einmal beschloffenen El Ugnes, die Tochter des hochachtbaren XIIIer Rathes, Sans Ulrich Roett und folglich aus einer ber bochften und angesehnften Familien ber Reichoftal reichte ihm ihre Sand (1. August). Somit waren alle geiftlichen Führer der A formation nicht allein verehelicht, sondern fle hatten auch die mutbigen era gelischen und jum Theil febr ausgezeichneten Lebens - und Rampfesgefat tinnen, mit Ausnahme Bugers, alle in Strafburg gefunden. Denn, we Rampf und Streit die Losung des ganzen Lebens dieser Manner war, so ge Dieß besonders von diesen und den nachstfolgenden Jahren.

Nachdem der Augustiner-Provinzial vor der Hand abgefertigt word trat der scurrile und verkäusliche Klopssechter, Thomas Murner, auf (Ansan Juni 1524) und sing an, über das eilste Capitel des Corintherbrieses so Gegenvorlesungen zu halten, zu Gunsten der Messe, und in seiner pobelh derben und großsprecherischen Beise über die Prediger und ihre deutsche Webergusallen, und sie zur Disputation herauszusordern, aber nicht zur mu lichen, sondern zur schriftlichen. "Es ist das alte Lied: die Messe sein Op und nach der Wandlung seine kein Brod mehr da und dergleichen. Ich wold du könntest nur einmal ansehen und hören", so schreibt Gerbel an Schwe "wie er mit seiner keck-dreisten Stirne bald sühend, bald aufspringend se Unverschämtheiten ausstößt. Capito, Buter und Lambert von Avigi antworten Tag für Tag auf die frechen Behauptungen des Polterers, son in den Predigten als auch in ihren Vorlesungen, wozu sich eine ungeher

Renge drängt und worüber Murner bersten möchte und immer schreit, die gesehrten Borlesungen und Disputationen gingen die Layen nichts an: sie sollten zu Hause bleiben und da ihr Handwerk treiben und jeglicher bei seinem Keisten bleiben und Dergleichen, womit er die versammelte Menge ausschilt. Denn das Alles geschieht in dem Barfüser Kloster und, wie gesagt, unter großem Judrange der Juhörer. Es ist eine wahre Hohe Schule. Dreimal in der Boche liest Capito über den Jeremias, dreimal Butzer über die Psalmen, Lambert von Avignon alle Tage über den Ezechiel und endlich dann Murner iber den Baulns. Gott gebe, daß Alle allein den Ruhm des eingebormm Gottessohnes suchen und den Nutzen der Zuhörer."\*)

Der von Butern namentlich zu einer kleinen Disputation aufgeforderte Burner, welcher seine Behauptungen aus der Schrift zu erhärten versprochen hatte, verweigerte sich über die von Ersterem aufgestellten Säpe, die Messe betreffend, zu disputiren, und so gleichsam den Rampf anzunehmen. Als dieß bekannt wurde, so schloß man ihm die Thüre des Lesesales vor seinen Augen zu, indem man ihm sagte, er solle zuerst den Predigern 'antworten, über die er thzich mit seinen verläumderischen Schmähungen bersiele in seinen Vorlesungen, ohne daß er dahin gebracht werden könne, auf die Widerlegung mit der Schrift zu antworten. Alsbald schrieb er in alle Welt: wie er unter einer Rotte von mehr als zweihundert Auswieglern, kaum mit dem Leben davon gekommen, weswegen er von dem eigenen Zeugen, den er angerusen hatte, dem Ritter Ludwig Felsth, der Unwahrheit überwiesen wurde.

Buger hatte ihm seine Sage begehrt, aber erft einige Tage nachher, nachdem der Brediger die Bertheidigung feiner Gage vollendet, fandte ibm Buger ichrieb dann, um ein Ueberfluffiges Murner seine Borlesungshefte. ju thun, und um dem Brahler auch nicht die geringste Sandhabe zu laffen, tine turge Antwort: "Bon des Herrn Nachtmal, auf die Ginwurfe Murvers, welche er zum Theil selbst erdacht, zum Theil aus des Bischofs von Rocefter und anderer Frommigfeitsfeinde Bucher zusammen gestoppelt bat." Das feltene Buchlein ift in einem, mas die Bestreitung Murners anbetrifft, fleges - zuverfichtlichem Tone geschrieben, was aber die Auseinandersetzung der Abendmahlelehre betrifft, ohne jedoch mit ftart Zwinglischer Farbung eine Lehrverschiedenheit mit dem oft ehrenvoll genannten Luther zu ftatuiren. Den Sacramenten, als folden, schrieben die Prediger feineswegs fundenvergebende Araft zu, daß aber mahrer Leib bei mahrem Brod, mahres Blut bei mahrem Bein, sey bei Gott nicht unmöglich'; der Glaube an die Berheißung sey die Sauptfache und die "Beichen" eine Starfung und Bestätigung des Glaubens

an die Berheißung: und ein lebendiges Gedachtniß deffen, mas ein für allemal auf Golgatha geschehen. Daffelbe zeigt fich auch in der "Teutschen Meg und

\*) Gerbelius Schwebellio Cent. Epp. p. 66.

<sup>\*)</sup> De Coena Dominica, Resp. Marti Buceri. D. S. b.

Tauf wie fle jetzund zu Straßburg gehalten wird", welche dieser Tage (24. Juni 1524), ohne Borwissen und zum Leidwesen der Pfarrer, im Drucke erschien. Denn fle wollten in diesen Dingen durchaus keine stehende, allgemeine Form und Beise und noch weniger, daß Alle an dieselbe gebunden wurden, sondern daß die Prediger frei wären, "Worte und Formen zu gebrauchen, wie sie es für gut fänden, wenn sie sich nur an das Evangelium hielten."\*)

Mitten in Diesem Rampfe ging in Strafburg, so wie in ben meiften anderen freien Städten, Die Reformation, in dem Bewußtsein ihrer gottlichen und moralischen Berechtigung, allen Anlaufen ber Gegner gum Trope, vom Bolle getragen und von der Obrigfeit unterftütt, oder boch nicht von ihr bedeutend gehindert, mit zunehmend ftarten Schritten voran. Die geiftlichen Fürsten sahen mit Angst, daß die alten Schredmittel ihres Oberhauptes und ibre eigene Macht und Bannfpruche wenig ober gar nichts mehr nütten, und daß die Wogen immer unheimlicher und naher brausten. Sie versuchten daber mit politischer Gewalt zu erzwingen, was die hierarchische Autorität nicht mehr verhindern kounte und umlagerten den einundzwanzigjährigen Römischen Rönig, Ferdinand, ben Bruder des Raisers, welchem die Reichs verweserschaft und speciell die Herrschaft über die oberlandischen Brovingen Suddeutschlands zugefallen maren. Der jeder freieren Regung von Natur, durch Erziehung und geiftliche Umgebung, noch vielmehr als fein Bruder, ab geneigte junge Berr follte ihr Gideon werden. - Faber, der Bicarius von Conftang und nachherige Bischof von Bien, ber ebemalige Gefinnungege noffe der Strafburger und Bafeler Reformatoren, mar einer der Sauptflifter und 3wischentrager Diefes Planes, der schon Ende Mai's (1524) dem Eras mus felbst so gehäffig und bedenklich vortam, daß er an Fabern, an den Cardinal Campegius und felbst an den Papft fchrieb: man moge boch in dieser Sache nicht mit tyrannischer Gewalt fahren und nicht den haß aller Boswilligen auch auf die Gutgefinnten zu ihrem Berderben werfen. \*\*) Richtsbestoweniger war nicht allein in allen vorderösterreichischen ganden die Berfolgung schon losgebrochen, sondern Ferdinand schloß auch (6. Juli 1524) mit einigen fuddeutschen geiftlichen und weltlichen Fürsten, zu diesem Behufe, das Regensburger Bundniß, gegen das Lutherthum: das Bormfer Edict durchzuführen, feine Priefterebe, feine Menderung des Gottesdienfts und feine Unstellung eines zu Bittenberg Gewesenen zu dulden und fich mit Rath und That beigufteben. Er und feine Benoffen legten fomit den Grund gu der firchlich-politischen Spaltung Deutschlands, lange ebe nur ein protestantischer gurft ober eine Stadt an Dergleichen dachten: fintemal fich diefe, noch Jahre lang, mit taiferlichen und papftlichen Versprechungen und Vertröftungen auf Reiche

<sup>\*)</sup> S. Roehrich, Mittheilungen. I. 184 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Erasmus Pirkheymero Epp. Edit Lond. p. 1925.

ge und National- und Generalconcilien hinhalten ließen, bis endlich die oth fie zwang und ihre Theologen ihnen erlaubten, fich gegen diese längst spolitischer Sonderbund constituirte, gewaltsame und gewaltige Partei, ret Saut zu wehren. Auch der Bischof von Straßburg war diesem Bunde igetreten, was dem Nathe nicht verborgen bleiben konnte.

Das Losungswort mar gegeben und die Berfolgung begann vorerft in m tleineren Städten durch Bertreibung ber Prediger und ihrer Anhanger. de größeren, dem Evangelium felbstftandig zugewandten Reichsstädte füllten o mit Alüchtlingen aller Urt. Reine berfelben aber mar, mabrend einer lanm Reibe von Jahren, eine folche "Berberge ber Gerechtigkeit und eine fo fefte durg aller um des Evangeliums, der Bahrheit und des Gemiffens willen Anefochtenen und Berfolgten aller Lander, als die damals eben fo edle als uchtige, "löbliche Freie-Reichsstadt Strafburg und ihre freifinnige, biedere nd barmbergige Burgerschaft." Gin Chrenfrang Diefer acht protestantischen Riegerschaft, der selbst bis auf den heutigen Tag, noch nicht verwelft ift. ber Rath ftand feft ju feinen Grundfagen ber Dulbung, ber Dagigung nd der Ordnung und hielt seine schirmende Sand über manchem edlen Ranne, welcher der Rirche und dem Staate, ja oft der Stadt felber zum segen und zur unsterblichen Zierde gereichte. Lambert von Avignon war bon früher bier angefommen auf feiner unftaten Banderung von Avignon ber Laufanne, Bern, Zürich, Bafel, Wittenberg und Meg, und wir haben den walfchen Doctor", wie ihn bas Bolf nannte, Capito'n und Bugern treu ir Seite gesehen. In Rurzem sollte er ein Sauptreformator Beffens merm. Der an haaren wie an Geift gleich brennend feurige und von Meaux nd Paris flüchtige Farel, der Reformator Neuenburgs, des Baadtlandes nd der Erweder Calvins, war mit Anemond von Coct, dem frangofischen utten, durch Decolampad an Capito empfohlen (15. Mai 1524), war, anstatt ach Bittenberg zu reisen, in Strafburg geblieben als einem für feine frangofiben Reformplane gunftiger gelegenen und für die Beiterbildung in feinem eruf höchst geeigneten Orte und war Capito's Hausgenoffe geworden.\*)

Anton Engelbrecht (Egentinus), der ehemalige Beschützer Buters und beihbischof von Speier, hatte Bruchsal verlassen und sich in Dürftigkeit zu inem Schützlinge in sicheres Gewahrsam begeben müssen (c. Juni 1524 \*\*). ber Zells und Capito's Wohnung sollten bald von zahllosen Flüchtlingen icht mehr leer werden. "Hier ist Alles in der größesten Aufregung", schreibt apito (5. Juli) an den alten Freund Auerbach in Leipzig. "Die Fürsten iben sich verschworen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sechs Reilen von er ist ein Städtchen (Rentsingen), aus dem Ferdinand den Prediger (Jacob kither) vertrieben. Ein großer Theil der traurigen Bürgerschaft gab ihm, als

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii et Oecolamp. Ed. Grynaei. p. 810.

<sup>\*\*)</sup> Hilspachius Egentino. 15. Aug. 1524. Mss. B. B.

Tauf wie sie jesund zu Straßburg gehalten wird", welche dieser Tage (24. Juni 1524), ohne Vorwissen und zum Leidwesen der Pfarrer, im Drude erschien. Denn sie wollten in diesen Dingen durchaus keine stehende, allgemeine Form und Beise und noch weniger, daß Alle an dieselbe gebunden würden, sondern daß die Prediger frei wären, "Worte und Formen zu gebrauchen, wie sie es für gut fänden, wenn sie sich nur an das Evangelium hielten."\*)

Mitten in diesem Rampfe ging in Strafburg, fo wie in ben meiften anderen freien Städten, die Reformation, in dem Bewußtsein ihrer gottlichen und moralischen Berechtigung, allen Anläufen ber Gegner zum Trope, won Bolle getragen und von der Obrigfeit unterftust, oder boch nicht von if bedeutend gehindert, mit zunehmend ftarten Schritten voran. Die geiftlichen Fürsten sahen mit Angst, daß die alten Schredmittel ihres Oberhauptes und ihre eigene Macht und Banufpruche wenig oder gar nichts mehr nütten, und daß die Wogen immer unheimlicher und naher brausten. Sie versuchtn daher mit politischer Gewalt zu erzwingen, was die hierarchische Autorität nicht mehr verhindern kounte und umlagerten den einundzwanzigjährigen Römischen Rönig, Ferdinand, den Bruder des Raifers, welchem die Reich verweserschaft und speciell die Herrschaft über die oberländischen Brovingen Suddeutschlands zugefallen waren. Der jeder freieren Regung von Natur, durch Erziehung und geiftliche Umgebung, noch vielmehr als fein Bruder, ab geneigte junge herr follte ihr Gideon werden. — Faber, der Bicarius von Conftang und nachherige Bischof von Bien, der ehemalige Gefinnungege noffe der Strafburger und Baseler Reformatoren, war einer der Sauptflifter und Zwischentrager dieses Planes, der schon Ende Mai's (1524) dem Eras mus felbst fo gehäffig und bedenklich vortam, daß er an Fabern, an den Car dinal Campegius und selbst an den Papst schrieb: man moge Doch in diefer Sache nicht mit thrannischer Gewalt fahren und nicht den Haß aller 2864 willigen auch auf die Butgesinnten zu ihrem Berderben werfen. \*\*) Richts bestoweniger war nicht allein in allen vorderöfterreichischen Landen die Ber folgung schon losgebrochen, sondern Ferdinand schloß auch (6. Juli 1524) mit einigen fuddeutschen geiftlichen und weltlichen Fürften, zu diesem Behufe, das Regensburger Bundniß, gegen das Lutherthum: das Bormfer Edic durchzuführen, feine Priefterebe, feine Menderung des Gottesdienfte und feine Anstellung eines zu Wittenberg Gewesenen zu dulden und fich mit Rath und That beizustehen. Er und seine Genoffen legten somit den Grund gu der firchlich-politischen Spaltung Deutschlands, lange ebe nur ein protestantischer gurft oder eine Stadt an Dergleichen dachten: fintemal fich diefe, noch Jahre lang, mit faiferlichen und papftlichen Berfprechungen und Bertröftungen auf Reich

<sup>\*)</sup> S. Roehrich, Mittheilungen. I. 184 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Erasmus Pirkheymero Epp. Edit Lond. p. 1925.

Daß bei einer fo machtigen, alle Stande der burgerlichen und geiftlichen fellichaft ergreifenden Bewegung, nicht immer bas gehörige Dag einge-Iten, nicht immer die goldene Mittelftraße befolgt murde, daß die Ideen n Rirchenreinigung von allgemeinem Briefterthume, von der Freiheit der nder Gottes, von dem Geifte, der Zeugniß giebt unserem Beifte, auch in thufiaftische, unpraktische oder leidenschaftliche und ehrgeizige Gemuther und eculativ überspannte Ropfe fallen mußten, wird benjenigen nicht wundern, r die Ratur folder großen Umgeftaltungen durch die Dacht religiöfer 3deen d Gefühle kennt. Die Reformatoren deswegen anklagen, beißt die Apostel, ist den Herrn selber anklagen, welche durch das Evangelium und ihr Auften mit demfelben, abuliche Erscheinungen in ihrem Befolge hatten und abnhen Anklagen ausgesett waren. Ja, nach allen den Bolksaufständen, zu nen der "arme Mann", lange vor der Reformation, durch unerträgliche iften und durch völlige Bertretung der gottgeschaffenen beiligften Raturhte, oftere getrieben, aber immer wieder in feinem eigenen Blute erftickt orden mar, machte jest die oft getäuschte Schmerzenshoffnung einer Erlong vom fauren Joche wieder auf, und es lag der Schluß gang nahe: wenn bottes Bort über alles gehe und die Digbrauche und die geistliche Tyrannei t einer firchlichen Reform berechtigten: wohl auch, aus denselben Grunden, ne fociale, burgerliche Reform des Unerträglichen und himmelfchreienden nechtig fei. Das ging die weltlichen herrn an. Als man nun Diene achte, an ihre unumschränkte Bewalt und Autorität, an ihr tyrannisches, gen gottliches und natürliches Recht ftreitendes herfommen, und ihre willitlichen Sahungen nur zu rühren: da zeigte es fich, daß fle in diesem Stude n tein Saar beffer waren, ale die Sierarchie und Beiftlichkeit. Sie gingen it derfelben einen Bund gegen das Bolt und die ihnen von Gott befohnen Unterthanen ein, der inniger war als je. Die Christenrechte wurden uch Muth und weise Beschräntung gegen alle Uebertreibung erfochten und halten; der Weg zu den Menschen - und Bolterechten follte noch durch viel lend und Strome vergoffenen Blutes geben. — Luther und alle Reformaren haben die Rarfthause und Thomas Munger verdammt. Die Geschichte it den Weg, den fie eingeschlagen und die Babl der Mittel, um zu ihrem vede ju gelangen, verurtheilt: aber die Folge hat bewiesen, daß gar manche neberungen und Grundfage ber edleren jener extremen Barteien nur britt-16 hundert Jahre zu früh ausgesprochen worden maren.

Die weise, nur gegen Störung bürgerlicher Ordnung unerbittliche seifte uldung und Mäßigung des Rathes von Straßburg, die republisanische reiheit und Selbstftändigseit, womit man daselbst die Religionsfragen bemdelte, waren wohl die Ursache, daß in dieser Zeit auch die bereits von ithern so arg gegeißelten und verhöhnten "himmlischen Propheten", die ersten liedertäuser und unter anderen Nisolaus Storch, in der Stadt ansamen ad besonders bei den Gärtnern, in der Pfarrei Rartin Bugers, Eingang

Beichen ihrer Liebe und frommer Anbanglichfeit, bas Geleit jum nachften Dete und verweilten dort. Da mar, als fle zu Weib und Rind zurud wollten, Alle schon mit Kriegeleuten besetzt, die fie mit Baffengewalt nicht allein von ben verschloffenen Thoren abhielten, sondern auch verfolgten und dem von aufm anrudenden Kriegsvolke Preis gaben. Sie entlamen, fammt ihrem Prediger, mit genauer Roth, ju Schiff den Rhein berab, hierher, hundertfünfzig an der Bahl. Drei, die man ergriffen, find graufam gefoltert worden, um fie jum Beftandniß zu zwingen: als mare ein Aufruhr im Berte gewesen. Denn bat ift der Bormand, deffen man fich jest bedient, um beinahe im offenen Rriege uns zu verfolgen. Man macht feit einem Monate eine mahre Betiagt gegen alle Prediger. Unfer Magiftrat fteht feft jum Borte, das er angenommen bet und verwendet fich für die Ungludlichen von Saus und Beib verjagten, it jest von Almofen und Dildthatigfeit bei uns wohnen, mabrend die Ibrigm von dem Kriegsvolk bedrängt, und in ihrem Jammer an Hab und Gut # Grunde gerichtet werden. Bir aber hangen hier mit aller Dacht dem Bot an, und verachten tropiglich alle Drohungen, die man und taglich binterbringt Stragburg ift die Bufluchtoftatte der vertriebenen Bruder, die von allent halben ber hier angelangt find, und von hier aus werden fie binwiedern allenthalben bin jum Dienft des Bortes ausgefandt. Alle Eprannen fteben mit einander im Bunde, wir aber triumphiren in Chrifto. Es find Leute ge dingt, die mich unter der Sand, durch Mord, aus dem Bege raumen follen, und die mich zweimal vergebens angefallen haben, und ich werde ihnen um durch ein großes Bunder Gottes entgehen mögen. Diefer Umftand ift es, offen zu gestehen, der meine Berehelichung verhindert hat. \*) - In Freibung und Enfisheim mar es voll öfterreichischer Goldner und man verfuhr gegen alle Berdachtige mit Ginkerkerung oder mit dem Richtschwerte und eben als . Gerbel Dieses berichtete, lief die nachricht ein, daß der Stadtschreiber we Enfisheim, ein evangelischer Biedermann, am vorigen Tage wegen Des 👺 nuffes des Abendmable unter beiderlei Beftalt, enthauptet worden, und bat Diefelbe Strafe noch ihrer fünfzehn erwarte.

"Dazu kam noch, daß der Rath von Schlettstadt, wo die Reform von einem Theile der Burgerschaft begehrt worden und Dr. Paulus Seidenstider, (Phrygio), Costenzer genannt, sammt seinen Caplanen angefangen hatte, deutsche Messe zu lesen und evangelisch zu predigen, von dem österreichischen Regierungsvorstige war eingeschüchtert und entzweit worden, und daß hilbpach, von hagenau schreiben mußte: "Gegeben zu hagenau, da die hagedorn menschlicher Tandmähren noch redlich grünen. Der möge senden, die sie ausrenten. Ich darf es leider nicht wagen das Wort Gottes meinen Schülern frei vorzulesen, ich muß es heimlich thun, um der Tyrannei keine Statt zu geben."

<sup>\*)</sup> V. Fabritius Capito ad Doctorem H. Stromerum Auerbachium. 5. Juli 1524. S. Rappens Nachlese T. II. p. 610.

## Siebentes Capitel.

Cehter Streit der Bürgerschaft und Prediger gegen die Verläumdungen des Mönchthums.

Diefer Rampf mar bereits wieder aufs Rene mit dem aus der Schweig gurudgefehrten, disputationsfluchtigen Augustiner-Provinzial Treger entbrannt, welcher endlich für feine, im Mai verfaßte Streitschrift gegen Capito's ,,Barnung an die Eidgenoffen", einen Drucker gefunden. Er verkaufte nun Diefe feine "Barnung an die Gidgenoffenschaft vor der bohmifden Regerei und Antwort auf ein lugenhaft, gottesläfterlich Buch von ettlichen, fo fich Diener des Borts Gottes beißen", unter der hand in seinem Rlofter. Die Monche ermangelten nicht, den Inhalt auf den Rangeln bekannt machen und mit "bohmischen Regern" um sich zu werfen, gegen Rath und Burgerichaft. 218 Diefes ruchbar murde, flieg vielen von den Burgern Die Balle ins Blut, zumal da man das feige, feldflüchtige und bennoch giftige Bemuth des Monche fannte. Sie ftellten Jemand au, der ihnen auch das Schmachbuchlein taufte, deffen Borlefen auf den Bunften und fonft, den einmuthigen Schrei verursachte: fur eine folche Schmach, welche ber Provingial gemeiner driftlicher Burgerschaft, die er als Aufrührer, der Obrigfeit ungehorfame Reger ausschreie, und zugleich einem löblichen Regiment angethan, als welches folche Regerei und Ungebuhr leide und schute, muffe der lafternde Monch ein für allemal gerichtlich zu Rede stehen. Man hatte fich deswegen alsbald an den Rath gewandt, zumal da verlautete, der Ummeister wolle den Monch ,aufrecht erhalten", man wolle aber nichtsdestoweniger mit ibm handlen. Damit er nun nicht wieder entweiche, fo beschloß man wachehabende Ranner an das Rlofter zu ftellen, um die Flucht zu verhindern. Babrend nun diese Burger daftanden, machten andere die Bemerkung: vielleicht mare er fcon fort, fo dag die Monche der Bache nur lachten. Es murden daber einige Manner beordert, in das Klofter zu gehen und nachzusehen. Da aber Die Monche und der Roch befonders das Rachsehen verhindern wollten und fich zur Behre fetten, erhitten fich die Gemuther. Die Burger drangen durch und untersuchten alle Gemächer, bis man Tregern in seiner Stube fand, und ibn, ohne etwas "thatliches" gegen ihn vorzunehmen, der Obrigfeit zustellte: auf daß er Antwort gebe: damit nicht fürder eine löbliche Stadt von einem fo frevlen Monch weiter außgetragen und so schwerlich verlanmdt werde. "Folgendes aber, fo heißt es wörtlich weiter in der Supplit der Burgerschaft an . ben Rath über Diese Borgange, auf daß alle Dinge zu einem dauerhaften Frieden auf einmal geschlichtet wurden, haben fie gleicher Geftalt den Predicanten zu den Predigermonchen, mit aller Bucht und Freundschaft begehrt für Unfre herrn zu bringen. Da wollte fle der Bortner nicht einlaffen und sperrte fich so lang, bis daß ettliche die außere Pfortenthure für fich selbst aufthaten und suchten darnach den halbstarrigen Monch, den Bredicanten. Da

mag nun seyn, daß etliche Gemächer und Zellen eröffnet worden. Run begab sich aber zu allem Glück, daß man etliche hürlein, leider, erwischet in etliche Mönchszellen verborgen, welche sie eingesperrt hielten, vielleiche um unkeuschen Gedanken vorzukommen und dem Nachsinnen wegen der verbotenen Che.

"Woraus dann der gemeine Saufe, der fich etwa unter Die Burgerichaft gemischt, erft begierig geworden ift, nicht allein den Predicanten zu suchen, fondern auch nabere, augenscheinliche Bewährung der Rlofter und Monde keuschheit zu finden, durch deren Schein fie Bott und die Welt mit sehenden Augen blenden wollen. Und haben alfo, wo Niemand aufgethan, viel 👺 macher felbst geöffnet, aber was offen war oder geöffnet wurde, haben fe ungerührt gelaffen, auch feines Bellers Werth entwendet. Doch mag es fem, daß Etliche Glafer genommen und aus dem Reller Bein geholt und getrunken Sie haben alfo noch etliche Beiber gefunden, deren etliche follen ehelich sepn, den Bredicanten aber fanden fie nicht. Darum fle den Brier mit einem Gefellen zur Pfalz geleitet haben, ohne alle Gewalt oder Unbilde, desgleichen den Beichtvater zu St. Magarethen. Nun bat der Pfarrherr p St. Andres einen Belfer, bem er befohlen hat oder doch wenigstens ihn anball mit hochpochenden Scheltworten und unnügen Stempeneien, die Bahrheit p widerfechten; deghalb haben fle den Pfarrherr mit dem Belfer gleicher Beftal geholt, und auf die Pfalz gebracht: alles der hoffnung, daß fie, ihrem Be rühmen nach, mit der Schrift fich follten einlaffen gegen unfere Predicanten, die uns in die bohmische Regerei verführt haben sollen: wodurch dann di Wahrheit nur mehr ausfündig gemacht werden mag und wir zum Frieden tommen mögen."

Es war das erste Mal daß, in diesem langen Kampse mit Gegnen die nie Rede stehen wollten, die Bürgerschaft, welche so viele mit Gewalt Ber triebene und unter ihnen die neulich so schmählich verfolgten Kenzinger Hand väter beherbergte, und ihren Jammer hörte, ihre bisherige ruhige Haltung verlor. Es war alles in sehr kurzer Frist abgelausen, aber die in einem Ge misch von Beisall und Bangigkeit bestehende Aufregung in der Stadt, mag keine geringe gewesen sein. Wenn die Prediger sie misbilligten, so war de Rath in Entrüstung darüber, theils weil noch manche Glieder desselben nicht weniger als ganz entschieden waren, theils weil die Entschiedenen, mit Recht im ruhigen sesten Boranschreiten das Heil der guten Sache sahen und wußten wie auch der geringste Fehltritt von den Feinden verderblich ausgebeute wurde.

Die Bürgerschaft erkannte Das unmittelbar nachher, und es ift ein Zeng niß von dem evangelischen Christensinne, welcher sie beseelte, so wie von dem wahrhaft kindlichen Zutrauen und der Berehrung für ihre Obrigkeit, wenn wir in der Supplik, welche obige Erzählung des Hergangs enthält, folgender maßen weiter lesen:

"Gnadige herrn, wir gestehen und ce ift mahr: es hat mit folder band

lung fich etwas Ungeschicktes zugetragen, bas uns in Bahrheit mißfallen bat. Es ware auch uns, den gemeinen Burgern, lieber gewesen, daß es nur bei dem erften Anbringen (bei dem Rathe) geblieben mare und dann E. E. Rath weiter gehandelt hatte, die vom Gegentheile mit unfern Predicanten jum Berhor gu bringen, wie wir oft begehrt unb verhofft haben. Aber unter der Gemeine, fie fen fo gut wie fie immer wolle, läuft allewege etwas Ungerechtes mit. Dann etliche fremde Rriegsleut fich baben mitunter geschlagen, die gern batten geholfen "Sackmann" machen. Auch die Gegenwehr der Mönche viel erbittert, der Frevel des Provingials, daß er wider eine Stadt Strafburg, bier gu Strafburg, durch den Drud ausschreiben und den Burgern folche Schmachichrift verkaufen, ja zu großem Trut evangelischen Bürgern beimschicken barf, nur um Unwillen zu erregen. Bu dem fommt, daß etliche aus ench, unferen berrn, bei den Bredigermonchen, die beharrlich, uns zum Berdrieß, mit groben Scheltworten alte Stempeneien predigen laffen, ihre tägliche Gesellschaft haben und man gefagt bat, wie etliche der Pfleger, die Monche geftartt batten: fte follten nur ihren Bredicanten behalten, ihn laffen fortfahren und redlich fefihalten, fle wollten auch redlich festhalten in den Rathen. Beiter mag fenn, diß die Gemeinde gespurt bat, daß ihr über euerem Mandat: daß Reiner den Anderen tegern und schelten und die Schrift allein gepredigt werden foll, ohne Stempenei und Aufat, nicht gehalten habet.

"Dem Gegentheile bat man allen Frevel nachgesehen, ihre Scheltwort find gelitten, ihre Berkleinerung des Gotteswortes ift gestattet worden. Aber wo einer ber Burger jemand von ihnen leichtlich angetaftet, fo ift ihm nichts übersehen worden. Und das billig, wir schelten's nicht. Aber es wäre zum Frieden förderlich gewesen, wenn Ihr bisher, wie Ihr sammt den Schöffen jungst bejchloffen, auch ob dem Bort Gottes die Sand gehalten und die Uebertreter bes Mandats geftrafet, fo batte fich wohl keine Unruhe zugetragen. "Bir, von gemeiner Bürgerschaft, werden bei dem Wort Gottes Leib und Gut laffen." Rach diesem demuthigen Renebekenntnig und der muthigen Dahnung, meinte die Burgerschaft ferner: die Bergogerung mit der Besetzung der Pfarreien setz eine Ursache allgemeiner Unzufriedenheit: man wähne, Monch und Pfaffen seven "mit Thor und Nagel verwandt", und daß, der Stadt Freiburg zu Befallen, die fich verkleinert mahnt, hier alle Schmabungen ausgeftoßen werde gegen Gott und sein Wort. Sabe doch diese Stadt einen evangelischen Brediger und auch einen frommen Bürger durch Gefängniß und am Leibe gestraft, "und dieß Bubenvolt durfe bei uns Schmachschriften gegen uns fcreiben, ju Freiburg druden und bier öffentlich felbft verlaufen, ungeahndet." Bann fie wider Gott handlen, foll Niemand fie, vermoge G. Gnaden Edict, mit Worten berühren und man foll ihnen zusehen, wenn fie in Borten und Schriften uns zu Aufrührischen, verdammten bohmischen Regern machen und ausschreien. Bas Alles nicht geschehen, wenn G. E. Rath fraftig über seinem Mandate gehalten und die Uebertreter gestraft hatte. Des Banm, Capite u. Buger.

balb bitten wir den verlaufenen Sandel väterlich zu deuten und nicht nach de Scharfe zu Berdruß und Unwillen aufzunehmen, in Betracht ber Urfache und des Bergangs. Denn wir mit Leib und But erbotig find euer Gebe und Berbot gehorfamlich zu halten und euer Aller Bohlfahrt und Autorita gegen Jedermann zu vertheidigen und zu beschirmen." Bas die Rlage be trifft über einen gemeinen Anecht, der im Rlofter zu St. Arbogaft Bein be gehrt und fich ungebührlich aufgeführt (mas durch Bell ernft gerügt und bei gelegt worden), erflaren fie: mit aller Strenge foldes verhuten zu wollen. "Das "naß" Gefinde, das nicht viel Predigten hat und dennoch zum Schund dedel fürgiebt das beil. Evangelium, und also mit unleidlicher Gewalt führt, unter dem Schein als ob fie Burger waren, zu gemeiner Stadt arger Ber fleinerung, mögen wir nicht dulben. Gottes Ehre ohne Jemandes Schaden begehren wir. Bitten Jedermann zu ftrafen der fich folde Ungebuhr erlaubt. Dazu wollen wir mit Leib und Gut beifteben. Allein Gure Gnaden wollen über dem Worte Gottes halten und uns getreulich und väterlich vorfteben wie bisher, das Geschehene, als aus guter Absicht, annehmen und was "übersehen" fei, um Friedens willen in Bergeß ftellen.

"Beil aber der Provinzial schreibt und druck, weil der Predicant der Dominisaner und zu St. Margarethen, Pfarrer und helfer zu St. Andres und St. Stephan, der Beichtvater zu St. Claus in Undis, täglich predigen: wir seine durch unsere Prediger zur Regerei verführt, so soll sie der Rath anhabten, dieß öffentlich, in deutscher Sprache, mit der Schrift, in Beisein von Abge ordneten des Raths und der Jünste, gegen unsere Prediger zu beweisen, wie se schuldig sind, damit alle noch zweiselhafte Gemüther aus dem Irrthum, und gang Bürgerschaft zur Ruhe komme. Sie bitten auch, daß alle Geistlichen und Weltlichen zu dieser anberaumten Malstatt berusen würden, welche Obbenannten anhängen: Licentiat Thomas Bogler, Magister Hieron. Gebwiler, Stephen Tieler, Pfass Dreuß, Wolf Obrecht, Philipp von Hangenau vom Stift Et Thoma, Doctor Frieß und Andere, welche sie weiter anzeigen würden: auch bitten sie ihnen zu vergünstigen, unter der Stadt Geleit, fremde Gelehrte perusen, als Helfer und Beistände und ihnen Sicherheit her und hin zuschwiben, sie möchten siegen oder unterliegen."\*)

Das war die merkwurdige Entschuldigung und Rlage des Ausschusselber "Gemeinde und Burgerschaft," die auf den Rath nicht allein einen beschwichtigenden, sondern auch einen tiefen Gindruck gemacht. Denn funf Pegeordnete, unter denen auch Jacob Sturm, ließen den Ausschuß vor fo

<sup>\*)</sup> Supplication ber Gemein contra Bruber Treger, Provinzial Augustiner ordens, ben Kirchhernn und Mieiling zu St. Andres, Brior zu den Probigern, und Beichtvatter zu St. Margrethen, flagweise gebracht auf Samtfag nach Nativitatis Mariae. (10. Sept. 1524.) A. H. E. Tom. I. Mss. S. Thom.

mmen und eröffneten ihm, im Ramen der Rathe und XXI: Da der Auspuß nicht legal qualificirt sei gegen die Eingesangenen rechtlich Klage zu ihren, er müßte sich denn von der Gemeinde bevollmächtigen lassen, da die iefangenen im Berhöre vor dem Rath die Sache, welcher sie angeklagt, nicht estehen wollten, und der Ausschuß das Ganze dem Rath anheim gestellt, wollten sie in Gewahrsam gebrachten entlassen, so doch, daß man bei waiger Anstellung einer Disputation, die man aber nicht schnell anstellen dune, ihrer sicher wäre. Den Provinzial betressend, habe sich der Rath noch icht entschlossen.

Johannes Minderer, Pfarrer zu St. Andres und Vicar des hohen Stifts, Paul hirnuder von Elbingen, Belfer, Nicolans von Bladesheim, Doctor, Prior des Predigerconvents, Michael Lobenter, Predicant zu St. Rargarethen zu Stragburg, haben "freies Willens und Gemuths, mit "getabten" Giden und aufgehobenen Fingern zu Gott und den Beiligen" eine muithige und abbittende Urfehde geschworen und in derfelben, unter dems ielben Eide, von dem fle fich durch feine Macht, weß Namens fle fei, entbinben laffen wollen, bei einer etwa anzustellenden Berhor oder Disputation, unter Geleit, auf Begehren, zu erscheinen und anzuzeigen : ob fie die Bredicanim, fo das Gottes Wort zu Strafburg predigen, ihrer Lehre halben beschulbigt haben wollen ober nicht; im Falle ber Beschuldigung, dieses aus der Schrift m erbarten, ohne alle Ausflucht und Bormand. Dieg befräftigten fie mit grichtlicher Unterschrift. Rurg barauf (12. Octbr.) beschwor und unterschrieb, auf gleiche Beise und in gleichem Tone, der Provinzial seine Urfehde unter perfonlicher Bürgschaft von zwölfen seiner Ordensleute, gleichsam abbittend wegen feines Buches: und daß er die namentlich aufgeführten Prediger Capito, Sedio, Bell, Buger, Firn, Altbießer, Schwarz und Martin aus der Amprechtsau angezogen, als ob fie einen fegerischen Glauben predigten und bas Bolt verführten und mit ihrem "mahrischen Geschwäh" viel vom Sandwerlsvolt beredeten und er murde fo, auf Bitten und Gemährleiftung eidgenofficer Botichaften von Baden, des Rathes zu Freiburg im Boigtland, und der sugen Augustinerproving, in Freiheit gefest. \*) Daß er fich aber gur Dispulation verpflichtet hatte, wie die Anderen, stehet nicht in dieser Urfehde.

Dieser Sieg des Evangeliums durch die Bürgerschaft, den die Segner elbst sehr erleichterten durch ihre seige Unbesonnenheit, wurde noch vervollkindigt, auf dem religiös-gelehrten Gebiete, durch zwei in demselben Moate (20. Octbr.) erscheinende Widerlegungen der hundert Wunderreden durch Inter und der Tregerischen Gegenverwahrung durch Capito. Denn da der Rann die mündliche Disputation beharrlich verweigerte, so hatte der Rath zu die schristliche Widerlegung geboten, und auch die Prediger aufgefordert

<sup>\*)</sup> Copia Urfehds welche bem Brovinzial Augustinerorbens fürgehalten worben und die er auch geschworen. S. A. H. E. Mss. S. Thomae.

dieß gegen seine Berwahrung zu thun, aber nichts drucken zu laffen ohne, nach bem neulich (12. Sept. 1524) ausgegangnen Mandat, die Genehmigung be Canglei dafür eingeholt zu haben, wodurch ein Rath den gegenseitigen Schnidhungen und der Erbitterung zu steuern gedächte. Buter wollte zuen dem mit Bredigten und beinahe sammtlichen Rirchenangelegenheiten über ladenen Capito die Arbeit der Antwort abnehmen; \*) aber dieser fand in sek nem talent- und kenntnifvollen Geifte für Alles Zeit und billigte gar febr, das auch Buger den Gegner angriffe und fo die Ginheit des Zeugniffes für de Bahrheit, defto glanzender bemahrt murde. Nach dem Gingange über die Form und Schreibart des "ohne Gott und ohne Beift geschriebenen Monche-Buchet," geht Capito auf eine populare Darftellung der "Bohmer Siftorie" über und zeigt, daß im Grunde das Scheltwort "bohmifch" urfprunglich von demjenigen "evangelisch" nicht verschieden gewesen sei. Im zweiten Theile beweist er, dis man die "Bater" nicht verachte, aber prufe, die Concilien obne Schriftgrund nicht für bindend ansehe: die Rirche aber und fogar jeden mabren Chriften, nach Gottes Bort, gerne bore. Er balt ihm fodann feine Prablerei und feine feige Beigerung gur Disputation vor, die ihn nicht gehindert habe über Unge borfam und Aufruhr ju fchreien, welchen die Evangelischen verurfachten. "Wer ist Ursach des Aufruhrs?" fragt Capito und antwortet: "Das friedfam Bort Gottes, megen der Untüchtigfeit und herrschaft des Fleisches, meldes jenes nicht leiden und dulden will : das heißt alle Diejenigen, welche der Babrheit entgegen und das Zeitliche dem Ewigen vorziehen. Diese beklagen fich, das Wort bringe Aufruhr, so doch ihr hartnäckiger Sinn allein aufrührig ift. Also klagt der Bolf: das Schäflein, das unten am Bache trinkt, trübe ihm das Baffer. Ilnd Diejenigen, welchen man nicht zugeben will, daß fte fürderhin reiffen, rauben und morden follen, die ichreien: Beter und Mordie, die Feind find im Lande!"

Sodann widerlegt er die Einwürfe, welche schon damals, von der Nimberzahl, von der Uneinigkeit der Häupter, der "Neuerung," dem Alterthume und der langen Daner des Gebrauchs, hergenommen waren. In der Erwiede rung auf den zweiten Punkt lesen wir die merkwürdigen Worte: "Wenn auch Wickeff und huß anders als wir von der Messe geredet hätten, so ginge und das nichts an und wäre auch kein Hauptstuck verändert, weil es ein äußerlich Ding ist. Die Hauptsumm stehet fest: Christus ist gekommen die Sünder selig zu machen. In den Hauptpunkten, auch dieses Sacraments, sind wir eins: nämlich, daß Christus wahr sagt: dieß ist mein Leib der für euch gegeben und thnet dieß zu meinem Gedächtniß. Rein äußerlich Ding mag uns von Sünden rechtsertigen und Enade verleihen oder zur Seligkeit geschickt machen. Die Furcht vor diesem Sacrament soll schwinden. Freudsam ist die Gedächtniß unseres erkauften Heils. Obschon in minder wichtigeren Punkten ein Risk-

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni (c. Enbe Sept.), Mss. B. B.

verstand unter uns ware, so irret uns das nicht, denn die Gaben sind verschieden und ein Stern hat mehr Klarheit vor dem anderen." Wenn der Gegner Zeichen und Wunder begehrt von den Predigern, so weist er ihn von den Lügenwundern der Heiligen auf das Wunder: daß die Verstockten und blinden Herzen, aller Gewalt zum Trope erleuchtet, und das Wort, dem Teufel zum Trope, gelehret und den Menschen ihre Sünde geoffenbaret wird und sie getödtet werden mit dem Schwerdte des Wortes.

"Bas alles durch Martin Luther, ben mabren Dann Gottes, angefangen und fortgefest worden. Sier zu Strafburg fieheft du bruderliche Liebe. Unfere Armen, in fo gewichtiger Bahl, werden von den Gläubigen erhalten und durfennicht mehr, wie in deiner Rirche, auf den Gaffen verfaulen und ihre Glieder vor ihrem Tode fterben, feben aus Mangel an Bartung. Dieß Alles habt ihr, Pfaffen, Monche, Nonnen, durch eure Bischöfe, trutiglich euch unterftanden zu verhindern. Lag auch ein Bunder sein, daß bei unserem Gottes Wort, das fo sträflich Jebermann angreift, alle Belt fleißig bleibt und nicht überdruffig wird. Aber bei eurem Singen, Klingen, Bfeiffen, Orgeln verharret Niemand. Denn unfere Berfammlungen find nach Gott angerichtet. — Solche Digbrauche bat bas Wort umgefturget, bas ein großes Bunder ift, und dagegen aufgerichtet mahre, driftliche Berte."\*) Bei Gelegenheit der Biderlegung der Unklage, wegen Ungehorfame der Bürgerichaft, schildert er nach dem Leben die Wirkung der Predigt des Evangeliums, namentlich in den höheren Ständen. "Wo man das Wort hort, findet man drei Barteien. Die Ersten hangen an dem Reiche des Angefichtes und mogen Chriftum nicht leiden, weil er ihren Begierden und ihrem Genuffe und Rugen nachtheilig ift. Die Anderen find der Bahrheit geneigt, die Gott zum Glauben verseben bat, die mogen nicht absteben vom Befenntniffe bes Glanbens. Bas fle glauben im Gemuthe, das befennen fle mit Borten vor den Renschen, es folge daraus mas da wolle. Da find-nun zwei Gegentheile, die nogen fich über Chrifto nicht vereinigen. Bum Dritten find folche die keiner Bartei mit Gefährde anhangen, allein zeitliche Rube, Gemächlichkeit und Eigennut ansehen: derer viele nicht gang ohne Gott find, aber vor menschichem Tage (Urtheile) noch zu viele Scheu tragen, und fich nicht ganzlich auf Die machen das "Mehr" (geben den Ausschlag) Bott zu verlaffen miffen. n den Rathen und fallen dem einen oder anderen Theile zu. Wenn man der Bahrheit nicht widerspricht und in Rube fortschreitet, find fie evangelisch; ift beib und But und Ehre gefährdet, fo fallen fle ab, breben fich dem Winde rach, neigen auf die Seite des Gluds und fagen : Das Ding ift eine Buberi, teine Obrigfeit follte ihm anhangen. So reden fle vom Evangelium.

"Diese haben nie keinen Glanben gehabt und laffen fich mit Gaben, Furcht und Ginreden gewinnen: leinahe der größeste Saufe in allen Ständen. Sol-

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt auf Treger. K 2a.

ches aber bewegt die Rechtgläubigen nicht. Leben wir, fo verfehe man fich ju uns feines Ablaffens vom Borte, es ichade oder nuge wem es wolle. Tobte man une, fo muß une der Tod nuge fein: der himmlifche Bater bat ihn über uns gefandt, fein Bille ift es. Es muß doch gestorben fein, und unfer Blut wird mehr reden als wir bei unferem Leben mit den Zungen vermocht haben. Alfo gnadig ift Gott, daß er unfer Leben und unferen Tod ihm zu Ehren rechnet. Die muffen von une felbst fallen, die nie mabrhaft bei une gewesen find." Die Autoritat der Schrift betreffend, fo werde Buger diefen Bunt eines Beiteren fein "ausbugen." Nachdem von Luthern befannt, bag man fagen mochte, daß teiner fei, beffen Schriften gelefen werden, er habe lateinifc, griechisch oder bebräisch geschrieben, ber geschickter die Schrift gehandelt hatte als Luther zu Deutsch gethan hat, und noch täglich thut, so schließt er mit der Antwort auf feinen Pfrundebefig. "Gine Propftei hab ich, aber ein De canat hab ich nie gehabt. Der anderen Pfründen und Benfionen, die mir zustehen follten, bat mich das Evangelium fauberlich erleichtert. Die Propfiti habe ich noch und ich empfahe die Stiftung und arbeite und diene noch ber Rirche mit Bredigen, in dem verächtlichen Amte der Leutpriefterei, wie es bisher gehalten ift, auf der armen Gemeinde Begebren und mit Zulaffung eines ehr famen Rathes. Das ift eine Dienftbarkeit deren fich viele fchamen, aber ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Geld zu nehmen von der Propftei giebt beine Rirche zu, und Gott erfordert meine Arbeit im Berte des Evangeliums."\*)

"Du brauchst übrigens, in allen diefen Stüden die wir vorbringen, nicht uns "fressenden Patriarchen und scheißenden Propheten," wie du schreibst, sondern nur dem Worte zu glauben."\*\*)

Dialectischer und spiger in der Form, war Bugers "Antwort auf Ingers Sendbrief an den Bischof von Lausanne und die hundert Bunderreden." Mit Recht stellt er den allgemeinen, protestantischen, auch heute noch zu beberzigenden Satz auf: Wir sind Gott- und Christgläubig und nicht Kirchgläubig. Nachdem er bewiesen, daß man gegen die Berstocken und Halsstarrigen allein scharf schreiben und predigen, mit Denjenigen aber sollnterricht und die Wahrheit suchen, glimpslich und mit der Saustmuth sahren solle, handelt er von der wahren Auslegung der heil. Schrift durch den heil. Geist und durch sich selbst: daß sie dadurch Allen, in Sachen des Heils, verständlich sei und daß daher die Kirche nicht unseres Glaubens einzige und gewisse Regel sei. Dann geht er auf die Frage von der Kirche tieser ein und meint im Borbeigehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg) besser, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg) besser sie denn die in Rom, und zeigt woher die Irrthümer in letztere gesommen und in wie fern die Kirche irren könne; was daher von der Auctorität der Concilien zu halten sei: und wie die Keger durch die Schrift und nicht

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt u. s. w. P. 3ª.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. Q. 1b.

wich Machtsprüche oder Gewalt der Concilien sollen überwunden werden. Die wahrhaft Gläubigen, welche in der That die wahre Kirche bilden, haben in der Hauptsache nie geirrt: nämlich daß die Schrift das Wort Gottes sei und daß wir durch Christum fromm und selig werden.

"Darum mage und wiege ber Treger die Worte wie er wolle, er laffe mir fie nur bleiben wie fie lauten: wo Zween oder Drei versammtet find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen: daß er bekeme: der herr verheißt den Zween oder Dreien Daffelbe und eben so aut wie den Concilien. Bas bedarf man so viele Spitz- und Breithute zufammen zu bringen, wenn die zween, fo fich vereinigen, alle Dinge erwerben migen und der herr unter ihnen sein will! Diese Untoften tann man fparen. Bas er dem großen Saufen offenbaren will, das tann er den Zween auch wohl thun. Ronnte er dem einigen Mose, vor so vielen Tausenden des Bolts, feinen Willen ohne ein Concilium offenbaren, desgleichen dem Paulus und widen Anderen, mas bedarf es dann, daß viel Delgogen zusammentommen in weltlicher Pracht: da wir sein Wort flar haben in den Schriften beider Teflamente. Fragt er: wie kann man wiffen, ob die Drei im herrn gufammenlommen? — Es ift dieß bag zu wissen als von einem großen Saufen, dmn'man lernt eher drei Bäume an ihren Früchten erkennen, als etliche hundert. — Aber in einem so großen Haufen kann es nicht umhin geschehen, daß etliche Kinder Gottes darunter seien! Das laß ich zu. Aber der größere, bose baufen folgt ihnen nicht, sondern verbrennt fle alsbald oder giebt doch nicht auf fie Acht. Aber es bedarf dieses Alles nicht. Wenn uns der Geist inwendig lehret und dann auch nur ein Rind uns das Wort Gottes vortruge, so werden wir es annehmen. Wenn aber dieser Geift uns nicht lebret, so werden uns alle Concilien nicht die Wahrheit Chrifti einreden und wenn die gange Belt gufammen fame. "\*)

Diese Antworten Capito's und des nun förmlich in die Gärtnerzunst ausgenommenen (12. Sept. 1524) Predigers von St. Aurelien, in welchen die immer reinere und tiesere Ersassung der evangelischen Grundwahrheiten jeworleuchtet, und die mit siegesfreudiger Bollsthümlichseit vorgetragen waren, wesehlten ihren Zweck selbst bei den Gegnern nicht, die von da an zwar nicht in schelten aushörten, aber doch nichts Neues zu erwiedern wußten. Bei der dürgerschaft war eine jede dieser Schriften eine Begebenheit. Der Nath wirde dadurch mit der Sache selber vertrauter und entschiedener. Dabei issteten und ermuthigten die Bersasser die sonst Bedrängten: Capito, den wegen seiner ziemlich nackten Resormationssätze von der Gegenpartei noch ansessochenen Nicolaus Pruckner, den Freund des damals noch nicht offen in ie wiedertäuserischen Berirrungen gerathenen genialen Balthasar Hübmörs on Friedberg (Pacimontanus), und Buger, den die evangelische Richtung

<sup>\*)</sup> S. Butere Antwort auf Cour, Tregers Bunberreben. P. 26.

in Mördlingen vertretenden Billicanus, der ihm, von feinem Rlofterleben ber, befreundet mar. Es mochte ibm auch, sowie Capito feine geringe Ermunte. rung fein, als der von feinem Lobe erfüllte Brief des ehemaligen Schulers, und als Einschluß in demselben die Sate ankamen, über welche auch der Markgraf von Brandenburg, in reformatorischem Sinne, seine Beiftlichfeit vernehmen wollte. Aus Eglingen, Ulm, bem Babifchen Lande, aus Augeburg, wo eben Urbanus Rhegius die Oberhand gewann, felbst aus dem Ferdinandslande Tyrol, waren ermuthigende Nachrichten eingelaufen. \*) 3a, Capito's Blick, angeregt wohl und geleitet von den befreundeten Flüchtlingen Lambert von Avignon und Farel, gingen damals schon weiter hinaus nach Befançon, wo ihm aber ber ehemalige Schüler, Stephanns Fredelet, fehr fühl und foger über seine Che beinahe migbilligend antwortete: man bute fich in jener Stadt wie vor der Pest, die Reformationsfrage im Gespräche zu berühren, fo verhaßt fei diefelbe. \*\*) Dagegen fam von dem alten Sebaftian Meyer, dem ehemaligen Schulmeister und helfer zu St. Thoma und damaligen Reformationegebülfen zu Bern, eine der Stadt Strafburg (6. Gept. 1524) gewidmete gedruckte Schrift, ale eine Stimme aus der Eidgenoffenschaft gu: "worin er alles Das öffentlich widerruft, mas er einft unter dem Papftthume dafelbst gelehrt habe," und welche nicht ermangelte, als eine Antwort auf die Umtriebe Tregers in Freiburg, mit Freuden begrüßt zu werden.

## Achtes Capitel.

## Carlfadt, Luther und die Strafburger.

Wenn auch durch die beiden unerwartet schnellen Antworten Treger gründlich abgesertigt worden war, und die Gegner, weniger als je, zu der begehrten öffentlichen Disputation Lust hatten, so war deshalb, wie leicht zu erachten, der Widerspruch, in den geistlichen Corporationen besonders, noch nicht verstummt. Die Protestation aber, welche der Domherr Ruprecht Mangraf von Baden, vor Notar und Zeugen, gegen den Dechant Graf Sigismund von Hohenloe, den Gönner Hedio's einlegte (17. Sept. 1524), nicht allein, weil der Graf in seine Maßregel zur Unterdrückung der segerischen Predigt willigen wolle, sondern auch die gebannten Prediger zu Gast bitte und mit ihnen Umgang psiege; das ärger als je wieder auf einigen Klostersanzeln ertönende Mönchsgeschrei, wegen des neulichen Tumults, hinderte aber den Rath seineswegs, die ärgerlichsten, weil verehrtesten, Heiligenbilder oder "Gösen" im Münster, säuberlich der Menge ans den Angen zu thun.

"Bald darauf haben meine Pfarrkinder" (die Gartner), schreibt Buger, "alle Bilder abgethan, mit Ausnahme der gemalten Bandbilder und einer

<sup>\*)</sup> Theob. Billicanus Buccro. 19. Sept. 1524. Id. Capitoni, 19. Sept. Mss. A. B. Capito Brucknero, 14. Octob. 1524. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Fredeletus Capitoni. 5. Nov. 1524. Mss. B. B.

blange und eines Crucifixes am Hochaltar. Ifinfer Bolt ift noch t, daß man Alles obne Unrube abthun könnte." \*) ischen wurde auch bald St. Aurelien, einer der 14,000 Jungrab, deffen Gruft man zuerft schloß, und da die Landleute die ib Rleidungsftude von Rranten jum Gitter binein bangten, auch 18 Biderspruch, öftere ale fonft davor lagen, weggethan; nachdem jeblich dagegen gepredigt und ermahnt hatte, daß man bei Gott iftigen Aerzten Gulfe suchen folle. Die Gebeine, welche man ehrrrte, maren der Art, daß funftverftändige Manner bezeugten: daß m einem Menschen berruhren fonnten. Indeffen batten fich bie n Rirchen und Gemeinden, an manchen Orten, taum der erften und 1 Begner erwehrt und angefangen Burgel zu faffen, als, nicht obne Schuld, das verderbliche Zerwürfniß zwischen Carlstadt und Luther ur unfäglichen Freude und Hoffnung der Begner und gum ichmergerniß und Anftoß aller redlichen Reformationsgenoffen. Unftat g fam der vom Seftirergeiste angefreffene, spigfindige und zugleich the und erbitterte Mann, beimlich nach Stragburg, etwa gur Beit ger'sche Streit ausging. Er besuchte teinen ber angestellten Prebern trieb fich in denjenigen Baufern berum, wo der Seltengeift ufen aufing und klagte: wie er unverhört von Enthern vertrieben efer ihn nicht mit der Schrift habe überwinden konnen, mit Fürstenagt worden fei. Unter ben Gartnern fand er besonders einen Genoffen, Clemens Ziegler, der fogar mit der Feder fich hervorthat n Capito felber bezeugt: "er feie zwar ein Mann aus dem Bolte, der ringes bei ben Bartnern taglohnere, aber nicht ohne Beiftesgaben, ers befige er eine große Babe, aus bem Stegreife vom Evangelium Bas Carlftadt aber für Bucher in Bafel berausgegeben, wife er nicht, giftrat, ohne die Prediger zu fragen, den Berkauf derfelben ver-."\*\*) Die Rlagen und das Elend eines Mannes wie Carlftadt, Achen Ramen hatte und der jest, mit schwangerem Beibe und seis eine Bufluchtoftatte fuchte, erregte das Mitleid felbst Derjenigen, leinung weder theilten noch verstanden, und als der Rath, welcher he mit Wittenberg und auch der Berwirrung der Gemuther vor-Ite, ibm die Beifung gab, feinen Stab weiter zu fegen, fo man-1) Bafel, wo er feche oder fieben Schriften zu feiner Bertheidigung uden und fie alsobald in Stragburg verbreiten ließ. Biele besorgte purden beunruhigt, wem fle folgen follten: man habe nur noch mente und jest wurden auch die noch ungewiß. Bergebens mabnte ch zu matten was Luther antworten werde, fich nicht durch diesen

nglii Opp. VII. p. 367. Bucerus Zwinglio, 30. Octob. 1524. ito Blaurero. 17. Dec. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml.

Sturm abwendig machen zu laffen, der offenbar durch den Satan erregt ich, um die Leute durch dieses Wortgezänk von den beiden Hauptsachen, dem Glauben und der Liebe, abwendig zu machen."\*) Auch die Schonung gegen die Bilder und Ceremonien, die man noch zum Theil beibehalten hatte, tadelte Carlstadt als einen großen Mangel an wahrem Gifer.

Capito, der wie seine Amtsgenoffen, im Grunde weder Caristadt billgen, noch auch Luthern ganz beiftimmen tonnte, suchte durch eine vortuffliche, im vaterlichsten Tone verfaßte, fleine Schrift: "Bas man halten und antworten foll von der Spaltung zwischen Martin Luther und Andreas Carl stadt", die Gemüther zu beschwichtigen. "Beil die offenbaren Feinde nichts vermöchten," fagt er, "fo treibe Satan etliche falfche Bruder an, und bewege etliche unnuge, eitle und ehrsuchtige Leute, daß fle fich auf Bortftreit legen, thorichte Fragen "aufspiegeln", die nichts lehren, sondern nur 3ant Ein solches Raupennest wimmelt in Schwaben, wie man fagt: Feinde des Rreuzes Chrifti, die teine helle Schrift ungetadelt laffen. Solde Werke bringet allenthalben das Fleisch, das da ift ungeschlacht, rauh, babe rig, biffig, unlind und voller Ruhmfucht. Bir follen teiner fürwigiger Lehren achten, die daran erkannt werden, wenn fie mehr Fragen aufbringen, als Befferung in Gott am Glauben. Auf das Gebot des herrn follen wir gang und gar achten, beffen Sauptsumme ift: Liebe von reinem Bergen und gutem Gewiffen und ungefärbtem Glauben. Bas dabin nicht abzwedt, das führet ab zu unnügem Geschwäße. Allerdings, wenn wir unter dem Bormand, der Liebe das durchans jum Seile Nothwendige unterließen, fo maren wir wie ein Bater, der seinem Rinde ein scharfes Meffer ließe, damit es nicht weinte. Bisber aber haben die Brediger ernstlich auf den Glauben gedrungen, Gotte Gnade groß, unfer Verdienst flein gemacht, was Gunde und Gerechtigkt ift, angezigt: Die öffentlichen Mergerniffe aus bem Bergen geriffen mit bem Borte, und dann fauberlich abgethan, mit Jug und aller Stille, und Gott hat Bnade verliehen. Unterschied der Speise und der Tage ist abgeschafft: Fasten, Beichten, zur Meff' geben, bas Rerzenbrennen, geweihtes Salz und Baffer, Bigilien, Meffen, Siebengezeiten, Jahrgezeiten, Seelengericht, Ball fahrten, römisch Gnad und Ablaß, gehet alles zu Boden, ohne merkliche Bewegung: mas feine Bewalt, mit Poltern, vermocht batte. Gin G. Rath bat etwas Bogen tapferlich abgethan, viele Ampelu und ewige Lichter geloscht, und wird mit gleicher Belindigkeit, fo Gott mehr Gnade verleiht, fortfahren Barum fturmen und abthun, ehe das Wort getrieben worden? Im Bergen thun die Gögen am meiften Schaden. Ber das Bort hat, dem schadet der Goge an der Band nichts, denn er weiß, daß er nichts ift und lagt ihm die Bildnif eine gute Creatur fenu. Ber das Bort nicht aufgenommen, wird durch plögliches Wegnehmen der Gögen nur verbittert und an den Ropf geftogen.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 22. Nov. 1524. Mss. Thom.

Den Glauben gibt Gott, doch nur durch das gehörte Wort, und nicht durch Böhenstürmen. So ist unsere Handlungsweise nach der Liebe regulirt und geht voran, wo wir, durch ungeschicktes Schnurren, die Süßigkeiten der Liebe verbittert und nichts geschafft hätten." Diesen Weg serner zu gehen, solle sie kin Engel vom Himmel hindern: nämlich zu eisern um die Ehre Gottes, und daneben christliche Liebe und Pflicht gegen zeitliche Obrigkeit nicht vergessen. "Darum laßt euch nicht erschrecken, vertrauet Gott durch Christum, und laßt ench nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und her bewegen."

Die Unruhe und Neugstlichkeit, welche der Zwiespalt zwischen Luthern, "durch den Gott bisher seine Ehre wunderbar gefördert hat", und Andreas Carlftadt, "den wir auch fur einen gelehrten Behulfen im Borte noch gerne halten wollen", bei Manchen erwede, beweise, daß ihr Glaube noch nicht auf bem rechten Brund ftebe, fondern auf Menschenglauben und Ansehen gefett fit. Es sei ein großer Fehler bei den Menschen, daß fie oft die größten Gottesgaben eher auf den Menschen, durch den Gott fie gibt, als auf den Beber beziehen. "Daraus ist gekommen, daß etliche den Luther, "der die Schrift beffer und geschickter handelt, als in etlichen hundert Jahren geschehen ift (ohne Jemand deswegen fonft zu nahe zu treten), mehr bewundern, als Sott felbsten, welchen Bahn Gott von uns nimmt, und uns die Mangelhaftigkeit unseres Glaubens dadurch zeigt, daß wir, wenn die Menschen fich entzweien und ganten, abfallen und fleinmuthig werden. Es ift viel Ungerathenes in dem Sandel: wodurch Gott euch Laven zu verstehen gibt: von Meniden nicht höher zu halten, als die Schrift befiehlt. 3a, ihr greifet mit Bunden, daß etwas Rehl bei allen Menschen ift. Doch urtheilt nicht zu rasch, and bedenkt, daß Paulus und Barnabas fich auch entzweiet, und find Beide boch zween redliche Apostel gewesen. Wiewohl hier bas tropigliche Schimpfen in boses Zeichen ift."

In der Hauptsache des Glaubens zeigt Capito dann, daß man, auch die Resse betreffend, einig sei, angesichts der katholischen falschen Messe: obgleich nan in Straßburg noch das "Ausheben" (Elevation) und das Meßgewand, ie Alben und den Kelch habe, noch gegen den Alkar stehe, und anderes Bossenwerk, was wir (Prediger) gerne abgeschafft sähen, aber wir wollen den wech Schwachen, für die ja auch Christus gestorben, keinen Anstoß geben." Rit dieser Lindigkeit sei in Straßburg mehr geschehen, als man in zehn Jahen mit Gewalt dahin gebracht hätte. Das Nachtmahl betreffend, ist der Risverstand: wohin das Wörtsein "das", ob auf den Leib oder das Brot, ju beziehen sei.

Bare man doch bei dem Rathe und Bescheide geblieben, den der eben so stromme als aufgeklärte Mann hierauf gibt! — "Lieben Freunde," sagt er, "nehmet des Hauptstudes wahr, des Glaubens und der Liebe, bedeuset, daß der Christ inwendig und unsichtbar ist, und gar an kein außerlich Ding oder Beichen oder sonst Etwas gebunden. Bedeuket den Gebrauch und Zwed des

Nachtmahls: nämlich die Betrachtung und das Gedächtniß Chrifti, zur Erfrischung unserer Hoffnung, durch die wir in Gott sammt allen Gläubigen, durch Christus, vereinigt find. Das ift die Ursache der Einsetzung des hern.

"Beiters zu forschen ist überflüssig. Der thörichten Fragen sollen wir und entschlagen. Unsern Glauben sollen wir, mit des Gerrn Brod und Bein, durch das Gedächtniß seines Leibes und Blutes, allein speisen, und das Uebrige fahren sassen. Bird etwas Weiteres von Nöthen seyn, so sasset et eich Gott offenbaret. (Philipp. III.) Summa, lieben, frommen Bir ger, bestehet auf Christo, den allein und Gott durch helle und klare Schrift angezeigt hat, und was Weiteres der Gelehrten Ruhmsucht und Spissindigsteit auftreibt, das sassen, und sassen, und lasset sie immerhin große Künstler seyn. Unser Heile sicht nicht in Worten, sondern in der Kraft Gottes."

Wichtiger noch war ein Schreiben Bugers im Namen sammtlicher Br biger, welches fie, nebst einigen Schriften Carlftadts, beren fie habhaft werden tonnten, Luthern überbringen ließen durch Nicolaus, den Helfer Zells, deffa Gattin diese Gelegenheit benutte, um an den hochbewunderten Dann auch ein Lob- und Dantschreiben zu richten, welches derfelbe auf das Berglichfte be antwortete (17. Dec.). Man hatte gegrundete Urfache zu fürchten, daß er übel berichtet fein könnte, und wollte ihn beffer berichten, als einen hochverdientm Mann, mit bem man nicht brechen, fondern von gleichberechtigtem Stand vunfte evangelisch bandeln wollte. Sie melden ihm, daß, obgleich der Rach den Berkauf der Carlftadt'ichen Schriften verboten, fie nichts deftowenign eifrig und nicht ohne Gindruck zu machen, gelefen werden. Auf den Gegenftand übergehend, erklären fie: "wir lehren mit dir: das Brod fen der Lib Chrifti, und der Bein fein Blut, obgleich wir die Glaubigen bei Beiten mehr auf das Andenken des Todes Jefu hingewiesen, und diefen Gebrand als den einzigen predigen." Alles Andere mache nichts zum Beil, fintemal bat Fleisch nichts nuge, und wenn auch Christus in Gestalt und Größe, wie n am Kreuze hing, gegenwärtig mare. Denjenigen, welche durch Caristadts Spikfindigkeit angeregt oder irre gemacht, fragen, antworten fie: Brod und Relch seien außerliche Dinge, und wenn fie auch noch so fehr Leib und Blut des Herrn waren, fo wurde dieß nichts helfen: sondern des herrn Tod Bedenken sei das einzig Seilbringende dabei. Man muffe daber vielmehr bedenken und zu Herzen faffen, wozu man effe und trinke, als fragen, mas man effe und trinke. Undere aber wollen bestimmt wiffen, mas wir wn diesem Brode halten, daß es sei, und da find wir noch ungewiß in der Antwort und schiden die Bucher, und mochten daß du Etwas fchriebeft, das mit der hellen Schrift auch gegen den Teufel bestehen konnte." Sie seien gwar weit entfernt, den Ausfällen Cariftadts gegen Luthern zu glauben, eben fo wenig als dem Gerüchte, daß Carlftadt diese seine Ansicht von ihm, Luthern, aus seinen früheren vertrauten Gesprächen habe: fie vermißten auch noch sonft manche driftliche Stude an dem Manne. Aber alle schriftlundigen Leute, fowohl hier als in Basel und Zürich, seien gar nicht so weit von seiner Meinung entsernt. Den Zwist, die Kindertause betreffend, sagen sie abermals: Die Tause ist ein außerliches Ding. Den Unterrichteten tausen, so daß er Christum bekenne, ware wohl schriftgemäßer, und würde den Irrthum von der Gefahr des Seelenheils der Nichtgetausten, zerstören. Doch wollten sie sich dem allgemeinen Herkommen fügen: "wenn nur dann auch eine gewisse Zeit sestigesetzt würde, zum Unterrichte Derjenigen, die wir, so viel uns erinnerlich, getaust hätten."

Es erhellet ans diesen Worten, daß vor der Reformation weder ein Register der Getauften, noch irgend ein nach folgender Unterticht, "Kinderbericht, Kinderlehre" derselben, von Seiten der Geistlichen, stattfand. Mit Recht sagen sie: daß jenes Versprechen der Taufpathen, ohne wirklich folgenden Unterricht, eine eitle Lächerlichseit sei. Sie suhrosig sei, wenn man an den verschiedenen Drien, in Verwaltung der Sacramente und in dem Gottesdienste überhaupt, durch mehr oder mindere Beibehaltung des Alten, so große Verschiedenheit herrschen lasse, statt alles Schriftwidrige abzuthun, und einzig und allein nur die einsache apostolische Weise zu befolgen.

Sie entwerfen ihm daber eine vollständige Beschreibung des reformirten Gottesdienstes in Straßburg, welcher freilich gegen den beinahe noch vollstandig tatholischen, außeren, Wittenbergischen Ritus, gewaltig abstach. Bor Allem ift Alles in der Boltssprache: Befang, Bebet, und Predigt. Die Taufe halten fle nach dem deutschen Taufbuchlein Luthers, nur laffen fie Galg, Lichter, Chrysam und bergleichen, die fein Mensch mehr will, davon weg. Abendmabl halten fie noch gewöhnlich im Deggewand, und haben auch noch Die Glevation, mas fie Beides mit der Beit auch abgethan munschten. Der Gottesdienft beginnt mit einem Gundenbefenntniß, dann fingt die Bemeinde einen deutschen Pfalm, auch : "Herr erbarme dich", und "Ehre sei Gott in der Gobe". Sodann fpricht der Prediger das allgemeine Bebet, worauf er einen Abschuitt ans den Gpifteln vorlieft mit furger Erklarung, und nachdem die Gemeinde abermals einen Bfalm oder die gebn Gebote gefungen, besteigt der Beiftliche Die Ranzel, und predigt ohngefahr eine Stunde über einen Evangeliumsabschnitt, und wenn bierauf die Gemeinde: "Wir glauben an einen Gott", gefungen hat, folgt nach einem Ermahnungswort: fich Gott jum Gigenthume m geben u. dergl., das allgemeine Bittgebet für die Obrigkeit und die gange Sierauf werden die Ginsetzungsworte gesprochen, man zeigt bem Rolfe Brod und Bein, indem man es, wie bisher gebrauchlich, erhebt, fpricht ein Ermahnungegebet: marum wir den Tod Jesu feiern sollen, und nachdem er mit bem Bater Unser geschloffen, nimmt und genießt ber Brediger Brod und Reich, und reicht dieselben, nach vorhergebenden Ermahnungsworten, Denjenigen, welche foldes mit ihm genießen wollen. Rach dem Genuffe fagt

die Gemeinde: "Gott sei gelobet", und nach einem kurzen Schlußgebete wird die Bersammlung mit dem Segen entlassen. Das ist die früher von den Brüdern verschiedenartig in den verschiedenen Kirchen, jest aber auf diese Beise überall gehaltene Abendmahlöseier, welche nur alle Sonntage (im Gegensaße zu der täglichen Wesse) gehalten wird: so wie sie denn auch, von Weihnachten an, alle besonderen Feiertage abschaffen, und alle biblischen Gedächtnistage auf den Sonntag verlegen wollten. Bis jest hätten sie auch das Abendmahl noch den Kranken gereicht, und auch, auf Bitten des Rathes, unter einer Gestalt, Denjenigen die es bezehrten, doch nicht ohne vorhergegangene Ermahnung. Dies geschehe indessen selten von Seiten der Päpsklichen, und weil sie alle Pfarreim verloren bis auf eine, wo noch Wesse gehalten werde, so begäben sich alle dort hin. Nachdem die ärgsten "Gößen" abgeschafft, würden die andern mit der Zeit nachsolgen. Die Starken im Glauben könnten solche wohl leiden, aber den Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen ten, aus Widerspruch, mehr geesset werden als sonst.

Sie berühren sodann den Handel mit Treger, um falschen Gerüchten gegen die Bürgerschaft zuvorzukommen, und schicken ihm zum Schlusse das neulich erschienene Buch des Erasmus, "des Sclaven der Ruhmbegierde" über den freien Willen, gegen Luther. Der Mann, welcher im Ansang dem Evangelium keine geringen Dienste geleistet, sei jest weiter von demselben entsernt, und schade demselben mehr als je. Luther möge ihm nur, ohne alle Scheu vor der Rhetorit und dem Gelehrsamkeitsruhm antworten: denn menn't nicht anders sein könnte, so sollte eher alle lateinische Eleganz und alle Ge lehrsamkeit der Art zu Grunde gehen, als daß Christi Wort und sein Evan gelium irgendwie Schaden nähme.\*)

Dieses offenherzige und freimuthige Schreiben, sowie die, zwar unter der anerkennendsten Formen, wiederholte Bitte, auf diese Oinge und auf Carlstadts Bücher, "mit der hellen und klaren, unzweideutigen Schrift" und ohm Leidenschaft so zu antworten, so daß man es auch gegen den Satan behaupter könne, mag nicht ganz nach Luthers Geschmack gewesen sein: denn es war damit die Unzulänglichkeit dessen ausgesprochen, was Luther bis jetzt geger Carlstadts Meinung vorgebracht hatte. Luther mußte den mahnenden Ernst daß man nicht dem Ansehn eines Menschen, sondern den klaren und hellen Aussprüchen der heis. Schrift allein unterworfen sein wollte, heraussühlen Wohlthätig ist jedenfalls für den Leser, neben der herzlichen Anerkennung der providentiellen Bedeutung Luthers, die freimuthige Selbständigkeit der Ränner, die es mit der schriftgemäßen Resormation so ernst nahmen, daß sie Rie manden als dem Worte Gottes unterthänig sein wollten: Alles mit der liebe

<sup>\*)</sup> M. Luthero, Apostolo Germanico clariss. et venerando patri, fratrei Argentoratenses, Ecclesiae Ministri, 23. Nov. 1524. S. Rappen'i Radylese II, 644.

vollen Berftändigkeit und Mäßigung, welche unsere beiden Straßburger hauptreformatoren schmücken. Capito hatte überdieß, schon vor Zwingli selbst, bie freiere, paulinische Ansicht über das heilige Abendmahl ausgesprochen, die in diesen Tagen (16. Nov. 1524) Zwingli, in einem weitläusigen öffentlichen Schreiben an Matthias Alberus, Prediger zu Rentlingen, eines Klarenn und Deutlicheren entwickelte, und die, aus früher angeführten Gründen, not ihrer Entfernung von dem tausendjährigen katholisch-heidnischen Mysterumsbegriffe und Verwandlungsdogma, damals wenigstens, in Oberdeutschland allgemeinen Anklang fand.

Die Art wie man dagegen, von Bittenberg aus, durch offene Schrift und hamptfächlich durch Correspondenz, öffentlich und heimlich, Unkraut unter ben jungen in Aehren schießenden Waizen faete, um eine Ansicht, die ein unhaltbares und unerweisbares Zwitterding zwischen der Meffe und dem Mable des herrn war, durchzusegen, um die Städte und Gemeinden nicht zu evangeliftren, fondern zu lutheranifiren, war unverantwortlich. Der große Luther trägt hieran eine große Schuld. Db Luther auf den von allen sieben Predis gem unterschriebenen Brief, Bugern oder Capito theologisch eingehend geantwortet, ift nicht befannt. Um folgenden Tage (15. Decbr. 1524), nach der Ankunft des Gelfers in Wittenberg, ruftete er fich ein allgemeines Schreiben: "An die Christen zu Straßburg, sich vor den Carlstadt'schen Irrthumern zu hüten", zu richten; welches zwar sehr gemäßigt und beruhigend war, aber er bewies darin nichts für seine Meinung, und es war um so weniger geignet, einen tieferen Eindruck zu machen, als er geftand, daß er felbft früher auch den geistigen Genuß wahrscheinlicher gefunden, und diesen Zeind noch in seinem Innern befampfe. \*)

Carlstadts Auftreten und Schreibart mißstel indessen den Straßburgern im höchsten Grade, und man kann sich nicht stärker und entrüsteter ausdrükten, als Capito es in einem sehr vertrauten Briefe an Ambr. Blaurer that (17. Dec. 1524). "Er hat uns hier die Kirche in keine geringe Unruhe gebracht mit seinen giftig-bitteren Schristen. Wit welcher Zügellosigkeit fällt er über Luthern her. D des Frevels, o der Verruchtheit, er wagt es, Denjenigen als den Vorläufer und nächsten Sippen des Widerchrists zu nennen, von dem alle Jahrhunderte zeugen werden, daß er der entschiedenste und mächtigste Gegner desselben geweseu."\*\*)

Nicht allein die Abendmahlsstreitigkeit und die Kindertause, sondern die vorläusig als beschwichtigt betrachtete und so gesährliche Frage vom "Pfassenzehnten", war von dem unruhigen Flüchtlinge wieder angeregt worden, und nur mit Mühe konnte Sedio durch zwei hinter einander gehaltene Predigten (Sonntag und Montag. 20. und 21. Novemb.) die Menge beschwichtigen und aufklären

<sup>\*)</sup> S. De Bette, Luth. Br. II, 574.

<sup>\*\*)</sup> Capito Blaurero, 17. Dec. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml.

in einer Sache, in welcher der Beutel des Volkes betheiligt, und ihm dahr nicht leicht predigen war. Sie erschienen im Drucke, mit der bekräftigenden Unterschrift aller Prediger, und waren den ehemaligen Laudgemeinden hobio's im Rheingau gewidmet, die schon ehedessen in diesem Punkte einen Fanytsatz des Evangeliums sahen.

## Meuntes Capitel.

Buhers "Grund und Ursach" der religiösen Seffiellung und des vorlänfign Abschlusses der Religions- und Cultusveränderung.

Unterdeffen fuchte der zeitweilige Magistrat, deffen Erneuerung gur Balfte bevorstand, sein begonnenes Werk, so viel es die Umftande erlaubten, in festem Vorauschreiten zu vollenden. Die Mehrheit von Rath und Ginund zwanzig batte den schon von den Fünfzehnern in der Mehrheit gefaßten Be folug bestätigt: von den Stadtmeffen die funf Rriegemeffen abzuschaffen, und Die dafür ausgesetten Gefälle zur Salfte in das gemeine Almofen, und gur Balft in das ,, Bloterluten-" und Baifenhans fallen zu laffen, als Gott viel wohlgefälliger und christlicher (12. Nov. 1524). An demfelben Tage (3. Dec.), als in Burid die Klöfter aufgehoben wurden, mit Benfionirung der alten Insassen, setzte Stragburg Schaffner über die Stifte, um der Um ordnung in der Berwaltung Einhalt zu thun. Als Gcf in einer Borrede m einem bei Grüninger, bem einzigen Drucker ber Gegenpartei, erschienenen Tractat Cyprians, der Stadt in's Angeficht fagt: Niemand hange dem & ther an, ale leichtfertige Poeten und bergleichen Gefindel, fo murde die Burgerschaft, in der eben brennenden Frage vom "Pfaffeneide", noch mehr beftatt. Diefelbe hatte, über wichtigeren Rämpfen, bisber geschlummert, und mar jest mit allem Ernft wieder aufgenommen worden: Die Beiftlichkeit follte durchaus fich den burgerlichen Laften, Obliegenheiten und Pflichten unterziehen, weil fle ja auch, wie die übrigen Burger, Schutz und Schirm und alle Bortheile ber Stadt genöffe. Man wollte, ein für alle Mal, den privilegirten und noch dazu feindseligen Staat im Staate aufheben, ohne defmegen weder an die Bewiffen, noch an die Guter zu taften.

Die steben Prediger waren die Einzigen, welche bis jest geschworen, aber sie hatten keine oder wenige Nachfolger gefunden. Denn daß die geistlichen "Herren" weltlicher Obrigkeit sollten zu Trene und huld verpflichtet sein, das brachte sie in solche Noth und Buth: daß sie sich eher, wie Gerbel meint, hundert Luther hatten gefallen lassen, als diese einzige Nothwendigkeit. "Sie sind verblüfft, schandern und stehen am Scheidewege, entweder zu schweren oder die Stadt zu verlassen. Wie ich höre, sollen die drei Stifte verneinend geantwortet haben, und morgen werden meine Vicarien, vielleicht in gleichem Sinne, antworten."\*) — "Die Bürgerschaft will nun einmal die

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio, Centuria: p. 82.

Hurer nicht mehr dulden, und nicht mehr leiden, daß die "Pfaffheit" frei sei. Man ift von beiden Seiten in großer Aufregung und Thätigkeit, und die Sache muß sich nächstens entscheiden. Das ift gewiß: entweder muffen sie aus der Stadt, oder sie unterziehen sich den allgemeinen Burgerlasten."\*)

Capito, der so an Blaurer geschrieben, ließ auch eine kleine Flugschrift erscheinen (7. Dec. 1524), worin er aus der heil. Schrift und vernünftigen Gründen gemeinverständlich darlegte: "daß die Pfaffheit schuldig sei, bürgerlichen Eid zu thun, ohne Verlegung ihrer Ehre", die Necht- und Pflichtmäßigkeit eines solchen Ansunens erwies, und namentlich den Vorwand, als ob der dem Bischofe geseistete Eid, als ein unverbrüchlicher und heiliger, sie daran hindere, scharf und schlagend widerlegte. Er führte ihnen zu Gemüthe, wie sie auf einmal in diesem Stücke, das gegen keines Menschen Gewissen laufe und von Gott geboten sei, so gewissenhaft geworden seien, während sie viel heisigere Eide und Gelübde, das der Keuschheit unter anderen, ohne alle Scham

und Schen öffentlich und täglich brachen, ohne sich ein Gewissen barans zu machen. \*\*).

Buger sagte mit vollem Rechte: Man fande bei dieser Gelegenheit unter den geistlichen Herren etliche, die vorgeben, solches ware ihnen an Eid und Ehren abbrüchig: wie wenn sie mit ihren Eiden und durch ihre Ehre

berbunden waren, Denjenigen, bei welchen sie wohnen, ja von welchen sie ber sind und, zum Theil, sogar abstammen, und ihre Nahrung haben, weder theu noch hold zu sein, oder christlichen, zur Ehrbarkeit nöthigen, Geboten und Berboten zu gehorsamen. Denn Weiteres wird ihnen ja nichts zugemuthet. \*\*\*) So sprach Buther zu seinem ehemaligen Herrn, dem Pfalzgrasen Friedrich, in einer Schrift, welche zu den gediegensten und muthigsten gehört, die je aus seiner fruchtbaren Feder stossen, und worin er "Grund und Ursach aus göttlicher Schrift anzeigt, der Neuerungen an dem Nachtmahl des Herrn, so man die Wesse nennt, dem Tauf, den Feiertagen, Bildern, und dem Gesang in der Gemeinde Christi, wenn sie zusammen kommt, welche durch und auf das Wort Gottes zu Straßburg vorgenommen worden." Eine Rechtsertigung also der Straßburger Resonnation allen den maßlosen Verläum-

dungen gegenüber, welche die Mönche in der Fremde unter dem Volle, und die Pralaten bei den weltlichen Großen, gegen die Personen und gegen die Sache ausstreueten. Es sei unglaublich, wie weit die Leidenschaft es hierin getrieben, sagt der Verfasser zu dem nur allzu leichtgläubigen Fürsten: "Haben sie doch allein auf mich, armen Diener des Wortes, das Allerungeschickteste und lingereimteste ausgeschrieen und ausgeschrieben! Da habe ich mussen vor Rassers (Mézières, als Sickingen davor lag) ein unordentlich Leben geführt

1

5

4

Δ,

J

15

11

ES

IJ;

4 1

٠

7

1

j#

Œ

Ŀ

7

¥

<sup>\*)</sup> Capito Ambr. Blaurero, 17. Dec. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito: bağ bie Pfaffheit foulbig fen burgerlichen Gibu. f. w. A. 3 a. u. folg. \*\*\*) Buber: Grund und Urfach. Borrebe, B. 2 b.

Baum, Capito u. Buger.

haben, so ich doch zur selbigen Zeit an E. F. G. hof war; da hab' ich muffen mit großer Schande von E. F. G. hof entlaufen seyn, so sie mich doch mit besonderen Gaben und Geschenken gnädiglich abgesertigt hat; da ist mir meine hausfrau entlausen, da habe ich Kinder beschnitten, da Dieß, da Jenes gethan; da haben sie etliche Fürsten versichert, einige meiner Mitarbeiter hatten gepredigt U. iebe Frau, die Mutter Christi, sey ein hund, oder wenn ein Mann ettliche Zeit von seiner Frau sey, möge sie den Nächsten nehmen zu dem sie Lust habe.

"Da wir doch, aus Gottes Gebot, so von der Seilighaltung der Ehe predigen, daß, wenn man ihm in der That allenthalben nachkäme, ettliche ihrer sogenannten Geistlichen schon längst hätten landräumig werden mussen, denn man wohl hochgelehrte Geistliche findet, die Einem, vor ihrem geistlichen Gericht, seine Ehefrau abgesprochen haben, und sogleich zu ihnen genommen."

Daß in diesen Schriften dieselben Fragen wieder vorsommen, wie in den vorhergehenden, und die einen etwas gedrängter, die andern etwas weitsäusiger abgehandelt wurden, sag in der Natur der Dinge und machte die Leser nur desto vertrauter damit. In diesem bußerischen "Grund und Ursache" aber, sind sie beinahe alle zusammengefaßt und geben ein sebendiges Bild der evangelischen Gesammtanschauung unserer Straßburger Reformatoren über Lehre und Cultus und was zu einer gereinigten Kirche gehört. Auch ist sie von allen evangelischen Predigern unterschrieben.

Ein Chrift hat nur zwei oberfte Grundfage, nach denen alles fein Thunund Laffen fich richtet: die Chre Gottes und die Liebe des Nächsten Beides zu erfüllen hat er nur eine Lehrerin und Regel: die heil. Schrift in ihren flaren und hellen Aussprüchen, welche den Willen Gottes verfundigen, und denen alle andere Satzungen menschlicher Autorität, menschlichen Gebrauchs und hertommens, unbedingt unterworfen find. Bas ihnen zuwide ift, muß weichen und fallen. Nach diesem Grundsate nun habe man in der Abstellung der Digbrauche in Lehre und Leben gehandelt, und fein Bider, sacher habe mit der Schrift ihnen bis jest das Gegentheil bewiesen. So batten -fie den unverständlichen Ramen Meffe in denjenigen "Nachtmahl be herrn" vermandelt, dann gezeigt, daß diefes Rachtmahl nicht eine Aufopferung sei, sondern zum Gedächtnisse des Todes unseres Herrn eingesett, und new lich erst auch die Aufhebung (Elevation), als heidnischen Ursprungs, abgeftellt. Bas manche Rigoriften ihnen fehr übel genommen, fo wie Andere de gegen auch das Bogern in Abschaffung anderer Geremonien. Aber fie batten hier den Grundsat Pauli festgehalten in folden außerlichen Dingen, die für den Chriften frei und nichts find, die Liebe zu den Schwachen vorwalten zu laffes, damit diese nicht abgeschreckt würden. Alls Paulus den Thimotheus beschnitt, hatte man ihm auch fagen konnen: wie? du thuest das nicht nach dem Wort und Glauben! fürchte bich nicht vor den Juden, wer ftreng das Bort befolgt, der kann dem Worte nicht schaden.

"Lieben Bruder, wurde Baulus geautwortet haben, es ift mahr, dem Borte nach handlen mag dem Worte kein Hinderniß bringen. Sehet aber ohl zu, was dem Borte nach gehandelt fen. Das Biffen blabet auf, die iebe beffert. Bahr ift's: es foll Niemand nichts vornehmen, das er nicht m Worte gelernt bat. Darum, wenn die Sache nur mich und meinen eben Thimotheum, das heißt, die christliche Freiheit anginge, wollte ich noch nge nicht weder ihn beschneiben, noch mich bescheeren laffen. Das Wort brt mich aber auch, daß ich meinen Nachsten lieben foll, wie mich Christus eliebet hat und, ihm zu lieb, bereit fenn foll alle Dinge zu thun, oder zu laffen; i lehrt mich ferner, daß alle außerlichen Dinge uns Chriften unterworfen nd, nicht wir ihnen, daß uns alle Dinge rein find und deghalb mir frei eht die Beschneidung und Gelübde zu thun. Nicht als ob ich fie so vorabme, wie wenn fie an ihnen felbft zur Seligfeit dienlich, das fen ferne! Da e mir aber durch Chrifti Erlösung frei find, so darf ich fie brauchen wo ich erhoffen mag, daß es besserlich sein werde. Ich weiß wohl, daß der herr tine Schäflein kennt und fie ihn, aber ich weiß auch, daß, wenn ich fein Diener am Wort fenn foll, so muß ich mich als ein treuer und kluger Knecht alten, und, wie mein Meister, das zerbrochene Rohr nicht gar brechen noch en glimmenden Docht auslöschen, sondern den Schwachen im Glauben freundich aufnehmen und, ihm zu lieb, alles Dasjenige thun und laffen, was an fich abft nicht wider Gottes Gebot: den Glauben und die Liebe ift. Mein Meifter nd herr tonnte, auch ohne meine Predigt, befehren wen er wollte, durch Borte und Werke. Ich handle also nicht ohne Wort, sondern das Wort racht mir diefe außeren Dinge frei, und heißt mich fie gebrauchen gur Beffeung des Rachsten und wiewohl ich frei bin von Jedermann, habe ich mich och zu jedermanns Knecht gemacht, auf daß ich ihrer Biele geminne. ollte folche Rede Pauli verdammen. Go find denn auch wir papftlich georden mit den Bapftlichen und haben die Aufhebung und Anderes eine eit lang geduldet, bis daß wir ihnen Chriftum beffer bekannt machen und t gewinnen konnten. Biewohl fie Gott felber alle berbeigieben muß, noch aber uffen wir ihm dienen; er muß fle auch alle lehren, noch aber muffen wir preigen und flug fenn, daß wir das Wort der Wahrheit recht schneiden und notheilen: ben Milchlingen Milch geben, den Starten aber ftarte Speise. is wird zwar hierin oft kummerlich das rechte Maß getroffen, wem es aber unft ift mit dem Worte und der Liebe zu der Geerde, den wird der Geift bon leiten. Bollte aber Gott, daß die, welche uns megen des Bergogerens und mafamen Fahrens ichelten und alle Dinge fogleich abgethan wiffen möchten, wem alten Abam zuerft tapfer auf die Saube griffen, und mit der That auch as Rreugigen bes Fleisches und die Uebung brüderlicher Liebe erwiesen und was emfigeren Fleiß in guten Berten, fo follte, ob Gott will, mehr Friede und einigkeit sehn und das Wort weniger verläftert werden. D herr, wie schwer ommen wir dabin, daß wir uns nicht felbft wohlgefallen, sondern, wie Chriftus,

allein begehren, in und zu allem Guten, Anderen zu Gefallen zu leben. der verderbliche Migbrauch der Aufhebung erkannt worden: bei welcher, jun unermeglichen Unftoge der Juden und Turten, man fo oft gefagt: "man bebt unfern Berr Gott auf, ich habe unfern Berr Gott gefehen! fo haben wir ihn abge than." — Die Pharifaer fo Jesum gefreuzigt, haben ihn wirklich leiblich gefehr und fein Rleisch angetaftet und bat ihnen nichts geholfen; und Baulus fprict: ob wir auch Chriftum gefannt haben nach dem Fleische, fo tennen wir im doch nicht mehr also. Wie Christus selbst fagt: das Fleisch ift tein Aufe, meine Worte, die find Geift und Leben, also follte man im Rachtmahl be Borte recht gefaffet und geglaubet haben: daß Chrifti Leib und Blut, ein fie allemal und ewig gultig, bingegeben worden fur unfre Gunden und font dann, zur Befenntniß dieses Glaubens, das Brod gegeffen und den Reich p trunten haben, zur Gedachtniß und Dankfagung diefer Erlofung. Denn be Herr hat dieß Brod heißen effen und den Relch trinken und hat von dem Libs chen alsbald zum Beifte geführt und befohlen feiner zu gedenten. 2001 Anbeten kann nicht die Rede fenn, welches zu unfäglichem Aberglauben und Bögendienste geführet hat. Gin Anderes fieht man, und ein Anderes glank man. Das Brod und den Relch, wie fie der heil. Beift felber neunt, der es allein recht weiß, sieht man, und daß der Leib und das Blut, Christus, einmal an Rreuze zu unserer Seligfeit aufgeopfert worden, das glaubt man: anbeten aber soll man Gott allein. — Wir muffen die Leute von allen leib lichen Dingen, zu rechtem Glauben und zur Liebe des Geiftes führen. Darum, weil der herr in seinem Nachtmable nichts Leibliches, als allein das Effen und Trinken, eingesett hat, und dieses um des Geiftlichen, nämlich seiner Gedick niß willen, fo haben wir auch die außerliche Ceremonie des Aufhebens aber than, die nur auf das Leibliche binwies.

"Die bisher, aus denselben Gründen, geduldeten Meggewänder sind auch, weil sie gegen den Glauben und die Liebe, priesterlich mißbraucht worden sind, abgethan, und wir brauchen zum Nachtmahle des herrn kein besondens Kleid, als den Chorrock, so wie auch zur Predigt. Mit welchem, weiler nicht besonders geachtet, noch geweihet, wir den Ansländischen und auch denen, die bei uns dafür halten, es seh anständig, also dienen wollen, der guten host nung, es werde bei so heller und emstger Verkündigung des Evangeliums Riemanden nachtheilig seyn."

Nachdem er die Migbrauche und Uebelstände jenes Priefterschmud's mit einer Menge von Beispielen aus der Geschichte und Erfahrung erlauter, schließt er mit der ebenso einsachen, als wahren Bemerkung: "Chriftus hat sein Nachtmahl in gemeinen Kleidern gehalten und seine lieben Upostel eberfalls, warum sollten denn wir Geschmud und zierliche Kleider brauchen?"

"Da der "bochbegnadet Ulrich Zwinglin, der Zuricher Apostel", den Canon und die übrigen Meggebete in ihrer auffallenden Schriftwidrigkeit dargethan, so ware es überfluffig, die Abschaffung desselben weiter zu recht-

fertigen, ebenfo die Unterlaffung aller der feltsamen Gebehrden, welche diese Regmacher felbft "Schirmstreich" nennen und die eher ein Gespott ale eine Andacht find; denn wer murde es nicht als ein Gefvott verlachen, menn etwan die Beiber fich groß Rlagens annehmen, weinen, heulen, winden, die Bande über dem Ropfe zusammen schlagen, thun als ob ihnen wollte vor Leid schwach werden und ift ihnen doch nicht fo um's Berg. Was ift es aber anders, als ein lauteres Gautelwert, wenn die Meglinge auf die Aniee fallen, gen himmel feben, schlagen die Bande zusammen, flopfen an die Bruft, laffen ein Gebrull aus, als ob fie gang voller Reu und Schmer; waren über ihre Gunden, und durfen doch mahrend diesem Rlagen, Winden und Biegen, leichtfertigen Beibern nachsehen, ihnen Bahrzeichen geben, und die Anderen baben alles ihr Sinnen und Denken auf dem Opfer. Solches Bautelwert murde tein ernftbafter Menfc vor fich dulden, wenn man's ihm machen wollte, gefchweige denn Ein elender Bagen tann folche Andacht allein in fie bringen. Das ift wohl mahr", fest er hingu, "wo das Herz voll Andacht, Liebe Gottes, oder voll Reue ift, da wird es fich auch mit außerlichen Gebarden zeigen, aber fo wie bas eines Jeden Undacht, Liebe oder Reue felber geben wird.

"Neußerliche Satzung und Gebärdenvorschrift für Alle, die nicht gleiche, sondern meistens gar keine Liebe, Reue, Andacht haben, kann nichts als Gleisbnerei gebären. Gott ift die Wahrheit und darum muß alles mit Wahrheit vor ihm gehandelt werden und daß es uns ein rechter Ernst dabei seh.

"Das Kreugschlagen ift wohl eine alte Gewohnheit: und wenn man dabei nicht das Meußerliche jur Sauptsache macht, sondern die Bedeutung, das Andenken an Christi Tod und wie theuer wir erkauft find, so ware es nichts Schädliches. Aber feit undenklichen Zeiten hat man mit dem Rreuzes. zeichen einen folden unfäglichen Aberglauben und Gögendienst getrieben, daß man unmöglich Alles davon ergablen und beschreiben könnte, wie tief fich folcher mehr als beidnische Aberglauben eingewurzelt und Christum gang verdunkelt hat. Bill's aber Jemand, als frei, außerlich gebrauchen, fo gefchehe es nur gur Befferung der Gemeine Gottes. Bir haben es fallen laffen, um auch den Starten, welche oft nicht wiffen, wie viel ihr Glaube an folden außerlichen Dingen bangt, ihre Schwachheit ju offenbaren, und ju zeigen, wie fie auf Christum allein gerichtet sepn follen. Auch die Altäre haben wir, wo es die Belegenheit erforderte, durch einen Tifch erfegen laffen, den Aberglauben von ber Beiligkeit der Altare ju gernichten und damit fich der Prediger jum befferen Berftandniß hinter denfelben ftellen und vernehmlich gur Gemeinde sprechen könnte: zumal da auch Paulus nur eines Tisches des Herrn und nicht eines Altars Meldung thut (1. Cor. 10).

"Das Nachtmahl wird nur am Sonntag gefeiert, weil wir wissen, daß es gleichsam ein "Berbündniß ist zu dristlicher Gemeinschaft", durch die wir Christum und in und durch ihn, um seinetwillen, alle Dinge gemein haben; sintemal an diesem Tag die ganze Gemeine zusammen kommt und etliche von der-

selben es mit dem Diener empfangen. Die Meinung Etlicher: man follte des Nachtmahl mit ganger Semeinde feiern, damit die Semeinschaft dann wahrhaft dargestellt und der christliche Banne, nach altchristlichem Gebrauche, wieder eingeführt werden könnte, ist deswegen nicht durchgedrungen: weil Rachtmahl halten ein äußerlich Ding und, an und für sich nicht, von Nöthen ist, und wir deswegen und nicht ermächtiget glaubten, den einen, die es begehrten, abschlagen, oder die andern herzutreiben aus Furcht vor Gleisnerei und lieber drang; wenn sie nur alle das Wort Gottes hören, "welches das best und nöthigst Stück ist." Wir wollen weder an dem Nachtmahl noch an irgend einem äußerlichen Ding christliche Freiheit verlegen und verleiten zu thun, wie es ihm nicht ums Gerz wäre. Darum, so warten wir, treiben und zwingen Niemand, bis daß allen ein Gerz und eine Seele geben wird."

Bei Gelegenheit der Beschreibung des Gottesdiensts und der Rademahlsseier, die beinahe wörtlich mit derjenigen in obigem Briese an Luther über einstimmt, äußert er sich auch über den Carlstadt'schen Zwiespalt, in demselben Geiste wie oben, und gebraucht, um das Unevangelische des Zanks, über den: was Brod und Wein sey, hervorzuheben, ein späterhin oft wiederholtes Gleichnik. Es komme ihm vor, sagt er, wie wenn ein Vater einen guldenen Ropf (Becha: Coupe) seinen Söhnenzur Letze gelassen hätte und besohlen, sein zu gedenken, vost sie daraus tränken, und dabei bedenken, was er sie Guts gelehrt hätte: die sie eins untereinander sehn und ehrbarlich leben sollten: und, wie wenn dam diese einen Zank aussingen ob dem Kopfe, von was für einer Waterie er win oder wie köstlich, dis sie einander in die Haare sielen. Wären das nicht wedantbare und böse Kinder, die besser den Kopf nie empfangen hätten?

Oder, wenn man einen Zauk über "Brot und Bein des herrn" anhebt: wie wenn ein großer herr seinen Dienern etliche besondere Kleider und Ziede gegeben hatte und besohlen, ihm zu Ehren und Gedachtniß dieselbigen ptragen: wodurch fie von ihm hohen Lohn und untereinander, als zusammengbörig, gute Freundschaft erhalten möchten, und fie fingen einen Haber über Schenkung an, womit sie den herrn erzurnten und sich selbst zertrennten.

Baren das nicht thörichte Leute? — Hatte das Carlstadt bedacht, so würde er einen solchen Hader und mehrentheils Wortstreit von diesen äuserlichen Dingen, auf die es gar nicht ankommt, nimmer angefangen haben. "Summa Summarum: Halte dich der Worte des Herrn und thue ihnen keine Gewalt (wie Carlstadt), allein bedenke dabei, daß das Fleisch kein Ruge ift und daß alles Leibliche hier auf das Geistliche hinzieht. Essen und Trinken heist dich der Herr: das ift leiblich, aber allein darum, daß du seiner, der Leib und Blut für dich gegeben hat, gedenkest, ihm glaubest, dankest und gehorsamest.

Dr. Luther, meint er, habe auch so auf den Glauben und das Geistige Alles zulest bezogen, so daß Dr. Carlstadt seine spizige, neidische und leichte Worte gegen ihn hatte sparen können. "Aber Gott gebe, daß nicht auf diesem (lutherischen) Theil auch welche seven, die ihnen selbst allzuwohl gefallen und ihnen schällich achten, von einer einmal gepredigten Meinung Etwas zu weichen und dann mit Autorität fahren und die Gewissen mehr verwicklen als auswickeln. Haft du nicht klare Schrift, so fahre gemach, denn es will nicht mehr Ueberredens gelten und wollte Gott, daß, wie Dr. Luther uns Straßburger ermahnt, sich jedermann bestisse die Hauptstude wohl zu fassen, so wollten wir in solchem Aeußerlichen wohl eins werden und bleiben. Des herrn Worte sind Geist und Leben, und wird noch lange nicht geschlossen werden können auf Grund der Schrift: daßlich leiblich im Brod und Wein etwas genießen musse. Jeder soll mit David beten: Wende ab meine Augen, daß sie nicht sehen das Eitle, mach mich lebendig auf deinem Wege."

Rach eben diesen evangelisch freisinnigen Grundsägen handelt Buger von dem bereits, durch die Wiedertäuser, so wichtig und folgereich-gewordenen Artikel von der Taufe. Ein großer Wahn und Irrthum sen es zu glauben: das bloße Taufen mache das Kind selig und daß, wenn es ungetauft stürbe, es darum Gottes Angesicht nimmer sehen möchte. Es gebe zweierlei Tause: mit Wasser, welches ein äußerliches Zeichen der Tause Christi mit dem heil. Erift seh: dieser letztere mache zu Gotteskindern.

"Johannis, der Apostel und unsere Tause ist dieselbe. Christus selbst bat fich an Johannis Tause genügen lassen. Die Tause des heil. Geistes volldringt der Herr an uns so lange das Leben mähret. Die Wassertause ist ein änzeres Zeichen der innerlichen Tause, der Reinigung von allen Sünden; westwegen Paulus (Tit. 3) es ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes nennt. Das Bad ist die äußerliche Wassertause, ein Zeichen der Wiedergeburt und Erneuerung, das ist, der Geistes Tause, ohne welche Wasser und Tausen ein Gautelwerk. Die Wassertause soll man nicht verachten, aber nicht auf sie bauen. Der herr sagt wohl, wer glaubt und getaust wird, der wird selig, wer aber nicht glaubt, wird verdammt; er sagt aber nicht, wer nicht getaust wird, der wicht getaust wird, der wird verdammt.

"Abergläubisch und thöricht ist es, die Kinder schon im Mutterleib zu taufen oder sonst ungeschickter Beise mit der Tause zu eilen. Zwei Stücke haben wir also in der Tause resormirt: wir lehren durch das Wort: die außerliche Tause seichen der innerlichen rechten Tause Christi: Wiedergeburt und Erneuerung durch den heil. Geist, sodann haben wir Chrysam, Del, Salz, Brot und Kerzen abgethan, als ohne Wort und zu gar Nicht besserlich als für den Seckel der Pfassen."

Die Kindertause belangend, könnten sie Denen nicht nachgeben, welche dieselbe, als die dritte Resormation, abgeschafft wissen wollten. Da kommt er nun freilich ins Gedränge. Er gesteht, daß die Kinder der Gläubigen heilig sind (1. Cor. 7), aber folgert nun daraus, daß man sie tausen könne, eben so gut als sie im alten Bunde am achten Tage beschnitten wurden: wer ein Kindlein aufnehme in seinem Namen, der nehme den Herrn selber auf (Marc. 9) u. s. w. Als praktisch wenigstens läßt sich Folgendes hören:

"Summa, du wendest dich wohin du willst: so mußt du mir die Tause, als ein äußerlich Ding, frei lassen, als das Gott an keine Zeit gebunden bat. Es ist den Eltern ein Trost, daß die Gemeinde Christi ihre Kinder annimmt und für sie bittet, und ist auch die Tause der Kinder den Eltern und Andern eine Ursache, dieselbigen, so bald sie es fähig senn mögen, Christum zu lehrn, welchem sie in der Tause ergeben sind. So solgt denn, daß die Kindertause auch besserlich ist, geschweige denn, daß man solche verbieten wollte. — Dr. Teusel will uns durch solche äußerliche Dinge trennen. Darum lieben Brüder, die ihr Besehl des Wortes habet, bedenket, daß Satan nicht seiere, betrachte stellen, daß die Summe des Gesehes ist: Liebe von reinem Herzen, gutem Gwissen und ungefärbtem Glauben, und lasset euch solche äußerliche Dinge nicht so hart anliegen.

"Baulus spricht: Christus habe ihn nicht gesandt zu taufen, sondern zu predigen das Evangelium; möchtet auch ihr dieß fleißig thun und mehr trachten, daß die Taufe Christi durch den heil. Geist wohl bekannt werde und daß ihr euch um die Wassertaufe nicht zanket. Ihr Anderen, wollet uns nicht so hart verdammen, denn ihr durch keine Schrift bewähren möget, daß wir gegen den Glauben und die Liebe handlen, zumal da wir mit allem Fleiße bezeugen, die Wassertaufe mache nicht selig, sondern allein die geistliche Tanke Christi, welche durch erstere bedeutet wird.

"Lefet die historien und Schriften der Alten, so werdet ihr finden, wie vom Anfange der christlichen Gemeinde der Feind christlicher Einigkeit alle Spaltungen mehrentheils von unnöthigen Wortkriegen oder außerlichen Dingen, ohnede man wohl selig werden mag, angefacht hat. Derselbige wacht und geht umber, wie ein brüllender Löwe, sucht wo er einbreche. Lasset und doch sleift ausehen die Lehre Christi und der Apostel. Wie wenig findet ihr da vom Nachtmahl, wie wenig von der außerlichen Taufe, wie vist aber vom geistlichen Essen und Trinken des Leibs und Bluts Christi und von der geistlichen Tause: vom Glauben, vom Absterben der Sünde und einem neuen, geistlichen Leben."

In diesem höchst aufgeklärten und erangelisch milden Sinne schließt er daher auch: "Wo jemand mit der Tause je warten wollte und es könnte Solche, bei denen er wohnet, ohne Zerstörung der Liebe und Einigkeit erlangen, so wollten wir uns darum mit ihm nicht entzweien, noch ihn verdammen. Ein Jeder sey seines Sinnes gewiß. So wie das Reich Gottes nicht Essen und Trinsen ist, also ist es auch nicht die Wassertause, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heil. Geist. Wer darinnen Christo dienet, spricht Paulus (Röm. XIV), der ist Gott und den Meuschen werth."

Wir hatten dieses Capitel gerne mit diesen schönen und freien Chriften worten geschlossen, wenn uns nicht noch die Frage vom "Abtreiben der Feiertage, außer dem Sonntage", von der Abschaffung der Bilder und der Anderung der Liturgie im Gottesdienste übrig bliebe, um das geistige Bild der rein

lischen Resormation Straßburgs zu vollenden, wie sich dieselbe am dieses Jahres (1524) gestaltet hatte und wie fie in den wesentlichen n bis zu Bugers Tode geblieben ift.

luf den hoben Ausspruch Bauli fich ftügend (Galat. 4): vom Tage- und ondehalten und dem verderblichen Unterschiedmachen unter ben Tagen, so if die hundertjährige und für jeden in der Gegenwart handgreifliche rung von dem materiellen und moralischen Schaden und Aergerniffe, ie zahllofen Beiligen - und Feiertage angerichtet, tommt er, nach ber erung diefer graulichen Uebelftande fur Leib und Seele ber Glaubigen, ju dem Ergebniß: "Soll man aus fleben Tagen einen fevern, wie geboten bat, damit die Dienfthoten, das Gefinde und die Thiere auch jothwendige Rube haben, so ift ber Sonntag so gut als ein anderer. man aber leiblich daran ruhet, so ist es geschickt, daß man christ-Bemeine oder Bersammlung balte, Gebet und bas Wort Gottes as Nachtmahl übe. Beil aber auch ber Sonntag gräulich migbraucht n, fo muffen die Prediger bei den Erwählten, und die Obrigfeit bei , diese Migbrauche abzutreiben suchen. Bas denn für den einzigen tag leichter auszuführen fein wird, als fur die zahllofen Festtage: doch, chriftliche Lieb und Freiheit nicht darunter leide und überall erscheine, daß abbath um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths ba fep." Bei Gelegenheit des Einwurfs, daß bas Gefinde hierdurch geert werde in seinen Ruhetagen, erfahren wir: daß in Straßburg, bei Sandwerfern, ein halber "Laubertag" beftand und daß die Dienfthoten Feiertage andingen könnten als fle wollten, abgesehen davon, daß eine hriftenherrschaft bedenken werbe, daß auch fle einen Herrn im himmel Bas das Aufheben der Gedenktage der großen Bobithaten Gottes s Seilands Geburt, Leiden, Simmelfahrt, Ausgiegung des beil. Beiftes nge, so solle ein Chriftenmensch dieß alle Tage bedenken und nicht nur ahres einmal daran erinnert werden, und überdieß habe man ja biefehtnißtage auf den Sonntag verlegt. Bei den bestehenden Migbrauchen, lberglauben und den Gräueln, die an dem verderblichen Tagunterschiede a, fen ohne Berletung von Glauben und Liebe, nichts nachzugeben. "Treibe durch das Bort die Digbrauche ab!" fagt man; aber bei bem surzelten Digbrauche der befonderen Feiertage und bei der harthörigkeit ler und bei der Erfenntnig der Gottfeligen : daß fie feines befonderen bedürfen, warum follte man benn nicht folche Feiertage, Die feine 't für fich haben, nicht einen mit dem anderen (dem Sonntage) abthun? rch wird vielem Unfuge begegnet, welchen man bei dem großen Saufen mit bem Borte guvorkommen fann. Bir predigen alle Tage bier t" oft "dreiftet", wollte Gott der Ernft mare fo groß, daß wir mehr Digen Urfache hatten, Die Arbeit follte uns nicht beschweren. Dabei ert man die Berrichaften, daß fie ihr Gefinde freundlich halten und jum

Göttlichen förderen. Ift also keine Ursache, warum ein Feiertag bleiben und ber anderen abgehen sollte, fintemal sie alle, und die größten am meisten ge schadet haben, so werden wir uns mit der Feier des einzigen Sonntags be gnügen und die auf diesen Tag am wenigsten fallenden Mißbrauche abstreiben suchen: und wir haben keinen Zweisel, daß wir hierin thun, was unse Umt ersordert, Gott gefällig und der Gemeinde hoch nüglich ist. Und des Ausfallens der Predigten halb, welche einige, die sich sonst nicht viel darus machen, vorschüßen, soll kein Mangel seyn. Wen keine Zanksüchtigkeit oder abergläubische Achtung der Tage verieret, der wird es also auch erkennen und annehmen.

Das Abthun der Bilder betreffend, habe E. E. Rath ichon eine Musterung gehalten und die ärgerlichsten abgethan, und daß es gut ich wenn sie alle aus den Tempeln kämen, hätten die Borsteher der Gemeine Gottes zu Zurich durch helle Schrift überreichlich angezeigt. "Das erste Gebot Gottes ist dagegen, daß man etwas Anderem Berehrung und Anbetung erweise, als Ihm allein. Nun ist unläugbar, daß unsere Gößen Abgötter sind: man endblößt das Haupt vor ihnen, fällt auf die Kniee (was denn das hebräische Wörtlein in den zehen Geboten, welches hier: "anbeten" verdolmetscht ik, heißet), man verheißt ihnen Wallfahrt, man opfert ihnen, ziert und schmidte sie, bauet ihnen Hauser, Gerämse und Käsig und was ze abgöttischen Bilden geschehen ist, das geschieht auch diesen. Aus dem Gerzen muß man sie prodigen und bann abthun.

"Aber wir haben hier mit allem Fleiße nun lange gepredigt, daß man Bott im Beifte anbeten und nicht an die ftummen Menschenbilder, sondern an die lebendigen Gottesbilder, an unferen Nachften, Roft wenden und ihmen Butthaten erweisen soll. Dennoch, ale Die Goten ausgemuftert wurden, denen die thorichten Leute am meiften Rergen gebraunt und ihnen gedienet baben, maren nicht wenige Derer, die auch meinen, fie haben das Bort Gotte wohl erfaßt, welche durch folches Abthun eine bergliche Beschwerde hatten und die nun, durch folche That, von den Gögen und Bildern gang abgefallen find. So tief ift diefer Aberglanbe und diefe Berehrung der Bilder eingewurzelt und erheischt also bei Vielen, nebst dem Worte auch das thatlich Exempel Alber Solches fann und foll nur burch die Obrigfeit, mit guter Berwilligung der Gemeinde geschehen. Wer nicht vorgesett ift, soll nur mit Borten lebren, und durch sein Beisviel predigen. Aber eine jede erleuchtete Gemeinte follte darum bitten. Denn, wenn fcon ber Chrift weiß, daß ein Goge nicht ift, so ift doch bei Bielen die Schwachheit groß und der Anstoß in solden Dingen unvermeidlich. — Mit dem Gotteswort foll man den Laven lehren", fo entgegnet er auf den Ginwurf: Bilder feben die Bibel der Ginfaltigen. "Es ift eine fleischliche und fliegende Andacht, die nicht anders denn duch Bilder ermachet. Bift du ein Chrift, so bore das Wort, das wird, um dich au allem Guten zu bewegen, dir genug fenn." Bum Schluffe erzählt er, wie in

ier Pfarrei zu St. Aurelien das Grad durch die Gemeinde abgethan worden. ine von den Eilftausend Jungfrauen, ftarb sie auf der Gesammtreise dieser iligen zu Straßburg am Fieber und lag, wie die Legende berichtete, nun on eilfhundert Jahre daselbst. Bor hundert Jahren wurde das Grad aufunden, erhöhet und, bei Gelegenheit zweier Wunder, hat man eine Wundur daselbst angerichtet vor etwa fünfzig Jahren; viele Wallsahrten wurden dem Grade gethan, gemeiniglich für das Fieher "die Leute haben den rund davon gegessen", ein Göglein ist auf dem Altar gestanden, das hat an gezieret und hemden, zu Lockvögeln, um das Grad gehängt.

"Darum hat, nach genugsamem Bericht göttlichen Wortes, die Gemeinde r Pfarrei das Grab hinweg und die Gebeine, so man gesunden sehr groß id ungleich, daß sie nicht von dem Körper einer Jungfrau haben seyn nnen, den Leuten ans den Augen gethan. — Erstlich hat man die Hemden eggethan und darnach auch das Göglein, hat die Gruft, darin das Grab standen, nicht mehr aufgethan. Es hat Alles nicht wollen helsen, sie haben ne hemden und Gauselwert durchs Geräms (Gitter) eher hinein gestoßen, ie sie dem nackenden Christo in so viel armen Kindern und Anderen nicht aben gönnen wollen. Da hat die Gemeinde, auf daß man keinen fremden wet bei ihr suchte, das Grab ganz hinweg gethan und die Gruft verschlagen, wil ihnen ein solch Aergerniß nicht zu leiden war.

"Barum Gefange und Gebete geandert worden: grundet fich auf ten Afbrauch der lateinischen, der Gemeinde und sehr oft auch den Prieftern bit unverständlichen Gebete, die aus allen erdichteten Fabeln gezogen waren.

"Der Apostel lehrt (1. Cor. XIV), daß, was in der Gemeinde Gottes thandelt wird, Jedermann besserlich und verständlich sey und aus nichts inderem als aus der heil. Geschrift gezogen und ihr gleichförmig seyn soll. Wher singen wir nichts als in gemeiner, deutscher Sprache. Der lateinischen prache, die nichts enthält, was nicht besser und schöner in hebräischer und sechischer Sprache gesagt sey, und die von jeher gedient hat, die Menschen Dienstbarkeit zu bringen, wissen wir die Ehre nicht anzuthun, daß wir sie Indosnetschen sollten, wodurch die Gemeinde nur ärgerlich aufgehalten irde.") Beil es eine Schmach Gottes ist, Etwas nicht mit ganzem erzen zu thun, wollen wir hierin nichts an Zeit und Ort binden, sondern twillig am Sonntage, wenn man das Nachtmahl Christi hält, wird Etwas kaurze gebetet und gesungen, wie oben gesagt. Desgleichen zur Besperzeit, ist die leibliche Feier zur Besserung des Geistes gebraucht werden soll, singt m einen, zween oder drei Psalmen, zur Erklärung eines Capitels aus götter Schrift.

<sup>\*)</sup> Diefe und ähnliche Aeußerungen haben die giftigen Anklagen bes Erasmus hervorgerufen, als ob die Strafburger Feinde aller gelehrten Bilbung waren.

"Also auch täglich, vor und nach der Predigt, wird von ganzer Gemeint ein Psalm gesungen. Darüber wird in versammelter Gemeinde, außer de Predigt, nichts vorgenommen, sondern eines Jeden Geiste und jeder Andach anheim gestellt bei ihm selbst, im Herzen, Sott ohne Unterlaß zu bitten mi zu loben. Deshalb wissen die, so den Gesang in der Gemeinde Gottes ver wersen, wenig von dem Inhalte der Schrift, noch dem Gebrauche der erkn apostolischen Gemeinden: wovon nicht allein Paulus, sondern auch Plinink der Jüngere, in seinem Briese von den Christen, Zeugniß geben. Es sind abei Etliche, die eine solche Liebe haben, daß ihnen nichts gefällt, sie hätten's denn selber angefangen. Kerzen und Lichter bei Lag. Weihsalz und Weihwasserist abgethan. Die Todten, nach dem Begrädnisse, laste man Gott besohlen seyn, denn in seiner Hand sind die Geister aller Gläubigen.

"Das ift der gemeinsame, schriftgemäße Glaube Derer, die hier zu Strafburg das Evangelium verfündigen, die wir, saut göttlicher Schrift, alle unsere Predigt dahin richten, daß Glaube zu Gott und Liebe zum Nächkm, welche Jucht und standhafte Geduld gebären, bei unsern Zuhörern alle Zeit gepflanzet, gemehret und gestärset werden, und sich Jedermann der äußerlichen Geremonien, als Nachtmahl des Herrn, Tause und Anderes zur Förderung des Glaubens und der Liebe gebrauche."

Folgen die Unterschriften der neun erangelischen Hauptpfarrer und Prodiger in Straßburg. Dieser Hauptinhalt der hundertundzwanzig Quart seiten umfassenden Reformationsschrift, wird hinreichen, um zu beweisen, das am Ende des in Frage stehenden Jahres, die Reformation in der Stadt und ihrem Gebiete, der Hauptsache nach, mit bewundrungswürdiger Selbstständigkt und Freisinnigkeit, Liese und evangelischer Milde des Glaubens und der Ansch ten durchgeset war, ohne daß die bürgerliche Ordnung oder das Staatswesen auch nur im Geringsten mehr, als sonst in den besten Zeiten der Vergangenheit, gestört worden wäre. Wollte Gott, man wäre für immer bei dies Wahrheit und Einsachheit des Evangelinms, auch hier in Straßburg, geblieben.

### Behntes Capitel.

Capito's Rückbliche auf das Fahr 1524 und Aussichten in die Bukunst.

Soh. Rhodius und Buker.

Die einzige Unruhe und Störung, welche das Ende dieses denkwürdigen Rampfjahres trübten, kamen von dem Widerstande ber, den einige Mitglieder der gesestlichen Körperschaften gegen die gesetzlich eingeführte bürgerliche Ordnung des Civileides leisteten. "Denn es galt in diesen letzten Tagen", si schreibt Capito (31. Dec. 1524) an den in innigster Glaubensgemeinschaftehenden Zwingli, "einen harten Kanupf gegen die Ränke und Schliche den Pfaffen, welche das den Stiften gehörige, bewegliche Gut und alle Kostbarkeiten heimlich aus der Stadt geschleppt hatten. hier mußte ich allenthalbenwei

ftehen. Obwohl einige aus dem Rathe noch immer über dem der Reformation bedenklich drein sahen, so hat es doch Capito, durch ad Herlausen und durch seine Borstellungen, dahin gebracht, daß die , mit fremder Habe zum heimlichen Auszuge in Bereitschaft stehenden hen, noch aufgehalten wurden. Sie mußten wegen des entwendeten vor Rath Rede und Antwort geben und gelobten eidlich (30. Dec.), adt nicht eher zu verlassen, als die sie Alles wiederum zurückerstattet Es sei ihnen überhaupt mit der Flucht nicht so ernst gewesen, sie nur vor Allem Leute, die von ihren Klöstern und Stiften durch Speider Handwertsarbeit Bortheile gezogen, auszuwiegeln gesucht, worüber ie Bürgerschaft strenge Wache halte. "Alles unser Sinnen geht auf

nur vor Allem Leute, die von ihren Rlöftern und Stiften durch Speider Sandwerksarbeit Bortheile gezogen, aufzuwiegeln gesucht, worüber ie Bürgerschaft strenge Bache halte. "Alles unser Sinnen geht auf ung der Gintracht unter Allen." Auf die Anfrage Zwingli's: ob nicht , bei feinen großen und boben Berbindungen, dem fich jur Biedering feines von Ferdinand befetten Landes aufdidenden Ulrich beifteben i Stragburg etwas thun fonne: jumal da ju hoffen fei, daß der Fürft vangelium Raum geben werde, antwortete er : Bei den Fremden fei ifluß, seitdem er fich gang dem Evangelinm zugewandt, nicht allein sondern fie stellten ihm nach, wo fie konnten; die Stadt Stragburg h icon bei Sidingen und durch die Beldhülfe für andere Städte fart iffen, und folche bedeutende Dinge könnten ohne die Schöffen, das nicht im Gebeimen geschehen, wie es boch durchaus nothwendig. Dan r schon defiwegen für den Bergog gut gestimmt, weil die Inhaber seis bes, geschworne Feinde des Evangeliums seien. "Last uns wohl zulieben Bruder, daß wir nicht vor lauter Gifer fur das Evangelium in fommen," so ruft er dem unternehmenden Republikaner ju, "die ift wichtig und nicht ohne Gefahr, die hoffnung zweifelhaft, und die : find wohlgeübt und wohl geruftet. Die Kriegeluftigen schauen und auf das Blud, wir aber, von dem Beifte des herrn Unterrichtete, auf illen Bottes, der Alles in bestimmter Ordnung lenkt und leitet. at mich fo oft vom fleischlichen Urme menschlichen Schutes weggeriffen, jest mich schon fürchte, wenn fich auch nur meine Bedanten dabin tehbwohl ich zugleich bedenke, es fen ja noch derfelbe Gott, derfelbe Beift, : Bille, der ebedem David, Jofias und Jehu gur Bertheidigung ber ines Ramens erweckt."

lon diesen Betrachtungen geleitet, schauet er, was Straßburg anbetrifft, in die Zukunft. Daniel Mug werde am kunftigen 12. Januar die sterwurde niederlegen, und Nicolaus Kniebs an seine Stelle treten, inem Borgänger in glaubensvoller Thätigkeit nichts nachgeben, aber retisanen noch ein größerer Dorn im Auge sein, und vielleicht noch ils Jener, dem Evangelium die Stange halten: ein Mann, der mit abigen Leidenschaftlosigkeit die größte Festigkeit verbinde, und zum mt eines Freistaates wie geboren sei. Der hochherzige und entschie-

werden könnten. Bas mir nicht als wahrscheinlich vorkam, obgleich es mi sehr mahrscheinlich und mit der übrigen Schrift völlig übereinstimmend von tam, daß, wie in der Taufe bloges Basser, so auch im Nachtmahl, bloges Bro gebraucht werde. Es find, Eins wie das Andere, Symbole, und du magi zu dem Brode fügen was du willst, es verwandeln in was du willst, so wir es immer nur ein Beichen fenn, und fogar ein unnuges Beichen: wenn bi nicht im Glauben zu dem fur dich gestorbenen, und zur Rechten bes Baten figenden, und bennoch in dir wohnenden Chriftus erhoben und geführt wirft. Geschieht dieß aber, fo haft du gar nicht Zeit an die leibliche Gegen wart auch nur zu denken, so wie sie dir denn auch zu nichts nüte ift. Di Schrift weiß von teinem Bunder, das man gegenwärtig und geschen glan ben foll, ohne daß man es mabrnimmt, und welches, wenn man es glaubt, fri nen Rugen hat. Chriftus ift in's Fleisch gekommen, Das haben die Apofte gesehen, und auf jeder Seite der Schrift bezeugt. "Für euch tommt er and in's Brod." Belcher Brophet und Apostel hat das je gepredigt, wo ftebt u der Schrift, vom Nugen dieses Wunders? Denn wer magte es, aus der Borten: effet dieß zu meinem Bedachtniße, zu folgern: daß Diefes Brod be fleischliche Christus fen? Barum foll ich nicht zum Gedachtniffe des Tode meines herrn, Brod genießen tonnen, wie ich jum Glauben auf feinen Ed mit blogem Baffer getauft werde. Der follte die Sandlung nicht beilig ge nug fenn, wenn ich fie auf das Beheiß meines Erlofers begebe, und Bro nur Brod ift? Daß Brod, Brod bleibe, heißt dem papftlichen Grauel der harteften Stoß geben, und Juden und Türken, die uns den angebeteten und egbaren Brod. Gott vorwerfen, mit einem Male das Maul ftopfen. hat mich gar febr bewegt die Stelle: das Fleifch ift nichts nüte (Joh. 6.) Dieß waren so meine Gedanken, Die ich Luthern und anderen Bredigern go schrieben. Bas fle geantwortet, gehört jest nicht hierher. Es lief auch, 🖦 bei Menschen, vieles Menschliche mit unter. Luther jedoch antwortete fremd schaftlich.

"Unterdessen kam aber ein frommer Mann zu mir, Johannes Rhodius mit Namen, ein so frommes, ein so erleuchtetes Herz, in Werken und in Borten, daß ich, was die Einsicht und das Urtheil in Glaubenssachen und das dem Glauben zierende Leben anbetrifft, Niemanden kenne, den ich ihm vorziehen möchte, selbst Luthern nicht ausgenommen, obgleich Luther einen in der Leho haftigkeit viel reicheren Geist hat. Er ist aus den Niederlanden gebürtig, wer das treibt, was Paulus bei den Griechen getrieben hat. \*) Obgleich n

<sup>\*)</sup> Diefer Joh. Rhobius, war Worsteher bes hieronymiten: Collegiums ju Utrecht und einer ber ersten Anhänger der Reformation daselbst. Er soll auch mit Luthern über diesen Lehrpunkt sich besprochen haben, ohne jedoch deffen Beisall zu erhalten, wogegen Zwingli, zu welchem er gleichsalls reiste, ihm vollsommen beistimmte. S. Brandt Hist. v. de Reformatie ind Nederl. I, p. 92. Gerdesius Hist. Resorm. I, p. 280 u. Anh. p. 229.

Dienste des Wortes zu beschwichtigen, und deswegen haben wir auch (unlängft) insgesammt an Luthern geschrieben. Etwas ängstlich und sehr ehrsuchtsvoll allerdings, haben wir ihn, gleichsam unter der Hand, ermahnt, er möge vergessen was hinter ihm ift, und nach der Regel der heil. Schrift erwägen, was der Herr der Welt ferner offenbaren will. Ich habe dann auch noch besonders an Pomeranus, in freierem Tone, geschrieben, weil ich sein friedsertiges, ruhiges Wesen kenne, und habe ihm bezeugt, daß deine Zuricher Kirche in Worten und Werken am nächsten bei der Schrift sen, abgesehen auch von der, die jetzige Christenheit, so sehr erregenden, schweren Abendmahlsfrage, und daß mir überhaupt die Gründe Wiclisse nicht mißsielen, ich wisse aber nicht, auf welche Art und Weise du dein Boll duhin gebracht" u. s. w.\*)

Bugers Ansicht hatte fich ebenfalls, wie wir gesehen haben, in Diefer wichtigen und figlichen Frage, bedeutend geandert, und im Zwingli'schen Sinne befestigt. In einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Schreiben an einen gewiffen Martin (Frecht?) gibt er die Geschichte dieser so wichtigen Beranderung. "Zuerst, mein lieber Martin, darfit du als gewiß annehmen: daß ich niemals an die fleischliche Gegenwart Chrifti im Brod geglaubt habe, fouft wurde ich wohl noch an dieselbe glauben. Bie das Bort Gottes bleibet in Ewigkeit, so mag auch der Glaube, wenn er ein rechter ift, niemals aufhoren. Durch Luthers Autorität und nicht durch die Macht Des Bortes bewogen, hatte ich mir das Gefet gemacht, über diefen Bunft mit mir felbst in teine Untersuchung einzugeben. "Das ift mein Leib!" damit trat ich gegen mich und Andere auf, und wollte von nichts Anderem horen. Denn ich erfaunte wohl, daß, sobald ich aus diesen Worten herausfiele, ich mit allen anderen Brunden nichts ausrichten, ja den Begnern gar nicht mehr Stand halten könute. Unterdeffen ward ich von Luthern felbst erinnert, von Christo aber belehrt, daß das Rleifch nichts nute fen, und fuchte meine Buborer, mit allem Bleiß, auf die geiftliche Niegung zu weisen, ohne welche fie das Bericht äßen, mas fie auch genießen mochten. Ja, die Macht der Bahrheit und die Borte: "thuet bieß zu meinem Gedachtniß", drangten mich fo gewaltig auf Diefe Seite, daß ich fogar von einem Rathoherrn erinnert wurde: als der ich Ju gering von diesem Brode hielte. Denn ich hatte die Anbetung verdammt, aber boch nur jene craffe, die Jedermann verdammt. Dieß geschah in der Raftenzeit im Jahr 1524. 218 die Carlftadt'ichen Schriften erschienen, fo wurde ich gezwungen, mir eine Untersuchung zu erlauben, die ich mir vorher beilig verboten hatte.

"Ich schrieb mir die Stellen der Evangeliften und Pauli auf ein Blatt, griechisch und lateinisch, neben einander, um in einem Ueberblick zu unterfuchen, ob die Worte des heil. Geistes in Carlftadt'icher Beise genommen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 31. Dec. 1524. Opp. Zwing. Epp. T. VII, p. 375 n. f.

#### Eilftes Capitel.

Der Propft von St. Thoma vertheidigt die Rechte feines Stiftes gegen : raubung und gibt, sammt Bukern, der Kirche, durch Errichtung von Volksschulen, die nachhaltige Unterlage.

Die Reformation war in ihren Grundschen festgestellt, und bere schon in den Hauptpfarreien eingeführt. Das heiße Geburts und Kampsis war glücklich vorüber, und das neue Jahr hatte sich unter günstigen Bebeutungen eröffnet. Aber nun galt es, erst das Renerrichtete zu verthei gen, zu erhalten und vollends durchzusühren. Als die verhältnismäßig eringe Anzahl altgläubiger Geistlichen und Mitglieder der Stifte, die Eimüthigkeit der Bürgerschaft sahen, nicht disputiren und auch nicht den Bürgeid, "der Stadt treu und hold zu sein", schwören wollten, so slüchteten Man hätte sich das ganz wohl gefallen lassen, wenn diese Herren, wannentlich die von St. Thoma, nicht nur Dasjenige, wozu sie ein Recht heten, sondern auch Dasjenige, wozu sie in keinem Wege weder Fug nech Rehatten, gegen die bleibende Majorität der Stifte und gegen das gemeine sest, das den Diebstahl verbietet, auch nach ihrer Flucht, durch allerkei Mit und Wege zu erlangen und sich anzueignen gesucht hätten.

So hatte Nicolaus Wurmfer mit seinem Anhange, Wege gefund wider geschriebene Nechte und Statuten des Capitels, ja wider Wissen w Willen des Schlüsselträgers, das Gewölbe zu eröffnen, und des Stift Weisthümer, Briefe, Verschreibungen, Salbücher, Register, Ornate, Al node, das große und kleine Capitelsiegel, und was zur Erhaltung des Stift nothwendig war, zu entwenden, und nach Offenburg zu dem Altstättmeist und Kirchenpsieger Courad Bohler, in Verwahrung zu bringen, in der Abstiddurch diese Entwendung, die auch in hen übrigen Stiften statt sand, m durch einen fühnen Handgriff, die Stifte außerhalb zu errichten.

Als man die Folgen einer solchen Unterschlagung durch gerichtliche Be wahrung ungültig gemacht, und der Gang der Dinge für die Widerspenstig und Ausgeschiedenen, gegen ihre heißblütigen und von den Regensburg Bundesherren angesachten Erwartungen, eine immer entschiednere Wendur zu Gunsten der Reformation nahm, so setzen ste nach einem halben 3ch eine förmliche Protestation zu Molsheim auf, als oh sie wegen ihres Leber aus der Stadt geslüchtet, und in der Stadt, wo Bilder und Altäre gestün und der Zwang zum Bürgereide auserlegt sei, nicht mehr hausen und ktönnten. Sie bildeten einen Ausschuß, und schlugen nun, weil die hoffnu gen auf gewaltsame und schnelle Unterdrückung der "Neuerung" gescheit waren, den Gerichts- und Klageweg ein, und sandten ihre Beschwerdeschian das Reichsgericht zu Eslingen (6. Jan. 1525). Daß diese oberste Gericht behörde des Reichs, welche sonst nicht durch ihre schnelle Aussertigung berühr war, dieser unbesugten Minderheit ein williges Ohr lieb, und zum Beisten war, dieser unbesugten Minderheit ein williges Ohr lieb, und zum Beisten

vorbereitet war, ließ die beinabe unmittelbar erfolgende (10. Jan. 1525) Mahnung an den Rath schließen, welche nichts weniger begehrte als: "Alle Reuerungen einzustellen und ben Geiftlichen teine unbillige Befchwerden aufgulegen." Die entruftete Burgerschaft antwortete barauf (26. Jan. 1525) mit wiederholter Ginicarfung des Schöffenschluffes, daß die Briefter in Monatofrift und bei Befangnißstrafe den Bürgereid leisten sollten. Unter Capito's Borfige, Deffen Renntniffe als Doctor Des geistlichen Rechts man nicht hier zum ersten oder letten Male follte fchaten lernen, fette das Capitel tine förmliche Protestation auf (10. Febr. 1525) "wider etliche ungütliche handlung fo jungft vor taiferl. Majeftat Regiment zu Eglingen vorgenommen," worin der gange Bergang der Sache dargethan, alle Ungebuhr der Mager wider Stift und Stadt erhartet und von ihm dem Propfte und zwanzig Capitelspersonen, in ordnungsmäßig versammelten Capitel, unterzeichnet wurde: gegen Nicolaus Burmbfer und feine Genoffen.

Die alebald nach Eglingen abgefertigten drei angesehenen Gefandten, unter benen Martin Berlin und Egenolph Roberer, erklärten, laut Inftruc. tion (15. Febr. 1525), im Namen der Stadt, daß Alles mas bei ihnen verändert worden, nach Gesetz und Recht geschehen sei und das Reichsgericht moge den Rlagern nicht zu viel Glauben schenken. Denn der Pfaffeneid, welcher will, daß wer die Bortheile genieße, auch helfe an den Lasten tragen, lik ein Schöffenschluß, folglich höchster Auctorität; die Bürgerschaft habe evangeliche Brediger von den Stiften vergeblich begehrt und habe fich daher nach maltem Rechte, an den Rath gewandt, der ihnen folde gewährt, die nun schon fit Jahren, unter Todesftrafe, ihre Lehre gegen ihre Widersacher als schriftgemäß erweisen wollen, ohne daß diese letteren fich berbeigelassen, was denn fat für erftere gesprochen. Mergerliche Beiligenbilder und Beiligthumer seien, unter Aufficht des Rathes, als schriftwidrig abgethan; die ziemlich selimen Aufläufe habe man nicht hindern konnen, aber die Schuldigen seien jedesmal gestraft worden. Was die Stiftsherrn betreffe, so hatten fie fein Beräußerungsrecht, sondern seien nur Rugnießer und hätten demohngeachtet, gegen Gid, Bufage und Recht, veräußert. Nebst dieser mahrscheinlich von Capito verfaßten Instruction, übergab Buger eine besondere vom religiösen und theologischen Standpunkte ausgehende Bertheidigung der Prediger bei dem Gerichte ein. Ja der Rath fühlte fich in seinem Rechte und durch die Gintracht der Burgerschaft so ftart, daß er über die bereits zu Offenburg entdecten Stiftsguter, die man vor der Hand noch nicht wollte abfolgen laffen, durch Abgeordnete, in feinem Ramen, ein Inventarium machen ließ (17. Febr. 1525). Er that diese Schritte mit um so größerer Zuversicht, als er nie einen Pfennig von diesen Gütern von der allgemeinen und ursprünglichen Bestimmung berfelben: Unterricht und Unterftugung der Armen, meder für fich noch für das rein burgerliche Regiment verwendete und auch bierin ein Mufter fur viele Furften und Obrigfeiten Diefer Beit fein tounte. Denn Die

The state of the s

Prediger namentlich maren, mitten in diefem Rampfe gegen ungerechte Be ranbung des Rirchengutes, mit einer fur die evangelische Erziehung ber tom menden Geschlechter, für die protestantische Gelbständigfeit und allgemeine Bildung nnentbebrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größesten Ber dienste der Reformation um die gesammte europäische Meuscheit geworden ift: mit der Gründung des bisher gang unbefannten Bolleunterrichts. Ber wollte, daß die Gemeinde die beil. Schrift lefe und darans fich unterrichte gur Seligfeit von Jugend auf; wer verlangte, daß die gange Benteinde felbft in ber Bollesprache fange und betete, feinen Glauben vertheidigte gegen bie Widersacher, der mußte dafür forgen, daß die Leute Deutsch lesen und ichreiben lernten und hauptsächlich zur Aufnahme des Ginen was noth that her angebildet und befähigt murden. Wenn die Reformation nichts bereorge bracht hatte, als diefen jetzt beinahe in der gangen eivilifirten Belt als einen der Hanpthebel der Bildung und Gefittung anerkannten Bollennterricht, fo mußte fie ichon defregen ale eine ber größten Bobithaten der Renfcheit be trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger die Rothwendigleit einer Reform in Diesem fo granenhaft vernachläffigten, bis jest nur blog auf Dasjenige, mas man damals Latein nannte, fummerlich beschränften Unter richtswesen eingesehen , und fich begwegen an den Rath gewandt. Aber man mußte das von den Feinden ftreitig gemachte und verheerte Land zuerft er obern, ehe man an das Pflugen und Gaen und an das Bestellen einer funf tigen Erndte benten tonnte. Ingwischen aber hatten Capito und Buter hauptfächlich die für ihr eigenes Wert fo bochwichtige Sache nicht aus ben Ange verloren und nicht aufgehört, selbige bei der Ohrigkeit zu betreiben Nachdem fie die Sache zuerft mit ihren Amtsbrüdern, namentlich dem Bolls manne Matthaus Bell, fo wie auch mit ben Sauptmannern Des Regiment vornehmlich mit dem dafürglühenden Jatob Sturm besprochen, machten ft (8. Febr. 1525) dem Rathe folgende nach und nach zu verwirklichende Ber schläge. Sie möchten Drei oder Bier aus dem Rathe als "Schulberrn" er mablen, wie es ehedem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen Die brauch gefommen, wie denn alles ihr Thun ins Arge gefallen fei. mochten fie zween aus den Predicanten zu ihnen nehmen, als die etwas Uebung in folden Dingen haben follen und die folder Dube und Arbeit, auf Befchl Des Rathes fich unterziehen mußten. Diefes Schulcollegium foll bann Die Schulmeister annehmen und beurlauben, und einem Jeden, feiner Gefdidlichkeit, nach Befoldung geben, mit ihnen fich megen ber Schulordnung, ber Rehre, der Bucher fo gelefen werden follten, jederzeit vergleichen, alle Monak, fammt oder fonders, alle Schulen und Lehrer und Baufer befichtigen und eine jeden Fleiß und Unfleiß mahrnehmen. Diese so bestellte Oberbeborde sollk dann mit dem Rathe, vor allen Dingen, "Belehrhäufer" (Boltofchulen) auf richten für die Rnaben und für die Magdlein aufe wenigk

azu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch fo, i den Knaben allein der Mann, bei den Mägdlein auch die Frau In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier ptoren und vier Helfern, welche die drei Sprachen lehren sollten illes was auf Gott ziehet und in menschlicher Handlung geschickt und machen kann."

Die wichtige und vielleicht hindernde Frage, die Mittel betreffend, fo darf agen: "Erstens: find folde Schulen von den Stiften mit Recht zu befammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlöfter fo bisber ifche) Schulen gehalten, nämlich die Prediger, Barfußer, Wilhelmer, tiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen chen Berte beigutragen, zumal da fie entlaftet würden; brittens: follten irthanfer und alle Monnenflöfter dazu behülflich fein; viertens mogen igen Monde und Ronnen zu Sandwerfern und zum Dienen abgefertigt, en aber gebührlich unterhalten und in eines ober zwei Rlofter gethan 1. Bas dann von den Gutern, nach diefem Unterhalte übrig bleibt, foll Mulen und dem Almosen zugewendet werden. Bas von muffigen ben, die der Rath zu verleiben bat, ledig wird, foll man ebenfalls zu Schulzwede berwenden. Die Pralaten follen auch angesprochen werden liche Leben und Bfrunden, die "Stadtmeffen," die Rriegs- und Bilger-, die unnugen Roften auf ben St. Lucastag und auf Fronleichnamsvelche für Bache und Rieider (für die Umzüge und Darftellungen aus lafftonsgeschichte) angewendet werden, das ganze "Elendfrenz," alle i Lichter in den Rirchen und Rlöftern, alle Brüderschaften mit ihren fen" und Gulten follen auf diefen driftlichen und gemeinnnitlichen gezogen werden."

Dieses Alles begehrten sie im Ramen gemeiner Burgerschaft, die doch tig bei den "Imbsen und Gulten der Brüderschaften" betheiligt war; igehängter Bitte, "das Werk doch ohne Berzug zu fördern, denn eine ie Burgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhäuser verseit und man den dringenden Rugen vor Augen sehe, der solcher Schulenzucht folgen werde."\*)

Diefe ebenso einsache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordwelche sowohl dem praktisch christlichen Geiste ihrer Urheber, als dem
dringend unterstützenden Aufklärungsgeiste der Straßburger Bürgeride, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen
abrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich
der Gerbeischaffung der Mittel, Alles zuerft reif werden lassen wollte,

Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291b.

erft fleben Monate fpater, unter Bedio's Mitwirkung, vorlaufig jum und vier Jahre fpater gang ausgeführt. Man begnügte fich vorerft ! Berbefferung der schon bestebenden lateinischen Schulen, durch Befetzu felben nit gelehrten und evangelischen Leuten und mit der Errichtu zwei deutschen Bolksschulen, für welche man nur mit der größesten Sch und auf gütlichem Bege, die Subsistenz von den geistlichen Körperschaft sonstigen klerikalen Instituten zu erhalten suchte. Denn es war ein wei driftlicher Grundfat bes Rathes bier ohne Die dringenofte Roth, ver mit dem offenbarften Rechte, feine Gigenmachtigfeit noch Gewalt zu gebr so wie er denn auch durch ein Mandat eingeschärft hatte (Ende Fe "daß die Burgerschaft in Rirchensachen nichts eigenmächtig vornehmer bern ihre Beschwerden an die Obrigfeit bringen folle, welche fich bani driftlichen Gebühr nach barin halten werde." Die wiedertäuferische feitsverachtung und Stürmerei batte fich nämlich bier und ba, in den : Bolleschichten, vernehmen laffen, und die Zehnten- und andere Abgaber in Anregung gebracht und ale Die Prediger dagegen aufstanden, fo : fte von diesen Bauernpredigern als Unerleuchtete "Aleischliche" versch

Die eigentliche Bürgerschaft, welche von einem leitenden Ausschrtreten wurde, verhielt sich zwar im Ganzen viel ruhiger, meinte aber, di gehe viel zu langsam voran, und fahre mit den Ueberresten der altzli Partei und ihren erfannten und verlassenen Mißbräuchen, viel zu fu und zu säuberlich und sah mit Freuden, daß man während der Fasten gescheut ausing, öffentlich Fleisch auszuhauen.

Weil nun das Rathsmandat fle aufforderte, ihre Begehren u schwerden an den Rath zu bringen, begehrten fie (29. März 1525) i gemeinsamen Supplik die Abschaffung der Messen, welche nicht allei Rugen, sondern gegen Gottes Wort und ein Gräuel seien, die Wegräum noch bestehenden ärgerlichsten "Gögen", desjenigen im Munfter, vor i Landleute und fonft Widerspenftige, besonders mabrend der Bredigt, i verenz machen, des silbernen Gögen hinter dem Altare, um ihn in den! ftod ju legen, bes Gogen im Gingang bes Münfters, bem man noch ein "Gerembs" gemacht, des "Delberggespenftes," wo man jest m sonst am Tage Lichter brenne. "In Summa die Bürgerschaft sieht und daß alle Bogen ärgerlich find in allen Rirchen, nicht fowohl ber kommnen Christen, als den Schwachen und denen die das 280 nicht angenommen haben." — Ferner bringen fie auf Abstellung ber Feiertage und besonders des "großen Lautens" an benfelben, welch Starfen im Glauben zum Leidwesen und ben Schwachen und Widerspe zur Anreigung, mehr als fonft geschieht. Wer an diesen Tagen muffig wolle, moge es thun, fie aber mußten, daß ein Tag dem anderen gleich

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio, 13. Febr. 1525. Cent. p. 101.

und dazu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch so, daß bei den Anaben allein der Mann, bei den Mägdlein anch die Frau lehre. In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und lefen. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen wären mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier Präceptoren und vier Helsern, welche die drei Sprachen lehren sollten und Alles was auf Gott ziehet und in menschlicher Handlung geschickt und redlich machen fann."

Die wichtige und vielleicht hindernde Frage, die Mittel betreffend, so barf man fagen: "Erstens: find folde Schulen von den Stiften mit Recht zu begehren, fammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlofter fo bisher (lateinische) Schulen gehalten, nämlich die Prediger, Barfüger, Bilhelmer, Augustiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen driftlichen Werke beigutragen, zumal da fie entlastet würden; drittens: follten Die Rarthanfer und alle Nonnenflöfter bagu bebulflich fein; viertens mogen Die jungen Monche und Ronnen zu Sandwerfern und zum Dienen abgefertigt, die alten aber gebührlich unterhalten und in eines oder zwei Rlofter gethan werden. Bas dann von den Gütern, nach diefem Unterhalte übrig bleibt, foll ben Schulen und bem Almofen zugewendet werden. Bas von müssigen Bfrunden, die der Rath zu verleiben bat, ledig wird, foll man ebenfalls zu biefem Schulzwede berwenden. Die Bralaten follen auch angesprochen werden um etliche Leben und Pfrunden, die "Stadtmeffen," die Rriegs- und Bilgermeffen, die unnugen Roften auf ben St. Lucastag und auf Fronleichnamstag, welche fur Bachs und Rleider (fur die Umzuge und Darftellungen aus der Bafftonegeschichte) angewendet werden, das gange "Glendfreug," alle ewigen Lichter in den Rirchen und Rioftern, alle Bruderschaften mit ihren "Imbfen" und Gulten follen auf diesen driftlichen und gemeinnuplichen Bred gezogen werben."

Diefes Alles begehrten fie im Ramen gemeiner Burgerschaft, die doch vielfältig bei den "Imbhen und Gulten der Bruderschaften" betheiligt war; mit angehängter Bitte, "das Bert doch ohne Berzug zu fördern, denn eine gemeine Burgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhauser vertröftet fei und man den dringenden Rupen vor Augen sehe, der aus folder Schulenzucht folgen werde."\*)

Diefe ebenso einsache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordnung, welche sowohl dem praktisch driftlichen Geiste ihrer Urheber, als dem sie so dringend unterstüßenden Aufklärungsgeiste der Strafburger Bürgergemeinde, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen der einbrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich wegen der Gerbeischaffung der Mittel, Alles zuerst reif werden lassen wollte,

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291b.

volle ber immer naber und bedenflicher von bem Bodenfee ber branfte. Man zeigte fich daber auch nachgiebiger, um die Einwohnerschaft und das Led in ben Berrichaften bei gutem Billen zu erhalten. Die Strafburger Bogtei Baflenbeim batte burch Rabian von Efchnau einen evangelischen Prediger begehrt (10. Dec. 1524) und ibn in der Berfon Andreas Rellers (Collarius), bes jüngft aus bem öfterreichischen Rothenburg vertriebenen Predigers und einstweiligen Belfers zum Alten St. Beter, erhalten. Die Stadt Bifdweiler war durch Ammeifter Aniebs, den Bormund des herrn Diefes Ortes, mit den trefflichen Strafburger Gervafius Schuler (Scholasticus), Dem' nacht rigen Reformatoren von Memmingen, zu großem Dante ber Burger bafett, versehen worden.\*) In Schlettstadt, dem vortrefflichen Schnl- und hume nitatefige, wollte zwar der von dem öfterreichischen Regierungefige Enfishein in Aurcht gehaltene Rath, die erangelische Predigt Dr. Phrogio's (Seiden ftidere) eingestellt miffen; aber diefer reichte, burch die Burgerichaft ermutigt, eine Borftellung ein (25. Jan. 1525), worin er fich erbot, Alles abstellen gu wollen, mas in Gottes Bort feinen Grund habe. Er las bierauf die Diffe in deutscher Sprache. Die Besieger der Bauern und die öfterreichische bew schaft haben aber, bald darauf, die Reime des Erangelinms in Diefer Stat grundlich gertreten. Der Freiherr von Morspurg, faiferlicher Landuffeger in Hagenan, batte zwar (Ende Dec. 1524) Befehl gegeben, alle Prediger, in den unter ihm ftebenden Reichedorfern, vor ihn und fein Bericht gu ftellen und hielt ftrenges Regiment gegen jede Regerei. Richtsbeftoweniger folgte Capito der Ginladung des fleinen Saufleins, welches der Schullebrer Silspad zu Hagenau felbst gesammelt und unterrichtet hatte, und reichte in dieser feiner Baterftadt ben evangelisch Gefinnten, jur Befeftigung ihres Glaubens, an Palmsonutage (9. April 1525), das Abendmahl unter beiderlei Geftalt Adt Tage nadiber taufte er bafelbft bas Gobnlein bes nachber zu Strafbung fo rühmlich für die Reformation thatigen Buchdruckers, Bendelin Riebel, und gab ihm den bedeutungevollen Ramen Joffas. Die Zeiten waren bedeuflich der politische himmel furchtbar dufter geworden. Die Rauch- und Alammen zeichen des Bauernaufstandes langs des Basganes, hatten die herrn in Schreden und in Rathlofigleit verfest, fo daß fie felbft in Sagenau, bem Rigit rungsfige, nicht mehr magten; die vorige inquifitorische Strenge zu handhaben

## Zwölftes Capitel.

Capito, Buber und Dell und die Stadt Strafburg, bei den Sauern in Alterf. Es ift nie ein, wenn auch noch fo heiliges und berechtigtes, Lebens. und

Es ift nie ein, wenn auch noch jo beiliges und berechtigtes, Lebens und Berjüngungsprincip in die Menschheit geworfen worden, ohne entstellt und

<sup>\*)</sup> Siehe bie, nach Form und Inhalt, treffliche Monographie: Sfiggen aus er vas. Schulere Leben und Wirfen, von Gulmann, reform. Pfarrer in Bild weiler. Straft. 1855.

raucht, und beswegen von den Gegnern beffelben verlaumdet worden zu fein. ft dem Chriftenthume fo ergangen, warum batte es der Reformation nicht so ergeben follen? Der Bauernfrieg mar das Medusenhaupt, welches die ier der Reformation ben Fürften vorhielten, welche dieselbe begünftigen boch wenigstens dulden wollten; ber Bauernfrieg murde, unter Anderem, raucht gum Beweise, daß die Reformation ein politisch revolutionares cho und die Berneinung aller Autorität und jeglicher Ordnung sei. Man aber wohl, daß folde Bollsaufftande in Deutschland, Frankreich und Riederlanden und anderen Gegenden Europa's flattgefunden, lange vor profen Bewegung im fechzehnten Jahrhundert, und daß die muthwillig schnobe zertretenen Menschenrechte, Die unvertilgbar in das Menschenberg rieben find, daran Schuld waren. Schrankenlose Willfir und Unblichfeit der herrn führt immer, wenn eine gunftige Gelegenheit fich dart, ju folden Ansbruchen, und ber Menfch, ben man gum Thiere bat en laffen oder zu folchem hat machen wollen, bricht dann mit eben fo nkenlofer Rache hervor. Die befannten zwölf Artikel ber Bauern in ringen und Schwaben, waren, felbst fir jene Zeiten, nicht so unbillig und i in der fürzesten Frift durch gang Deutschland. Der verächtliche und ende Biderftand, ja der Sohn, den man ihnen, an vielen Orten, von Seier taufend und aber taufend fleinen weltlichen Dynaften und geiftlichen schaften entgegensette, erbitterte die Bemutber um fo mehr, da man t auch die Predigt des Evangeliums verfagte oder verfummerte. rtauferische Predigt- und Sectenfanatismus, der fich das Boll jum Bert-: auserfeben, fullte bas Berg "bes armen Mannes" mit jenem Groll, ben bei den befferen Gemuthern ein Blid in das Glend hervorbringt, in em man bisber in bewußtlofer Dumpfbeit geschmachtet bat.

Selbft ber Fürften- und Autoritats-Diener Erasmus meint, daß biefes b ber Bauern unbeschreiblich gewesen und daß die Remesis, nicht unverbet, die herrn mit Blut und Alammen heimgesucht. Bon bem began und beren ganden ber mar der Sturm losgebrochen und batte, wie ein Baldb, mit folder grauenhaften Schnelligfeit um fich gegriffen, daß die meiften ten und herrschaften, besonders Diejenigen, welche im Bertrauen auf Regensburger Bundnig vor einigen Monaten offen triumphirten: "man e in Rurge dem Regerwesen und feiner Predigt den Garaus machen und Beforderer durch Meister Brofofen Belehren", vor Bestürzung und Rathleit alle Befinnung verloren. "Alles ift bei uns voller Aufruhr, denn thalben find Bauernhaufen aufgestanden, haben fich jusammengerottet Die, welche zuerft nur die freie Predigt des Wortes begehrt, fordern nun Erleichterung von der Tyrannei, welche überall fcredlich mitgenommen . Der Bischof von Speier hat fich durch die Flucht gerettet," so fabrt ito (30. April) an Blaurer fort, "und der Churfürft von der Pfalz fest einziges Bertrauen auf Die Festigkeit bes Beibelberger Schloffes. Aber

das Boll von Speier hat dem Bischofe Bedingungen vorgelegt, Die er fcmet lich wird verweigern tonnen: unter Anderem, daß er den Bischofftab nieber legen und als weltlicher Fürst regieren folle, so wurden fle ibm dann gern geborden, die geiftliche Tyrannei wurden fie nicht mehr bulden. Die Sache, Angefichts des gangen Beerhaufens, verhandelt worden. Anter Engelbrecht, der ehemalige Beibbifchof, ift ehrenvoll von hier zurucherufe worden, aber ich zweiste febr, ob der schwächliche und fieberfranke Mann in Diefem Sturme Etwas nügen werde. Sie greifen nur die geiftlichen Germ an, plundern aber die Rlofter, und die Trummer verbrauchen fie zu Priest zwecken. Sie haben die meiften Stadte und einige Burgen inne. Die Bo viften find in einer unglaublichen Angft und die "Angefichts- und Beltdiener" in keinem geringeren Schreden. Die Reichen vergeben vor Furcht für ibn Schätze und felbst wir, in unserer festen Stadt, leben nicht gang ohne Beforg Bir Prediger aber, ftart in dem Beren, fahren nichtsdeftoweniger auf der Bahn der freien Bredigt des Wortes fort und es find nur noch wenige lleberrefte des außerlichen Antichrifts bier zu seben."\*)

In der Fastenzeit hatte sich das Lauffeuer längs dem Basgau, von Stad ju Stadt und von Dorf ju Dorf verbreitet und in der Charwoche mar bal Landvoll in allen Theilen der bischöflichen und sonftigen geiftlichen Gerrichaf ten des unteren Elfaffes in völligem Aufstand und jog, in bellen Saufen, seinen beiden Samptführern, Ziegler und Erasmus Gerber, in's Samptlager ju Sie hatten auch an die Bartner in Stragburg geschrieben, zu ihnen zu treten und zwar nicht gang ohne Erfolg. Sie hatten einen Ausschuß, als oberfte "Mitregenten des Bauernhaufens" gebildet, Der alle Dinge gur Beftatigung im "Ring": in der Bollsversammlung vortrug. Reiner durfte ohne Baffe erscheinen. Alle Priefter die man feindlich gefinnt wußte und deren man habhaft werden tonnte, wurden gefangen genommen. Am Oftersountage (16. April) war das Lager dieses über dreitausend Mann farken unterlätbifchen Saufens, bei dem Strafburgifchen und bereits mit einem evangeliften Prediger versehenen Dorlisheim. "Nach der Predigt find fie zusammenge kommen und haben die Artikel, fo die schwäbischen Bauern hatten ausgeben laffen, berhandelt und angenommen, und haben auch den Prediger gebeite, dieselben dem Bolke vorzulesen: worin fich aber dieser nicht einlassen wollen. Da tam ploglich die Nachricht: der Hofmeister des Bischofs habe zwei pm digende Priefter und einen Burger von Strafburg, mit Gewalt, gefangen nach Dachstein geführt. Es gab eine Unruhe, man hielt "Gemeinde", und fette obiges neue Regiment ein. Es fam Nachricht von neuem Bugug aus ber Um gegend und es ward mit aufgehobener Sand durch das "Debr" enticbieden, gegen die nabe und ftattliche Benedictiner-Abtei Altorf zu ziehen. feche Uhr Abende nahmen die Bauern, vierhundert Mann ftart, Die großen

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero. 30. April 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

migbraucht, und befregen von den Gegnern beffelben verläumdet worden zu fein. Es ift dem Chriftenthume fo ergangen, warnın batte es der Reformation nicht eben fo ergeben follen? Der Bauernfrieg mar das Medufenhaupt, welches die Gegner der Reformation den Fürsten vorhielten, welche dieselbe begünstigen ober doch wenigstens dulden wollten; ber Bauernfrieg murbe, unter Anderem, migbraucht gum Beweise, daß die Reformation ein politisch-revolutionares Brincis und die Berneinung aller Autorität und jeglicher Ordnung sei. Man weiß aber wohl, daß folde Bollsaufftande in Deutschland, Frankreich und ben Riederlanden und anderen Gegenden Europa's flattgefunden, lange vor ber großen Bewegung im fechzehnten Jahrhundert, und daß die muthwillig und fonobe gertretenen Menschenrechte, Die unvertilgbar in bas Menschenberg gefdrieben find, daran Schuld maren. Schrankenlose Willfür und Unmenfcblichfeit der herrn führt immer, wenn eine gunftige Gelegenheit fich darbietet, ju folden Ansbruchen, und ber Menfch, ben man jum Thiere hat werben laffen oder zu foldem hat machen wollen, bricht dann mit eben fo fdrantenlofer Rache bervor. Die befannten zwölf Artitel ber Bauern in Thuringen und Schwaben, waren, felbft für jene Zeiten, nicht fo unbillig und liefen in der fürzesten Frift durch gang Deutschland. Der verächtliche und fwettende Biderstand, ja der Gohn, den man ihnen, an vielen Orten, von Selten ber taufend und aber taufend fleinen weltlichen Dynaften und geiftlichen Berrichaften entgegensetzte, erbitterte die Gemuther um so mehr, da man ibnen auch die Bredigt des Evangelinms verfagte ober verfümmerte. Der wiedertauferische Bredigt- und Sectenfanatismus, der fich das Bolt jum Bertzenge auserseben, füllte bas Ber; "bes armen Mannes" mit jenem Groll, ben and bei den befferen Gemuthern ein Blid in das Glend hervorbringt, in welchem man bisber in bewußtloser Dumpfheit geschmachtet bat.

Gelbft der Fürften- und Antoritats-Diener Erasmus meint, daß dieses Elend der Bauern unbeschreiblich gewesen und daß die Remesis, nicht unverschuldet, die herrn mit Blut und Alammen heimgesucht. Bon bem began und ben oberen Landen ber mar ber Sturm losgebrochen und hatte, wie ein Balbbrand, mit folder granenhaften Schnelligfeit um fich gegriffen, daß die meiften Rurften und herrichaften, befonders Diejenigen, welche im Bertrauen auf Das Regensburger Bundnig vor einigen Monaten offen triumphirten: "man werbe in Rurge bem Regerwesen und feiner Predigt ben Garaus machen und Die Beforderer durch Deifter Profosen Belehren", vor Befturgung und Rathlofigfeit alle Befinnung verloren. "Alles ift bei uns voller Aufruhr, denn allenthalben find Bauernhaufen aufgestanden, haben fich jusammengerottet und die, welche zuerft nur die freie Bredigt des Bortes begehrt, fordern nun anch Erleichterung von der Tyrannei, welche überall schrecklich mitgenommen wird. Der Bischof von Speier bat fich durch die Flucht gerettet," so fabrt Capito (30. April) an Blanrer fort, "und der Churfürst von der Pfalz sett fein einziges Bertrauen auf die Festigkeit des Beidelberger Schloffes. Aber

allein gegen die Obrigfeit, sondern gegen Jedermann zu erzeigen. "Sätte der gemein, arm Mann," so bezeugen sie, "die Salfte unserer Ermahnungen und ernstlichen Verwarnungen angenommen, die wir mundlich und schriftlich gethan haben, so ift kein Zweifel, daß diese schwere Last ihnen nie auf den habe gefallen ware."\*)

Am Oftermontage überbrachte ein Bote zwei Briefe der Bauern aus Allus, den einen an den Rath: worin sie ihn um Gulfe und Vermittlung bitten, de ihnen auch dasjenige christliche Regiment und Evangelium werde, das bereits in der Stadt aufgerichtet ist; den anderen: "An die christlichen Brüder und Bodicanten zu Straßburg allen zu handen, unseren geliebten Brüdern Gnad und Bried in Christo Jesu unserm Herrn. Amen. — Hochverständige in Christo wir bitten euch, um christlicher Pflicht und brüderlicher Liebe willen, wollet und Angesichts dieses Boten, einen christlichen Troft und Beistand thun, zu rer sechten das Bort Gottes vor den einreißenden zuckenden Wölfen, die Die Reperei schelken, und Solches, mit unseren christlichen Brüdern, die wir bei und haben, zu unterweisen und die armen, dieses Bortes Durstigen zu stärken in einem rechten christlichen Frieden. Solches, hossen wir, soll uns von end widersahren. Hiemit seyd Gott besohlen.

Gegeben zu Altorf, in der Berfammlung der driftlichen Bruder, am Montag nach Oftern, Anno 1525.

Erasmus Gerber von Molsbeim, mitfammt allen driftlichen Regenten diefer Bersammlung und ganzen Gemein, jegund legerhaftig zu Altorf. In der Nachschrift: "und bitten euch, daß ihr Morgen wollet im (schriftlichen) Befcheid oder in Berfon erscheinen, um acht Uhr." - "Bierauf," so berichte Capito meiter, "hatten, vorab Etliche von uns, gern schriftlich geantwortet and Die verderbliche Irrung abgelebnt, wir beforgten aber, jum Theil, daß be Sache nur schwieriger wurde und weiter um fich griffe. Deghalb wir anfange nicht geschrieben, damit wir defto fruchtbarer mit den armen Leuten handlen und fle von ihrem ungegrundeten Borhaben abwenden und ftillen möchten." - Sie entschloffen fich daher, es perfönlich zu wagen und erhielten, wegen der Gefahr ihrer Berfonen halb, nur mit Mübe von dem Rathe die Erlaubus. Die Gefandten des Rathes, Martin Berlin und Ott Friedrich, der Landvogt von Sagenau felber und einige Abgeordnete des Domftifts, waren beritt schon in Dorlisheim, um mit den Bauern zu handeln: aber diese ließen, mit bestimmter Burudweisung der bisberigen Reinde des Evangeliums, nur be Straßburger Befandten zu (17. April). Diefe baten nun flehentlich jene, durch folde Burndweisung Entrufteten, doch nur noch ein wenig zu verharm, mahrend fle alles bei ben tollen Leuten thun wollten, damit es zu einer ge meinschaftlichen Berhandlung, zwischen ihnen und dem Ausschuffe, tommen Aber fle brachten den in der Comthurei ju Dorlisheim in unbeim möge.

<sup>\*)</sup> Dr. Capito's u. f. w. wahrhaftige Berantwortung. s. l. A. 74-

und festungsartigen Gebäulichkeiten ein und schlugen ihr Hauptquartier daselbst auf. Daß unter solchen Umständen kein Widerstand möglich war, daß Keller und Borrathskammer der reichen Abtei geöffnet werden mußten, versicht sich wohl von selbst. Her beschlossen sie zu bleiben und sich durch serwern Zuzug zu stärken.\*) Der Abt entkam mit genauer Noth nach Dachstein. Bon den Bauern wurden Einrichtungen "mit Rüchen» und Kellermeister und Rottmeister getrossen", als ob sie ein Jahr lang da bleiben wollten. Sie beschlossen bie einander zu bleiben bis sie, auf Grund der Artikel, mit ihren Herrschaften "vertragen" sein würden, und die Aebte und Pfassen aus Klöstern und sonst her, die nicht ausschan, und die Aebte und Pfassen aus Klöstern und zu verfolgen, auf den fünstigen Dienstag vorzusordern zu einer össentlichen Disputation in ihrem Hauptquartiere und mit angehängter Drohung: die Klöster heimzusuchen, welche nicht erscheinen würden. \*\*)

Die Stadt Stragburg und ihre Brediger faben auf der einen Seite Die Gerechtigkeit mancher Forderungen, aber auch die Ungebühr der Art und Beife ein, wie man sie zu erzwingen suchte und die Gefahr, die aus dem Ganten für Stadt und Land und für das Evangelium und für die armen Leute selber entspringen mußte. Es war ein großes Glud, daß, in diesem Jahre befonders, ein ebenso burgerthumliches als festes und besonnenes Regiment, Die Angelegenheiten einer Stadt leitete, wo die Burgerschaft in der Rabe und zeinahe täglichen Berührung dieses allgemeinen Brandes bei gutem Billen ind guter Ordnung gehalten werden mußte, ohne daß man der Billigfeit md Menschlichkeit Etwas vergab oder durch Barte gegen die, fich wenigstens vangelifch nennenden, Bauern und ihre Genoffen, das Feuer im eigenen Saufe mfachte. Das Butrauen, vermöge deffen die Bauernschaft die Bermittlung end Bulfe der evangelisch gewordenen Stadt und ihrer Brediger in einer mit o vielen unreinen Elementen gemischten Sache anrief, war eine fehr läftige and fogar gefährliche Ehre und Unnuthung. Aber Manner wie Nicolaus Kniebs, Martin Herlin und Andere dachten viel zu hochherzig und edel, als de fie nicht durch ihre Dazwischenkunft und Gesandtschaften, auf beiden Rheinufern, das Unmögliche gethan, um Herrschaften und Unterthanen durch Borfchlage der Billigkeit und Menschlichkeit, wo möglich, von dem Meußerften jurudzuhalten: zumal da die Bauern im Elsasse, auf gar Niemand anders Auch war unter diefen noch feine blutige Gewaltthat vorgefallen. börten. Die Prediger hatten, gleich im Anfange der Bewegung, ein Jeder insbefondere, nach der ihm verliehenen Gnade, und alle insgesammt Diejenigen abgemendet, bei denen es ihnen möglich mar, alle aber flebentlich ermahnt und gebeten, um Gotteswillen: im Evangelio allein der Seelen Seil und nichts Beitliches zu fuchen und ftiller, friedfamer und geduldiger als vorbin fich nicht

<sup>\*)</sup> S. Sagebuch, Fol. 24. Mss. Arg.

<sup>\*\*)</sup> Sagebuch. No. 15. Fol. 24.

allein gegen die Obrigkeit, sondern gegen Jedermann zu erzeigen. "Sätte der gemein, arm Mann," so bezeugen fie, "die Hälfte unserer Ermahnungen und ernftlichen Verwarnungen angenommen, die wir mundlich und schriftlich gethan haben, so ift kein Zweisel, daß diese schwere Last ihnen nie auf den hals gefallen wäre."\*)

Am Oftermontage überbrachte ein Bote zwei Briefe der Bauern aus Altorf, den einen an den Rath: worin sie ihn um hülfe und Bermittlung bitten, daß ihnen auch dasjenige driftliche Regiment und Evangelium werde, das bereits in der Stadt aufgerichtet ist; den anderen: "An die christlichen Brüdern und Brodicanten zu Straßburg allen zu handen, unseren geliebten Brüdern Gnad und Bried in Christo Jesu unserm Herrn. Amen. — Hochverständige in Christo, wir bitten euch, um christlicher Pstächt und brüderlicher Liebe willen, wollet uns, Angesichts dieses Boten, einen christlichen Trost und Beistand thun, zu versechten das Wort Gottes vor den einreißenden zuckenden Wölsen, die Das Rezereischelben, und Solches, mit unseren christlichen Brüdern, die wir bei uns haben, zu unterweisen und die armen, dieses Wortes Durstigen zu stärken in einem rechten christlichen Frieden. Solches, hossen wir, soll uns von euch widersahren. Hiemit sein Gott befohlen.

Gegeben zu Altorf, in der Berfammlung der driftlichen Bruder, am Montag nach Oftern, Anno 1525.

Erasmus Gerber von Rolsheim, mitfammt allen driftlichen Regenten Diefer Berfammlung und gangen Gemein, jepund legerhaftig zu Altorf". In der Nachschrift: "und bitten euch, daß ihr Morgen wollet im (schriftlichen) Befcheid oder in Person erscheinen, um acht Uhr." - "Hierauf," so berichtet Capito meiter, "hätten, vorab Etliche von und, gern schriftlich geantwortet und Die verderbliche Jrrung abgelehnt, wir beforgten aber, jum Theil, daß Die Sache nur schwieriger murde und weiter um fich griffe. Deshalb wir anfangs nicht geschrieben, damit wir defto fruchtbarer mit den armen Leuten handlen und fle von ihrem ungegrundeten Borhaben abwenden und ftillen möchten." - Gie entschloffen fich daber, es perfoulich zu magen und erhielten, megen ber Gefahr ihrer Personen halb, nur mit Mühe von dem Rathe die Erlaubnig. Die Gefandten des Rathes, Martin Berlin und Ott Friedrich, der Landvogt von Sagenau felber und einige Abgeordnete des Domftifts, waren bereits schon in Dorlisheim, um mit den Bauern zu handeln: aber diefe ließen, mit bestimmter Burudweisung ber bisberigen Reinde bes Evangeliums, nur bie Stragburger Gefandten zu (17. April). Diefe baten nun flebentlich jene, durch folde Burudweifung Entrufteten, doch nur noch ein wenig zu verharren, mabrend fie alles bei ben tollen Leuten thun wollten, damit es gu einer gemeinschaftlichen Berhandlung, zwischen ihnen und dem Ausschuffe, tommen Aber fle brachten den in der Comthurei zu Dorlisheim in unbeimmöge.

<sup>\*)</sup> Dr. Capito's n. f. w. wahrhaftige Berantwortung. s. l. A. 7 -

ichem Zornmuthe harrenden, nichts als eine Abschrift der zwölf Artifel der chwäbischen Bauernschaft und die Rachricht zuruck, daß die ",vom hellen haufen, dem Rathe zu Straßburg und den Predigern geschrieben und letztere zu erscheinen gebeten hatten."

Am Dienstage, Morgens (18. April), tamen Capito, Buger und Matthaus Bell, nach einem schnellen und ermüdenden Morgenritte au, stiegen in der Comthurei ab, überreichten den Straßburger Gesandten ein Rathsschreiben, und besprachen sich mit dem Landvogte und den Stiftsherren: ob sie es für gut aufähen, mit den Bauern zu handeln, und "wie man die Sachen zum Besten sehren möchte."

Mit beiderfeitiger Berwilligung und mahrend ber Landvogt und die Suftsherren fich nach Dachftein gurudzogen, tamen die Stragburger Befandtm mit ben Predigern, bewegten Bergens, gu ber eine Biertelmeile entfernten Abtei, wo fie mit Jubel und Baffengeklirr bes "driftlichen" Saufens und ben beffen "Regenten", empfangen wurden. Rach der erften Begrugung wurde die Trommel zum Bersammlungszeichen gerührt, ber "Ring" wurde gebildet, den alsbald über zweitausend auf die verschiedenartigste Weise bewaffnete und belleidete Reugierige und fanatisirte Menschen, Ropf an Ropf, gedrängt umftanden, und wild aufschrieen, als man einige Priefter und Ronche in denfelben brachte, Die man den Bredicanten gegenüberfiellte, mit der Mahnung: jest follten fle beweisen " mit der Geschrift!" so schrie es aus taufend Rehlen, daß die Prediger Reger maren! Aber das unmurbige und robe Spectalelftud murbe ihnen pleglich und unerwartet verdorben, ale bie drei Brediger erklärten, zu disputiren sei bier weder Zeit noch Ort, und die wangelische und beilige Bahrheit begehre gang andere Umgebung und Beraffung.

Darauf bob Capito an: allerdinge fei das Evangelium das bochfte But im Simmel und auf Erden, und wenn fie foldes fuchten und rach bemfelben leben wollten, und man es ihnen nicht gestatten wollte, o mußten fle Gott mehr gehorden als den Menschen. Das Evangelium iber lehre in allen übrigen Studen Gehorsam und Dulben und Lieben, elbft auch die Feinde. Sier sehe er aber ein gang Anderes. Und mit rielen berglichen, ernsten und eindringlichen Worten mahnte er fie auf's Alebentlichfte ab von diesem Beginnen. Er beschwor beimzusehren und durch remige Berftandige, einen Bertrag des Richts und der Billigfeit anzubahnen, n bem gar manche herren und auch der Landbogt feiner taiferl. Majeftat ereit feien, und wozu auch die herren von Strafburg aus allen Rraften ebalfiich fein wollten. Bell und Buger fprachen zu der zum Theil verblufft, um Theil icon mit unwilligen Dienen guborenden Denge, in bemfelben Sinne. Bie die Bruder nicht auf dem Bege Chrifti, sondern der Gewalt nd Emporung feien, der nur jur Schmabung des Evangeliums und ju brem eigenen Berderben führen könne. Man folle doch die vorgeschlagenen Gott will in diesem Handel allein angesehen seyn. Wollet ansehen, was für Schaden solgen wird, wo ihr nicht bei der bloßen Wahrheit bestehet. Wollet aber unser getreu, freundlich Schreiben gleicher Meinung verstehen, dem wir euere Wohlsahrt und euern Schutz höchlich begehren, so sern es mit Gott seyn möchte. Die Gnade Gottes sey mit euch, welche euch erleuchten woll auf daß ihr fürnehmet die Mittel des Friedens, nach Vermögen christischen Ordnung. Gegeben zu Ensheim in der Eile.

Euere willige Bolfg. Capito, Matthaus Bell, Martin Buger.")

Dieses Schreiben, welches nicht ernster, driftlicher und praktischer fin fönnte, und das wir als die beste Apologie gegen alle nachherigen Antless wegen Begunftigung des Aufruhres, gang bier eingerudt haben, foidin fe wahrscheinlich mit einem sie geleitenden Boten an den Pfarrer Andred Preunlin von Dorlisheim, welcher daffelbe den Sauptern zu Altorf, # Stunde, überbrachte und, wie ihm die Prediger hatten anempfehlen laffen, 🖈 nur kurz angeregten Historien von bosem Ausgange solches gewaltsamen & ginnens, eines Beiteren, und fo trefflich vor den Anführern und bei ba Bolle ausgelegt, daß er wohl den ganzen Haufen bewegt hatte, abzuziehn, wo nicht die Hauptleute mit allerlei "Geschicklichkeit" ihn abgewendet batten. "Denn fle gaben vor, wie Diejenigen unter Hanauischer Herrschaft noch lein Bufage ju Bertrag und Sicherheit empfangen hatten, und der Saufe moch baber noch einen oder zwei Tage bleiben, bis diese auch mochten beimziehn, damit fie nicht auf die Fleischbank geliefert würden. Doch find nach wie fältigen, schriftlich von den drei Predigern an Preunlin und andere bei den Haufen Anwesende wiederholten Bitten und Ermahnungen und nach emfign Berhandlungen der Gefandten von Stragburg, die Leute diefer letteren bem schaft abgezogen. \*\*) Des anderen Tages (19. April) aber meldete der faifet Landvogt \*\*\*), durch ein zu Dachstein gegebenes Rundschreiben an die Unter vögte, daß er fich im Namen des Raifers an Pfalz, Zweibruden und Baden gewendet, um Gewalthulfe und daß auch fie geruftet fenn follten, wenn t zu thatlicher Sandlung fame. Da jene hohen Geren aber ihr eigenes Saus ju huten hatten, fo mandte man fich an den malfchen Lotharinger, Berge Anton, der das Benferamt übernahm. Die Stadt Stragburg fonnte und wollte ihre Sand nicht dazu bieten, zumal da fie fah, daß man die armen aufgehepten und immer toller werdenden Leute, jest nur, durch allerlei ter lofe Runfte, hinzuhalten und durch Aufreizung in Blut und Brand zu fturze und noch schuldiger zu machen suchte, als fie bereits schon waren, um fie an dem Tage, da man geruftet, und fie berrits uneinig und rathlos fein wurden,

<sup>\*)</sup> Mss. Argent. Archiv. Varia. No. 78.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito's, Bell's u. f. w. Berantwortung gegen ein Berzicht.

<sup>\*\*\*)</sup> S. hans Jacob, Freiherr zu Morsperg u. Reffort, Rom. Raist. Mai. Landvogt im unteren Elfaß an Statthalter, Regonten und Rathe im oberen Elsaß. Arch. Colin. Mas.

mit überlegener Kriegsmacht zu überfallen. Wie es denn auch, einen Monat später, im Mai, an einem Samstag-Abende auf den Feldern von Scherweiler nahe bei Schlettstadt geschah (20. Mai 1525), wo sie den Todesstoß erhielten, und wo, so wie durch die verrätherische Hinmordung in Zabern, ihr swelhafter Uebermuth und ihre gerechten Forderungen, auf beinahe dreihundert Jahre hinaus, in ihrem eigenen Blute erstickt wurden. Die Rache der steinen und großen Dynasten und namentlich der bischöslichen Herrschaften, welche noch einige Tage vorher gezittert und gebebt hatten, kannte nach dem Siege kein Maß und kein Ziel, zumal da, um Leben und Habe durch schnöde Angebereien zu retten, der gistige Verrath nun auch noch, in den Eingeweiden der Entronnenen selber wüthete.

Auch der evangelische Prediger Preunlin wurde, nach Capito's Ausdruck, "durch den Strick der Tyrannen, dem Herrn geweihet." Städtetag zu Hagenau (29. Mai), angesichts der noch blut und rachedurstigen Sieger, war es die Stadt Straßburg allein, welche die Stimme der Renschlichkeit, der Mäßigung und des Muthes erhob und darauf antrug: ein billiges Einsehen zu haben in die Lage des gemeinen Mannes, für Schuldner und Giltpflichtige eine erträgliche Landesgerichtsordnung aufzusezen, damit die Armen nicht durch das kaiferl. Kammergericht gänzlich Diefer feste und billige Sinn mar es, der ihre m Grunde-gerichtet würden. eigene vielfach erregte Burgerschaft, in diesen kritischen Tagen in Pflicht und Ordnung erhielt und vor großem Unheil bewahrte. Nachdem der Rath tine meisterhaft verfaßte und, mahrscheinlich, aus Capito's Feder geflossene Bermahnung auf den Zünften verlesen (22. April), ihnen väterlich und ernst vorgehalten, wie fie Gehorsam gelobt und Treue, und wie er, der Magistrat, allen billigen Forderungen der Bürgerschaft nachgekommen, jeder Gemeinde tinen evangelifden Brediger ihres Gefallens gewährt, ärgerliche Migbrauche abgeftellt, die geiftlichen Rörperschaften jum Bürgereide und Uebernahme burgerlicher Lasten gebracht, wie dann trop dem Gide "anheim zu bleiben", Ginige diefen Gib gebrochen und Andere bofe Borte ausgestoßen, die auf Bergevaltigung von Rloftern und Stiften lauten, die fich in der Stadt Gid und Sous begeben und der Burgerschaft fich anvertraut; nachdem fie einen, am borigen Tage, trop aller obrigfeitlichen Dazwischenkunft geschehenen Ueberfall eines Beintransports aus dem Karthäuser Rloster in die Stadt, auf das "schmerzlichste" gerügt, so heißt es in dieser Ansprache ferner: "So denn Dergleichen Gigenmächtigleiten und schädlicher Ungehorsam vor Augen liegt, ber nicht allein wider Gottes Gebot und das heil. Evangelium, sondern auch wider alle driftliche Ordnung und gute Polizei ift, und wenn man Ginfebens gespart hatte, nichts daraus entstehen mußte, als gangliche Zerrüttung "des ehrlichen Ruhmes und Rufes", fo Strafburg durch Gottes Gnade bisher gehabt', dadurch auch wir, Guere Borgefetten (unter folchen Umftanden), unser richterlich Amt nicht tragen noch versehen möchten, und noch Baum, Capito u. Buger.

obendrein aus solchem Wesen nichts erwachsen könnte, als "imw Krieg, das heißt: Haß, Mord und Todtschlag, Wittwen und Baganzliches zu Scheiterngeben und Verderben, dieses ehrlichen bur Wesens.

"Denn gewiß ift unläugbar, liebe Freunde, daß, wo fein Gebo da wird auch das Schwerdt nicht zur Freude des Frommen und zu der Ungerechten gebraucht und geführt, und kann kein christlich, got Befen erhalten werden. Wollet daher dem Allem, liebe herrn und f aus driftlichem Gemuth zuvorfommen und fteuern. Bedenket b daß diese löbliche Stadt Strafburg euer Baterland ift, barin euere ehrlich gewohnt haben, gestorben und begraben find und daß euere so ihr deren schon habet oder noch bekommen möget, diese Stadt a einem driftlichen, einhelligen und brüderlichen Befen einft besitzen gieren follen. Bedenket, mas vor Zeiten an vielen Orten, ba man ( und Gehorsam gegen die Obrigfeit hintenangesett, und was auch j Lande Schwaben, daraus für verderblicher Schaden oder gar Unterge Land und Leuten, Mord und Blutvergießen entstanden ist, und daß denen wir unsere Zuflucht nehmen, uns jest deswegen berathen und senn follt: daß der frevle Ungehorsam gestraft und zum gebühren horsam gebracht werde. Denn wir können demselben nicht mehr wenn wir nicht gangliche Berruttung unferer Stadt und unferes Bate gewärtig fenn wollen. Und wenn uns in folder Bestrafung, mel amtshalber vornehmen muffen, Bewaltthätigkeit gefchehen follte, fo fi uns davor beschützen und schirmen und auch anzeigen, ob ihr foldes meiner Burgerschaft erhalten möget. Denn wir je und je geneigt f Unterhaltung eines burgerlichen gottgefälligen Friedens und wollen Leib, Ehre und But zusetzen und versehen uns deffelbigen gangli Doch begehren wir, ihr wollet uns hierin eueres Rath guten Billens berichten, ohne welchen wir nichts dergleichen haben nehmen wollen." Das ging den Schöffen, denen es vorgelesen i das ging auch den Bunften, denen man es vortrug, allgemein gu und fie beschloffen noch an demselbigen Tage einhellig: "bei M. Ber und Gut zusegen, daß fle strafen sollen, mas zu strafen ift, und die und Thore wohl versorgen und sollen die Rathsherrn zu dieser Zeit die schluffel an fich nehmen, etliche Burger in den harnisch legen und Stadt vertheilen follten." \*)

Diefer schone, der Republiken des Alterthums wurdige Eintracht in so bedenklicher Stunde, wurde Samftags um zwei Uhr geschlossen u

<sup>\*)</sup> Bas ben Schöfflen furgehalten, als bie Bersammlung ber Buren zu by einander gelegen u. in dieser flatt vil uffrürische Gendel und außgeschlagen worden. Act. uff. Samftag nach Oftern, den XXII. !
Anno 1525. Mss. Archiv. Argent.

Igenden Sonntage thaten die Prediger auf den Cangeln das Ihrige, ihn omöglich noch zu befestigen. Diese väterliche und evangelische Festigkeit nd Besonnenheit bes Regiments und der ferngesunde, driftliche Burgerfinn aben die Stadt damals gerettet: ein Eiland der Rube, des Schutzes und er Sicherheit, mitten in den Sturmeswogen des Aufruhrs und des Krieges, er wenige Tage darauf losbrach. Aber nicht allein fest und besonnen gegen ingehorfam und Aufruhr, sondern auch acht driftlich mild und barmberzig, rwies fich damals Regiment und Bürgerschaft. Ueber zweitausend armer, vor en Bauernrotten oder Rriegsrotten der Berren, flüchtiger, wehrlofer vor Ingft, Sunger und Rummer verschmachteter Menschen, meistens Beiber und Kinder, wurden allein von dem Almosenpfleger Lucas Hackfurt (Bathodius) n das Barfüger Rlofter aufgenommen und unterhalten, außer denen, welche zi den Burgern beberbergt murden. Die Samariterpflege der Burger- und Bfarrfrauen, namentlich der "Frau Bellin" und zweier Jungfrauen, "die widen Rraftinnen genannt", im Speisen, Rleiden, Berpflegen und Troften ber Angludlichen, war unermudlich, obgleich fleieine lange Zeit dauerte, und legte in glanzendes Zeugniß fur den acht evangelischen Glauben ab, der tief in alle Bemuther gebrungen war und sich durch den muthigen Schutz und die Berte der Liebe an Armen, Elenden und Berfolgten, ohne Unterschied, offen-Biele ber verpflegten und getröfteten Frauen mogen das toftbarere Meinod: ben evangelischen Glauben in ihre Dorfer und Familien, als einen ruchtbaren Reim für manche Gemeinde, mitgenommen haben. Als die Baurnhaufen erschlagen maren und die herrn wieder auf dem hoben Roffe agen, mußte Strafburg noch öfters auf beimtudische Anklagen bei Raifer nd Reich wegen feiner Haltung in diesen Zeiten antworten. Auch die Preiger murben ale Anstifter und Gelfer in Diefem Sandel, von Babern aus, icht lange nach der Megelei die daselbst stattgefunden, angegriffen und zwar uf Grund eines "Bergichts" (Berhors), in welchem einer, dem man aber beeits den Ropf abgeschlagen hatten, fie als Betheiligte sollte angegeben haben. be allgemeiner und giftiger diese bischöfliche Beschuldigung mar, desto offener mb unumwundener wieß Capito im Namen der Berunglimpften, durch Daregung ihres ganzen Benehmens, Schreibens und Sandlens, das Gehaffige und Brundlose dieser Berlaumdung jurud in einer öffentlichen : "Berantwortung uf eines gerichteten "Bergicht" jungft zu Zabern ausgegangen", welche durch Me fcbriftlichen Documente bestätigt wird und aus welcher wir einen großen theil diefer Darftellung gezogen haben. Benn man in diefer aufgeregten zeit, dem Evangelium zum Schaden, etwas Namhaftes gegen Die Straß. urger Reformatoren hatte aufbringen tonnen, wie forgfaltig murde man bas leben eines folchen Gefangenen gefriftet haben. \*)

<sup>\*)</sup> S. auch über bie Gergange in Altorf Capito's Commentar im Broph. Sas bafuf. p. 19. u. fol.

# Dreizehntes Capitel.

Nener Schritt des Naths zur Durchführung der Nefsematisn. — Neue Beschwichtigungsversuche der Prediger bei Luthern.

Es wird Niemand befremden, wenn nach allen diesen Geschichten und bei den Nachrichten von den Gräneln, die durch die Bauern und ihre Rotten, so wie durch die Sieger an den Besiegten verübt worden, der ohnehin mit einem Charafterzug von Schwermuthigkeit behaftete Capito, an Decolampad fchreibt: daß in diefen gräulichen Beiten nichts mehr übrig bleibt, als bat Bochfte, das es überhaupt giebt: für den herrn und feine Gemeinde # leben und zu fterben. "Unser Leben fahret schnell babin und wir und all unfere Ruhmeswerfe werden untergehen; denn die Beit überdedt Alles mit der Bolfe der Bergeffenheit. Rur in dem herrn allein wird unfer Ge dachtniß bleibend fenn. Bur Liebe und Barmbergigkeit find wir geborn, diene du also deiner Heerde. Der mahre Glaube ist weniger Leute Ding, und die falfchen Bropheten verführen allenthalben die Ginfaltigen. Die Seerde Christi zu weiden, das erfordert unfer ganzes, liebevolles, vaterlich gefinntes Herz. Siehe nur, wie fehr das Zaudern unferer Leute, das # Klugheit nennen, dem Guten hinderlich ift. Sich felbst verläugnen muß der, welcher jest dem Rachsten Dienen will. Ich sehe das Aergste bereinbrechen: die Rirche hat einen Führer nothig, der entschloffen fen fein Leben zu laffen für seine Schafe. Auch ich bin eifriger geworden in Dem, mas ich dir anenpfehle, um noch weniger als bisher, mit Fleisch und Blut zu Rathe zu geben Bie viele taufend Unschuldige find niedergemacht worden um Benign willen, die auch noch nicht die Schlechteften waren.

"Satan hat einmal versuchen wollen, wie viel er durch Blutvergießen ausrichten könne. Es komme auf sein Haupt, zu seinem Untergange. Im treffliche Amtsbrüder (Preunlin und?) sind in dem Tumulte umgekommen und leben nun Gotte und sind besser bewahrt und aufgehoben als wir, die wir, wie die Sachen jest stehen, jede Stunde in Lebensgesahr schweben."\*)

Es war acht Tage nach der Bauernniederlage und man ftand in Furch, die Sieger von diesseits und jenseits des Rheins würden gegen die Stadt Straßburg ziehen, welche so viele Mäßigung in den Verhandlungen bewiesen, und so viele der armen Leute in Schutz und Herberge aufgenommen. Das es nicht geschah, hatte man dem ruhigen und muthigen Auftreten Jacob Stumb und anderer der Stadt Gesandten zu verdanken.

Die einige Wochen später (23. Juni 1525) öffentlich stattfindende hir richtung Itel Jörgs von Rosheim, einer der fanatischsten häuptlinge des Auflauses, war gleichsam ein öffentliches Zeugniß wie sehr die Stadt die gewalf same Empörung verdamme, und mag auf manchen wiedertäuferischen hir topf abkühlend und niederschlagend gewirft haben.

<sup>\*)</sup> Epp. Zwingli et Oecol, Ed. Grun. fol. 201. b.

Die Masse der Bürgerschaft aber blieb, mitten in diesen Wirren, sest nd unbeirrt auf ihrem Begehren, daß die Messe und alles papistische Wesen, as Niemand mehr begehre und Vielen ärgerlich sen, abgeschafft werde, zumal a Kundschaft aus dem Oberlande gekommen war, wie die Stadt Jürich erwichene Ostern, durch einhelliges "Mehr", die Messe abgeschafft hätte. die im öffentlichen Druck erschienene (6. Mai) Ermahnung des Straßburger dem öffentlichen Horden hohenloe, an seine Geistlichen, welche unter dem Namen es "Kreuzdüchleins" so viel Aussehen erregte und voller Klagen über das ngeistliche Leben und Aussorderung zum Studium der heil. Schrift und am Eintreten in die Ehe und zur Vermeidung der Unsenschheit war, und ein rauriges Bild der höheren und höchsten altgläubigen Geistlichseit im Lande ntwarf, erregte zwar einen Absehungssturm gegen ihn, trug aber mächtig azu bei, den Rus nach Abschaffung des Meßwesens zu verstärken.

Dieser freisinnige Mann, welcher nicht ohne Gesinnungsgenossen im sochstifte und Domcapitel war, hatte sogar seinen Geistlichen befohlen, das eine Wort zu predigen und (gegen Pfingsten) beschlossen: die Geistlichen in einen Landgemeinden, welche ehelich geworden und deutsche Messe und Taufe sielten, unangesochten zu lassen.

11m baber bem ichon früher eingereichten Begehren der Burgerichaft mogicht zu willfahren, ohne fich einen Gewaltschritt gegen das bisherige Sauptninderniß, die Stifte und ihre widerfpenstigen Glieder zu erlauben, machte der Rath an diefelben folgenden Borfchlag (1. Juli 1525.). Die Stiftsberrn ollten fich, um der Ruhe und Ordnung willen, innerhalb feche Tagen, über de thunliche Einrichtung ihres Gottesdienstes vereinigen, etwa in dieser Beise: "Man solle, wie sonft, vor fünf Uhr zur Frühmette läuten, ein Priester das Sundenbekenntniß und die Absolution sprechen, dann nach kurzer Ermabnung die Zeier der Meffe halten nach altem Brauch, aber dabei fragen, ob Jemand das heil. Abendmahl mit genießen wolle, mit angehängter Ermahnung zur Selbstprüfung (nach 1. Cor. 11) und so es Jemand begehre, foll er's reichen. Alles zu einer oder zwo Biertelstunden. Um 7 Uhr, wann man fonft zur Brim geläutet, follten die Domherrn und Bicarien ftatt der Brim, Terz und None, ein schön Pfalmlied singen, mit Andacht und gemacher Stimm", dem Bolf etwas zu deutsch aus der Bibel erflaren und bas Rachtmahl, ohne Beimischung, mit den Worten Jesu feiern. Ferner möchten Reauch, was man icon oft begehrt, den Predigern zu einem billigen Unterhalte beitragen, und ihnen die beschloffenen und leer stehenden Wohnungen zukommen laffen, damit fie nicht mehr fo kummerlich oder auf eigene Roften ihr Untersommen suchen müßten und der Helfer des Theobald Schwarz nicht mehr in einer Kammer im Kirchthum wohnen muffe.

Das war aber, zum großen Aergerniß des Raths und der Bürger, tauben Ohren gepredigt, mit Ausnahme des Thomasstifts. Der Propst Capito ding nicht allein auf diesen Borschlag ein, sondern er begehrte eine förmliche

Reformation des Gottesdienstes und der bisberigen Beschäftigung ber Stiftsglieder. Rachdem der Bicebecan, Martin von Baben, von einem Unwohlsein genesen und ein Capitel (Mitte Juli) gehalten werden konnte, gab Capito in deffen Ramen folgende mertwürdige Erklarung ab: "Es fiche nichts Bestimmtes in dem Rathsvorschlage von der Meffe. Wolle man die selbe, wie zu vermuthen, abgeschafft wissen, so konnten fie Solches als Bürger und Privatpersonen nicht thun, noch einige Wenige aus den Ihrigen dazu zwingen, weil dieser Sandel vor die Gemeinde und Obrigkeit gebin. Bollten fie aber neben der Rathsordnung auch noch Meffe halten, so wirde fich gefammte Burgerschaft darüber beschweren, als wollten wir zum vorigen Befen zurudtehren, fintemal dieß auch gegen des Raths eigene Meinung laufe: daß nämlich falfcher Gottesdienst abgeschafft gehöre. Sie mußten daher in diesem Falle gegen das Ganze protestiren. Fiele die Deffe meg, fe sehe fie das Andere nicht unchriftlich an. Aber fie fürchteten, daß die Ansführung den übrigen Belehrungen und Bottesdiensten hinderlich feb. Dem es werden sonft schon viel deutscher "Prophetien" (Predigten) in vielen Rirchen gehalten: Die Frühgebete (um 6 Uhr) so einander nachfolgen, die Mittlerpredigt (8 Uhr) zu St. Martin, die Tagpredigt im Münfter, die lateinische Lection (Bibelauslegung) zu den Predigern (jest Bilhelmstift), "wozu ettliche von uns gehen." So ware das jeden Tag zweimalige Ausammenkommen und Singen der Capitularen und halbstündige deutsche Auslegen eines Textes, in der Rirche, eber hinderlich. Er ware daber nicht für die Errichtung von etwas Neuem. Dazu moge man bedenken, bag ben Stiftspersonen viel Auslegens und wenig Singens von nothen. "Dem wir gar wenig in der Schrift geubt find." Sie wollten daber Morgens fünf Biertelstund zusammen kommen zu Latein einen Psalm singen und dann die übrige Zeit mit lateinischer Auslegung der Schrift verzehren (Collegien lesen), damit nicht eine Predigt die andere hindere. So konnte man viel geschickter Leute erziehen, die dann, bei Abgang der Alten, gebrancht werden konnten.

"Wir gedenken, gnädige Herrn, mit unferes Stifts Gütern, zum ersten und höchsten Gottes Ehre und darnach gemeinen Rußen zu förderen, und unfere Stiftung wiederzu bringen auf ihren ersten Anfang. Dann die Stiftungen sind gewesen Schulen, darin geschickte Leute, beide zu geistlichen und weltlichen Aemtern erzogen worden sind, und hoffen, dieß werde ein Anfang sehn zu solchem christlichen und nüblichen Borhaben. Dazu wollten wir die Lection zu den Bredigern verordnen (das ist: anrichten und besolden), die keinen kleinen Rußen geschafft hat: denn es ist durch dieselben ein gesunder, heller und gleichförmiger Lerstand (der Schrift) in alle Diener des Wortes und zum Theil auch in die ganze Gemeinde (es gingen auch Laven hinein) gesommen

— Weil man nach dem Imbiß hebräisch und griechisch liest und hoftlich auch bald eine Lection Rhetorik aufgerichtet wird, und etliche Capiaren mit Ruy um 4 Uhr in die gemeine Predigt ins Münster gehen, so ichten wir Nachmittags nichts vornehmen. Und weil es nur eine christhe Gemeinde giebt, welche sich am Sonntag versammelt (in den verschienen Kirchen), so wollen die Stiftsherrn nichts besonderes für sich (in ihrer irche zu St. Thoma) machen, sondern dem gewöhnlichen Gottesdienst beihnen, zumal da sie ja auch deutsch verstehen und mit der Gemeinde, als lieder, ihren Glauben öffentlich bezeugen wollen."\*)

Capito, in seinem christlich wissenschaftlichen und weitsehenden Geiste, b, wie gesagt, die Anleitung zur Umwandlung des Thomasstiftes in jene höre Lehranstalt, welche bald als theologische und humanistische Hochschule, protestantische Jugend aus allen Theilen Deutschlands und der Nachrländer anziehen und mit der Zeit zur Alademie und zu einer der behmtesten Universitäten erblühen sollte. Er sollte dieses sein Stift und ne Person beinahe zu derselben Zeit auch wiederum gegen die drei Comstarien jener, ohne Noth, ausgewanderten Chorherrn zu vertheidigen haben, sche, wie oben gezeigt, die Documente und Kleinodien nach Offenburg racht, wo sie dieselben zuerst, bei ihrem Priestereide, verläugnet hatten, nn die Briesschaften und Documente hatten, auf Begehren der Stadt, rückerstattet werden müssen, und die Werthschaften blieben unter Sequester gen dis zum Austrage des Handels. Während des Ausstandes der Bauern sten sie sich ruhig und verborgen und sorgten ihrer Haut, weil sie blos Feinde der Reformation ausgewandert und besannt waren.

Als die Bauern erschlagen und das Blut der Rache auch sie, wie unche andere Feiglinge, wieder aufreizte, ließen sie eine schmachvolle Schrift gen die, schon vor sechs Monaten, ausgegangene Protestation von Capitel id Propst ausses und unterschrieben sie mit eigener Hand mit dem Datum mazweiten März, als wenn es eine unmittelbare Antwort wäre. Aber einer unmittelbar darauf (8. August 1525) erschienenen Schrift: "Bon ni Straßburger Pfassen und den geäußerten Kirchengütern", bewies ihnen wito, wie vor Notar und Zeugen, nicht nur daß die Geschichte der Eutsendung und der theilweisen Wiederzurhandnehmung der dem Stifte, und icht einer schismatischen Winderheit, gehörigen Güter, der weltbesannten lahrheitzuwider, zur Schmach des Capitels und der Stadt dargestellt, sondern uh, daß jenes von ihnen schrift ich beigefügte und mit ihrer Unterbrift bekräftigte Datum, falsch und um sechs Monate zurückgestellt sey. um Schlusse vertheidigt Capito, für seine Person und unter seiner Verantumortung, das was er, sammt seinen Amtsgenossen, bisher gelehrt und

<sup>\*)</sup> Propft, Biceberan und Capitel von St. Thoma, an ben Rath. C. 8. Juli 1525. Mas. A. B.

gepredigt mit den gehörigen Schriftgrunden, mit der Zuversicht und Frendigfeit, die wir an ihm kennen. Die ganze Schrift ist verhältnismäßig sehr rubig
gehalten und nur, wenn von dem Geiligsten, das er kannte, von der evangelischen Bahrheit und dem alleinigen Geil in Christo die Rede ist, geräth er in
ein Feuer, das ihm sein unerschüttlicher Glaube einslößte. Auf den Bowns,
einen aufrührischen Geist zu haben, den sie, troß ihrer Rhetorik, nicht geschich
genug dreben konnten ohne zu verrathen, daß sie erst nach dem Bauernfrige
hervorgetreten sind, lesen wir folgende wurdevolle Antwort Capito's:

"Ber wollte, schreiben sie, aus ihrem (der Predicanten) Predigen nicht gemerkt oder geurtheilt haben, wo es zuleht hinaus gewollt hatte. Die sieht man, daß sie dies Gedicht in diesen Tagen geschrieben. Sie schwiden nicht als zukünftig, wo es hinaus will, sondern als vergangen, wo sie hinaus gewollt hatte. Als wollten sie und der Armen vergoffenes Blut peschreiben, wie dann von Gottlosen unverhohlen geredet wird, aber wider allen Berstand und alle Wahrheit. Gine löbliche Stadt Straßburg, auch die Armen selbst, so noch übrig sind, geben uns das Zengniß, daß wir de Stellen des N. Testaments welche die zeitliche Obrigkeit bestätigen, Röm. XIII; Tit. III; 1. Timot. II; 1. Bet. II; Ephes. VI; Coloss. III, sleise und ernstlich getrieben haben und noch treiben.

"Wer hat die Schwarzwälder und Andere ungehorfam gemacht, w das Evangelium noch nie gehört ward, ja, die keine Gemeinschaft' mit den Borte, lange Zeit, haben wollten? Barum rumort man nicht auch bier # Stragburg und in der driftlichen Stadt Zurich und an anderen Orten mehr, wo auch gepredigt wird? Hats nicht alleweg unruhige Leute gegeben, die jest ihre Gelegenheit in Dem erseben, daß viele Obrigkeiten bas Evange lium verbieten und also die Gemüther der Frommen von sich abwenden! Das hat den Bosen statt gegeben zu Aufruhr und wider die Obrigkeit # handlen, was nicht statt gefunden hätte, wenn die gottlose Gewalt die gri willigen Gemüther, mit Berbot des Evangeliums, nicht "traglich" von fic gestoßen hatte. Belcher Chrift kann dem berglich getreu fenn, ber mit Ge walt darauf ausgeht, vom Bertrauen auf Gott abzuwenden? Wahr if es, die Armen haben das Evangelium vorgeschützt und sich "driftlick Bruder" geschrieben, welches wir mit scharfen Worten in ihrer Gegenwan und dann schriftlich an ihnen gestraft haben, mit Borftellung bes Schaben in den fie fich felbst stürzten und des Bornes Gottes, den fie durch bol Rumoren unter bem Schein driftlichen Ramens wider fich erregten. Leiber hat das nichts Anderes verschafft, als daß der Stadt Stragburg Unterthanen, auf eines E. Raths Abforderen, alfobald abzogen. Denn die Uebrigen, welche auch schon zum Abzuge bewegt waren, sind durch einen Sauptmam (Gerber) verhindert worden. Aber es mag weder der Armen Uebertretung. noch der Gewaltigen unbarmberziges Strafen, das Wort verkleineren bei den Gutherzigen. Denn der Teufel und was ihm beistehet, pfleget für fic das

ort Gottes zu mißbrauchen, dennoch keimt, fruchtet der Same in den bilgearteten Gerzen. — Den Laven entziehen die Meßlinge den Relch, ob die armen Laven nicht auch der Gemeinschaft des Testaments in nem Blute theilhaftig wären. Rommt aber eines großen Königs Botaft zum Papst gen Rom, der geschieht die Ehre, daß man sie zum Kelchnken zuläßt. "Mit des Gelreuzigten Testament verehren einander die ichtigen Rimrods."

Capito verfuhr übrigens, in allen diesen Stiftsangelegenheiten, mit läßigung und kenntnißreicher Gesetsklugheit, und reichte damit weiter bei polternden und schmähenden Gegner. Auch als die von wiedertäurischen Grundsägen hin und wieder angestedten Gärtner, wegen des Zehnst, schwierig wurden, so bewog er das Capitel, Etwas nachzulassen und nderes zu milderen, und unter dem Beistande des Rathes einen Bertrag mit mselben abzuschließen (7. Octob. 1525), worin sie den Zehnten anermanten, nur daß er von den Stiftsherrn zum Unterhalt für Pfarrhaus und sarre verwendet würde.

Rachdem die junge und fich einrichtende Rirche das fürchterliche Baldetter des Bauernsturmes überstanden und, allen Besorgniffen Capito's m Trop, in Strafburg und in den oberen Landen alles in die Bahn der mäßigt fortschreitenden Reformation eingelenkt mar, fo flieg ein anderes kwitter, das man schon lange in der Ferne hatte leuchten sehen und hin und ieder dumpf donnern hörte, in immer düsterern und drohenderen Wolfen n Borizonte der evangelischen Gemeinde auf. Der unselige, nie genug zu Magende Sacramentstreit: den menschliche Rechthaberei und Trop in einer hstifch dunkeln Gemüthskammer Luthers erzeugt, den die Leidenschaft iner Umgebung zu einem giftspripenden Ungethum der Zwietracht und der krdammung groß gezogen, welcher die evangelische Kirche auf Jahrhunderte indlich getrennt hat, und dessen fluchbeladenes Schlangenhaupt einige Frevler ieder aus der Erde ausgraben möchten, in die es Gott, in seiner Gnade, wlich hatte verscharren lassen. Luther hatte durch den Ton, in dem seine hmmlischen Propheten" und die Widerlegung Carlftadt's verfaßt maren, ich diejenigen mißstimmt, welche nichts weniger als Carlstadtisch waren. wingli's Epistel an Alberus über den Gegenstand, war bereits auch deutsch schienen (März 1525) und als man ihm bemerkte, daß in seinem zu derlben Zeit die Bresse verlassenden dogmatischen Meisterwerke "vom wahren nd falschen Glauben" dieser Artikel nicht nach dem Zeitbedürfnisse erläutert h, so veröffentlichte er (17. Aug. 1525) einen "Anhang" zu demselben, worin hich über die Materie eines Beiteren verbreitete. Die Straßburger, Capito nd Buper vor Allen, begegneten fich mit ihm, wie wir gesthen haben, in ihren Afichten ohne von einander abhängig zu sepn, nur daß Awingli, im unüber-

<sup>\*) 6.</sup> v. b. brei Strafburger Bfaffen sc. sc. D. 3, 4, b.

windlichen Bertrauen auf seine klare und einsache Schrifterklärung sich gleich anfangs unerschrodener und unumwundener aussprach. Die beiden Straßburger thaten es sodann nicht minder und es war eine immer engere Freundschaft, Glaubens- und evangelische Lebensgemeinschaft zwischen den Zürichern und Straßburgern entstanden, die in allen wichtigen Dingen Rath gab und Rath annahm.

Bon beiden Seiten erkannte man Luthers Berdienst bereitwillig an, aber man hatte die evangelische Glaubensfreiheit zu theuer erkämpst, als daß man, in Zürich und der Schweiz besonders, sich eine Dictatur von Wittenberg aus hätte wollen gefallen lassen, zumal in einer Sache, die auf Grund der hellen Schrift und nicht durch menschliche Autorität entschieden werden sollte und worin der sich unwillkürlich ausdrängende gesunde Schrister stand Zwingli's die Oberhand zu haben, und Luther in dem Borurtheile der alten Messe noch zum Theil befangen zu sehn schien.

In Straßburg saß unterdessen, mitten in dieser mehr zu Zwingli sich neigenden Entwicklung, mitten in dem argen Bauerntumult, Ricolaus Gerbel, der Jurist, der nicht höher schwur als bei Luthern und seinem Autoritätsversahren, im Schmollwinkel, und während Alles, was ein patriotische Herz hatte, die Stadt vor den Gesahren des Aufruhres zu bewahren sich de mübete, hatte er nichts Bessers zu thun, als (10. u. 11. April 1525) au Luthern Auszüge aus Zwingli's Briefen mitzutheilen und hämische Seitenblicke auf das Gebahren "gewisser Leute" zu wersen, "nicht um Luthern gegen Zwingli oder sonst Jemand aufzureizen," sagt er, "sondern damit du gewarnt seyest, wenn sie etwa einmal hervorbrechen wollten wie sie sind", und so sich berusen sand, noch lange Jahre hindurch, den Wittenberger Agenten und Zuträger zu machen.")

Der im praktischen und segensreichen Wirken viel beschäftigte, übrigens aber im besten Einvernehmen mit den Brüdern lebende Zell, hielt sich in solchen ärgerlichen und wortzänkischen Fragen bei Seite, zumal da er sich in seiner Verantwortung in milder, Zwinglischer Weise ausgesprochen, zu einer Zeit, da die Sache noch rubete. Capito und Butzer aber sahen die so nöthige allgemeine Eintracht in einer Hauptsache bedroht und wollten daher, trot dem noch nicht lange sehlgeschlagenen Versuche, ihr Möglichstethun, mit Gott, den Ausbruch zu beschwören. In ihrer obwohl selbstständigen aber berzlichen Pietät für Luthern und in dem sessen Glauben an seine aufrichtige Ueberzeugungstreue, schickten sie (10. Octob. 1525) den jungen Gregorius Casel, den "Leser der hebrässchen Sprache" als Unterhändler mit einem kurzen, ehrfurchtsvollen, aber eindringlich bittenden Schreiben sämmtlicher Prediger an Luthern: diesen ihren Boten anzuhören, und mit einem

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 23. März 1525. An bemfelben Tage: Melanchthoni, Idem Luthero, 10. n. 11. April 1525. Mss. B. S. P.

ausführlicheren und freieren Briefe Capito's an Pomeranus, nach Wittenberg. In diesem letteren bedauert Capito zum Eingange die Fruchtlosigseit eines ähnlichen, vor einem Jahre von ihnen versuchten Schrittes und weist auf die Nothwendigseit der Eintracht in den allgemeinen Grundsätzen hin, welche bereits gefährlich bedroht sei. Wan sei erst aus den Wirren des Aufruhrs gekommen und in die Maßlosigkeit der Rache gerathen, wozu Luthers Schrift gegen die Bauern, welche vielleicht für jene Gegenden nöthig sein mochte, nicht wenig aufgemuntert, so daß man die Wittwen und Baisen der vielen tausend Erschlagenen und, zum Theil, verrätherisch nach ihrer Ergebung hingemordeten, jeht zu dem Endzwede aufgesucht werden, um ihr Vermögen zu drei Viertel einzuziehen und sie aus dem Elende in die Verzweislung zu stürzen.

Die Straßburger klagen: man sehe fie als aufrührische Röpfe an und verschreie sie von lutherischer Seite nach allen Kräften, so daß eine gewiffe Berfon (Melanchthon) bei feiner Anwesenheit in Beibelberg geaußert habe: die Strafburger, die Alles fo tumultarisch vornehmen, muffe man nicht mit Grunden, sondern mit dem Stocke zu Baaren treiben, Mildbärte von Bittenberg schrieen die Prediger als Feinde der Biffenschaft, der Beredtsamfeit und aller guten Runfte aus, mahrend fie ichon bereits feit zwei Jahren an der Errichtung höberer und niederer Schulen arbeiten. Gine Schrift, die er gegen diefe und andere Berfleinerungen und ungerechte Aeußerungen und Anklagen schon bereits vom Magistrat habe billigen laffen, sen um bes Friedens willen ungedruckt geblieben. "Wir bewunderen allerdings die Beredtfamkeit bei Anderen, die fie zu haben glauben, wünfchen aber vor allen Dingen unserer ftudierenden Jugend Frommigfeit und eine tuchtige Sprachtenntniß und begnügen uns, wenn fle damit eine mäßige Fertigfeit des Ausbrucks verbindet; wir leben des Glaubens, daß der große Redner ohne Arömmigkeit eber eine Best, als eine Boblthat der Gesellschaft ift." Sie batten icon durch den ersten Boten ihre Anficht von Carlstadt feinen geheimen, aufrührischen Umtrieben angezeigt und ihr Diffallen baran tund gegeben, und worin er mit den Zürichern oder Oberlandern etwa übereinstimme. Das batten diefe aber vor seinem Erscheinen fcon gelehrt, das Uebrige, gegen Rinbertaufe, Abthung ber Bogen ohne Die Dbrigfeit u. f. w. hatten fie offentlich getadelt und Luthern gebeten, auf Grund der Schrift, etwas Unumftögliches bagegen zu schreiben. Die Wittenberger hatten, in ihren öffentlichen Sand-Inngen, fo frei die Anbetung des Sacraments verworfen, auf den 3med und Angen deffelben hingewiesen und fo oft ertlart, daß die fleischliche Gegenwart nichts nute und daß Alles vom Glauben abhänge, fo daß er auch Luthers Aengerungen, im Buche an die Baldenfer, als gegen eine Geringschätzung oder gar die Abschaffung der Sacramente gerichtet, beurtheilt habe.

In diesem Sinne batten fle daher immer den Ihrigen eingeschärft, nicht was, sondern wozu die Sacramente seyen und dadurch Frieden erhalten und

fie von der Grübelfolter über die "Ginbrodung" (Impanatio) des Leibes befrit, die niemand in der Sache fordere. "Denn ich denke noch daran, wie ich in meiner Jugend, zufällig, die Berdammung Bifliff's wegen Diefes Punttes gelesen, und welche schweren Seelentampfe ich zu bestehen hatte. 218 ich nach ber mich unbedachtsamer Beise in den geiftlichen Stand begeben, so bin ich noch eingedent, wie mich die Sache oft gequalt und bekummert hat Aber nach einigen Jahren habe ich mich, vermöge des tatholischen Rirden glaubens, nach und nach überredet : daß ich glaubte, was ich doch, im Grunde, feineswegs geglaubt. Ich verbannte absichtlich die lästige und sorgliche Untersuchung mit eigenen Augen, richtete mich mit allen Rraften bes Beiftes auf das Anbeten des Sacraments und las jeden Tag Deffe. Als aber die Anbetung bei mir abgethan, hat mich feitdem nie wieder Je mand etwas von der fleischlichen Gegenwart predigen boren, mit Ausnahm einer Predigt in Basel noch, wo mir etwas der Art entwischt ift. Denn seit einer langen Reihe von Jahren habe ich mirs jum unverbruchlichen Geft gemacht (Bort's, ihr Rirchenglaubenprediger!), nichts vor dem Bolfe gu be haupten oder zu fagen, als was eine eigene Glaubenserfahrung meines om zens ift. Ich sage daher auch noch nicht auf der Kanzel, was ihr zu sagen pflegt: daß die Sacramente das Gewissen befestigen und beruhigen: was ich allein dem Glauben an Gottes Wort zuschreibe. Diese "Einbrodung" ift de her eine unnöthige Gemuthe . und Seelenqual, welche die armen Predign durch die Gedanken, die fich verklagen und entschuldigen, peinigt, zumal de fie meiftens fich entschiedener und ftarter barüber öffentlich aussprechen als fle es im ftillen Grunde ihres Herzens meinen.

"Bon dem Buche Luthers gegen Carlstadt "Ueber den Leid Christi in Abendmahle", hätten wir gewünscht, daß es nie erschienen wäre, denn a spottet und triumphirt über den unwürdigen und niedergelegten Gegner in solcher unaushörlich wiederkehrenden Weise, er spricht von obenher über alle Dinge mit solcher unumschränkten Zuversicht und Sicherheit, daß er die hohe Berehrung und den heiligen Ruf, in dem er steht, arg getrübet hat. Nachdem der aufgegangene Samen Carlstadts die Wiedertäuser hervorgebracht, sind auch diese, namentlich durch Zwingli, in der Kirche überwiese und gedämpst worden. Nichts als der verderbliche Abendmahlszwist, ärgert und beängstigt die Semüther und hindert, namentlich in Frankreich und Italien, den Fortgang des Evangeliums."

Capito konnte Etwas davon wissen, da er eben die aus Frankrich stücktigen Prediger der zersprengten Gemeinde von Meaux, Jacob Faber, Stapulensis, Roussel, Bedastus und die schon länger flücktigen, aber für das Evangelium in ihrem Vaterlande unermüdlich thätigen, Lambert was Avignon und Wilhelm Farel beherbergte. Diese hatten unsere Straßburger Reformatoren zu Lehrern und waren im Abendmahle ihrer Ansicht und konnten den unsäglich schäblichen Streit, wie er von Wittenberg aus geführt

urde, nicht genug beklagen. Er berichtet nur was er aus ihrem Mund glich hörte, wenn er fortfährt: "Bas frommt es, so psiegen sie zu sagen, r papsklichen Tyrannei entrissen zu seyn, wenn jest Diejenigen, welche die rediger des Kreuzes und der Geduld seyn sollten, mit solchen ruhmredigen id absprechenden Schriften gegen die Einfalt unseres Glaubens wüthen id uns sogar verachten? Warum legen die Häupter die Sache nicht unter h selbst zurecht? Sollen wir, sammt dem gemeinen evangelischen Volke das hristi und seines Evangeliums bedarf, zum Schauplage dienen, wo ein eder seine franken Hirngespinnste auskramt?"

Ein durch den Druck ausgegangner Brief Bugenhagens an den Preiger in Breslau, worin er die Materie auf gut lutherisch und im Wittenerger Tone behandelte, gibt Capito Beranlassung, die schon so oft dagewe-me resormirte Ansicht, abermals weitläusig zu begründen und das Unhaltare der ganzen Argumentation Bugenhagens, in freundlichem Tone, darzu-hun. Er zeigt ihm was ein Bertheidiger Zwingli's, nach der Schrift, gegen Ue die Wittenberger Orakelsprüche vorbringen könne und worauf dieser Naube beruhe und daß es viel leichter sei über "den großen Theologen", wie er spöttisch schreibe, in Wittenberg zu lachen, als ihn zu widerlegen. Er schließt diese wirklich meisterhaste Darstellung und Widerlegung mit den verkwürdigen Worten:

"So etwa, und nervigter noch, könnte man Zwingli vertheidigen, zumal, senn dieß öffentlich geschehen müßte: was wir werden zu verhindern suchen, renn wir nur von euerer Seite die billige Beurtheilung erfahren, um die sir euch angeben und ihr die Freiheit gestattet (unbeschadet der Eintracht), in Dingen, die nicht eigentlich zur Seligfeit nothwendig, anderer Meinung zu ton, wie jum Beifpiel: daß die Seele mit dem egbaren Gotte nichts zu ichafm hat, als welche allein von dem Worte des Herrn und nicht durch dieses oder mes Brod und Fleisch lebt, ja nicht einmal von dem Leibe Christi, der tt zur Rechten Gottes fist, genahrt wird, es fen denn, fie effe durch den Nauben und in fester Zuversicht. Bon dieser Ginbrodung Christi haben wir tine einzige ausdrückliche Verheißung im Worte, während wir von dem für ns gefreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christo ungählige haben. Rerin find wir durch die Schrift gebunden und gewarnt. In allem Uerigen verehren wir euch von Herzen als unsere Aelteren und Freunde Gottes. bur wollet nicht wegen dieses Handels, durch Autorität, die schon durch die prannen und ihren Born genug zerriffenen Kirchen unterdruden; wollet m Satan nicht die Freude bereiten, daß wir, die Bekenner des Glaubens, urch das Liebes. und Gedächtnigmal des Anfängers deffelben, feindlich gealten werden. Denn, wer Chriftum im Glauben festhalt und bekennt, wer len Borten Christi aufs Genaueste glaubt, nach der Regel Pauli, nach der hnlichkeit des Glaubens; wer der Erbauung, der Tröstung, furz allein dem 16 Christi ist, obliegt, wie denn gewiß Decolampadius und Zwingli in

dieser Zahl sind, und wir auch von Herzen darein begriffen zu sein wünschen, der ist gewiß nicht ohne Christus. So viele auserwählte Bekenner und Märthrer, welche hier und bei euch von den Tyrannen getödtet worden, und noch hingemordet werden, sind in die Herrlichseit des Baters eingegangen und bei ihrem Scheiden unter den schrecklichsten Qualen, war es unter Anderem die Liebe und die Eintracht der Kirchen, welche sie zuleht erfreut und gestärstet hat. O welch' eine Schmach wäre es, den h. Geist, den Urquell der Eintracht, betrübt zu haben!

"So viel uns anlangt, werden wir nie so leichthin Zemand des Inthums bezichtigen, aber wir werden auch nichts gegen unsere Ueberzengung predigen, wie wir thun würden, wenn wir den Leib und das Fleisch Shisti zum Brod fügten. Wie sollten wir ein Anderes zu uns und unter uns, und ein Anderes zum Bolke sagen. Verdammungswürdig ist jener Leichtsum, der öffentlich Anderes redet und spricht, als er in seinem Herzen urtheilt und benkt. Ein aufrichtiges Christenherz liebt die Wahrheit und macht sie, zu Zeit und Stunde, Zedermann bekannt. Dieß sei die Bedingung des Friedens: Ich will dir und du sollst mir gestatten, überzeugt zu sewn und zu glauben nach der Gabe, die uns verliehen ist. Höre unseren Gregorius willig an, der nächst Gott, Niemanden, als ein ehemaliger Schüler, ergehener sem sann, als dir und E. Shrwürden zu Wittenberg und der uns auch deswegennn um so theurer ist. Hilf du und unterstütze ihn aus allen deinen Krästen, damit er zurücksomme, mit der Nachricht des Friedens und der Ruhe aller Kirchen."\*)

Daß dieser Brief aus Klugheit an Bugenhagen geschrieben worden, w dem die Uebrigen den Inhalt des Briefes erfahren würden, fagt Capito felber, daß er aber, so gut und ernst er auch gemeint war, ebenso wenig Erfolg baben murde als der Ueberbringer felber, hatten fich die Strafburger nicht gedacht. Es war auch ein Uebelftand, daß Melanchthon, "der doch noch, meint Capito, der Freisinnigste unter ihnen ist", eben in Nürnberg abwesend war Die Stimmung Luthers, mit welchem Cafelius mehrere Unterredungen im Beisein der übrigen Lehrer hatte, war eine gereizte, sein Ton aburtheilend. Die ganze Sache mar für ihn entschieden, und er daher keiner Beweiskubrung mehr zugänglich. Der wortgetreue Bericht des Straßburger Abgeordneten kann auf den Leser nur einen peinlichen Eindruck machen: "Berichtet den Eurigen," herrschte Luther, "ich sen zu Friede und Eintracht bereit, so viel an uns ik; ich könne aber für nichts ftehen. Denn die Gründe und Mittel, die fte und vorschlagen, nehmen wir nicht an. Sie wollen, daß wir uns der Schelle worte enthalten und was kann man Mergeres benten, als daß fie unferen Gott einen "egbarefi" und uns "Gögendiener" beißen (Letteres batte Rie

<sup>\*)</sup> Capito Pomerano, 8. Octob. 1525. Mss. B. S. P. Der Brief hat nicht weniger ale vierzehn enggefchriebene Folioseiten.

and gethan!). Sie beschweren sich, wenn man ein wenig ein spiges Bort aucht und Dergleichen sollen wir gleichmuthig hinnehmen. Es ift doch ein tbegreisliches Ding und ich weiß nicht, ob Gottes Verhängniß oder unsere chwachheit daran Schuld ist, daß Reiner dem Anderen auch nur das Gengste zu gut halten kann. In meinem Buche gegen Carlstadt habe ich iemand weniger als die Straßburger angetaftet, und doch weiß ich nicht ie es kommt, daß sie es nicht billigen mögen. So ist's auch mit den An-Gott ift mein Zeuge, daß ich wünschte, Alles mochte zur Eintracht schehen können, ich habe auch noch nicht vor, gegen Decolampad zu schrein, wills aber geschehen laffen, wenn es Pomeranus oder Philippus thut; ber ich kann Christi Worte nicht vertuschen. Gott wurde eine solche Leichtrtigkeit in seinem Borte nicht dulden." — Darauf entgegnete ich (Caselius): Ran fürchtet, daß, wenn ihr fo beftig widerstehet, eine große Berfolgung ustehen möge."— "Sie sollen mir nur glauben", entgegnete Luther, "daß die lauernniederlage nur der Anfang und ein Vorspiel gewesen von den tomuenden Unruhen, die viel größer senn werden. Denn ich sebe, daß es zu was Aehnlichem kommen will, wie in dem Jahrhunderte des Arius, der nd mit der Vernunft meffen und bestimmen wollte, wie Jene, und wir tonme nicht verhindern. Wir find unferes Glaubens gewiß, und werden die dorte Gottes nicht martern, sondern ihnen einfach anhangen. Es steht so nicht bei uns, daß wir zwieträchtig find und muffen mit Wort und drift fie des Irrthums zeihen."

"Ferner meint er, sie sollten sich doch einmal schämen, ihre Gründe zen so untriftig, daß sie auch nicht den geringsten Eindruck auf ihn achten. Das lause Alles darauf hinand: Ist heiße bedeutet. Aber daß hier in den Abendmahlsworten so heiße, das läugnen wir. — Ich entzuete mit jener Stelle: dieser Kelch ist das R. Testament 2c. — Das rede hier substantivisch genommen. Auch die Gründe, welche sie von der eschneidung hernähmen, bewiesen nichts: denn die Beschneidung sen der und selbst (nicht das Zeichen desselben.) Kurz, alle ihre Gründe sind sucht.

"Daß die Gegenwart nicht "nothwendig" (zur Seligkeit) heiße nichts: un die Sache könne nicht gleichgültig seyn. Christus sey nicht trunken gewen als er Solches gesprochen. Die eine oder die andere von beiden arteien müsse daher vom Satan seyn; der h. Geist sey kein Adexatenschwäßer: was er sagt, sei ganz gewiß. Wir halten uns einsach ans dort und wollen solchen Vernunstgründen kein Gehör geben, die uns auch i anderen Dingen allerlei vorspiegeln könnten. Ihnen scheint es ein Leichtes m der leiblichen Gegenwart zu schweigen und nur Zweck und Rugen zu bren, uns aber ist es nichts Leichtes, denn wir haben Gottes Wort.

"Sie fagen, daß fie die innere Glaubenserfahrung haben und das begit mich gar fehr. Denn, wenn das ift, warum predigen fie's nicht mit

großer Zuversicht. (Wer hatte denn gesagt, daß sie es nicht thäten?) Bas wollten wir armen verachteten Deutschen denn machen? — Denn das sag' ich: wenn fie ihrer Sache gewiß find, warum predigen fie's nicht offentlich? Benn sie treue und kluge Saushalter senn wollen, wie Paulus besiehlt, so sollen sie Solches predigen, der ganzen Welt zum Trop. So hab ichs gemacht Benn ich Etwas schrieb, fagt ich so zu mir felbst: Es ift Gottes Bort, et mag gerathen wie es wolle, es ist feine Sache, er wird schon forgen, ich wag's auf seinen Namen. Saben sie bie Glaubenserfahrung, wie fie schwiben, so muffen fie nothwendiger Beise fortfahren und durfen fich durch nichts abschreden laffen. Aber ich bitte meine liebe herrn von Strafburg, ja fleißig zu erwägen, daß sie das Licht der Bernunft nicht für das Licht des h. Geistes nehmen. Darin kann man leicht irren, und wo es geschieht, so ist es der Teufel. Wie viel habe ich der Art erfahren, da ich mussig war Da klügelte ich und dachte mir allerlei Wahrscheinliches und Gobes aus, bis mich Gott in den Lebensernst geworfen, da habe ich gelernt der Bar nunft mißtrauen. — Bas die Gefahren betrifft, so habe ich wenigstens ebn so große bestanden als fie, und mas die Beiligkeit des Lebens anbelangt, fe glauben wir auch untadelig zu fenn. Obgleich ich, für meine Person eine große Freude an dem erbaulichen Bandel jener Männer habe und gan von Herzen wünsche, Gott möge von Tag zu Tag fie darin erhalten und Bringe diesen Grund nach Haus zurud, der in Lucas steht: fördern. τοῦτο τὸ ποτήριον (ἡ καινὴ διαθήκη) ἐστι ἐν τῷ αίματι μοῦ, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον: dieß ist der Relch, eingeschenkt mit meinem Blute, also lautet es deutsch (sic!). Es thut uns fehr leid, daß diefe Manner von une abfallen, von denen man hoffen mochte, daß fich gang Deutschland ihrer rühmen konnte. Aber ich fann das Bericht Gottes nicht hindern. Wir bitten fie, mit allem Fleiß, daß fie nicht also mit der Bernunft in das Wort fahren mögen, sondern, mit Kurcht, um Gottes Geist bitten. Denn ich habe die Sache lange bei mir felbst verhandelt und meinem Adam schien das Ding sehr einleuchtend: Alle ihre Grunde sind gesucht."

"Benn Capito niemals geglaubt", so sährt unser Berichterstatter sort, "daß der Leib gegenwärtig, so sage Luther: er habe schon oft ersahren, daß er gegenwärtig sey: er habe schreckliche Gesichte gehabt, er habe oft Engel gesehen; so daß er gezwungen worden sey von der Messe abzustehen. Rie und nimmer werde er ihnen in diesem Stücke weichen und wenn die ganze Belt pu ihnen fallen sollte. "Denn es ist der Bernunft annehmbar und die muß man gesangen nehmen". Er könne das von ihnen angesachte Feuer nicht löschen. "Das Bolk ist eben neugierig, das Bolk will gewiß seyn, es begnügt sich nicht damit, daß man ihm sagt: es solle nicht ängstlich darüber grübsen, wod da zugegen sey: es will gewiß seyn." Zu Straßburg, entgegnete Casel, sie diese Fragen abgethan. "Za, so haben sie das Bolk überredet, oder doch wenigstens einige: er sei nicht gegenwärtig und sei auch nicht nothwendig.

was wir läugnen. Das wird aber nicht leicht geschehen". — "Es ist auch nicht nothwendig." - "Im Gegentheil, es ist nothwendig! denn fo wie in der Taufe der Glaube hinreicht, so muß ich doch dabei wissen, daß mit Baffer getauft werde und nicht mit Roth oder Sand. So ist auch beim Sacrament der Glaube hinreichend und doch muß ich wissen, maß ich empfange und effe. Alle ihre Grunde find aus der Bernunft und taugen daher nichts: fle fahren so unbedacht damit einher, daß ich wohl merte, daß fle selbst gar noch nicht gewiß find. Der Beist aber ift seiner Sache gewiß und in Chrifto heißt es nicht zugleich: Ift und nicht ift, sondern Ift! und 3ft Nicht, nimmer! Mein Gewiffen ift ruhig und ficher auf dem Borte. Sollte es erlaubt senn, so die Schrift zu martern, so würde uns nichts Bewiffes mehr übrig bleiben. 3ch werde die, welche behaupten, der Leib fen nicht gegenwärtig, immer als außerhalb des Glaubens ansehen. 3ch merke wohl, daß fie glauben: ich wolle aus Scham und Stolz nicht weichen, fie täuschen fich gang gewiß. 3d habe Gottes Wort, nun fcon feche Jahre, und mit welcher Frucht, das liegt am Tage. Sie sagen, ich sen eben auch ein Mensch, das gestehe ich, und zwar ein einzelner und will doch nicht so leicht von der Schrift weichen. Sie ruhmen sich groß, aber nicht in Christo. Ich habe meinen Ruhm nicht gesucht, des ist Gott mein Zeuge. 3ch weiß der Sache nicht zu rathen und habe feine Hoffnung ihr helfen zu tonnen. 3ch werde mit verschloffenen Augen den Herrn walten laffen, der wird, so wie alles Andere, auch diese Sache zurecht legen."\*)

Aus diesem Tone sprach er bei allen Unterredungen, mit einer Gereiztheit, die mehr aus Rathlosigkeit und Mangel an guten Gegengründen als aus Leidenschaft entsprang. Er hatte die Hydra der Bernunst und des, in ihm so mächtigen, gesunden Berstandes in dieser Sacramentssache, mit der Riesenmacht seines Willens niedergekännpst und glaubte sie gebunden in dem Abgrunde; siehe, da kommen diese Leute und regen das Unthier wieder auf, mit ihren "gesuchten" und doch so einseuchtenden Gründen, und wollen ihm die Frucht des religiösen Gewaltstreichs, die Ruhe des ein für allemal Abgethanen entreißen! Man kann sich bei dieser gänzlichen Abneigung gegen die "seltsamen Leut" nur über Eines wundern: daß nämlich die Zusammentunst zu Marburg noch überhaupt statt haben konnte. — Der Ris war gesichehen und die Klust eröffnet, Luther schloß sich in die Pfähle seiner drei Buchstaben ein und alles was "einleuchtend" (plausibilis), war ihm, in diesem Punkte, schon deswegen vom Teusel.

Anfangs November fehrte Caselius, mit Briefen von Luthern und Pomeranus über Nürnberg, wo er sich mit Melanchthon über die Schulen und auch über das Abendmahl berieth, nach Straßburg zurud. Nach ange-

<sup>\*)</sup> Relatio Gregorii Caselii, quid Wittenbergae apud Lutherum egerit. In Vigilia Andreae. (Ende Rovemb.) 1525. Mss. B. S. P.

Baum, Capito u. Buger.

hörtem Berichte und nach dem man die Briefe gelesen, worin Luther die Aenserung: "Einer oder der Andere müsse des Teusels sein", wiederholt und sich, unter Anderem, auch gewaltig beleidigt fühlt durch Zwingli's Längnung, daß die Wittenberger zuerst Christum geoffenbart, \*) da sah man mit Schmerzen, daß die Liebe, das Band der Bollommenheit, zerrissen seie. Pomeranus, der im Tone etwas milder geschrieben, hatte den Antwortbrief nicht einmal an Capito, sondern an Gerbel gerichtet, damit er ebenfalls Manches sagen könnte, was er dem Prapste von St. Thoma und ehemaligen Freunde, bei aller Gereiztheit, nicht ins Angesicht werfen wollte. Beide, Luther und Pomeranus waren sehr beleidigt durch die Warnung Capito's und den obersten Grundsah den er aufstellte: Nichts auf der Canzel, vor dem Bolse, zu behaupten und zu predigen was nicht im tiessten Gerzen zweisellose Leberzeugung seie; und wider legten, wenn man das so nennen soll, beinahe mit denselben Worten des Berten der Derten des Berten man das so nennen soll, beinahe mit denselben Worten des Be

Burich, in offenem Kampfe zum zweiten Male besiegt worden (6. Nov. und folg.) und Decolampad's Buch: "Bon der wahren Bedeutung der Worte des Herrn: das ist mein Leib, nach den Auslegungen der ältesten Kirchenlehrer", war erschienen. Eines der vier Censurmitglieder, von welchen der Baseler Rath ein Gutachten vor dem Drucke forderte, Erasmus, gesteht von demselben in einem Privatschreiben: "es seie dieses Wert so gelehrt, ruhig, klar und triftig geschrieben, daß auch die Auserwählten dadurch verführt werden könnten." Die sämmtlichen, der Neformation seindlichen Glieder des Ausschusses, erklärten dem Nathe: das Wert seie zwar gut geschrieben, gelehrt, einleuchtend,

Unterdeffen waren die Biedertäufer, durch den gewaltigen Athleten von

richts, die Zwinglische und folglich auch die Strafburgische Anficht. \*)

Im entgegengeseten Falle, hatte man ihn mit Freuden in Straßburg aufge nommen. Der ehrwürdige Gast Capito's, der alte Faber Stapulensis, welcherunter dem Namen Antonius Peregrinus in Straßburg verweilte, war von der Form und dem Inhalte der Schrift ganz bezaubert und empfahl sie allenthalben.†)

aber gegen die Kirchenlehre. Nur der tapferen Berwendung Capito's war st zu danken, daß diese meisterhafte, patriotische Monographie veröffentlicht wurde

- und Decolampad unangefochten in Bafel bleiben durfte. \*\*\*)

## Vierzehntes Capitel.

3

Der Anklageflurm bricht los. Die vier Glaubensgenossen schließen fich enger aneinander. Das kleine evangelische Frankreich in der Prophei.

Die Straßburger waren über den "elenden" Carlstadt noch mehr entrüstet als über Die zu Wittenberg, zumal da sie erfahren, daß er zuerst die Bauem

<sup>\*)</sup> Lutherus Argent. Minist. 5. Nov. 1525. De Wette III. 41.

<sup>\*\*)</sup> Pomeranus Nic. Gerbellio. 4. Nov. 1525. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Erasm. Edit. Lond. 795.

<sup>†)</sup> Capito Oecolampadio. 27. Octob. 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

Burzburgischen, nach Bermögen, aufgereizt und als die Sache ein so blus Ende nahm, aus Furcht und leiblicher Noth, seine Schriften widerrusen, unter Luthern, der sich seiner annahm, gedemuthigt habe und nun auch n die Oberlander und die Schweizer in das Wittenberger Horn blase.\*)

Der Lutheraner Gerbel war, bei aller seiner Besorgnis und dem Missigen über die Prediger und die ganze Wendung der Dinge, hoch beglückt gewaltig gestärkt worden durch die eigenhändigen Briese Luthers, welche elius überbracht hatte. "Er habe von Jugend auf an nichts mehr Frende ibt", so schreibt er, charakteristisch für seine Gemüths- und Temperamentstung, an Luther, "als an den Gemälden seines Baters, welche das heil.
ndmahl darstellten. Wenn er ein Kaiser oder König wäre, würde er dem
her, als dem wahren Wanne dazu, auftragen, in einem unsterblichen Werke
: das Abendmahl, den ganzen Handel gründlich darzustellen und den
iuel der Gegner aufzudecken."\*\*)

Er scheint aber keinen besonderen Einfluß, weder auf die maßgebenden sonen und noch weniger auf die Massen, gehabt zu haben. Die Bittenger schrieen die Straßburger als Schismatiker, Aufrührer und Feinde aller en Kunste und Wissenschaften aus. "Die Schmeichelei, welche sie umgiebt, sie wahrhaft trunken gemacht", meint Capito.

Ein guter junger Mensch schreibt, von Wittenberg, an einen Freund nach aßburg: "er bedaure ihn, daß er unter solchen aufrührischen Regern me, die den Terenz und alle guten Wiffenschaften und alle guten Künste ichten." Unch die aufgehetzten Nürnberger schrieben: es seie jammerschade, eine solche Stadt, durch ihre Prediger, in die Regerei versinke.\*\*\*)

Auch der alte, verbitterte Wimpheling und der nichts Höheres als Erasstennende Beatus Rhenanus, hatten in Epigrammen und Briefen diern giftige, politische Anklagen und literaturseindlichen Beschuldigungen gestreuet, auf einzelne Aeußerungen des Franz Lambert, des nur im Praken sich gefallenden heißblütigen Franzosen hin, oder Butzers, der dieses zige und einseitige Dringen auf eine leere Eleganz der Form und den ausieslichen Cultus für die Latinität tadelte, zumal da er die meisten dieser ratoren auf Seiten der Gegner stehen oder das Wasser auf beiden Schulis peinlich tragen sah.

Gegen solche Stimmen der Verkeherung und der Verläumdung, welche, bon fie grundlos waren, doch durch die Autorität bekannter Namen ner da oder dort Eindruck machten, schlossen sich nun Zwingli und Occo-

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 28. Octbr. 1525. Epp. Zwingli, Opp. Ed. Schulth. T. VII. p. 426.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio. 14. Nov. u. 20. Nov. 1525. Opp. Zwingli, Epp. Tom. VII. p. 436.

lampad, Capito und Buger, zu denen später die beiden Blaurer von Conftang und ihre Schwefter Margarethe traten, durch die gegenseitige Reigung und das machtigfte Band, die Gemeinschaft des Glaubens und der Anficht in diesem die Christenheit erregenden Streite, von Tag zu Tag inniger aneinander. Reiner von ihnen unternahm etwas Bichtiges, ohne fich bei einem oder allen drei anderen Rathe erholt zu haben. Sie vertheilten unter fich die Bertheidigung sowohl als den Angriff. Zwingli hatte in feinem von der Reffe befreieten Burich die harteften Rampfe bereits bestanden und daber eine bedeutend freiere Sand, und icon mar das Schwerdt feines icharfen und that fraftigen Beiftes auf Eroberungen nach außen bedacht. Die Begner haßten ihn in dem Grade als fie ihn wegen feiner popularen Rlarheit und Confequeng fürchteten. In Basel und Straßburg war die Lage noch, wie dort bei dem Biederaufbane von Jerusalem. Selbst die inneren Elemente batten fich, namentlich in Basel, noch nicht vertragen gelernt, und auch in Stragburg war noch nicht Alles abgegohren. Dazu fielen die gehäffigen Anschuldigungen von lutherischer Seite, wie ein giftiger Dehlthau, auf den jungen Aufwuchs bes Evangeliums, und es hieß auch hier: wenn der weise Mann meint, er fonne aufhören und ruben, fo muß er anfangen.

Mitten in der Thatigfeit, welche die beiden Brediger und die ausgezeich netften Rathsherren entwickelten, um eine bobere Schule, nicht sowohl zu er richten, denn fie mar ichon langft beschloffen, ale Mittel und Bege zu suchen, um neben den ichon bestehenden "Lefern" auch junge talentvolle Manner, wie den Pludenzer Jakob Bedrot und den Strafburger Joh. Chelius (Beiger) anzustellen, darf man sich nicht wundern, wenn Buger ben Landsmann und ehemaligen Freund, Beatus Rhenanus, megen feines Gebahrens fcarf und triftig zurecht wies. "Es ift ein Jahr, daß ich mich, in dem Sause Capito's, vor dir wegen des Saffes gegen die guten Runfte und Biffenschaften erffarte und rechtfertigte. Um die Buborer anzureizen, die griechische Lection Des Lonis cerus zu befuchen, der vor leeren Banten las, habe ich, vom Catheder berah, mit einigen Worten angezeigt, wie die griechische und die bebraische Spracht dem Lateinischen weit vorangingen und dieses Lettere wenig Frucht bringe, wenn man es zum Selbstzweck mache. Es feie die Sprache, welche Rom jum Berfzeuge gedient, zuerft die Leiber und bann die Beifter in Sclaveni zu halten, und fie befige nichts Ausgezeichnetes, das man nicht volltommner im Griechischen oder Sebraischen (!) habe. Gin Christenmensch, der feinen Beruf in die öffentliche Birkfamkeit fete, habe keine andere Urfache fie au er lernen, als weil sie so weit verbreitet ist, daß man durch dieselbe mit allen Nationen Europa's verkehren-kann. Zu dem komme noch die Möglichkeit, die Berte einiger Bater, Augustins, Tertullians und anderer lefen zu tonnen. Wenn diese Neußerung eine so große Sunde ift, daß ein so eifriger Junger dieser edlen Kunfte, ein Landsmann, fle nicht verzeihen tann, so werde ich Diefe Entruftung tragen muffen, aber ferne von aller falfchen Antlage. 36

haffe weder die guten Runfte, noch habe ich Jemanden von der lateinischen Sprace abgemahnt. Sind wir ja doch allen Ernstes daran, daß die biefigen Schulen durch den Rath reformirt werden, und du wirst das Werk bald mit rigenen Augen schauen können. Daß du uns aber bes aufrührischen Beiftes untlagft, greift und empfindlicher an: denn wir wiffen, daß du nicht selten mit angehört haft was wir lehren, und wir find gewiß, daß bu nichts als Schriftgemäßes vernommen. Wo nicht, fo hatteft bu uns warnen follen, damit wir nicht fortgefahren batten, gegen die öffentliche Bohlfahrt zu fundigen. Das haft du vielleicht von Erasmus gelernt, für den Alles Aufruhr jeißt, was die Fürsten und Herrn stößt und was von dem Herkommen der Jahrhunderte abweicht. Wir achten und bewundern die großen Gaben des Rannes. Aber so wie wir auf der einen Seite nicht billigen konnen, daß er en Pralaten und Romlingen fo febr fcmeichelt, deren Gunde und Berbrechen och faum Jemand in Deutschland beffer tennt als er, so tonnen wir uns uch nicht verhehlen, daß unser 3wed und Ziel ein gang anderes ift, als das einige. Wir verehren Obrigfeit und Berrschaften und ermahnen dazu Alle ie uns horen. Alles nach Gott. Wenn fich diese Obrigkeiten gegen Gott uflehnen und nicht zufrieden find mit ihrer felbsteigenen Bottlofigfeit, fonern auch die Underen zwingen wollen, eben so gottlos zu leben, und die Lebre brifti mit Füßen treten, so muß man, wenngleich auch bei solchen Alles verren fein follte, doch ihre Gottlofigfeit aufdeden, damit man fich doch vor bnen buten moge, wenn man fle nicht beffern tann. Go haben die Propheten ie gottlosen Könige, die Briefter und falfchen Propheten, so hat Chriftus de Bharifaer, fo haben die Apostel die falfden Lehrer mit ihren Farben abefdildert. Dabei haben wir aber immer gelehrt und ermahnt: daß, wer ein Shrift sein wolle, fich selbst verläugnen und alle außerlichen Dinge muffe abren laffen tonnen und fich Nichts vorbehalten außer Chriftum allein, und rieß nicht mit Bewalt oder Baffen, fondern durch den Glauben im Bergen, durch vas Bekenntnig des Mundes und demuthiges Bitten und Flehen. Dag viele Bofe bierin nicht auf uns gehört haben, Leute, benen gur Uebelthat nur die Belegenheit fehlt: bas ift nicht unsere Schuld. Wo mare ein Ding, bas ein wofer Menfc nicht migbrauchte. Darum muß man aber das Bute noch nicht Boje nennen und darum foll man nicht Dasjenige verschweigen, was Chriftus zeboten bat zu predigen aller Creatur. Entfteht daraus ein Tumult, fo geibiebt eben mas Chrifto, den Propheten und Aposteln auch geschen ift. Benige find auserwählet und der Gläubigen find Benige. Der Fürft diefer Belt hat ein viel größeres Geer, mit dem er gegen die Wahrheit zu Felde zieht: mid durch Mord und Todtschlag, bald durch Berrath und durch gelegten Binterhalt. Mit Lift bat er uns angegriffen, indem er das tolle Landvolf erregte und hat durch diese Bosheit die Feldlager der Frommigkeit in keine geringe Unruhe versett. Aber selbst auch in solcher Lage durfte man die Lebre Ebrifti nicht verschweigen. Er tennt die Seinen und es muffen Rotten entflehen,

verachtet hat. Seit jo wielen Zahren haven die Machipaver Sprifti folgt, fo Biele unverhort bingeschlachtet, ohne Urtheil und Recht, Bredigt bes Evangeliums haben fie ein todeswürdiges Berbrechen q und man wundert fich, daß am Ende Tumult und Aufruhr entstehl will dann auch nicht in Abrede stellen, daß es Prediger gegeben habe! den Seiten, welche Del ins Feuer goffen, die einen bei den Fürsten, b ren bei dem Bolle: daber fie fich denn gegenseitig beißen und zwar gu fürchten flebet, fie werden fich aufzehren, wenn Gott nicht bei Beite schauet. Dabei ist wohl zu merten, daß der Aufruhr an Orten ent ift, wo das Evangelium tanin dem Namen nach befannt war, und zwe einem falfchen Ramen, wie wenn bas Evangelium Zugellofigfeit bes f brächte. Aber die Bernünftigeren unter dem Bolle konnten nicht um schon defiwegen für etwas Gutes zu halten, weil die schlechten Fürf Pfaffen es fo gar febr verabscheueten. Als daraus ein Brand entsta jenes vielköpfige Thier anfing zu wüthen, so ist es nur allzunatürlic das Evangelium ihnen dann vergeblich gepredigt wurde. Rurg, wi hier Dasjenige gepredigt, was uns Chriftus befohlen, von Unruhe u ruhr haben wir ohne Unterlaß abgemahnt. Als unfere Rathsherrn u Altorf führten, wo die Bauern sich zuerst zusammengerottet: haben w unfern Abschen vor ihrem Beginnen ausgedrückt, fle des mahren liums ermahnt und Daffelbe dann auch noch brieflich gethan. Aber es Untergang beschloffen und wir haben baber tauben Ohren gepredigt." Rechtfertigung, so schließt er, habe er defwegen geschrieben, daß Rh monn fle ihm sentise feine Chushunsen einftelle nicht um ihrest

Buter darum baten, ist nicht bekanut. Nur so viel wissen wir, daß er ruhig zusah, als die Sieger von Scherweiler die Resormation in Schlettstadt zertraten und Paul Phrygio, das nackte Leben rettend, nach Basel stückten mußte. Die Sonne, nach welcher er sich richtete, war Erasmus, und das Ziel seines Strebens Ruhe und Latinität. Man konnte mit diesen Ansprüchen und Neigungen in keine unruhigere und ungünstigere Zeit sallen. Kein geringer Gegenkand des Unwillens war es für ihn, daß gelehrte Ränner so banausisch geworden und beinahe mehr in der deutschen als in der lateinischen Sprache schrieben. Inzwischen ging es in Straßburg selbst wieder ruhig und stätig voran. Die Bürgerschaft hielt, mit Bewußtsein und Kenntniß der Sache, in der Abendmahlsfrage zu den Predigern, die sich übrigens mit großer Räßigung aussprachen und auch den Borkämpser Zwingli beständig zu derselben ermahnten, "damit wir nicht allein was die Sache, sondern auch was die Form betrifft, den Sieg davon tragen mögen."\*)

Die geistige Niederlage der Biedertäufer in Zürich, und die Einnahme des wiedertäuferischen und zwiespaltigen Baldshut durch die Desterreicher, hatten vor der Hand auch auf die Biedertäuser in Straßburg sowie an anderen Orten, gewirkt, sodaß sie sich einstweilen ruhig verhielten und Capito an Blaurer die schönen und zu beherzigenden Borte schreiben kounte: "Unsere Kirche gehet ziemlich voran und wird weder durch die Biedertäuser noch durch sonstige Störensriede beunruhigt. Denn man snüpft hier die Seligseit an kein Element oder äußerliches Ding. Das Mahl des Hern ist das Gedächtnis des für uns gestorbenen Christus, dazu seiern wir es und sümmern uns nicht darum, was in dem Brod eingeschlossen werde, denn wir wissen, daß die Borte des Sacraments nicht zu den stummen Elementen, sondern zu uns gesprochen werden. Die Nachwelt wird einst über unsere Streitlust lächeln, mit welcher wir, wegen des Zeichens der Eintracht, soviel Zwistigkeiten erregen."\*\*)

Die Prediger und Capito vor allen, hatten den Grundsatz, solche abweichende Meinungen, wenn sie das Wesen des Glaubens nicht angriffen, zu tragen, und die unruhigen Röpfe durch tägliche Freundschafts- und Diensterweisungen zu bekehren und womöglich auf ihre Seite zu bringen, so sehr, das Capito mit dem in Zürich damals gefangenstheuden, eingebildeten Schwärmer, Balthasar Hubmör, der den Unfall von Waldshut verschuldet, glimpslich zu versahren rieth: während man eben zu dieser Zeit in dem österreichschen Regierungssthe Ensisheim täglich fortsuhr, die armen um des Glaubens willen Gefangenen hinzurichten.\*\*\*)

Ueber den Auschlagzettel, welchen die Priefter in der Nacht an die

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 20. Nov. 1525. Opp. Zwinglii VII. p. 439.

<sup>\*\*)</sup> Capito A. Blaurero. 26. Nov. 1525. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio. 27. Dec. 1525. Opp. Zwinglii. T. VII. p. 453.

Rirchen auschlugen und ihn wiederum in den Bauernfrieg zu verwickeln such ten, tonnte fich Capito leicht hinmegfegen. Die öffentliche Stimme bielt bar über ein gerechtes Gericht. Da aber ein anmaßender Brief des Johannes Brent aus Balle, in Schwaben, an Buger, ben bisherigen Bufenfreund, mit glethin der Markgrafschaft Baden verbreitet wurde und man nur allzusichere Rad richten hatte, daß diefer einflugreiche und thatige Mann auf Abfallswegen n der lutherischen Richtung wandle, wie Billican und die Reutlinger, welche Luther angelegentlich bearbeitet batte, fo machte bieß einen um fo größeren Gin drud, ale das fcmabifche Syngramma oder die "Erflarung über das Abent. mabl" fcon verfaßt mar. Capito, Buger und Decolampad wunschten eine Bufammenkunft und ein Gespräch. "Bill aber der junge Dann, in folden hohen Dingen, ehrgeizig stürmen und seine Schrift veröffentlichen, so soll a erfahren was es heiße ein folches Spiel zu treiben"+) Buter schrieb Briefe und Mahnungen allenthalben bin und verfaßte unter Anderem fein längeres, fon erwähntes Schreiben an Martin Frecht, worin er die innere Beschichte feint Glaubens vom Mable des Herrn entwickelte und das uns leider nicht mehr gang erhalten ift.

Das sechsundzwanzigste Jahr war hereingebrochen und der diesjährige Magistrat zeigte fich, im Ganzen, noch entschiedener und fester im Sinne de Reformation, als der vorige, welcher nichts weniger als unentschieden wer. aber das harte Jahr des Bauernfrieges durchzumachen hatte. Beil Rufe und Ordnung die ficherfte Bedingung des Fortschritts war, so begam bie Obrigkeit mit Erneuerung und Schärfung des Mandats gegen Schwie hung und Beschimpfung irgend welcher Burger oder hintersaffen. Sedam nahm fle allen Ernftes, die icon fo oft angeregte Schulangelegenheit vor, in welcher Jakob Sturm unter Anderen fein Möglichftes that, welche aber immer noch an dem bofen Billen ber Stifte, mit Ausnahme besjenigm von St. Thoma, auf bedeutende Sinderniffe ftieg. Denn diefe follten de Bäuser und die Besoldung dafür schaffen. Man hatte im Allgemeinen vier gemeine Schulen, worin die Jungen Lefen und Schreiben und den Ratecismus, puerilia und fundamenta, lernen follten, und eine bobere ju den Predigern (das jegige Gunnafium), wo dann hauptfächlich Gebraifd und Griechisch und Rhetorif getrieben murbe. Buger batte Zwingli gebeim (29. Januar 1526), den Züricher Schulplan, sobald ale möglich, mitzutheilen und meldet zugleich: die Wittenberger billigten es nicht, daß man bier fo frih mit den Sprachen (Griechisch und Hebraisch) anfange, und nicht so viele 3et auf das lateinische Declamir- und Redefunftwesen verwende, mit einem Bott: Briechisch und Bebraisch dem Latein vorziehen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Oecolamp. Zwinglio. 6. Dec. u. 7. Dec. 1525.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Zwinglio. 29. Jan. 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 467. Gerbellius Melanchthoni. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

Bugleich ermahnt er den gewaltigen Streiter, der unermüdlich mit Bort d Schrift zu Relde lag: er moge die Rleischvertheidiger (Assertores Car-3) mit Schonung behandeln, ohne der Bahrheit etwas zu vergeben. "Gar le Schwache laffen fich durch den Wortlaut und den Buchstaben binreißen. uz du wirft fo schreiben, daß es Allen erscheinen soll, du habest nur die rherrlichung Christi gesucht, welche dann am glanzendsten erscheint, wenn r feinem Bilde, mit aller Milde, am abnlichften find." Aus derfelben Beegniß, der republikanische Schweizer moge zu ungeftum berausfahren und durch bei den Gegnern nur ichaden, ichreibt Capito gur nämlichen Zeit: en (Damale in der Markgraffchaft Baden fich lutherisch gebahrenden, ebealigen wiedertauferischen Phantaften) Jatob Strauß haft du gut abgeschilrt, fahre auch so mit Luthern, jedoch mit Borficht; denn das Wiedertaufer-Af ift ohnedieß schon ungerecht und feindselig genug auf den Mann zu nechen. Wie gerne wollte ich, daß dieser Streit zu Ende ware!" Ein ommer Bunfch, der aber, leider, erft nach dreihundert Jahren in Erfüllung then follte. Man war so aufgeregt, daß man von Luthern fabelte, er habe h von allen Geschäften zuruckgezogen, um gegen Zwingli und Decolampad i fcreiben. "Bas tann er viel fcreiben, fclieft Capito, als daß Chriftus ach feiner menschlichen Natur überall fei und zuerft gang in der gangen kelt und auch gang in jedem Theile der fichtbaren Belt."\*)

Man fieht hieraus, daß die natürliche Confequenz von der Allenthalbenit des Leibes Jesu, aus der lutherischen Behauptung der Gegenwart des ibes in dem Brode, schon gezogen war. Die Nothwendigkeit, in welcher an fich fab, fie guzugeben, führte gur Bertheidigung derfelben und diese gu m extravaganteften dogmatischen Ausschreitungen, welche weber in ber ihrift, noch in der Vernunft gegründet waren. Um dem Ueberpoltern der eiftlichen und Gemeinden durch die Wittenberger Autoritätsspruche guvor i tommen, welche fich mehr oder weniger auf die den Gemuthern feit Jahranderten eingeprägte Furcht und Scheu vor dem Schredensgeheimniß (mysteum tremendum) der Deffe ftugten, und auf das immer mit neuem Bathos iederholte Wörtlein: ift, hatte Zwingli feine "flare Unterrichtung vom lachtmabl Chrifti unter die Feder genommen, zu Teutsch (als vormals nie) nder Ginfältigen willen, damit fie mit niemandes Spitfindigfeit hintergangen erben mogen." Diefe flare, bochft populare und eindringliche Schrift, welche, viel es damals überhaupt möglich war, die Sache allein ins Auge faßt, rfehlte ben Gindruck nicht, den fle zu machen bestimmt war, und verursachte ther eine um fo größere Aufregung der Begner, unter denen felbst die geäßigteren jest dieselbe Sprache führten wie Erasmus, als Luther den Sandel A Reformation por das größere Publicum und das Bolf brachte, mabrend M Luther und feine Freunde ein Anathema über bas andere aussprachen.

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. Jan. 1526. Opp. Zwing. T. VII, p. 467.

Zwingli aber glaubte, mit Recht, diesen seinen schriftbegrundeten Glauben und bie möglichst faßliche Darlegung desselben, seinen Gemeinden und verlegenten Freunden und Gestinnungsgenossen schuldig zu sein, obgleich Capito meint daß man die Sache eher todtschweigen sollte, die Wahrheit wurde sich Bah brechen in der Stille, während durch die Fortsetzung des Rampfes die Gegen sich nur immer in ihrer Ansicht fester rennen würden.

Er thut das in einem Schreiben an Decolampad, welches das leben digste und lebensgetreueste Bild der Straßburger und der Oberländischen Kirchenzustände im Beginne dieses nenangebrochenen Jahres (1526) entwirk, Die Besorgniß, in welcher wir Alle hier schwebten, über den Erfolg des Kanpfes, in dem du eben stehest, ist durch drei Briefe, die mir zu gleicher Zeit zu kamen, glücklich zerstreuet worden. Denn es lausen, von Tag' zu Tage düsterer Nachrichten ein. Jüngst posaunten die hiesigen Pfassen die Nachricht allem halben aus: Zürich habe die Messe wieder hergestellt. Die Eidgenossen hätten sich, allen Ernstes, gegen das Wort verschworen und dem Papsithume Schup und Hülfe zugesagt und einen Bund mit dem Hause Desterreich gemacht, und weiß Gott, was sie noch sonst mit der größesten Zuversicht erfunden und ausgesprengt haben.

"Deine Briefe haben uns aber, Gott Lob, vergewissert, was an der Sate ift. Chriftus lebt noch und bat bir, in beinem fcmachtigen und fcmachlichen Körper, so viel Kraft verliehen, daß du die Drohungen der stärksen und mächtigften herrn der Belt trugiglich verachten fannft. Denn wer follte fo nicht wundern, wenn er bloß auf das Fleisch und unsere Rraft flebet, daß de fo lange in ber tampferfüllten Stadt verharren magft. 3ch aber, für meinen Theil, wurde mich eher wundern, wenn ein mit fo hohen Gaben ausgeruften Mann, auf irgend eine andere Beise als durch Gewalt, zum Abzuge gebrach werden konnte. Zwingli's Standhaftigleit ift uns gleichermaßen bekannt, und fo lange ber lebt, wird der Antichrift in Burich nichts vermögen. Bei und geht nicht Alles fo nach Bunfch. Dan läßt fich mannigfaltig anfechten. 30 Arieden haben Alle Löwenmuth, kommt es aber zum Kampfe, so zeigen fc Einige gar zu furchtfam. Aber ich fühle es, daß die hulfreiche Gnade Gottel uns nicht verläßt. Unfere Trübfal macht, daß er unferer gedenket, wo wi sonst, in Glud und Rube, vergessen würden. Dagegen aber haben wir auch Einige, die ein Ausbund von Standhaftigkeit find und die der herr immer bober binan führt. Buter ift bier ber Sauptmann, eine Saule, nicht allein durch Gelehrfamleit, die mir bei einem Chriftenmenfchen hoch ju fchagen, abn nicht als das Höchfte erscheint, sondern auch durch sein Urtheil in geiftlichen Dingen, feine Beharrlichkeit, Biederkeit und feine Liebe zum Rachften. G bekommt alle Briefe zu lesen, von woher fle auch an mich kommen mogen und die deinigen find ihm jedesmal ein wahres Labsal. Die Züricher, Befeler und Straßburger werden indeffen als Barefiarchen von Denjenigen and gefchrieen, welchen die Ruhmfucht gar arg mitzufpielen fcheint; weil wir bis

Bt nicht öffentlich in diesem Sandel aufgetreten find, fo suchen fie une in nach unmaßgeblichem Dafürhalten, gebrieben: es ware vielleicht gut, daß man nicht aufs Gerathewohl Etwas in 38 Bublicum werfe und in der gemeinschaftlichen Sache, nach gemeinschaftder Berathung handle, obgleich wir nicht das Geringste dem Eurigen beiufugen mußten. Nur bachte ich, wir tonnten vielleicht zur Milderung ber ereizten Stimmung Etwas beitragen, weil wir nicht so personlich wie ihr bebeiligt und daber auch etwas leidenschaftlofer find. Aber ihr wißt wohl, daß ste ench dieß nicht, als eine allenthalben gultige Regel, vorschreiben konnen. In folden Rampfen muß man, um der Sache selbst willen, auch die Be-Die Gemeinschaft bes Beiftes unter uns egenheit am Schopfe faffen. lehet fest, und an dem Leitfaden derfelben predigen und bezeugen wir, obgleich burch den Raum getrennt, unsere Gintracht. Denn bier und dort ift derlette Chriftus, und berricht, ift mir recht, Uebereinstimmung in den Dogmen. Bas die Schrift anlangt, die Zwingli vor hat, so fürchte ich gar febr, daß ft den Streit nur verhittere. Durch Stillschweigen, meine ich, follte der Brift eber ale burch beftigen Gegenstreit beizulegen sein. Wenn Alle (!) fowiegen, wurde die Bahrheit allen zugänglichen Gemuthern nach und nach inleuchten. Sie breitet schon, unter der Sand, ihren glücklichen Fortschritt Menthalben aus und ich wünschte daber, daß euch, als den Borfechtern, der Ruhm der Maßigung erhalten bliebe, was am füglichsten gescheben konnte, wenn ihr fcwieget, bis ihre Gegenschriften erschienen waren. Bomeranus fereibt mit einer Anmaßung, die des Gegenstandes nicht würdig ift.

"Man sagt auch, Melanchthon sei mit einer Antwort beauftragt. Diese Begner mögt ihr nur, als geübte Streiter, schlagsertig und muthig empfangen. Bir können nicht anders als zu euch stehen, aber auf unsere Art und Weise, de ihr, wenn wir sonst uns nicht deutlicher ausgesprochen, aus unseren Briefen entnehmen könnt. Folgendes Entweder Oder, bricht ihnen den Hals: Das Nachtmahl, obwohl in das Wort gefasset, ist ein äußerliches Ding, uso gur Seligkeit nicht nothwendig, da Glaube und Liebe, die Summe von kiem, ohne die sleischliche Gegenwart, bestehen können. Wenn sie aber daraus in nothwendiges Ding machen, so binden sie uns wiederum an die äußerichen Clemente, es sei denn daß Dasjenige kein äußerliches Ding und Glement wäre, was von dem Geiste und seiner Wahrheit unabhängig ist. Da sir nun aber überdieß Diesenigen, welche anderer Meinung sind, noch nicht erdammt haben und sie doch euch, die ihr reiner lehrt, gegen das Verbot Jausi (Röm. 14), verdammt haben, so verdammen sie sich selber, indem sie sichtsertig ihr Urtheil aussprechen.

"Daburch haben fie zwar Manchen einen Gefallen gethan, aber auch biele von fich entfernt. Go zornmuthig und feindlich die Bittenberger daher ihren, heißt es, so freundlich und gemäßigt haben im Gegentheile die vom bendmable evangelisch Lehrenden gehandelt. Bir wollen die Gegner gewin-

nen, nicht verloren gehen laffen, wir, die wir jum Seile aller gerne uns bemühen. Wie viel Kraft und Muth schöpfen nicht die Gegner aus diefer Uneinigkeit, wie werden nicht die Schwachen dadurch beschweret und geärgert, und wie sehr werden wir nicht dadurch an besseren Dingen verhindert! Degleich es allerdings nöthig ift, daß die Wahrheit einmal ans Licht komme, damit wir nicht immer Kinder bleiben.

"Erasmus, mit feinem bitter - füßen Rlagelächeln, weicht ben Fragen aus und unter Freunden rubmt er die Autorität der Brediger auf beiden Geiten. Die Schrift Luthers gegen ihn ift voll Muth und Rraft. Er wird vermuth lich'nicht ermangeln, seinen Spott darüber zu machen, denn ein fo eitler Ram muß Alles thun, um nicht als befiegt zu erscheinen, aber mit Grunden zu ant worten, wird er wohl bleiben laffen. Siehe, es mare boch arg, mit einem folden Manne, wie Luther, mit Borfat brechen und fich von ihm trennen zu wollen. Ja, wenn er wirklich, wie er allerdings fchreibt, die Gintracht nicht will, und nach voriger Bewohnheit fortfährt, mehr durch feinen Namen und fein M feben, als mit Grunden der Schrift zu ftreiten, dann werdet ihr rudficht los freie Band haben und ber Beifall tann, von allen Seiten ber, euch nicht fehlen. Jugwischen, wenn Zwingli durchaus entschloffen ift und man es fir gut halt, weiter zu schreiten, fo will ich nicht widerftreben. Des herrn Bil geschehe. Denn seine Antwort auf Bugenhagens Schrift fagt ben Reiften zu, weil er darin die ganze Sache mehr mit Grunden als Perfonlichkeiten abthut. Bas fagen euere Pfaffen jum Geleit? (Das Bafel bem berausfor dernden Dr. Ed zur Disputation gegeben, und das er nicht angenommen) Mit welcher Stirne dürfen fie noch ferner ihren großen Disputatoren rühmen, ber zuerft einladt und bann, nachdem die von ihm geftellten Bedingungen & füllt, gurudweicht. Johannes Faber (Bicar Des Bifchofe von Conftang) ba Batron der geiftlichen Hurer, wird Bischof werden, damit er ein Borfteber aller hurerei und alles gottlofen Grauels fein moge. Wie das Befag, fo de Deckel. Du, fei flug in allen Studen, und fturze dich nicht muthwillig in Befahr. Wir find wegen der Ehre Gottes verpflichtet, uns zu erhalten. Bem er es aber will, wenn er uns in die Nothwendigkeit verfest und uns dam auch den Muth verleiht, daß wir ihn befennen, wenn feine Stunde gefom men, dann gehören wir ihm wie im Leben, fo im Tode an. Denn wir find des herrn. Ich felber war, bei einigen Ausgangen, in keiner geringen Gefahr.

"Billican's Brief und des Urbanus Rhegius Meinung (vom Abendmahl) läuft hier unter den Brudern um. Sie verdeden nur schlecht und durftig der eine den jugendlichen und der andere den altgewordenen, fleischlichen Barklelmuth.

"Bas soll man von diesen Menschen erwarten, nichts Anderes, als das sie den Mantel nach dem Binde hängen werden. Mit ihrer Herzensmeinung sind sie bei euch, mit dem Munde und der Feder treten sie Luthern bei. Bir schiden euch das "Buch der Brüder aus Schwaben" (das Spngramma) und

stimme deinem Urtheil über dasselbe völlig bei. Weg mit aller Leidenschaft daller Bitterkeit, in jeglicher Bertheidigungsschrift: Männlichkeit und christe Weitherzigkeit sollen darin herrschen. Wir wollen die Herausgabe deiner utwort hier oder in Hagenau besorgen, und die Durchsicht des Druckes einem für bezahlten Gelehrten übertragen. Farel hat jest weniger Zeit und dann hört auch eine gewisse Uebung zu diesem Geschäfte. Wir hören hier nichts keiteres von der Zusammenkunft der "Schwaben" zu Gadenberg. O der strichtigen Einfalt des Brensischen Geistes! Reine Macht der Gegner soll is Erscheinen deiner vortrefflichen Arbeit hindern, aber sie wird nur um so sser schwenen, wenn nicht allzu hastig damit geeilt wird.

"Ich gratulire dem Pellican, daß er eine Gelegenheit gefunden, welche n genöthigt hat, die Kutte abzulegen. Wäre es aber nicht vielleicht besser gewen, wenn er sich, frei und driftlich, unter dem Schuße derselben, bei euch hätte beigen wollen. Der Mann genießt ein bedeutendes Ansehen, und war von jeher uch sein leutseliges, populäres Wesen beliebt bei allen Frommen, und er hätte den evangelischen Prediger seines Klosters immer stügen oder selbst, als eine besannte und geachtete Persönlichseit, das Predigtamt übernehmen können, s ja wahrlich, auch für einen solchen Würdeträger, das ehrenvollste ist. — ie schwäbische Anmaßung, welche besannt ist, wird dich daher weniger besmden und gegen die Zusammenkunft wollten wir gerne einmal Gleiches it Gleichem heimzahlen.

"Aber nein! Gottes Wort will in anderem Beifte gehandhabt fein.

"So viel ich weiß, hat Luther weiter nichts gegen Carlstadt geschrieben, ir haben beide, in einer Erklärung, ihre Rolle gespielt und Luther halt seinen wengarius in der Hand, oder auch nicht: denn diesem scheint trogdem ne Sache immer noch nicht so unwahrscheinlich.

"Mit welcher Freude haben wir die glückliche Nachricht von dem Wohlerhn des theuern Ulscenius vernommen, mit dem wir, als er im heißen Bekenrkampfe ftand, wenigstens im Geiste mitgekampft und gelitten haben. Röge e Gerr geben, daß er der Kirche geschenkt werde. Ich rühme und freue mich ihen Ruthes und Glaubens in diesem Jünglinge, Gott möge ihm selbige valten und mehren.")

"Und um wieder auf unsere Angelegenheiten zurückzusommen, so geht les so ziemlich in den alten Lauf zurück, einen Unfall ausgenommen: daß mlich Stephan (Stör), der Pfarrer von Liestall, auf Betreibung eueres athes, hier gefangen gehalten wird. Bittet den herrn im inbrunftigen Get, daß die Standhaftigkeit dieses sonft so trefflichen Mannes nicht gebrochen web, denn er wird in harte Bersuchung gerathen. Indessen tröstet uns die hrensestigkeit unseres Raths, der nicht biederer sein könnte. Es wird ihm

1

<sup>\*)</sup> Es war ein Schutling Capito's, wie wir gefehen haben, und hatte vor ben bfterreichischen Schergen ein gutes Bekenntnig bekannt.

nichts Willfürliches, nichts gegen die Vorschrift des leidenschaftlosesten: widersahren. Gott stehe ihm bei und tröste gnädig den Betrübten. sacius Wolfhard ist ihm, als ein unzertrennlicher Bruder, zur Seite: lein treffliches Freundespaar. Wer hätte gemeint, daß je in irgend Jahrhunderte ein solches Unglück solchen trefflichen Rännern von Seiter jenigen, die sich des Christennamens rühmen, hätte bereitet werden sie sift ein Schickal, das Gottes Güte den Bekennern zum immer grunfgange der Kirche bereitet.

"Für den von dir empfohlenen Jüngling fann ich leider nichts thun es halten fich hier viele ber biederften und tüchtigften Manner auf und in Noth, die gerne jeglichem Amte, bei driftlichen Obrigfeiten, fich unter Doch habe ich ihn, weil du ihn empfohlen, freundlich bei mir aufgenor Hartmuth von Kronberg war heute, sammt unserem gemeinschaftlichen Fr dem Neberbringer deiner Briefe, bei mir zu Tische und das Gespräch ba Stunden gewährt, fo daß mir nicht viele Zeit zum Schreiben übrig blief wird mit dem Fürsten Ernft zu Breisach verweilen, und der herr wir Dubfeligkeiten Diefes fo ftandhaften Mannes, wohl auch einmal ein machen. Empfehle mich und unfern Buger dem Zwingli und laffet die s welche hier Chrifto dienet, euerem Gebete empfohlen fein. Dringe du in nur muthig drauf und dran, der Sieg wird dir gur Seite fteben. Siebe, da ich beinahe vergeffen, mas ich zuerft hatte ermahnen follen. Sagft dn Zwingli sei um unsere Stadt besorgt? Das ist wohl nicht das erste Mal, dem Manne Gottes liegen alle Kirchen am Bergen. Aber bei uns if Rriegsgerucht zu vernehmen, ausgenommen mas die bodenlofen Lige Bfaffen ausstreuen und welche wir zu verachten pflegen. Diejenigen, uns den Rrieg angefündigt haben follen, find öffentlich unfere Fre Nichtsbestoweniger sorgt der Rath mit großer Wachsamkeit vor, und a nicht, daß man zu vorsichtig fein könne, aber das Alles mit hochherzig Muthe und Bertrauen auf Gott, als je vorher.

"Farel, Faber Stapulensts, Simon von Dornach (Tournay), Bed und noch ein Anderer der durchaus unbekannt bleiben will (Gerhard Re der Prediger Magarethens, der Schwester Franz I.) sind noch in m Hause und lassen dich alle grußen, überdieß auch meine Frau, welche dir i mich alle Dienste anbieten lätt."\*)

Die Propfiei von St. Thoma war also damals eine Gerberge der gezeichnetsten Bertreter der ersten Anfänger der Resormation in Fran geworden, welche während der verhängnisvollen Gefangenschaft des Rihatten sliehen und ihr Leben retten muffen vor den Berfolgungen der Al und des Pariser Parlaments. Sie waren nicht die einzigen in dieser denn Zells und selbst Bugers evangelisch-armes Saus stand anderen Be

<sup>\*)</sup> Capito Oecolampadio: 23. Jan. 1526. Mss. B. Turic, Coll. Siml,

enen gaftlich offen, und feine diefer Berbergen ber Gerechtigfeit mard von nun m mehr leer von folden Mannern, in beneu man Chriftum ben Geachteten, einahe aus allen Nationen aufnahm, und zwar beinahe mährend eines halben Jahrhunderts, bis das Marbachische und Pappus'sche Lutherthum allen Reformirten Berg und Haus verschloß, ohne es jedoch dahin bringen zu können, daß die weltliche Obrigkeit ihnen auch die Stadt verschlossen hätte. Der freifunige und barmbergige Geift Cavito's, Buters, Bells und Jakob Sturms, lebte langer unter der Burgerschaft boberen und niederen Standes, als unter der priesterlich gewordenen Geistlichkeit fort. Hier lernten diese edlen Fremdlinge zum erften Male die Grundwahrheiten der evangelischen Reformation theoretisch und praktisch, im Gespräche mit den Sauptvertretern und Lehrern berfelben, in den lateinischen Lectionen, in den bereits schon bestehenden oder in Ausführung begriffenen firchlichen, gemeinnütigen, driftlich-burgerlichen Ginrichtungen fennen; fie faben an dem guten Ginvernehmen zwischen Bolf und Obrigieit, daß die Predigt des Evangeliums, welche der Rath gewährt und fufenweise begünftigt hatte, dem Gehorsam und der guten Ordnung nicht allein nicht zuwider, fondern hochst forderlich sei; fle lernten das eheliche, in Aucht und Ehren wohlgeordnete Hauswesen ehemaliger romischer Briefter und nunmehriger evangelischer Prediger, Diener und eifriger Seelforger der Gemeinde, buch eigene Erfahrung fennen und faben wie daffelbe, weit entfernt der Birlsamteit oder Achtung diefer ihrer Berbergeväter jau schaden, dieselbe bei dem Bolle nur förderte und erhöhete. Es konnte nicht fehlen, daß sie diese Sauptund Grundzüge der Lehre und der firchlichen Ginrichtungen, fo wie die Ginbrude des praftischen Lebens, in ihr Baterland zurücktrachten, und daß die inen wie der alte ehrliche Faber oder der weltlich gefinnte Rouffel, in vertrauten Rreifen wenigstens davon sprachen und billigend oder migbilligend fich außeren; die anderen aber, wie Farel, Simon von Dornach, Bedaftus, als die savon tief ergriffen worden, diese Grundsage zu verbreiten und ihnen Ansanger zu gewinnen, die Reformation, in dem damaligen Strafburger Sinn ind Beifte, ju pflanzen suchten: wie fie es benn auch, mit hochberzigem Muthe und Bagen von Leib und Leben, gethan haben.

hier wurden dann auch, auf der anderen Seite, von Capito und besoners von dem gerne mit Planen der Berbreitung des Evangeliums sich trajenden Butzer, die ersten Fäden der bald so wichtigen und erfolgreichen Bezehungen mit Frankreich und mittelbar auch mit Italien angeknüpft: Bezehungen die für Frankreich besonders und für die ganze Gestaltung der Revorm von großer Bedeutung waren, zumal da auch der politische Berkehr mit ziesem Lande ein viel bedeutenderer werden sollte als er bisher gewesen war.

Nur ein kleiner Uebelftand mag ben forgfamen Pfarrfrauen die Bebersergung und Beforgung der fremden Gafte aus den fernen Landen etwas erichwert haben: daß fie nämlich mit den "wälschen" herrn, nicht ohne Dolmetscher verkehren konnten. Dur ein scharfer und schreiender Diston mag

diese Männer selber, namentlich die unentschiedneren, wie Faber und Rousel, höchst unangenehm und für die Resormationssache selber nachtheilig berührt haben: der leidige Sacramentsstreit unter den vorzüglichsten Säuptem der gereinigten Lehre.

## Funfzehntes Capitel.

Bakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erfter Strauß mit den Wiedertäufern. — Der Propft von St. Thoma macht den Brieffällichen Johannes Jaber zu Schanden.

"Straßburg ist fest und einträchtig" so schrieb in diesen Zagen Zwingli an Badian, den Arzt und Bürgermeifter von St. Gallen. Diefes fcone Boh, welches ben Wittenbergern nur einen schweren Seufzer entreißen konnte, wo dankte die evangelische Stadt der unermudlichen, weisen, maßigen und ber noch höchst eindringlichen Thatigkeit der Prediger, welche, durch Capito's und Bugers Ginfluß, in den wochentlichen Busammentunften bei Bell, be obschwebenden Streitfragen beriethen, die neuesten Schriften mitbrachten und vorlasen, und selbst den in solche Dinge, namentlich was das Abendmaß anbetraf, fich nicht weiter einlaffenden Pfarrer zu St. Lorenz auf ihre Seite gebracht hatten. Capito aber hatte befonders durch feine Stellung und fein Gelehrsamkeit, zu dieser Zeit, den bedeutendsten Ginfluß auf die vornehmiten Führer des Regiments, sowie auch diese theilweise wiederum, und zwar oft fehr heilfam, auf die Prediger und ihre Angelegenheiten zurudwirkten. Be sonders heilsam und segensreich für die Entwicklung von Schule und Kirck war das vertrautere Berhältniß, welches fich zwischen Capito, Buter und dem feche und dreißigjährigen Patricier Jatob Sturm von Sturmed in dieser Zeit gestaltet hatte, und das zum Heil der Resormation und der Stad, in ehrfurchtsvoller Wechselwirkung, alle Zeitstürme überdauerte.

In der Zueignung einer neuen lebersetzung und eines Commentars be Propheten Sabakuf, welche Capito dem in feinem neuen Amte als Affeffor an Reichegericht abwefenden Sturm zuschrieb (14. Marz 1526), entwirft er folgen des Bild von diesem Berhältniffe, das eben fo wohlthuend als bezeichnend für die damaligen Straßburger Zustände ist. "In unseren vertrauten Gesprächen", fo redet er ihn an, "haft du uns oft angeregt und ermahnt, wir follten und dahin bemühen, daß die heil. Schrift von den Predigern dieser Stadt und, 👐 möglich, auch der Nachbarfchaft, mit der wünschenswerthen Geschicklichfeit und auf ähnliche Beise von allen behandelt würde. Denn die Berschiedenartige keit würde den Bolksverstand, welcher der Dinge noch ungewohnt, int machen, durch das heftige Geschrei Einiger, fonnte das Bolt in bofer Par teiung fich trennen, durch unahnliche und gemischte Predigt, befamen die Feinde des Wortes Gelegenheit, unfer Umt zu verläumden." Diese und an dere derartige, triftige Brunde, führteft du uns zu Bemuthe und pflegteft dann wohl bisweilen mit folgenden Worten diefe Bermahnung zu fchließen:

aß die Prediger eben auch Menschen und bisweilen ihren Gemuthswegungen unterworfen feven, daran nehmeft du kein Aergerniß, und llest auch keine über das Daß menschlicher Natur hinausgebende Fordengen an fie. Rur das begehrest du, daß fie nicht auf der Canzel, einem rte, wo nur der beil. Beift vernommen werden foll, den Menfchen fo gur nzeit verrathen." Diese Meußerungen, als von einem Manne kommend, r das höchste Unsehen unter uns genießt, haben wir oft und gern, unter inem Namen, einander ins Gedachtniß gerufen: als die wir wissen, daß die ilsame Lehre Christi, nicht mit tollem Ungeftum, sondern mit dem Feuer & heil. Beiftes foll vorgetragen werden. In Erinnerung und Erwägung m diesen und anderen Borstellungen, haben wir, Buger und ich den Entfluß gefaßt, in meinem Sause unseren Selfern im Bredigtamte, oder Dianen, Borlefungen über die b. Schrift zu halten, auf eine einfache und mudlose Beise, aber mit großer Treue und Emstgleit. Bald aber stellten h die Buhörer zahlreicher ein als wir uns erwartet hatten (benn wir nden für gut Niemanden davon auszuschließen), und bald faßte meine peifestube nur mit Mube die Babl derfelben.

"Wir haben uns daher dem Begehren gefügt und haben uns ans der rivatwohnung in die Deffentlichkeit führen lassen und haben angefangen, in m Prediger-Roster, öffentlich zu lehren, wo wir dann Alles, nach dem bewidenen Maße unserer Gaben, etwas sorgfältiger in der Form und etwas Ukländiger getrieben haben, als wir es zu Hause, unter unseren Freunden, than hatten. Wir haben dann auch, um das Gedächtniß zu stärfen, und f Begehren unserer Zuhörer, angefangen Einiges zu dictiren.

"Bußer las über den Matthäus, weil er unternommen hatte, das ganze ne Testament, der Hauptsache nach, durchzunehmen. Ich nahm den Prophedabakuk vor, bei dem ich Alles bis ins Einzelne erläuterte. Denn ich wollte stuchen, was ich etwa in dem alten Testament zu leisten im Stande wäre, d hatte daher noch keinen allgemeinen Plan, der mir meine Aufgabe vorriebe. Ueber dem nun ließen einige Juhörer verlauten, sie wollten die ictate veröffentlichen, wogegen ich anfangs Einsprache that. Aber, nachn ich in Betracht gezogen, wie Buchhändler und Drucker dieser Zeit, mehr s Gewinnsucht als aus Begierde einen wahren Dienst zu leisten, alles deliche ohne Sorgfalt, Wahl und Bedacht in die Welt hinausschicken, so be ich mich endlich selbst entschossen, diesen kein Commentar zu veröffenthen, damit es mit mehr Sorgfalt und (wenn an so Geringfügigem etwas legen sein sollte) vielleicht auch mit mehr Frucht geschehe.

"Ich überschicke dir die Arbeit, wie fie ift, damit du in einer ruhigen unde, die dir die Geschäfte des kaiserlichen Gerichtshofes etwa gönnen, wen Blick hinein werfest und mir deine Meinung darüber mittheilest. enn du weißt, wie viel wir auf dein scharffinniges Urtheil halten und wie rue wir es uns gefallen lassen, wir, die wir Dasjenige eines jeden Lesers Baum, Capito u. Buber.

nicht allein tragen, sondern auch nach Gottes Borschrift ihn dazu auffordern. Prüfet Alles, fagt der Apostel, und das Gute behaltet. Prüfet die Geister, ruft er der Rirche zu, ob fle aus Gott sepen. Und weil die falschen Propheten, die Wölfe in Schafskleidern, so viel Unheil anrichten, die Gemeinde zerreißen und zerstreuen können, so sagt der Herr: Hütet euch! Dazu ist das Urtheilen nicht allein Noth, fondern eine Bflicht." Er läßt bierauf eine eben so vortreffliche als turz zusammengedrängte Abhandlung über die Art, wie man die Schrift und namentlich die Propheten auslegen muffe, folgen, worin er nicht allein das Bisherige, oft endlos weitschweifige und unglaublich alberne und unwissende allegorische Geschwätz über die Propheten, bei einziger zu Grundlegung der fo mangelhaften lateinischen Uebersetzung, geißelt, sondern auch die grammatisch-historische Methode, als den einzig wahren Beg empfiehlt, um zum driftlichen Berftandniß dieses schwierigsten Theiles des Alten Testaments zu gelangen. Ber würde Grundfage, wie die angezeigten und die folgenden bei einem Exegeten vor breibundert Jahren suchen! "Um die Propheten zu verstehen, musse man vor allen Dingen wiffen, mas für eine historische Begebenheit fie behandlen, ober auf welche Geschichte fie anspielen: weil dieses aber oft fehr schwierig sei genau zu erfahren, oft ganz im Dunkeln liege, so gehe es manchmal mit der Auslegung der Propheten , wie mit derjenigen der Briefe Cicero's, wo auch so viele taufend Anspielungen, in den fürzesten Worten und Andeutungen vorkommen, fo daß die geschicktesten Ausleger anstehen."

Sodann fordert er eine genaue Kenntniß des Grundtextes, und hiebei gibt Capito eine Schilderung der Eigenthümlichkeiten der hebräischen Sprack, wie nur ein solcher Kenner derfelben fie geben konnte, um darzuthun, daß nur auf Grund des Driginaltextes eine gehörige Erklärung des wahren Sinnes und wörtlichen Verstandes möglich sei.

"Die beste Uebersetzung reicht hierzu nicht aus. Man kann wohl, nach Analogie des Geistes da und dort eine Stelle nach einem guten Ueberseter anführen, wie die apostolischen Schriftsteller, und auch wohl das Richtige in der Auslegung treffen. Ginen ganzen Propheten aber im Zusammenhange gut auslegen, das ift mahrlich nicht Jedermanns Ding. Auch fage ich nicht, daß ich es ergriffen batte, fondern ich mochte burch mein Beifviel Diejenigen reigen, welche mehr Dufe, Gelehrsamkeit und Beiftesgaben besigen, benn ich Sodann möchte ich brittens bavor warnen: daß wir die Reinheit des pw phetischen Sinnes und Beistes nicht mit unseren Ginfällen und Eraumereien verdurben. Das steht bei mir fest: es sei vor Allem der Mühe werth, das wir fo gefund ale möglich und ohne alle Beimischung unferer Gedanken bin stellten, was der Beist Gottes in den Propheten und den übrigen beil. Schrift ten niedergelegt hat. Die albernen Spisfindigkeiten, Allegorien und Traume, da fie oft Christum suchen, wo Satans Werk verborgen liegt, machen uns vor Juden und Beiden lächerlich. Mus der Sprace Ratur

Art, und aus ben Umftanden, unter benen die Dinge ge-

hen, muß, durch Vergleichung mit anderen Stellen, telt werden, was der Geist sagen will."\*)

58 ist zu bedauern, daß die immer zunehmenden Kämpse und Streitiginnerhalb und außerhalb der Kirche, einem solchen Manne nicht mehr gestatteten, auf diesem Wege die haupttheologische Resormationsschaft, die Auslegung der heil. Schrift und namentlich diesenige des Testaments, mächtig zu sörderen: zumal da Capito eine so große Vorür dieselbe hatte, daß er, mitten in diesen Wirren, das unfruchtbare uttäuschende Studium des Thalmud und der Rabbinen begann. \*\*)

58 zogen aber in dieser Zeit neue Gewitterwolken, auch an dem politiborizonte, gegen die Protestanten aus. Der Kaiser hatte, durch ein in a ausgesertigtes Mandat, das Regensburger Bündniß gegen alle

a ausgefertigtes Mandat, das Regensburger Bundniß gegen alle ungen, in seinen Schutz genommen und unter seine Autorität gestellt, ährend die Nürnberger Zwingli's und der Schweizer Schriften verboten, zerdinand, auf Betreiben Johann Fabers, den Verkauf, nicht allein aller nationsschriften, sondern auch insbesondere Luthers deutschen R. Testa-, unter schweren Strasen, in allen seinen oberen Landen untersagt.

Die altgläubigen Eidgenossen standen im Einverständnisse mit Desterund die von Faber und Eck hauptsächlich hervorgerusene Disputation den im Aargau, sollte bei den Eidgenossen einen Schlag thun, der, wie igner hofften, die Wegräumung der Partei, namentlich Zwingli's besigte. Aber der Züricher Rath wachte über dem so theuern und unrlichen Reformationshaupte, und ließ ihn, allen Versicherungen der herrn zum Trop, nicht ziehen. Zum Vorspiele hatte man, eilf Tage vor röffnung der Disputation, zu Mörsburg, den Lindauer Geistlichen Hügelin, wegen seines Glaubens verbrannt (10. Mai 1526).

Decolampad war es nun hauptsächlich, der zu Baden mit einer von Barteien anerkannten Mäßigung, mitten unter dem bekannten Schreien oben Ed's, sich auch nicht einen Augenblick irre machen ließ und die x gleich im ersten Punkte, die Messe belangend, dermaßen in die Enge ven, daß sie zwar nichts zugaben, aber den Gegenstand doch fallen ließen, hatte die Deffentlichkeit dieser Handlung mit großem Pompe ausgen, aber daneben von der Tagsahung ein strenges Berbot ausgehen lassen, darüber zu veröffentlichen, denn die katholischen Stände waren, wie nas, in der Majorität. Die Politik ging wie gewöhnlich, da hinaus: von rrein Nichts zuzugeben, sondern Alles zu behaupten, auszustreuen was beliebte und darauf hin, wo möglich, mit Gewalt zu versahren. Indessen in der Kirche zu Baden gar Manche, welche sich schriftlich den ganzen

S. In Habakuk prophetam W. F. Capitonis Enarrationes.
Capito Pellicano, 11. Juni 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

Sandel merkten und ihn brieflich und im Zusammenhange, nicht ohne Lebensgefahr der Boten, worunter Thomas Plater einer war, nach Zürich brachten und dagegen wieder Zwingli's Briefe an Oecolampad, Haller und andere in Empfang nahmen.

Aus Zürich wurde der Bericht über die bisherigen Berbandlungen an Capito gebracht, der ihn sogleich, bei Röpfel, druden ließ und an alle Freunde verschickte. Auf bas Drangen bes Buchdruckers begehrte nun Capito an Awingli den weiteren Berlauf und schickte demfelben die gedruckten Bogen nebst einem weitläufigen und in bochfter Gile bingeworfenen Briefe, voller abgerissener Nachrichten und Notizen über die Vorfallenheiten und die Zeitlage: Besorgniffe und Hoffnungen, mit einem eigenen Boten ab, der auch Briefe an Pellican und von Farel mitnahm. Da der unbedachtsame Mensch, an der Limmatfahre des Rlofters Wettingen, in dem Wirthshause, wegen des Mariencultus in Bortwechsel gerieth, ward er festgehalten. Die Berichtt über die Disputation wurden ihm abgenommen und fammt den Briefschaften nach Baden gebracht, wo der eben anwesende Joh. Faber fich derfelben alsbald bemächtigte und nicht allein die Eidgenoffen vermochte, die vier Privatschreiben, gegen Recht und Billigkeit, zu erbrechen, sondern auch durch eine treulofe und gefälschte Uebersetzung derfelben ins Deutsche, aus dem bunten Inhalk, des Capiton'ichen Schreibens besonders, einen Criminalfall des Sochverrath an der Eidgenoffenschaft und an taiferlicher Majeftat gegen den Urheber p machen, unternahm. In der hoffnung, daß die Originalien dieser Brieft allein in seinen Händen blieben, ließ er die gefälschten Uebersetzungen nicht allein mit folchen Anmerkungen druden, die den Capito und die Strafbur ger Prediger als Verschwörer und Bundschuher darftellen follten, sondern er bette auch die Tagfatung dermaßen auf, oder, was noch wahrscheinlicher, er wußte Mittel und Bege zu finden, von ihm gegen Capito perfonlich verfaßte Schreiben an Fürsten und Stände, mit dem Siegel der Tagsatzung zu verseben, so daß er den Mann, mit diesem hinterlistigen Banditenstreich, beinabe zu Grunde gerichtet hätte. In einem Schreiben ganz intimer Natur und an Zwingli gerichtet, mußten, unter den damaligen Umftanden, Ausbrude wor kommen über politische und religiöse Dinge, welche nicht in das kaiserliche Cabinet paßten, obgleich auch hier nur das Wortt: "gottesläfterlich", von den kaiserlichen Mandat gebraucht wird. Genug, der Rath von Straßburg erhielt eine jener Faber'schen Buschriften, Namens der Gidgenoffenschaft, so wie and Capito felber. Aber, mertwürdig genug, mabrend Letteres blos anzeigt, daß man Bericht und Briefe, die viel Lugen enthielten, dem Boten abgenommen und daß, wenn man noch einen ähnlichen Boten ergreifen wäck, man ihn nicht wurde, wie diefen laufen laffen, und fonst nichts, so enhicht dasjenige an den Magistrat eine "treffliche" Anklage und sprach die bestimmte Erwartung aus, der Rath "werde mit dem Predicanten Capito und Gewssen verfahren wie fie es nur allzuwohl verdient." Schärfer noch war der Ion

id anklagender auf die hochverrätherischen Umtriebe hinweisend, in dem chreiben an die eben auf dem Reichstage versammelten Reichsstände, denen ch die "neue Zeitung und beimliche wunderbarliche Offenbaing etlicher Sachen und Sandlungen" b. b. die von Raber verdeutschten id glossirten Briefe Capito's, zugeschickt wurden. Die Glossen find entder albern oder boshaft und gehen so weit, "daß er von einer (geheimen) Befellschaft Syngramma" rebet, wo Capito, im Driginale, von bem sammengeschriebenen Berichte der Disputation" (της ζητησεώς συγράμμα) spricht; und daß er von einer "Berkehrung" d. h. Zerstörung der isputation und der Bersammlung redet, wo Capito den Bericht des endlichen asgangs (catastrophe) dieses ärgerlichen Stückes, von Zwingli, im Namen 8 Straßburger Buchdruckers, begehrt. Der Rath, welcher an eine folche menlos freche Entstellung der Wahrheit nicht denken konnte, auch sonft, gen der fo ernsten Berhandlungen des Reichstages, in großen Gorgen mar, p den Capito mit nicht geringem Aerger über diese neue auch auf die tadt fallende Rlage einer sämmtlichen Eidgenoffenschaft vorfordern, zumal auch noch einige altgläubige Mitglieder in demselben sagen. Auf die Erirungen Capito's, die gewiß nicht ohne Staunen gehört murden, begehrte r Magistrat eine authentische Abschrift der incriminirten Briefe, mabrend wito schon Tags vorher (8. Juli) an Ludwig Bar, den Brafidenten der isputation und an die Gidgenoffen, nacherklarend und rechtfertigend, gerieben und den Brief jedem Stande insbesondere jugeschickt hatte. \*)

Die "auscultirten" Abschriften langten an, und gaben dem Rathe ittel und Wege in die Hand, ihren Prediger in Schutz zu nehmen. Dieser öffentlichte (12. Aug. 1526) auf Grund derselben (obgleich er an der richtin Lesart des im Drang der Geschäfte schnell und schlecht geschriebenen Briedhier und da noch zweiselte) einen "Bericht und Erklärung der neuen Zeitung de heimlichen und wunderbarlichen Offenbarung, so Dr. Hans Fabri jüngst sgetrieben und Wolfgangs Capito's Brief gefälschet hatt" und eignete zselben in der Unschuld des Gewissens und Freudigkeit seines Sieges den wostenern und Rathen" des Erzbischoss von Mainz, seines ehemaligen Herrn

Er folgt dem Gegner in der Uebersetzung, den verdrehenden, boshaften loffen und offenbaren Fälschungen Schritt vor Schritt, und liefert so in ver durch Schwung, Wit und humor ungemein gehobenen Sprache, nicht ein eine classische Rechtsertigung, sondern auch eine solche beweiskräftige und rniederschmetternde Enthüllung aller der Bosheits- und Frechheits-Bolitik bers und seiner Genossen, daß dieser in den Augen aller Besserdenkenden, ch unter den Gegnern, vernichtet wurde. Die nothgedrungene Vertheidigung win einen surchtbaren Angriff der Gegner umgeschlagen. Nicht zufrieden

<sup>\*)</sup> Capito Ludovico Bero. — Capito's Antwurt uff gemeiner Rathebotten fcbriben. 8. Juli 1526. Mss. Thom.

mit der volitisch gefährlichen Infinuation des Aufruhrs, hatte Faber, bei der Stelle, die von der Empfehlung des schwäbischen Spngramma buch Luthern handelt und dabei ermahnt gegen den Mann zu schreiben, aber finberlich, die Gloffe in der Anmertung beigefügt: "Siehe, wie fie dem Luthe das Hälmlein durche Maul ziehen." Bas Capito darauf antwortet, laffen wir als Beispiel driftlicher Freimuthigfeit folgen. Rachbem er gegen ben Spott über die "Trennung von Satans Reich", die Einigkeit der Evange lischen in den Hauptstuden, gegen die Papisten dargethan, fahrt er fort: "So ziehen wir auch Dr. Luthern das Hälmlein nicht durchs Maul, and falschem Bergen, sondern wissen, daß Gott durch ihn größere Dinge gethan hat, als in viel hundert Jahren geschehen sind, deswegen wir ihn von begin lieben und Chriftum in ihm preißen. 3ch meine, ihr habt es auch empfunden. Es ift auch unser Bornehmen nicht, ihn zu unserem Berftand zu loden. Bas jeder bei ihm felbs gewißlich glaubt, das lehre er im Ramen Gotts mit driftlicher Sanftmuth. Und wenn schon Jemand ware, ber zu seiner Einficht noch nicht gekommen mare, ben bulbe er als einen Schwachen, wie Chriftus den Aposteln gethan hat, und übergebe ihn nicht einsmals ben Teufel (wie Luther im Syngramma). Wer mit uns sammlet, Der gerftrent nicht. Darum mir nicht gefällt der Schwaben Buch, die wir fur liebe Brider erkennen, viel weniger Dr. Luthers Vorrede, worin so hart verachtet werden Amingli und Decolampad, welche Christum recht und treulich mit großer Furcht, unter schwerer täglicher Berfolgung, beharrlich lebren. 34, es ist ohne Zweifel, wenn solches Dr. Luther und die schwäbischen Brüder wüßten, fo wurde ihnen ihr raubes Schreiben selbst mißfallen und ft würden jene nicht verläumden, als vom Teufel bewegt. Es hat mich and für gut angesehen, daß diese (Awingli und Decolampad) mit aller Bundigfeit ohne Berachtung antworten, woran Dr. Luther etwas gefehlet bet Er nennet grobe, greifliche Teufel Dasjenige, was feine Brüder, die mit ihn Christum glauben und bekennen, mit Sanftmuth vorbringen und der drift lichen Gemeinde zu beurtheilen überlassen; Leute die, wenn fie durch die Schrift eines Befferen berichtet werden, gerne weichen wollen und doch hat er die Baldenser als Brüder erkannt, ihren Glauben hoch gerühmt, als der mehr Fruckt bringe, denn er bei den Seinen gesehen habe. Ich kann mir wohl deuten, was ihn, den Luther, als dem die Ehre Gottes angelegen, dazu verursacht hat, und was er aus christlicher Furcht besorget. Aber maren ihm diefe Brüder bekannt, so würde er ruhig senn und nach christlicher Beise seinen Berftand, zur Befferung, dem Urtheile der Kirche vorgelegt haben. Rämlich also: Meine Bruder Zwingli und Decolampadins, die sonft Chriftum wohl und recht predigen, irren in dem Stud, laut der Schrift, das erkennen alle, deren das Urtheil ift, und huten fich vor foldem Frrthum. diese hierauf antworten, so wurde er es geschehen laffen und der Gemeinde, welcher das Urtheil zustehet, gestatten, solches Alles zu prüfen und das Gut

maunehmen. Denn über die Schrift zu urtheilen, kommt, wie Luther felbst . md viel gelehrt hat, keinem Menschen zu, der allewege ein Mensch ift und sandelbar bleibt. Es gebühret fich nicht, daß ein Theil den anderen in riesem Stud verdamme, weil die Seligkeit und der Glaube, ohne diese oder ene Auffaffungsart, wohl bestehen konnen. Es trage Giner zu dem Anderen briftliche Geduld bis zu mehrerer Erkenntniß. Wie lang konnten die Apotel die Freiheit, die Gnade Christi und die Unnöthigkeit des Gesetzes nicht ufennen und dennoch mar das Reich Christi bei ihnen und übergab kein theil den anderen dem Teufel. So ist darum keine Zertrennung unter ms, benn die Sauptsumme fteht feft. Aber ein menschlicher gehl liegt vor, wie wir denn alle Menschen find, wie auch dergleichen in Baulo und Barnaba gewesen sind, die sich so hart gegen einander einließen, daß sie sich geschieden haben. Dennoch find fie beide Kinder des Reiches Gottes gewesen. Auf diese Art ermahnen wir zu gelassener, freundlicher Antwort, wie wir ielbst begehren, daß wir schrieben: "daß wir nichts aus fleischlicher Begierde m boch machten, und wollten, daß jeder nach seinem Glauben handle ohne Berletzung des anderen Theils. Das erkenne Gott und der unparteische defer."

"Er (Luther) ist alleweg ein stolzer Monch gewesen" hatte Faber in seine Mosse gesetzt. Worauf Capito: "Ja im Gottes Wort ist er euch nur viel zu bolg gewesen. Ihr habt ihm noch nichts und werdet ihm auch nimmer nichts n den Hauptstüden der Lehre abbrechen. Wenn er schon in gemeldter Materie mb wider gedachte Diener Chrifti fich als einen Menschen erweiset, der mehr mf seinen Verstand als auf die Schrift bauet, so wird auch dieses, burch Bottes Gnade, der Christenheit noch jum Guten gereichen. 3war hat er Meweg gelehrt, man folle nicht ihm, fondern dem Worte Gottes, das er prerige, glauben, wenn man es als folches erkenne. Auf feine Borte: "Diefe, Decolampadius und Zwingli) werden verfliegen und zerftieben wie der Bind, gautlen, narren und martern die Schrift", habe ich in meinem Briefe efchrieben: wenn ihm das fo gelten und hingehen folle, ohne Schrift, eines Gefallens zu verdammen, was ihm nicht gefiele, so möchte er ja den tamm aufrichten und ein neuer Papft werden. Er wird fich aber, ob Gott xill, eines Befferen bedenken und mas er für Irrthum halt der Rirche anrigen mit heil. Schrift, und, nach angehängter freundlicher Warnung, die tirche laffen urtheilen und Niemand durch fein Borurtheil beschweren: Denn wir find alle Menschen und Niemand soll fich, in Sachen des Glauens, auf des Anderen Urtheil verlaffen. Darum er auch dem anderen Theile, o boch Christum ganz wie er prediget, nicht wird wehren wollen, wider seine Berantwortung auch zu thun, damit alsdann ein Christ dem wohl erlernten Borte Gottes zufalle, bei wem er das findet."\*)

<sup>\*)</sup> S. Capito Rene Bettung u. f. w. D. 4. b und folg.

Es war keine Kleinigkeit, angesichts eines so höhnisch frohlodenden Gegners, auf diesen Punkt so meiskerhaft zu antworten! Capito gab auch eine kleinere lateinische Schrift desselben Inhalts zu gleicher Zeit heraus und obgleich sie Einiges enthält, was sich im Deutschen nicht befindet, so reicht sie weitem nicht an die Kraft und den Schwung des deutschen Originals. Dur Gegner hat nicht darauf geantwortet. Bergeblich aber begehrten die Schwiszerischen und Straßburger Prediger, daß man den lügenhaft gescholten Bericht von der badischen Disputation durch die Beröffentlichung der authertischen von vier Notarien zugleich geführten Protofolle widerlegen solle.

Die deutsche Schrift sandte der Verfasser selber, mit einem Schniben, an die Stände (13. Aug. 1526) auf den Reichstag nach Speier, wo Jakob Sturm gewiß die Sache gehörigen Orts zurecht gelegt hat. hier gaben die Layen, Fürsten und Gefandten von Ländern und Städten den geistlichen Häuptern der Reformation ein beschämendes Beispiel der Gwtracht und des Muthes, wodurch sie endlich, allen Ränken und der Uebermacht der Gegner zum Trope, den erfolgreichen Abschied erzwangen: daß ein jeder Stand in der Religionssache sich halten solle, wie er es vor Gott und kaiserl. Majestät zu verantworten gedenke. Dieses unerwartete Ergebnishatte man hauptsächlich den Bemühungen und der Klugheit zweier Ränner zu verdanken, dem Landgrafen von Gessen, einem zwanzigsährigen Jünglinge, und Jakob Sturmen von Straßburg.

Der junge Fürst disputirte fast täglich mit Fabern, und schlug ihn mit der Schrift und seinem Scharssinne. Eines Tages, da er mit Ferdinand zusammenkam, stedte er die Capito'sche Schrift so in seinen Wamms, das sie noch hervorschaute und auf die Frage des etwa gleichaltrigen Königs: was hat E. Liebden da? zeigte er sie ihm und als dieser sie geliehen haben wollte, schenkte er sie ihm. Faber wurde der Spott, selbst der katholischen Fürsten zu Speier, "und ich hosse", setzt der Erzähler Capito hinzu, "daß die Diener des Worts vor einer derartigen Belästigung für immer sicher sein werden."\*)

Bor und mahrend dieses Sturmes und mahrend die Bogen des Sacrumentsstreites eher höher als niedriger gingen, schritt man in der Stadt Straßburg selbst ruhig voran. Die Berhandlungen des Rathes mit den Stiftsherrn, auf billige Bedingungen bin, hatten zwar noch zu keinem Endergebniß, aber doch zu einer Anbahnung geführt. \*\*)

Die Priester, welche in der Osterzeit wieder öffentlich zur Beicht zu stigen und zu nöthigen wagten, hatten dadurch eine große Aufregung hemorgebracht. Um aller dieser Unruhe, welche die ohnehin beinahe verlassenn fünf Messen verursachten, ein Ende zu machen, erschienen die Prediger vor

<sup>\*)</sup> Capito Blaurero. 25. Aug. 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito Zwinglio. 16. April 1526. Opp. Zwing. VII, p. 492.

m Rathe (16. April 1526), um die Aufhebung derselben im Namen des vangeliums und der Bürgerschaft zu begehren. Der Magistrat hörte die von oft vorgebrachten Gründe, welche dießmal wegen der noch Altgläubigen ater ihnen, besonders eindringlich vorgetragen wurden, an, und verhieß, sie len Ernstes abermals zu erwägen. Er wollte Nichts stürmen.

Es waren aber bereits andere Stürmer, die aus der Schweiz und aneren Gegenden vertrieben worden, in die Nähe der Stadt gekommen und sost in dieselbe hineingerathen, mit denen die Prediger noch lange Jahre sollten tämpfen haben. Der duldsame und freistnnige Geist, welcher Bürgerschaft und Regiment belebte, mag unwillkürlich Manches zum Anziehen dieser wruhigen Köpfe beigetragen haben. Weil man die Stillen und Friedsamen prahren ließ, so nahmen sich die Fanatiker mehr heraus.

Gegen diese mußte man einschreiten, wenn man es auch späterhin nicht mmer im Geiste des Evangeliums, sondern öfters nach damaligen roben weltlichen Gefegen gethan hat. Was man wohl entschuldigen, aber nicht achtsertigen kann.

Ein im Aeußeren höchst ehrbar sich gebärdender Mann, Namens Wilselm (Echsel), welchen Capito durch Zwingli schon kannte, als einen Gegner er Kindertause, kam nach Straßburg, besuchte ihn und hatte eine Unterremng über seine Ansicht mit demselben, wie er denn den Ruf eines höchst zusunglichen Mannes hatte.

Die Milde der Behandlung und die Aeußerungen des Predigers: daß mfer Glaube und unfere Seligkeit an nichts Meußeres gebunden feien, wie a das schon oft drucken laffen, gaben ihm Muth, die Privatunterredung als a seinem Gunften entscheidend auszubreiten. Sammtliche Prediger forderten ihn daher zu dreien Malen auf, von der Taufe mit ihnen zu handlen. Er aber wich aus, indem er behauptete, er fühle sich dazu nicht verpflichtet, ufüllte aber nichtsdestoweniger die Stadt mit der Behauptung: die Prediger Atten ihm Zugeständniffe gemacht, hatten feinen Glauben gebilligt, feien ber noch unficher, und gab damit zu verstehen, die Prediger hüteten fich eben woch der Bahrheit die Ehre zu geben, aus Furcht vor der Gewalt und Berolauna. Als man ein Gesprach mit ihm formlich ausschrieb, machte er ich davon, mit Wiffen Bells, der folche Leute lieber aus der Stadt als in both fah. \*) Er follte aber bald seine eigene Noth mit eben diesen Menhen haben. "Siehe, eine neue List Satans gegen uns", schreibt Capito (11. juni) in jenem Briefe, von dem er nicht dachte, daß er ihm fo viel Gefahr wieben follte. "Neulich brachte man einen Biedertäufer, einen gang ungebrten Beber, aus dem (damals) Strafburger Städtchen Benfeld hierher, der fentlich und begann zu schmähen und zu behaupten, er mache fich anheischig, as zum Widerruf zu bringen. Die Gegner in dem Rathe nahmen den

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 4. April 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 489.

Menschen (in der Hoffnung dadurch die Frage von der Abschaffung der Meffe in Bergeffanheit zu bringen, oder durch Berwirrung zu erschweren) mit großem Jubel auf, und brachten es, mit Zustimmung der Unfrigen, dabin, daß wir drei bis viermal, vor dem Rathe, der bei diefer Gelegenheit fich wollgablig und eifrig einstellte, mit ihm verhandelten. Sier proteftirte er nun gegen papftliche Satungen und die außere Rirche, gegen Rlerifei und alles Geprange, Ceremonien, Meffe, Monche, Ronnen, welches Alles ftrad's gegen Chriftum sen; die Hauptsache war, daß er behauptete: keine weltliche Obrigkeit, die das Schwert führe, sen ein driftliches Werk, die Kinder sepen nicht zu tam fen, tein Chrift durfe auf Befehl der Obrigkeit die Baffen ergreifen: der Teufel und alle Bottlosen könnten fich am Ende bekehren und felig werden. Das Alles begleitete er mit beständigen Ausfällen gegen die Brediger: Die Papiften fenen zwar gottlos, aber wir übertrafen fle unendlich an Gottlofigfeit, Gottlofere habe die Erde noch nie getragen und würden nimmermehr aufstehen. Daneben hat er auch prophezeiet, daß nach fieben Jahren, an Simmelfahrtstage, beim erften Glodenschlage ber zwölften Stunde, werte die Welt untergehen. Endlich, nachdem wir den vor Stolz und Einbildung toll gewordenen Menschen mit Gottes Bort gehörig gestäupet, wurde er nach Benfeld gurudgeschickt, unter bem Gebote, nichts von feinen Lehren in Bolk auszustreuen. Aber nichtsbestoweniger hat er indessen Bunderdinge von sich gerühmt, wie er uns besiegt hatte und wir verstummt waren und bas alle hohen Gelehrten fallen mußten vor ihm und seinem Geiste, und hat dadurch viele Unruhe angerichtet in den Gemuthern. Als der Stadvogt von Benfeld ihn endlich, auf Befehl des Raths, aus dem Orte gejagt, ift er wieder hierher gekommen. Geftern (10. Juni) war er in Zells Predigt. hatte dieser den Text aus dem zweiten Buche Mosis (XXVIII, 23): 3ch will euch den himmel ehern machen u. f. w., verlefen, und darauf mit den Borten begonnen: Sehet wie gefährlich es ist, auf den Geist, der in der Schrift redet, nicht zu hören, fo schrie ber Biedertäufer auf einmal in ber lautlofen Berfammtung: "Du lugft gegen ben beil. Geift, Bruder Matthis, in ber Macht des Geistes gebiete ich dir, daß du berabsteigest und mir den Blat raumeft, daß ich mahrlicher aus dem Beift rede denn du!" Da entftand, bei diesem Rufe, eine große Bewegung in der Bersammlung. Gin handfester Bürger ergriff den wuthenden Menschen und: Bor die Obrigkeit! bieß es, das Bolk strömte nach und mit aller Beschwichtigung konnte Zell nur einen Theil zurudhalten und die auf den Borfall eingehende Ermahnung zur Rub und Ordnung, abhalten. Der eingesperrte Bicht schreiet nun nach Bergeb tungerecht, und daß wir auch wie er eingeferfert wurden bis die Sache zwifden ihm und uns entschieden sen und ruft von Zeit zu Zeit aus seinem Thurm fenster heraus: "Euere Prediger werden fallen, ja fle find schon gefallen!"

"Der Mensch dauert mich, der so rasend sich auf den Geist beruft. 36 kann mir keine andere Ursache als Stolz und Eitelkeit denken. Denn der

ist des herrn ist kein Geist der Furcht und der Lüge, in welcher er nun on oft betroffen worden ist.\*) Mit Recht seufzt wohl Buzer: "So zinnt nun der herr uns auch mit den Wiedertäusern zu prüsen und heiminchen, jetzt, da wir hier mit den Papisten noch nicht ganz fertig sind, und ch von Denjenigen (den Sachsen) nur Feindseliges erwarten dürsen, welche r jüngst noch als unsere treuesten Bundesgenossen und Brüder rühmten."

"Die Biedertäufergeschichte", so schreibt Gerbel, der Widersacher, an ither, "hatte die Zwersicht der Prediger etwas gebrochen, aber kaum hatte Rath diese Schwärmer durch ein Mandat aus der Stadt verwiesen, so übete die Siegesfreudigkeit gegen den Luther von Neuem aus."\*\*)

Seltsam genug mochte auch dieses Wiedertäusergeschrei: von der Gottstelt des Waffentragens, mit dem neulich muthigen und siegreichen Juge r Bürger gegen den Grasen von Hanau contrastiren, der einen reichen mdmann, welcher sich in Straßburg rechtlich als Bürger eingekauft, um r Tyrannei des Fürsten los zu sein, deswegen aufgesangen und eingekerkert tte. Das ließ sich die Stadt nicht gefallen. Ihren neuen Mitbürger, ich Brief und Eid, zu befreien und zu schützen, zog die Bürgerschaft aus it ihrem gewaltigen Geschüß, und achthundert Mann zu Fuß und hundert Pferd. Da sich der Graf von seiner Feste und die zurücklehrenden ieger setzen, am Thore, den Befreieten schrittlings auf die größte ihrer Wchlangen und führten ihn im Triumph in der Stadt herum."\*\*\*)

## Sechzehntes Capitel.

Der verfälschte Pfalter und die gehrenzigte Poftille.

Man kann nicht umhin sich zu wundern wie in diesen Zeiten, wo seder 1g, sede Stunde oft eine neue Berwicklung, eine neue Berathung und einen schen Kampf brachte, Männer wie Luther, Capito, Buter und andere, sche, wie beide Letzteren, täglich predigten, Borlesungen hielten, eine ausgehnte und oft zu Abhandlungen anschwellende Correspondenz in den wichsten Angelegenheiten führten, Bücher und Streitschriften in Menge schriet, noch Zeit sanden, heiterer und fröhlicher Laune zu sein. "Capito hat Augenübel und ist beinahe scheel, was ihm darum zugeschickt worden, nit er nicht zu muthwillig werde, denn er ist heuer gar zu quick und fröhn und kreuzlos" schreibt Buter. Es ging ihnen wie den muthigen und kahlten Kriegsleuten, die lange dabei gewesen: die Gesahr sicht sie nicht hr an und sie scherzen mitten im Getümmel. Die Entschiedenheit und

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 11. Juni 1526. Opp. Zwing. VII, 516. Capito Bucknero. 10. Juni 1526. Mss. B. S. P.

<sup>📂)</sup> Gerbellius Luthero. 29. Aug. 1525. Mss. B. S. P.

<sup>\*)</sup> Zwinglius Vadiano. Opp. Zwinglii, T. VII, 500.

Festigkeit ihres Glaubens gab ihnen die Siegesschwingen, deren Kraft und Ausdauer sie schon erprobt hatten.

Nur den unseligen Bruderstreit führten die Straßburger, und selbst Zwingli und Decolampad, immer nur um ihrer Ueberzeugung willen, und abwehrend, mit blutendem Herzen. Alle Briefe Capito's und Buters an Zwingli sind zwar entschieden für die Wahrheit, die dieser als Vorläupser vertrat, aber auch voll brüderlicher Ermahnungen, doch ja die Sache glimpstich zu behandlen, und von seiner Seite nicht auch Anlaß zu geben, daß die Wunde unheilbar werde. Zwingli konnte gar nicht verstehen, daß sie sonderliches an sich habe, und war immer der Mann, der Alles freundlich und christlich von ihnen aufnahm. Seine "freundliche Erklärung" (Amica Exegesis) "über des Gerrn Nachtmahl" legte Zeugniß dafür ab. Aber Luthers sonst so kutorität war beinahe seine einzige Wasse.

Die Nürnberger und sächstichen Kausseute fragten auf der Straßburger Messe nur nach lutherischen Büchern. Nichtsdestoweniger betried Buter die Sache mit großem Eiser und predigte und lehrte, während der Meszeit, hauptsächlich von dem streitigen Punkte, doch nach der Straßburger versöhnenden Weise. Die Fremdlinge strömten Scharenweise zu seinem Lehrstuhle. "Die Unsrigen machen Jurüstungen zu einem unzweiselhasten Triumphe", schreibt Gerbel an Luther, "und haben den bei weitem größesten Theil der Stadt und die edelsten und einflußreichsten Männer auf ihre Seits gebracht. Darum sehe ich denn auch, bei den Buchführern, unzählige Schriften dieses Theils, und nur hier und da wird eine von der anderen Seite gelesen Seit der Disputation zu Baden, hat dieser Umschwung bedeutend zugenommen."

Luther solle doch schreiben, damit wenigstens Einige aus diesem "schenslichen Glauben" gerettet werden möchten.\*) Gerbel war damals so erbittet
und muthlos, über den Fortgang der ihm nicht zusagenden Abendmahlsansicht, daß er Straßburg verlassen wollte und Luthern bat, mit Melanchthon
einen Plan für seine Zukunft zu berathen\*\*), zumal da auch Zell sich jept,
obgleich nicht ohne längeres Bedenken, gänzlich zu der oberländischen Ausicht schlug, auf der Kanzel aber die Sache nur von dem praktischen Standpunkte, der Früchte die daraus entspringen sollten, behandelte. Das war ein
großer Schritt, denn Zell war, durch seine Popularität, ein wichtiger Nam
in einer Republik. "Um alle einträchtig bei der Stange zu behalten, konnten
wir in diesem Stücke, so wie in anderen nur so weit gehen, als es Diese
(Zell) und Andere uns möglich machten, und nicht so weit als wir wollten.
Zest schließen Alle, jegliche Anbetung des Sacraments aus, predigen eistig.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. Id. Melanchthoni, 10. Juli 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Gerbell. Luthero. c. fin. Jul. 1526. Mss. B. S. B.

daß das Fleisch nichts nuge sey und daß das Genießen, allein durch ben Glauben zur Seligkeit diene: und erklären die Worte Christi so, daß fie zu verstehen geben, daß das Zeichen an und für sich ein Zeichen und sonst nichts weiter sey."\*)

Man war in solcher Eintracht und Freundschaft mit Zürich, daß Zwingli ein Aufmunterungsschreiben an Nicolaus Kniebs, den Hauptmann im Rathe und in den übrigen Collegien, richten konnte (6. August 1526), worin er den hochverständigen und bürgerfreundlichen Mann beglückwünscht, allen bisherigen Hindernissen zum Troße, einer völligen Resormation die Hand zu bieten. \*\*)

Derselbe Buger, welcher Obiges schreibt, und der mit einer beispiellosen Leichtigkeit 'arbeitete, hatte ohngeachtet seiner gewöhnlichen Beschäftigungen, schon im vorigen Jahre (1525) die lateinische Auslegung der Psalmen durch Bugenhagen ins Deutsche, und sodann die vier Theile von Luthers Postille, auf Begehren des Buchdruckers heerwagen, ins Lateinische übersetzt. Bugenhagen hatte ihm, in einer lateinischen höflichkeitsslostel, Erlaubniß gegeben an feiner Psalmenauslegung zu anderen, was ihm beliebe und das Buch im Deutschen so zu gestalten, daß es eben so gut für das seinige zu halten sei.

Diese Ausdrude hatte Buger, gegen Capito's Warnung, wortlich genommen und war zum Theil, durch die Uebersendung des Handegemplars ber Pfalmen Bugenhagens, dazu berechtigt. Er gab dem Buche nicht nur eine verbefferte populare Bestalt, indem er die ohnlangst erschienene lutherifche Uebersetung, ftatt berjenigen des Autoren, dazu drucken ließ, fondern behandelte auch den Text der Erklärung fehr frei. Bei Gelegenheit der, im hundert und ersten Pfalme (v. 5), vorkommenden Worte: "Er hat Speise gegeben denen die ihn fürchten", hatte Buger, oder vielleicht der in Bafel das Wert corrigirende Pellican ju dem, mas der Berfaffer vom Abendmable batte einfließen lassen, eine deutsche Erklärung vom geistlichen Genießen, wie fie in Capito's und Bugers gedruckten Schriften bereits formulirt mar, beigefügt \*\*\*) Das Ganze durch eine Borrede eingeleitet, welcher er diejenigen Luthers, Melanchthons und des Pomeranus felber folgen ließ. Bugers Borbericht, wird man folgende Stelle nicht ungern lefen. Brund alles mahren Verstandes der heil. Schrift," so ermahnt er den Leser ächt protestantisch, "muß aus dem Worte Gottes selbst kommen und von Gott gegeben werden. Darum so du einen Psalmen willst mit Frucht lesen, so rufe zuerft Gott den Bater an um feinen Geift, darnach fo ließ den Pfalmen für fich felbst, denke den Worten mit allem Fleiße nach und suche was dich

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio. Opp. Zwingl. T. VII, 510.

<sup>\*\*)</sup> Ul. Zwinglius Nicol. Kniewys. 6. Aug. 1526. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> S. besonders fol. CLXII u. LXIV.

ber Geift daraus lehren wolle. Alsdann, fo du bich an ettlichen Borten, weil dir Art und Sprache der Schrift unbefannt ift, ftogeft, so lies auch die Auslegung; doch daß du alleweg wieder gum Tegt tehreft und urtheilest mas bu gelefen haft. Denn es ift gar viel fraftiger was du felber von den Worten des Geiftes faffeft, mer weiß and mas Weder Vomeranus noch Jemand andir Gott wolle offenbaren. ders hat es Alles gesehen. Alles Auslegen und menschliches Schreiben soll nur eine Einführung seyn zu den Worten des Geistes und in die Schrift. Belche, wenn fie nur recht verdolmetschet und die Art der Sprache fammt ben angezogenen hiftorien nur recht befannt ware, von einem jeglichen Chriften, der den einen Ort fleißig mit den anderen vergleichen wollte, wohl und leicht mochte verftanden werden, fo viel einem Jeden gur Geligkeit Rut und no thig ist. Seit aber einmal die Sprache uns fremd und die Historien uns unbekannt find, fo ift es nothig und nüglich, daß die fo Gott dagu begnadet durch Dolmetschen und Erklaren und Bergleichung der Stellen, ihren Brisdern dienen, wie unser Pomeranus hier, sammt dem Luther es mit besonderen Fleiße und mit Geschicklichkeit hier gethan haben. Allein gebrauche dieses ihres Dienstes wie fie es begehren, damit du der Schrift felbst gewohnt und fundig werdest."\*)

Dieß schrieb er im October (den 3ten) vorigen Jahres und der Pfalter erschien zu Basel im solgenden Januar, und, sei es daß man die eingeschwärzte Stelle zu Wittenberg nicht beachtet, oder daß der mit den Straßburgern noch besser stehende, gemäßigtere Bugenhagen keinen Streit darum anfangen wollte, es verlautete keine Klage.

Buger fuhr daher, ohne etwas zu ahnen, in dem großen Werke der Uebersetzung der lutherischen Postille fort, die er auf Bitten des Druckers und auf Ermahnung Luthers felber übernommen hatte, um dem Drangen ber angesehenen italiänischen Alüchtlinge, die damals schon (1526) in dem fernen Stragburg eine Bufluchtsftätte und in Bugers Sause eine Gerberge gefunden hatten, zu willfahren, und in dieser faßlich populären anmuthigen und meisterhaften Form den evangelisch Gefinnten fremder Zungen ein geistiges Rab rungs- und Erbauungsmittel an die Band ju geben. Den vierten eben aus der Preffe gefommenen Theil, hatte er daher diefen seinen edlen Gaften und Sausgenoffen und ihren Gleichgefinnten den "italianischen Brudern, welche Die Herrlichkeit Chrifti erkennen" durch eine Borrede zugeeignet (17. Infi 1526), in welcher er die Summe des driftlichen Glaubens zusammenfaste und natürlicher Beise auch von dem heil. Abendmahle, nach Strafburger Anficht, redete. Außer einigen wenigen kleineren, als Anmerkungen zerstreuete Berichtigungen, hat Buger bei dem Episteltexte über die Stelle Bauli (1. Cor. 9): "wißt ihr nicht, daß die in den Schranken laufen" einen befonderen

<sup>\*)</sup> S. bie Borrebe, fol. 3. b.

rief an den Leser eingeschaltet, worin er die ihm unrichtig erscheinende Errung berichtigt und mit folgenden Worten schließt: "Ich bin überzeugt, fe Luther sich nicht an diese Anmerkung stoßen wird. Der Apostel Paulus teht allen die Möglichkeit der Auslegungsgabe zu. Ich möchte nicht, daß mand Etwas annähme oder befolge, von dem er nicht überzeugt wäre, daß Gottes Wort und nicht Menschen - Wort wäre. Sollten Einige dafür Iten, daß hier Thersites den Nestor mahne, wie es denn Leute gibt, die thers Autorität viel höher stellen als er selber wünscht, und als es in : Kirche, die nur einen Meister, Christum, hat, sehn soll, die mögen wissen, ß bei Gott kein Ansehn der Person ist.

"Riemand Verständiges wird Luthern zuschreiben, daß er überall 8 Rechte getroffen in der Schrift und nirgends gestrauchelt habe."

Siehe ba fam aber, zwei Monate nachher, ein Brief Luthers (vom 13. pt. 1536) an den Buchdrucker Geerwagen, welchen er einer fünftigen isgabe des vierten Theils seiner Postille vordrucken follte und in welchem zwar die Mebersetzung, als seine Fulle und Redeweise vortrefflich wiederbend, lobt, aber von der Borrede oder "Summe des Glaubens" sagt, daß fluchwürdig (dira et sacrilega) und von den Anmerkungen, daß fle gefig und giftig feien und feine Postille "freuzigen." In Diesem beftigen breiben, in welchem man wörtlich die Anklagen Gerbels wieder findet. it er sich dann auf das Ungemeffenste über die "Sacramentierer" als torne Reger aus, welche Christum jum Scherz und nie im Ernft erent oder gelehrt haben, wie fehr fie auch mit dem Evangelium ihlten und vorgaben, die Ehre Gottes zu suchen. Diefer Brief tam cleich an den Buchdrucker Seper (Secerius), und man wartete nicht bis der von Luther felbst bestimmten neuen Ausgabe, sondern er wurde, mahreinlich auf Gerbels Betreiben, nach einiger Zeit besonders gedruckt und durch Buger genothigt, ihn jum Gegenstande einer grundlichen Biderjung zu machen. So wie er benn auch, weil Luther in demfelben Schreiben ch Pomerans Beschwerden über den Pfalter mit einflocht, auch an diesen steren ein besonderes Rechtfertigungsschreiben beifügte. Die Antwort erien erst mehrere Monate später (März 1527) wohl deswegen, weil auch e Brief erst damals im Druck erschien. Sie ist scharf, aber immer noch näßigt, und weißt mit bobem Ernfte in dreizehn Urtifeln die Anklagen gud, welche denen allen gefunden Menschenverstand, allen Glauben und es Chriftenthum absprachen, die doch nichts als Gottes flares Bort pregen. "Sie glaubten nur dem Gottes Bort, wie fie es verftunden, und Alten nicht mit Autorität dem Satan übergeben, sondern mit Grunden erwunden fein. Für ihren eigenen, perfonlichen Glauben mußten fie einft tworten und nicht für den Glauben Luthers oder sonft eines noch so ansebenen Lehrers." Dug es einem nicht webe thun, wenn ein Mann wie ager, auf obigen Borwurf "ber Regerei und Sacramentiererei" antworten muß: "Seinem Sohne allein bat Gott bas Gericht übergeben, vor ben Aller Herzen bekannt find, und sen du gewiß, er wird dein Regergericht, an jenem Tage, un dem er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten, als falsch erklären. Du lehrst Christum, so zeige denn auch, ich bitte bich, um feines vergoffenen Blutes willen, Chrifti Geift, und übergich nicht so schnell Diejenigen dem Satan, die er durch seinen Tod von der Dy rannei deffelben erlofet hat, und glaube, daß auch außer ench, der herr noch Leute habe, die teine unnügen Befäge seiner Ehre find. Bollte Gott du kennetest Zwingli näher, so wie die Rirche, welcher er dienet, besgleichen ben Decolampadius (denn von uns felbsten gebühret uns zu fchweigen), be mußtest entweder den beil. Beift laftern oder Christum in ihnen ertennen und verehren. Denn der Baum des Evangeliums bringt in der That allm berrliche Früchte, als daß man laugnen könnte, daß die Ehre des herrn bei ihnen wohne. Glaube du aber auch jest noch von uns, daß wir dich lieben und ehren in dem herrn, fo fehr als irgend jemand. Darum fchmergt & uns aber auch fo tief, daß Gottes Wort in uns durch folche fcengliche Schimpfworte, wenn auch nicht mit Haß, so doch mit Uebermuth, wie mit Unrath beworfen wird. Godann wisset, daß je hober euer Ansehn ftebet, besto mehr muffen wir euere Schriften nach ber Regel gottlichen Bortes prufen. Denn wir kennen die meufchliche Natur, welche, wenn fie fich auch nur mit geringerem Unsehn befleidet fühlt, sofort Alles zu bestimmen und Wir, wir muffen Gotte glauben, denn durch euem festzuseken waat. Glauben können wir nicht selig merden. Go muffen wir denn auch selbst gewiß senn und erkennen, mas Gottes Wort sei und will. Wo fich dieset nicht offenbart, da durft ihr nicht hoffen, daß wir daffelbige euerem Ansehen nachsegen werden: benn wir boren nicht auf zu hoffen, daß fein Beift und in der Wahrheit erhalten werde."\*)

In dem Briefe an Bugenhagen heißt es unter Anderem: "Bei Gelegenheit des 101. Pfalmes, habe ich, wie du, auch von dem Nachtmahle geschrieben und zwar Dinge, die nicht mit deinen Worten streiten, und in der Absicht Gottes Ehre zu verherrlichen: darauf will ich sterben. Wenn du, was ich geschrieben habe, als "gottlos" wirst erwiesen haben, so will ich dieses mein Haupt darum geben. Das Alles sage ich in einem Buche, das "mein so gut wie dein" sein sollte, das unter deinem und meinem Ramen ansegegangen ist: und war bereit diese Verschiedenheit der Kirche zu bezeugen, wenn du mich zur Zeit ermahnt hättest. — Wir lehrten vom Abendmahl Dinge, schreibst du, womit wir unsere eigenen Gewissen nicht beruhigen können, gäben so vielen Anstoß, hinderten dadurch den Lauf des Evangeliums, und machten daß viele Wenschen sich ganz in diesen Streit verlören

<sup>\*)</sup> S. Praefatio Martini Buceri in quartum Tomum Postill, Luth. E. 5. b. u. fouft passim.

50 wiffe, daß wir uns nur mit Schmerzen von euerer Anficht getrennt, rurch deren Beibehaltung wir und viele Freunde und Bortheile erhalten und iele Berfolgung erspart hatten, weil wir nicht vermochten fle mit dem Worte Bottes in Uebereinstimmung zu bringen und eben gewiß und sicher sepn 280 ift die Schrift, welche beweißt, daß durch das Aussprechen ver Borte über das Brod, eine wirkliche Beranderung in dem Brode vorweben foll? — Mit welcher Mäßigung haben wir unseren Glauben vorgeragen, und wo mare irgend ein hinderniß baraus fur bas Evangelium, Der ein Anstoß für die Schwachen entstanden, wenn ihr nicht so maßlos da-Nicht die Bahrheit Christi, sondern die Leidenzegen gewüthet battet. chaft der Menschen hat das Aergerniß gegeben und gibt es noch und pwingt so manche die koftbare Zeit, die fie zu Befferem anwenden konnten, n diesem Sandel zu verzehren. — Aber wer kann es denn auf fich figen affen: dem Satan übergeben zu werden, fich, bei aller Treue der Predigt und Behre, öffentlich allen und jeden Glauben absprechen zu laffen: mas Ginige son euch sammt Luthern thun, indem fie bei allen Giden betheuern, schadlichere Reger als wir feren noch nicht in die Welt gekommen? Was An-Dere thun, weiß ich nicht; hier aber handlen wir von diesem Streite nur wenig und mit Mag vor der Gemeinde und gleichförmig mit euch predigen und lehren wir hauptfächlich Christum und zwar Christum den Gelreurigten." \*)

Much an Johannes Landschad, herrn zu Nedarsteinach, ber gar angelegentlich im lutherischen Sinne an die Prediger in Strafburg und an Buger namentlich, als einen alten Befannten , mahnend fchrieb , antwortete Letterer in einem den ganzen Sandel bundig klar und fehr populär und rindringlich anseinandersegenden Schreiben (22. Octob. 1526): Er wolle und werde Riemanden verdammen. Man folle jeden Theil feines Glaubens in diefem Stude leben laffen, und feiner ben anderen befampfen, noch weniger verurtheilen, als durch helle und klare Schrift. "Der Luther ift uns groß und mehr denn groß, hat aber Petrus können also strauchlen, bag ibn Paulus vor allen strafen mußte, so mag es wahrlich dem Luther auch geschehen. Bir wollen, ob Gott will, Riemanden in Irrthum führen, benn wir, in unseren Predigten, eben nur die Worte der Schrift brauchen." Dann das Ideal einer christlichen Gemeinde betrachtend, fährt er flagend fort: "Ueber dieß haben wir hier, leider, noch fo Bieles, das mangelt an Liebe und Geduld, Bucht, und deghalben auch an Glauben, daß wir nicht Zeit und Beile haben wegen dieser Disputation oder Auslegung etwas zu bandlen. Bare das Saus Christi bis auf diefe Li-

<sup>\*)</sup> L. c. f. n. folg. passim. S. auth Capito Zwinglio, 26. Sept. 1526. Oecolampadius Zwinglio, 11. Decemb. 1526. Opp. Zwinglii VII, 54. 366.

Baum, Capito u. Buger.

tura (Ueberftreichung) ober bieß Gemald vollendet, es follte mit bem wohl auch nachher geben."\*)

Daß es, leider, aus altem Gerkommen und großentheils wegen des vorangehenden Beispiels höherer und niederer Rlerisei, noch nicht an Dem wa, daß man an die Litura und das Anstreichen des Saufes denten tonnte, flagt Capito dem in abnlicher Lage fich befindenden Ambr. Blaurer. "Gine allgemeine Magregel gegen die hurenhäuser haben wir noch nicht durchseten können. Unsere Stadt mar eben sehr verdorben, und Chebruch war allgemein verbreitet. Rein Quartier mar ohne huren. Bir haben unsere gange Streitmacht so oft gegen diesen Gräuel gerichtet, aber immer haben wir uns, duch andere Borfalle, in der Nothwendigfeit gefehen, unfere Streitfrafte andere wohin zu richten. Gegen die Ehebrecher ift noch Richts feftgefest, doch but dieß Laster angefangen eine öffentliche Schande zu werden. Wer ein befannte Burer ift, bat an dem Ansehen, das früher unantastbar war, in der öffent lichen Meinung, und an Achtung verloren. Es steht wenigstens zu erwartm, daß wir es einst dahin bringen werden, eine Kirche in wahrer driftlich Gestalt zu erhalten. Wenn man jest auch noch zusieht und den Gräuel we nigstens in abgelegene Winkel verlegt, so kann eine driftliche Obrigkeit, nach dem Worte Gottes, fo konnen wir, und ihr eben fo wenig, langer durch de Finger feben. Bir find verpflichtet das Bolf nach Rraften jum reinen fit lichen Wandel zurückzuführen. Sind die uns hören, wahre Glanbige, p wird das nicht so schwer seyn, find es aber Ungläubige, wie denn dieß im mer der größere Eleil ift, fo muffen wir immerbin, unferer Pflicht und Schul digfeit nach, unfer Möglichstes thun". \*\*)

"Die Einrichtung einer Gesammtschule ist immer noch in Berathung,"
so schreibt der gelehrte und bescheidene Schulmann Bedrotus an den Bürger meister von St. Gallen. "Ich bin einstweilen für das Griechische angestellt, das ich schon vor vier Monaten zu lehren begonnen habe. Caselius, ein sehr unterrichteter junger Mann, lehrt das Hebraische. Buger hält Borlesungen über das Evangelium Iohannis und hat eine Menge Juhörer. Capito hält Borlesungen über Hoses. Man hat sich auch an Gerbel, um Rath zu dem Plane gewandt und dieser hatte Welanchthon gebeten (aber umsonk), daß er seinen Nürnberger Schulplan mittheile. Alles ginge so weit in Ordnung und herrlich voran, wenn nur die Bittenberger "Brodsleischerei" die Unseren nicht belästigte."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Buper an Joh. Lanbschab. 22. Octob. (1526). Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Capito Ambr. Blaurero, 25. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml. \*\*\*) Bedrotus Vadiano, 30. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml. Gerbellius Melanchthoni, 1. Sept. 1526. Mss. B. S. P.

## Siebenzehntes Capitel.

Capits, Auter und die Häupter der Wiedertäufer. Aleinlawell und die Verfolgung in Enfisheim.

Es follte aber; ehe das Jahr zu Ende ging, noch ein anderer und viel fährlicherer, weil viel näher drückender, Rummer und Rampf den Predirn und dem Stadtregiment bereitet werden. Man hatte die Biedertäufer, reiniger Beit, blos in einigen Berrbildern aus dem Bolfe, fennen gelernt: m follte den viel harteren und schwereren Kampf mit den gelehrten und eculativen Röpfen, den theofratisch oder religios-politisch gefärhten Säuptern e Partei : jum Theil tieffinnigen, jum Theil wildschwärmerischen Geistern ju stehen haben. Mit manchen Ansichten und Grundfäßen hatten diese Leute, m Theil, das einzige Unrecht, daß fie dreibundert Jahre zu früh famen. Erok m bereits ichon ergangenen Manbate des Magistrats gegen diese Menschen, 8 Ruheftorer, war man, des Glaubens wegen, fehr mild in der Stadt. Ja : tatholifche Bartei schien fle fogar, bis auf einen gewiffen Grad, ju begun= gen, um Unrube, Berwirrung und Spaltung unter den Evangelischen ber hervor zu rufen und den verhaßten Bredigern neue Hinderniffe, durch Magen gegen die Reformation, zu bereiten. Rein Bunder, wenn diese s der Schweiz und anderen Ländern mit Feuer und Schwerdt vertriebene enschen, bei der allgemeinen Babrung der Beifter, nicht allein Unterschleif, idern auch Anklang fanden. Johannes Denk, früher Rector in Rurnberg, nn Corrector in den Buchdruckereien von St. Gallen und Bafel, war, s er fich in letterer Stadt seiner Schroffheit wegen nicht mehr halten ante, nach Stragburg gefommen und hatte bier fich fo wichtig gemacht, f die Brediger fich mit ihm in eine Zusammenkunft einließen.

"Bir haben am zwei und zwanzigsten dieses Monats" (Decemb. 1526), richtet Capito an Zwingli, "mit Johannes Dent ein Gespräch gehabt.

"Er hat den Inhalt seines Buches ("Drdnung Gottes und der Crearen") auf die schlaueste und verschmitzteste Weise vorgetragen und sich durch eighen und Verneinen, Zugeben und Absprechen, mit einer wunderbaren eschicklichseit durchzuwinden gesucht. Uns war es hinreichend, daß man sentlich vernahm, daß er, nach seinem eigenen Geständnisse, in den Hauptchen nicht von uns abweiche, da er doch im Grunde himmelweit von uns rschieden ist. So viel ist gewiß, daß er unsere Kirche arg beunruhigt hat, ein tugendsames Leben und sein frommes Aeußere, das Gewürselte seines eistes, seine Haltung und sein Anstand im Vortrage, machen einen tiesen indruck auf den gemeinen Mann. Butzer hat beinahe allein mit ihm gemdelt, theils weil es die Gegner hauptsächlich auf mich abgesehen hatten, eils weil ihm die scharfsinnige Behendigkeit und Gegenwart des Geistes id andere zu einer solchen regellosen Gesprächs. Disputation nöthige

Gaben, besonders zu Gebote stehen. Neberdieß habe ich auch nicht ganz billigen können daß diese Handlung, ohne Benachrichtigung der Obrigkeit, vor dem aus allerlei Leuten bestehenden Bolke statt fand, das gar gerne der bloßen Neugierde fröhnt. Er erhielt den Besehl sich aus der Stadt zu entsernen, was er auch gestern (25. Dec.) gethan hat. Die Unruhe welche er hinterlassen hat, wird hoffentlich, mit Borsicht und Eiser, sich beschwichtigen lassen. In einem Stücke hauptsächlich kann ich diese Leute nicht entschuldigen, daß sie nämlich hartnäckig läugnen, ihre Behauptungen stritten mit den Aussprüchen der Schrift, die wir hell und klar anführen. Sie sind, wie ich offenbar sehe, mit einer unerhörten Hartnäckigkeit und mit einem unversöhnlichen Hasse gegen alle Prediger des Wortes erfüllt, so daß sie die Lehre des Glanbens nicht billigen können."\*)

Die Versammlungen dieser Richtung fanden, für den Augenblic, etwas geheimer statt, besonders bei Georg Ziegler, einem Schneider in der Steinstraße, wo Wilhelm (Chfel), ein Schuster aus Wallis, den wir schon genannt, der Hauptsprecher war.

Ihr in der Stadt anwesendes haupt war Jakob Groß, ein Kürschner aus der zersprengten Wiedertäusergemeinde zu Waldshut und Schüler hubmörs. Iwar meint Capito, zwei Monate später, daß sie nicht so viel Schaden vernrsachen und daß man nur die Schwachen und Einfältigen muffe zu schügen suchen: die Bürgerschaft sein der größten Rube und Eintracht.\*\*)

Jugwischen kam aber die Nachricht, wie Felix Mang, ein gar nicht un gelehrter Mann, in Burich fich hatte ftanbhaft in ber Limmat ertranten laffen, und sein Glaubensgenoffe, Blaurock, Urfehde geschmoren hatte. Buter und die Prediger billigten das scharfe Verfahren. Aber die Anhänger traten jest um so zahlreicher und öffentlicher auf und zwar mit ihren eigentlichen Meinungen, nicht allein gegen die Kindertaufe und das Waffen und Schwerdttragen, das Umt der Obrigfeit, als ein unchriftliches, sondern auch mit Ausgeburten die gegen das Ansehen der Schrift überhaupt ftritten und somit das Fundament augriffen, auf welchem die ganze Reformation erbauet mar. "Keine noch fo fühne Einbildungefraft hatte fich vorstellen können, was wir jest Alles erfahren müssen. Es ist eine schwere Beimsuchung des Herrn. Was die erhittertsten Feinde hier nicht zu stören vermochten, das thun diese Menschen und zwar unter dem Vorwande der Liebe zum Glauben. Sie möchten wohl daß hier durch Menschenwiß, wie anderswos (in Worms) durch offene Gewalt, das Wort der Schrift unterdruckt wurde."\*\*\*) So ruft Capito schmerzlich über diesen so großen Zuwachs von Rampf und

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 26. Dec. 1526. Opp. Zwinglii VII, 579.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 28. Febr. 1527.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 8. April 1527. Opp. Zwinglii VIII, 44.

rgerniß aus. Seine Reise nach Offenburg, um mit dem flüchtigen und zu munftigeren Unfichten getommenen Stiftsherrn, wegen eines gutlichen bereinkommens zu unterhandeln (Ende April 1527), war eine wenn auch ht erfreuliche, doch wohlthätige Ablenfung. Der Tod welchen, bei der erreichischen Verfolgung, Michael Sattler, ein allerdings wiedertäuferisch innter, aber bochft achtbarer, gelehrter und stiller Mann, zu Rothenburg ben Flammen erlitt (20. Mai 1527), nebst dem Jammer - und Sulferuf : jahlreichen um des Evangeliums willen Eingeferferten in der Stadt irb, schnitt tief in Capito's Seele. Im Namen der stets bulfreichen ediger schrieb er daber an den Rath jener Stadt: "Uns langt an wie liche bei euch gefangen und in Königl. Majestät von Böhmen Sanden en, fo fich des Wortes Gottes angenommen und auf besondere Beise im auben zu handlen sich unterstanden haben, deren Bier auch jüngst mit n Schwerdt gerichtet und der Fünfte, Michael Sattler, als hauptmann d Radelsführer mit dreien Urtheilen jum Tod verdammt worden fenn le: nämlich daß ihm die Bunge in der Stadt abgeschnitten worden, daß n mit glübenden Bangen zween Griff in feinen Leib geschehen, und berd, auf der Bablitatt, drei folder Griff in feinen Leib gethan, und das eisch ihm also herausgeriffen worden und er dann hernach lebendig verannt worden. Diefer Michael ift uns hier zu Strafburg befannt, und er t wohl etwas Irrthum im Wort gehabt, das wir ihm durch die Schrift gezeigt. Aber darum daß ihm neben unserer und anderer Prediger mahrhafjer Lehre Etwas mangelte, besonders auch im außeren Leben der Geinde, fo hat er vielleicht unfere Ermahnung weniger beachtet. Aber er t dabei einen großen Eifer für die Ehre Gottes und die Gemeinde Christi viefen, die er rein und untadelig haben wollte und unanstößig benen die außen find. Das haben wir nicht allein nie getadelt, fondern fehr gelobt, er feine Mittel und Artifel, haben wir immer freundlich abgelehnt und ar nach reiflichem Erwägen vor Gott. Nun find wir hierin nicht mit ibm is gewesen. Er wollte durch festgesetzte Artifel und außeren Zwang fromme riften machen, welches wir fur ben Anfang einer neuen Moncherei hielten. ir aber begehrten das Leben des Gläubigen zur Besserung zu bringen durch etrachtung der Gutthaten Gottes, die er uns an Leib und Seele erwiesen t: daß es fepe eine Frucht der Liebe und Dankbarkeit. Denn dieses ift der eg und die Ordnung des Seils." - Nach einer etwas langeren und eininglichen Auseinandersetzung dieses Wegs, führt er fort: "Nun wird gegt, Michael habe nach dem Urtheile begehrt, man wolle gelehrte Leute gu n verordnen und mas fie ihm aus ber Schrift berichtigten, wolle er mit ant annehmen und dennoch das gesprochene Urtheil willig leiden. Beil in ihn aber ale irrig ausschreie, fo wolle man ihm, um Bottes willen, nes Irrthums berichten. Bas ihm aber foll abgeschlagen worden senn. enn dem alfo, so mare es schrecklich ju boren und wider die Richter ein

grausames Gottesurtheil. Gott der Allmächtige hat Mosi das Schwerdt gegeben, und nach dem Schwerdte vermaledenet er allein die Uebertretung der Dinge welche außerliche und burgerliche Ordnung belangen, denn der Gefengeber ftrafe teine innerliche Uebertretung (5. Dofe 27); denn die öffentliche Gotteslästerung, welche der Gesetzgeber mit dem Tobe beftrafet, belanget auch den gemeinen Rugen. Diefes Lettere mag aber bei Michael und seinem Anhange nicht geargwohnt werden, denn fie gewiß feine Gotteslästerer find; man sollte denn für Gotteslästerung halten, daß die armen Leute ihnen vorgenommen haben zu meiden das üppige Spielen, Saufen, Freffen, Chebrechen, Kriegen, Todtschlagen, dem Nachsten nachreben, und nach fleischlichen Luften leben, und was sonst der Welt und dem Fleische gemäß ift. Es ift wohl wahr daß fle irren, wenn fle fagen: man muffe guerft belehrt und dann nothwendig getauft werden, man durfe feinen Gid thun, tein Chrift tonne ein obrigteitliches Amt befleiden, teine Baffen tragen wider die Feinde. Chriftus ift viel hober, als daß er an Baffer gebunden seyn sollte. Gott ift viel herrlicher, als der nicht aus allen Standen, wenn fie driftlich geführt, felig machen konne. Ihm kann nichts zuwider fepn, was der Liebe gemäß ift. Darum tann tein Stand unchriftlich fem, in dem man Gott durch Christum vertrauet und dem Rachsten wahrhaft dienet. Aber ihr Glaube und ihr einiger Grund ift nichts destoweniger: daß man Christum den Sohn Gottes boren foll und daß wer an ihn glaube, das ewige Leben habe. Sie begehren also Christum zu boren und glauben an ihn, so haben fle denn auch das ewige Leben. Dieser Grund ist beständig wider der Höllen Pforte. Darauf bauen fie nun Golz, Spreu und Stoppeln, die wird das Feuer hinnehmen und sie werden selig, aber wie durchs gener (1. Cor. 3). — Es ist ja jerschrecklich zu boren, daß unter den chriftlichen Oberen gegen die Zeugen Christi weniger Mildigkeit fenn folle, als unter den hartnäckigen Pharifaern gewesen ift. Diese fagten in der Bewegung wider Paulum: wir finden nichts Arges an diefem Menfchen, hat aber ein Beist oder Engel mit ihm geredet, so wollen wir nicht wider Gott ftreiten (Actor. 23). Saben die Befangenen wider burgerliche Satung gebandelt, gestohlen, geraubt, Aufruhr gemacht oder dergleichen gethan, so geben fle uns nichts an: ift aber ihr Leben unschuldig und begehren fie, nach ber Ordnung der Liebe, die Ehre Gottes zu fordern, fo foll der Mangel an Berftand und Ginficht ihre Unschuld nicht strafbar machen. Ber tann, ber belfe Denn Gott befiehlt, daß wenn jemand feines Feindes Gfel irren fände, er denselben auf den Weg weise, um wie viel mehr will er daß wir unfere lieben Freunde, Bruder und Mitgenoffen des Glaubens auf ben Beg Gottes weisen und leiten belfen.

"Aber der Gefangenen wegen die noch am Leben, und deren Seelen gefangen sind in Gott, und die man des Irrthums nicht überweisen mag, will euch herrn gebühren (auf daß euere Brüder und Mitburger nicht

ibereilet und beläftigt werden), durch zwedmäßige Mittel und Bege ibre Inschuld und ihr ehrbares Leben an den Tag zu bringen, für fie flebentlich n bitten: daß man ihre Irrthumer nicht beimlich strafe, sondern sie freundich eines Bessern belehre, wenn sie irgendwo irren, fintemal in den Haupttuden des Glaubens und der wesentlichen Punkte sie gar nicht irren: wie huen alle Auserwählten, ja auch die Berdammten felbst am jungsten Tage, Zeugniß geben muffen. Und ob fie ichon, in den Rebenpunkten, nicht auf inmal gewiesen und beredet werden konnten, daß man fich Zeit nehme bis vaß Gott Gnade verleihe. Denn man foll das zerftogene Rohr nicht gar erbrechen "noch den glumsenden Alachs" auslöschen. Es gibt etliche Rrantheiten ber Seelen, die mogen nicht urplöglich mit einer Arzenei auf einmal geheilet werden. Sie find dennoch Bekenner des Glaubens und der Chre Bottes und deghalb Rinder Bottes. Sie muffen reden wie fie glauben. Denn mas nutte es wenn fie icon aus Furcht fagten : wir find eines Befferen bericht, wir erkennen unferen Arrthum, aber im Gerzen ihren vorigen Gedanken noch anbingen. Blaube ift im Bergen. Bu dem rechten Berftand deffelbigen zu kommen, bemuben fich die Glaubigen. Angenommene Frommigkeit ift zwiefache Bosbeit. - Ihr habt tein Bericht und Gewalt mehr, aber ich fage fürwahr: was ihr durch demuthige und ernste Borstellung für diese Armen erlangt, bas babt ihr für Chriftum erlangt, ber in diesen Armen leibet. Und wenn burch bofer Leute Reden, der Obrigfeit Bergen verhartet maren, und es je Bott gefiele daß diese Gefangenen den Tod Christi mit ihrem Blute bezeugten, so habt ihr doch das Eurige gethan und seid fürder schuldig, in aller Geduld, ohne Widersprechen, zu leiden und euch gefallen zu lassen, was Gott haben will. Ein so hohes und gottliches Ding ift die Gewalt der Obrigkeit, bag wir, um des Gewiffens willen, auch ihr Unrecht zu leiden schuldig find. In Summa laffet euch die Eueren empfohlen sepn, vertheidigt, als Mitgenoffen, ihre Unschuld und forgt dafür daß fie wenigstens, auf ihr Begehren, ibres Irrthums berichtet werden. Das seid ihr schuldig vor Gott. Hilft euer bruderliches Zeugniß nicht, so befehlet fie diesem Gott, bis dieser euch felbft erlofet, der ja nicht ewiglich gurnen tann. Bott erleuchte der Oberberen Gerzen mit seiner und seines Sohnes Erkenntniß und mehre unsern Mauben und verleihe allen angefochtenen, in der Wahrheit, zu seiner Ehre, bis ans Ende zu beharren." Er unterschreibt bedeutsam : "Bolfgang Capito und etliche driftliche Brüder zu Strafburg."

Den "lieben Brübern aber und Schwestern, so jegund Christum den Getrenzigten durch Gefängniß und Leiden an ihrem Leib bezeugen" schreibt er auch, bei derselben Gelegenheit. Nach einem allgemeinen Eingange heißt es: "Wir alle die Gott dienen aus gleichem Geist, durch seinen Sohn Jesum Christum, trauren mit euch, leiden und tragen euer Gesängniß und euere Verfolgung, in unserem Fleisch, als die mit euch in Christo eins sind, und Glieder des

einigen Sauptes. Aber vielmehr freuen wir uns nach dem inneren Menfchen, der in die Urtheile und Rathschläge Gottes fiehet und erkennt daß diese In fechtung zur Geduld fördert, in der ihr eueren Glauben erfahret, der als durche Feuer bewähret, viel fostlicher als das vergänglich Gold erfunden worden. Alfo ift das Rleifch in Trubfal und trauert, aber der Geift ift in berrlichem Aufgange und erfreuet fich mit euch. So gutig ift Gott mit feinen Auserwählten, daß er ihnen alle Dinge zur Befferung aus vaterlichem Billen zuschicket, als ber mich werth achtet an ihn zu glauben und um feint Namens willen zu leiden. Denn ihr seid nicht gefangen wegen Mord, Die - ftabl, Chebruch, oder anderer Uebelthat, fondern als Chriften. Biewehl die armen Leute, welche wider euch handlen, Solches noch nicht verstehen Bie wolltet ihr nun trauren und euch schämen und nicht Gott in der Safe preisen, der also sein Gericht am Hause Gottes mit euch anfängt, ach durche Reuer reinigt und euch zum bellen Berftandnig und der Erfahrung feiner Gute hinanführet. Allein nehmet euch wohl in Acht, daß der Zeind enere Herzen nicht in Ungeduld fturze, und euch einbilde, als ob folche Ber folgung von Menschen bertame. Guere Saupthaare find von Gott gezählet, feines mag, ohne feinen Billen, ju Boden fallen. Diefer bat euch, als feine Rinder, berglich lieb und thut es euch Alles zum Guten. Auch butet euch das der Feind euch nicht berede jum frevlen Urtheile und mache daß ihr eute Berfolger, das ift: alle Menschen so jetzund euch verlaffen oder zuwider find, für euere Feinde und Glieder des Teufels haltet. Denn Der auserwählte Paulus, ein theueres Glied Chrifti half ben Stephanum fteinigen und um bringen und verfolgte die Gemeinde, aus Gifer zur Ehre Gottes. Also mag seyn daß die jegund euch aus Unwissenheit verfolgen, hoch vor Gott find und, mit der Zeit, unseres Beile Mitgenoffen werden. Denn die Kinder Got tes werden in der Offenbarung des erhöheten Christi erft vereinigt, welcher Bielen noch verdunkelt ift. Darum gebührt euch, daß ihr die Blindheit der selben beklaget, für sie bittet und gar nicht sie als Feinde haffet. Bor Allen aber ift von nothen bag ihr durch ftarte Geduld ihre Bergen überzeuget, de mit fie sehen muffen daß Gott mit euch sene, und daß ihr gegen Niemanden ein unwirsches Gemuth traget." Rachdem er ihnen dann eines Beitern auseinander gefett daß in dem beilfamen Glauben an Jefum Chriftum "das ewige Leben gang und gar bestehe," welchen fie allein bekennen follen, ohne Busay, so zeigt er ihnen wie aus dem alles Andere fließt "und wie die Taufe ein Zeichen des Absterbens in Chrifto, erft in der Bahrheit ausgerichtet (vollendet) wird, so wir sterben im herrn. Da ja die Taufe ein außerliches Ding ist, der Liebe unterworfen, welche dieselbige annimmt und ordnet, per Befferung in Gott, wie es jeder Zeit die Ordnung erheischt und leiden mag. Much, lieben Bruder, fo lang es bofe Berke gibt, ift die Obrigkeit geordnet gur Furcht den Bofen und gur Belohnung der guten Berte, und mag und soll durch die Liebe verwaltet werden. Dieß ift die Ordnung im alten

Testamente gewesen und Christus hat fie nicht umgestoßen. Ilso auch macht mir der Gid fein schweres Gewiffen, den ich ihn aus Gehorsam und meinem Rachsten zu Rut thue, ohne eigenes Besuch. Ich weiß daß ich bei Gottes Ramen schwören soll und dadurch ihn bekennen. Denn recht schwören, ift Gottes Gebot halten und ihn ehren. Aber fonft, nach dem Berftande der Auslegung Christi, besteißige ich mich daß mein Wort Ja Ja, und Rein, Rein, feve. Bas weiter ift, das ift vom Bofen und ift unrecht, und meinethalben bedarf ich teines Schwörens und Zeugniffes Gottes, aber Gott gn Ehren, diene ich dem Rachsten dadurch. Das ift der Verstand des Beiftes Gottes, deß ich vor Gott und aller Welt gewiß und ficher bin. Bo aber Gott euch Solches noch nicht lehret, fo bleibt in dem Belenntniffe des vergoffenen Blutes Christi und begehret Bericht auf die anderen Artifel, auf daß euere Berfolger allein Christum und nichts Anderes in euch verfolgen mogen. Daran thuet ihr Gott ein Bohlgefallen. Denn wer ben erhöheten Christum im Bergen bat, der lässet fich außerliche Dinge nicht irren und gebrauchet fich derfelben nach des Glaubensmaß und thut seine Berke in ber Furcht Gottes, aus bringender Liebe, freiwillig und ohne Zwang. Bir wollen, mit euch. Gott fleißiglich anrufen um Gulfe und Gnade, und bitten euch daß auch ihr Gott für uns bitten wollet um Bermehrung des Blaubens und feiner Erfenntniß, als der uns alle zu feiner Glorie gebrauchen wolle." Er unterschreibt: "ein getreuer Bruder und Mitgenoffe euerer Goffnung im herrn, beffen Rame Gott weiß."\*) Diese Briefe laffen nicht allein einen tiefen Blid in Capito's theilnehmendes, driftliches Berg thun, sondern fie offenbaren auch eine folche Reinheit und hochberzigkeit in der Auffaffung des Chriftenthums, daß fie uns nur mit Ehrfurcht und Liebe gegen einen Mann erfüllen tonnen, der, aus dem innerften Rerne bes Evangeliums ja des Beiftes beraus, eine driftliche Duldung aufstellt, die erft nach einem Rampfe von drei Jahrhunderten, als eine der edelften Errungenschaften, wenigstens in die Gesetzebung und jum Theil auch in die Regierungspraxis vieler driftlichen Staaten übergegangen ift. Ihre Sauptgegner find aber immer noch in den Reihen der Geiftlichkeit, welche berufen ift, fie zu predigen in dem Sinne und Beifte wie bier Capito, seinem einzigen herrn und Deifter folgend, gethan bat. Er fteht, in diefer Sinficht, weit über ben evangelischen Mittampfern seiner Beit: Luther, 3wingli und Buger, nur Zell und feine Gattin Ratharina ftanden ihm bierin gur Seite.

Das neue Mandat des Rathes (17. Juni 1527), gegen die Ruhestörer und Stürmer aus dieser Secte, konnte zwar nicht umbin seine Billigung zu erhalten, obgleich es, nach den gebietenden Umständen, bedeutend geschärft war und streng den Bürgern verbot: den Leuten, die unter dem Scheine eines

<sup>\*)</sup> Capito und die Prediger zu Strafburg gen Gorb, ber Gefangnen wegen.
— Capito gen horb (an die Gefangenen). 31, Mai 1527. Mas. A. B.

frommen Lebens, gegen-weltliche Ordnung und Obrigfeit und, aller Unterweisung ohngeachtet, als Zertrenner und Beleidiger eines driftlichen Befens, auf ihrem hartnäckigen Kopfe bestehen, weder zu herbergen, noch sonst Unterschleif zu geben.\*)

Auf die Nachrichten, daß Dent und Sager den jungen, geiftvollen und bochft beredten und popularen Prediger, Jatob Raup, in Borms, gewonnen und im Bunde mit ihm daselbst die Gemeinde der Gerechten gebildet, die Prebigt und allen regelmäßigen Gottesdienst abgeschafft und die allgemeine Prophezeiung eingeführt und dadurch die Gegend in Unruhe gesett und den pfalzischen Churfürsten, der eben erft dem Evangelium etwas geneigter geworben, gang ichen gemacht hatten, mußten Prediger und Magiftrat ftrengen Magregeln ergreifen. Letterer dachte ernfthaft daran, diefem Unwefen zu fterern und ließ daber (7. Juli) jum abschredenden Beispiel drei der Gefährlichften gefänglich einziehen. "Darunter ift ein fauler Ruffigganger," fagt Capit, "den Mangel und Trägheit in diese Secte stürzten und welcher der Obrighit mit folder Frechheit antwortet, daß es ganz den Anschein bat, als ob er mit allem Aleiß das schärffte Urtheil gegen fich hervorreizen wolle. Es ift offenbar die größeste Berschwörung gegen die gesetymäßige Obrigkeit, die Prediger, das Ansehen der Schrift und Christus selbst, deffen Berdienst fie geradezu abläugnen. Er habe uns fein Beispiel gelaffen, nachzufolgen feinen Fußstapfen, wodurch wir zur Erduldung der Trübsal gestärkt werden follten, und schreiben daber Christo nichts zu, als das Borbild feines Lebens jur Regel für das unfrige. Bon dem erhöheten Chriftus der beiligen Schrift wollen fle nichts wissen, und helfen sich, wenn man fle drangt, gewöhnlich mit der Ausflucht und dem Stichworte: Glaubft bu benn, daß mein Beif fich durch das geringe Dag des Paulus follte einschränken laffen? 36 mag das Vorurtheil nicht dulden, daß du so mit der Autorität Pauli oder des todten Buchstaben drohest. Inzwischen gibt es einige unschuldige Gemuther unter ihnen. Die meisten aber find verpeftende Beuchler, Die burch einen außeren Beiligenschein und eigene Ehrbarthuerei, fich bem Saufen gewaltsam aufgedrängt haben. Doch schauen die nur schlecht unter bem Lowenfelle verstedten Ohren deutlich beraus. Diebe, Chebrecher, Aufrührt und dergleichen, werden als Bruder betrachtet, wenn fie nur von Chrift und uns Predigern zu läftern magen, follten fie auch im Uebrigen nicht so gang eins mit ihnen seyn. An dem Umfturze in Worms ift besondert Bager schuld und unsere Biedertaufer erheben denfelben bis in ben bim mel. Ihr Streben gehet offenbar dabin, alle driftliche Ordnung und Prebigt zu zerftoren. Warum sollten wir fle baber nicht, als hauptfeinde, wen unseren Schafhurden abzuhalten suchen. Unsere vornehmfte Arbeit und

<sup>\*)</sup> S. Mandat gegen die Wiedertaufer: Wir Jakob Sturm, ber Reifter und Rath u. f. w. Mss. Thom.

wrge ift daher, diese Feinde mit ihrer wahren Farbe abzuschildern und es urde uns, mit einer Schilderung ihres Wesens und Treibens in eueren legenden, bedeutend unter die Arme gegriffen werden können.\*)

"Daffelbe ließ man durch Bedrotus an Badian begehren. Denn als uger den Biedertäufern die Fruchte ihres Geiftes und Treibens vor Augen ellte, indem er ihnen die zu St. Gallen geschehene Enthauptung des einen rubers burch ben anderen, auf Befehl bes Baters, vorhielt, fo laugneten t fteif und fest, daß bieg Biedertauferbruder gewesen und behaupteten, re Gegner burdeten den Ihrigen Dergleichen auf, um fie ju Grunde ju chten. \*\*) Raut hatte unterdeffen in seinem Ungeftume fleben Sauptartifel röffentlichen laffen, von denen einige nicht ermangeln konnten, eine allmeine Entruftung aller damaligen, evangelischen Parteien bervorzurufen. Das außere Bort," so behauptete er, "ift nicht das rechte lebenhafte oder rigbleibende Bort Gottes, sondern nur ein Zeugniß oder eine Anzeigung 8 inneren (Wortes), damit dem außeren auch genug geschehe. eußerliches, es seve Bort, Zeichen, Sacrament, Berbeigung, ift (von) der raft, daß es den inneren Menschen verfichern, troften und gewiß machen oge. Die Rindertaufe, ift wider Gottes durch Chriftum vorgetragene Lehre. n des Herrn Rachtmahl ift nicht der wesentliche Leib noch Blut Christi. Ies was im ersten Adam untergegangen, das ist und wird reichlicher im ideren Adam, Christus, aufgeben und lebendig werden, ja in Christo werden le Menschen wieder lebendig und selig werden. Jesus Christus von Nazath hat in keinem andern Bege für uns gelitten und genug gethan, wir steben nn in seinen Zufftapfen und wandeln den Weg, den er zuvor gebahnt hat, id folgen dem Befehle des Baters, wie der Sohn, ein jeder in seinem Maße. ier anders von Christo redet, halt oder glaubt, der macht ihn zu einem sgotte.

"Eben wie der äußerliche Anbiß in die verbotene Frucht, weder ihm dam), noch seinen Nachkommen geschadet hätte, wenn das innerliche Anhmen ausgeblieben wäre, also ist auch das leibliche Leiden Zesu Christicht die wahre Genugthuung und Versöhnung gegen den Vater, ohne innerhen Gehorsam und höchste Lust, dem ewigen Willen zu gehorchen." Ueber se obgemeldete Artikel, so fügt er mit Prophetentrop hinzu, soll niemand chter sein, denn Der allein, der in aller Menschen Herzen redet und zeugt, e die Schrift sagt. Ursache: keinem Menschen ist von Gott besohlen, die ahrheit zu berechten (vor Gericht zu ziehen), sondern allein zu bezeugen."

Darauf konnten weder Capito noch Buger schweigen und fie veröffenthten (2. Juli 1527), im Ramen der Prediger, ihre "Getreue Warnung er die Artikel, so Jakob Kaup, Prediger zu Worms, kurzlich hat lassen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 9. Juli 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 76.

<sup>#</sup> Bedrotus Vadiano, 1. Aug. 1527. Mss Turic. Coll. Siml.

ausgehen, die Frucht der Schrift betreffend und des Gotteswortes, den Kindertauf und die Erlösung unseres herrn Jesu Christi, sammt anderen, darin sich hans Denken und anderer Wiedertaufer schwere Irrthumer er regen."

Diese Abwehr- und Gegenschriften hatten zwar das allgemeine Schidsal solcher Widerlegungen, sie bekehrten diejenigen nicht, welche sie zunächt bekämpsten, aber sie verhinderten doch das Umsichgreisen der mit so vielen gefährlichen Elementen schwanger gehenden Secte, und stärften den gesunden Kern der Bürgerschaft, so wie das so viel, von Papisten und Wiedertäusern, geschmähete Ansehen der Prediger, unter denen Capito besonders es nie zur Gewalt kommen ließ wegen der bloßen Glaubensverschiedenheit, obgleich auch er die qualissicirte Gotteslästerung für todteswürdig hielt. Das Schwerdt der Obrigseit reiche nur über bürgerliches Wesen, das Schwerdt des Geistes besämpse und strase allein die Verwirrungen und Vergehungen des Geistes Er wurde in diesen Ansichten noch durch einen Gast bestärft, den er bereits seit einigen Wonaten beherbergte, und welcher wiedertäusischen Geistes zu sein bezichtigt war.

Martin Reller, ein achtundzwanzigjahriger Stuttgarter, Mitschiler und Freund Melanchthons, im Bebräischen und ben verwandten Dialecten gelehrt, hatte ale Lehrer in Bittenberg vielen Anklang gefunden, war aber in das Zwidauer Prophetenwesen verwidelt worden und hatte, trop einer Unterredung mit Luthern, nicht von allen seinen besonderen Meinungen lassen können. Nachdem er in Preußen dem Rerker entronnen, hatte er in Stragburg und bei Capito eine Freistätte für fein mildes, chriftliches und dem Wirthe felbst gang besonders zusagendes Wefen gefunden. Sein spiteres ruhiges und chriftliches Leben, als evangelischer Lehrer in Basel bat bewiesen, daß sich Capito nicht umsonft seiner angenommen, obgleich er selbst sich bei Collegen und Freunden dem Berdachte aussetzte, als ob er fich zu den wiedertäuferischen Ansichten hinneige. "Bore", so schreibt (18. Aug. 1527) Capito an Zwingli, "wie ich den Menschen und seine Gefinnung, durch ein halbjähriges Busammenleben, habe kennen lernen. Er schauet blos auf Gott und fein Bort ift von der franthaften Gemuthebeschaffenbeit, wodurch ich und meines Gleichen gefangen gehalten werden, fo entfernt, ale man nur fenn kann. Bas fich Arges und Unangenehmes ereignet, den sucht er eine gute Seite abzugewinnen und mildert es. Die Wittenberger reden ihm Bofes nach, und er fegnet fie fo oft und fo weit es mit der Babr heit bestehen mag. Er verdammt und verlästert Riemanden, nicht einmal die gehäffigsten Biedertaufer, welche ihn bier sammt uns anfallen. Die ab scheulichen Frethumer derselben verdammt er offen und frei, aber so, daß man fagen möchte, es fliege Alles aus einem mitleidsvollen, barmbergigen Er lebt mit feinem glucklichen Beibe in einer vortrefflichen Gemüthe. Ehe, was ihm selbst sonft gutartige Menschen mißgönnen. Wird er mit

Schmahungen angegriffen, fo pflegt er oft zu fagen: Berden ja doch Febler bei den Auserwählten gefunden, und er nimmt als geringfügiges Berseben auf, mas, meines Erachtens, in der That ein arges Bergehen ift. Denn den Ruf eines unschuldigen Menschen beflecken, kommt keinem natürlich rechtlichen Menschen ein, und ift mir daber bei einem Christen etwas Unleid. liches. Alles mas er fagt und fpricht, ift jum Preise Gottes und jur Ehre Befu Christi und was ich aus der ersten Unterredung schloß: daß nichts Leichtfertiges aus einem folden Gerzen kommen konne, hat fich bestätigt. Ich habe daher in meiner kleinen Borrede zu seinem Werke (De operibus Dei Electionis et Reprobationis) nur die reine Wahrheit gefagt. bat, in Gegenwart Sigers, fich mit Dent unterredet und durch feine befcheis bene Burde benfelben in allen Studen fo auf feine Seite gebracht und feine Schrift von dem freien Willen so sehr mit apostolischer Schrift beleuchtet, daß Dent feierlich erklärte: es feie hinfort zwischen und Alles friedlich bei-Obgleich nun aber Bager im Gegentheile ihn auf das heftigfte schmaht und angreift, so läßt sich sein fanftmuthiger Geift dadurch nicht erbittern. Solches schreibe ich, um den gemeinschaftlichen Bruder wegen des Berdachtes der Biedertäuferei, bei dir zu vertheidigen nud ihn darzustellen als einen auserwählten Diener bes herrn. Er ftand muthig auf unserer Seite, als die Wiedertäufer dich, wegen der Ertrankung des Felix Manz, der Braufamfeit anklagten und vertheidigt noch jest beine Unschuld, als eines auserwählten Ruftzeuges Gottes. 3ch tenne seinen Ginn und weiß, daß er nichts im Schilde führt, das mit der Ehre Gottes, der christlichen Liebe und der öffentlichen Bohlfahrt ftritte. Obgleich er anfangs der ohne Unterschied vorzumehmenden Kindertaufe abgeneigter mar, so hat er nichtsdestoweniger Die Prediger und dein Ansehen in Schutz genommen. Ich habe mich, durch selbstbesprochene Zeugen, dieses Umstandes versichert. Denn er var, von Bittenberg ber, mit folden Vorurtheilen belaftet, daß wir ihn nur sach reiflicher Untersuchung und Ueberlegung guließen. Wenn er einft, 16 er bei dir zu Tifche mar, bas Gefprach mit dir geflohen, fo billige ich war ein foldes Betragen nicht, aber ich kann es nicht fo arg nehmen, wenn d bedenke, mas bei einem jungen, noch in feiner Anficht festgerannten Ranne, das Borurtheil rermag. Das Kreug hat ihn unterdeffen in die Schule genommen und ihn vortrefflich abgerieben. Lies fein Buchlein, wenn ru einen Augenblid Beit haft und ermahne ihn und uns, wir find bem Borte Gottes und dir, wie immer, juganglich."\*)

Decolampad schrieb nicht minder in diesem Sinne an den scheugeworenen Zwingli und fügte die merkwürdigen Worte in Beziehung auf die Frage von der Kindertause bei: "Wenn er die Kindertause freistellt und so vas Gebot der Liebe, vermöge welches wir fie verrichten, unangetastet bleibt,

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 18. Aug. 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 88.

wird noch Aergeres herkommen. Und als ihm die Pfaffen haben zugesprochen, da hat er gesagt: es dürse niemand Sorge um ihn haben, er wolk sterben als ein frommer Christ und nicht als ein Berführer. Und zuletzt ift gekommen ein Pfaff von Lutenbach und hat zu ihm gesagt: Lieber hen Wollf, ihr solltet euch Gott und seiner Mutter Maria besehlen. Da hat Wollf geantwortet: ich weiß wohl, was ich soll thun, ich habe mich Got besohlen und meinem Erlöser Jesu Christo, und hat sich damit in die hände des Allmächtigen besohlen und ist also aus dieser Zeit geschieden.

"Zum Andern habe ich diesen Bürger weiter gefragt, ob man so Viele zu Ensisheim habe abgethan als man fagt. Da hat er mir gesagt: er habe einen Priester von Hickfigen (Hirsingen) henken sehen, aber desgleichen habe er nie keinen sehen abthun, der so mit Freuden sei gestorben, als der. Als er gegen den Baum ist geführt worden, hat er solche hübsche Wort getrieben, daß kein Mann da ist gewesen, dem nicht die Augen übergegangen. Als er aber den Baum ansah, daran man ihn henken sollte, da siel er nieder ans die Kniee und sprach: "Sei mir gegrüßt, viel heiliges Holz, der Leichnam unseres lieben Herrn Zesu Christi hat dich geheiligt, der den Tod an dir gelitten, o Kreuzesholz, das da scheinet über alle Welt, ich freue mich dein, daß ich zu dir kommen soll, darum so freue dich mein und empfang deinen Jünger und nimm mich von dieser Welt." Ja, dieser Bürger sagte mir noch von vielen Worten, die er noch hat gesprochen und gesagt, und die er nicht mehr wisse, aber er seie also fröhlich gestorben und christlich, daß er glaube, er seie ein Heiliger vor Gott.

"Bum Dritten hat er mir gefagt, man habe vier Briefter mit einander gehenkt. Unter diefen ift gemefen Sans von Blodeffen (Blodelsheim). 200 man fie auf dem Karren hat hinausgeführt zu dem Baum, daran man fie hat wollen henken, da hat Herr Hans von Blodessen anfangen (zu den Die verurtheilten): D ihr ftarten Ritter, die Gott ihm felber hat auserwählt # großem Lohn, ihr follt euch nicht laffen erfchreden von dem zeitlichen Zob, welcher der Gunden Sold ift, sondern bedenken, daß Christus Jesus unfer Herr und Erlöser, auch fur unsere Sunde ift gestorben. Bleibet fest und stät in euerem Glauben und euerer Berufung. Und hat dieser Herr Hans die drei getröftet, bis daß man sie alle drei gehenkt und er ist der lett gewefen, ben man hat gehenft. Da er zu dem Strick ift geführt worben, da hat er gefprochen: wer troftet mich nun? Riemand, denn mein Gott und ben und Schöpfer, und Du der du diefe Belt erlofet haft mit deinem Leiden mid Sterben, lag mich jest nicht geschieden werden in meinem Abschiede bes geitlichen Todes, verlaß mich jest nicht! Nimm mich zu dir in dein Reich! Und alfo find fle gestorben, driftlich, in Gott. 3ch habs begriffen und gefaßt aufs Schlichteste von dem Berscheiden in Gott dieser Lieben um des bei ligen Glaubens millen. Bon dem herrn Sansen aus dem Beillertbal babe ich nicht geschrieben, von welchem ihr felbft mehr wiffet." - Rleinlawell

: Brieffteller selbst will eine Empfehlung an die Prediger von Straßburg. Lenn ich ein Burger da will werden und vielleicht mit der Zeit dahin ziehen, un ich weiß hier meine Seele nicht zu erhalten, um vieler Ursachen willen. nn ich darf das Gottes Wort nicht wohl öffentlich predigen und so ich es on predigte, so wills doch Niemand recht annehmen.")

Es war nicht genug daß die Pest in Stadt und Land grassirte und Cao'n unter Anderen, ein talent- und hoffnungsvolles, frommes Söhnlein wegfte und sonst alle Pfarrwohnungen und Bürgershäuser voller Kranken lagen; bt genug daß der Sacramentstreit fortging und sich selbst an der Zwinglism, von den Straßburgern hoch bewunderten und wegen ihres verhältnissig milden und freundlichen Tones mit allgemeiner Freude aufgenommenen reundlichen Erörterung", von Lutherischer Seite noch mehr entstammte: die edertäuser mußten auch noch diese allgemeine Verwirrung und Kampsesnoth, sischer Weise benugen, um das Waaß voll zu machen. Vierzehn wurden ich die Wachsamkeit der Obrigseit aufgehoben (22. October 1527) in er verdächtigen Versammlung. Unter ihnen befanden sich die beiden delssührer, der junge, religiös-politische Vollstribun Jasob Kauß, und Ihelm Röublin, der vor dreien Jahren, im Canton Jürich, sich als Hauptter der Secte hervorgethan hatte.

"Einige von diefen Menschen nahren wirklich, im Gebeimen, ungehenere Lehren", fo schreibt ber Augen. und Dhrenzeuge Bedrotus an Ambr. aurer (26. October 1527). "Kaut behauptet aber offen: daß der Teufel imt allen Gottlofen am Ende noch fich befehren und selig werden tonne, i der Mensch einen freien Willen habe u. f. w. Man fagt, er habe selbst Der Obrigleit ein öffentliches Gesprach begehrt, um seine Lehren gegen vermann zu behaupten. So zuversichtlich traut er auf das Ungestüm der agenfertigleit, mit welcher er begabt ift, wodurch er, mit geringer Dube, den as dichantigen und unbeständigen niederen Bobel auf seine Seite zu brinweiß, da ohnehin die Sage von der endlichen Seligkeit Aller und was er ber Obrigfeit Gottlofes lehrt, dem Bobel von felbst ichon gar febr einbten. Gestern (25. Oct.), als Buger die Predigt im Runfter hatte, erte diefer, daß er diefe öffentliche Unterredung fogar muniche, wenn aur immer in der Rube und ohne Aufruhr geschehen tonne: er fürchte fich it im Geringften vor diefem wiedertauferischen Sochmuthedunkel und vor em Bortschwall. Im festen Bertrauen auf die gute Sache die er vertheie, muniche er gar febr, daß es ibm von obrigfeitswegen erlaubt murde Raut, angefichts der ganzen Burgerschaft, einen Gang zu thun."\*\*)

Es scheint, daß es zu keinem folchen öffentlichen Act gekommen ift und ber Magiftrat fich damit begnugt hat, die unruhigen Ropfe, nach ihrer

<sup>\*)</sup> Jacob Kleinlawell Capitoni, Mss. A. B.

<sup>(\*\*)</sup> S. Bedrotus Ambr. Blaurero. 26. Octob. 1527. Mss. Turic, Coll, Siml. Baun, Capito u. Buțer. 25

Haft, der Stadt und ihres Gebiets zu verweisen. Denn Mitten unter dem Klagen, daß ihre Zahl noch nicht abnehme, freuet sich doch Capito, daß man mit Milde, durch Ueberweisung, auf sie zu wirken suche. "Za, ich gestehe es", ruft er dem viel strengeren Zwingli zu, "es freuet mich, daß unsere Kirchen in dieser Mäßigung wandlen und Niemanden so Knall und Fall verdammen. Wir sind um so eher geneigt gegen die Schwachen Nachsicht zu üben, weil wir ja selbst den Unwürdigen die hülfreiche Hand der Liebe nicht entziehen sollen, jener Liebe, die den Zug ihrer Kraft besonders dahin richten soll, wo am meisten menschliche Schwachheit und Unvollkommenheit sich offenbaret. Mit dieser Gnadengabe ausgerüstet, dürfen wir des endlichen Sieges gewiß sein"."

Daß aber auch diese Liebe ihre Grenzen hatte und daß man, nach demaligen allgemeinen Rechts., Kirchen- und Staatsbegriffen, die offendan Gottes. und Christuslästerung zu den todeswürdigen Verbrechen zählte, bewieß die, durch die öffentliche Stimme selbst, allgemein gebilligte Enthauptung des Scheidenmachers Salzmann, der nicht allein alles daszenige in der Bibel verwarf, wo nicht, wie in den Büchern. Mosts, ausdrücklich davor stand: der Ferr sprach, oder: Gott sagte, sondern auch von Christo behauptete, neicht nur ein bloßer Mensch, sondern auch ein falscher Prophet gewesen, dem recht geschen, daß er gekrenzigt worden.

Aber auch mit den Uebrigen sollte der Sieg durch die Liebe nicht se leicht werden. Wir werden sie noch oft genug als heftige Gegner der Ranner austreten sehen, deren Milde migbraucht und für Schwachheit ausgenommen wurde und die daher, im Interesse der Kirche für die sie vor Gott verantwortlich waren, mauchmal der Strenge ihren gerechten Lauf lassen mußten.

## Achtzehntes Capitel.

Die Spannung mit den Wittenbergern wird größer. — Abermalige Burgerfupplik gegen die Meffe. — Buper und Capito auf der Disputation ju Bern.

Schon im Anfange des Jahres von dem wir reden (1527), lief bei den Predigern die Nachricht ein, daß der Landgraf von Gessen die Schriften den Schweizer an Luthern geschickt haben sollte, mit dem Bedeuten, er solle se widerlegen, oder er, der Fürst, werde seine Bücher nicht mehr lesen. Lambert von Avignon, der bereits, auf der Synode zu homberg, die Stellung eines Resormators von Hessen sich errungen hatte, und auf der Seite der Straßburger stand, mag wohl in dieser hisselt dem jungen Fürsten die Augen geöffnet haben. Capito hatte bereits an den auf Seiten der Wittenberger stehenden Geheimschreiber Philipps ein freimutbiges Schreiben ergeben lassen und dafür die Auskündigung der Freundschaft eingeerntet und die Ueberzeugung gewonnen, daß auch ihm und seinen Amtsgenossen ein per

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 7. Nov. 1527. Opp. Zwinglii. VIII. p. 112.

nlicher Kampf mit Luthern bevorftebe, der Alles nur mit Dachtspruchen bibne.\*)

Buger hatte bereits auch, noch ehe seine Vertheidigungsschrift wegen re Lutherischen Postille und des Bugenhagen'schen Psalters erschienen war, seinen Vorlesungen über das Evangelium des Matthäus ihn öffentlich delnd genannt, und dankte dem Zwingli um so herzlicher für die Vertheigung, welche er in seine "Freundliche Erörterung" hatte mit einsließen lassen ver ebenbürtige Ton, bei aller Mäßigung, der Ernst und die unläugire Klarheit in der schriftmäßigen Beweisführung dieses Buches, welches er Verfasser untern mit einem eigenhändigen Schreiben zuschiefte, brachte m Mann in noch unendlich viel höherem Maße auf, als es in Straßburg nd bei allen billigeren und ruhigeren Geistern mit unbegränztem Lobe und beisall ausgenommen wurde.

"Zwingli hat eine gewisse "Erörterung" mit einem Handbriese mir zueschickt, voll Stolz und Uebermuth (!). Da ist keine Bosheit und kein Berrechen, dessen ich nicht schuldig wäre, so daß meine Feinde, die Papisten, mich
icht so zerrissen haben, wie diese unsere Freunde "die ohne uns Nichts wären
nd vor uns Nichts waren, ja nicht einmal Gak zu sagen wagten." Bas soll
ian dazu sagen, wenn, im Gegensaße zu den Worten Zwingli's: "er appellire,
ie dort jener Macedonier bei seinem Könige Alexander, von dem aufgeregten
nd erzürnten, an den ruhigen und zu seiner eigenen, herrlichen Christennatur
rrückgelehrten Luther", dieser Letztere an Spalatin gleichsam sich die Hände reiend, schreibt: "ich glaube, daß ich durch meine Schrift ("Daß diese Worte: daß
t mein Leib, noch sest stehen"), den Sacramentirern einen empfindlichen und
rgerlichen Stich beigebracht habe. Buzer hat auch unlängst einen hestigen
drief gegen mich an Jonas geschrieben. Luther ist ein ausgemachter Satan
ei ihnen: wie werden sie erst jetzt ausspringen, wenn sie durch diese Schrift
usgestachelt werden."\*\*)

Bündiger noch und triftiger entgegnete hierauf Zwingli, in seiner jestebenalls deutschen Schrift: "Daß diese Worte Christi: das ist mein Leichnam, er für euch hingegeben wird, ewiglich den alten einigen Sinn haben werden ind M. Luther mit seinem letten Buch seinen und des Papsts Sinn gar nicht ewährt hat", und Buger meint, daß es ein Wunderwert von Gravität, josgerichtigkeit und Entgegnung auf Luthers Schmähungen seie, das man isbald ins Lateinische übersetzen musse für die Ausländer, damit Jonas, mit einer lateinischen Uebersetzung des Lutherischen Büchleins, nicht zuvorkomme. In dieses verderbliche und immer weiter um sich greisende Feuer, wobei die

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 11. Febr. Capito Zwinglio 28. Febr. 1527. Opp. Zwinglii. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Epp. Luth. De Wette III. 171 n. folg. S. auch Melanchthone Meußerungen gang in bemfelben Sinne, C. Refor. I. p. 865.

ganzen und die halben Papisten schabenfroh und heuchlerisch auf Luthers Seite stunden, ermangelte Gerbel nicht, von Straßburg aus, noch reichich Del zu gießen und dasselbe noch durch die schnöde Zuthat des Argwohns zu vergiften, als ob seine Collegen, auch in der Lehre von der Dreieinigkeit, auf verderblichen und satanischen Wegen gingen.\*)

Der eben in dem Kampfe mit der Meffe und der Darlegung der Grunde für die Abschaffung derselben, auf Befehl des Rathes, beschäftigte Decolampad, meinte zwar in seinem unerschöpflich milden Sinne, man solle die Uebersetung obigen Wertes ins Lateinische, worauf die Straßburger so sehr drangen, noch verschieben. Luthers Herz könne vielleicht doch noch bewegt werden, und dann könnte man über Verlegung der Liebe klagen.\*\*)

Diese Hoffnung sollte so sehr enttäuscht werden, das Capito einige Monate später an den Freund in Basel schreiben mußte: "Die Dyrannei des neuen Papstthums ninunt täglich zu und man berichtet uns von sicherer hand, daß sogar Einige sich in dieser Angelegenheit mit dem weltlichen Arm in einen Bund eingelassen haben: es solle kein Zwinglianer, oder Schüler Decolampads noch sonst einer der von Straßburg kommt, wer er auch sonst sein möge, in ein Pfarramt zugelassen werden. Wir heißen Schwarmgeister, hartnäckze Fanatiker, und man droht mit der Excommunication". Zwingli hatte umsoust abermals sich an Melanchthon gewendet: doch dem Ostander in Ründberg Einhalt zu thun. Dieser aber schrieb spöttisch an Lazarus Spengler, den angesehenen Rürnberger Rathsherrn: "Dieses Zwinglische Geschreibsel sicht mich wenig an."

Ein großes Glud war es, daß bis jest dieser Zwiespalt doch noch nicht so tief in die Massen eingedrungen war, als man versucht ware es zu glauben: sondern noch immer mehr als ein Streit der Gelehrten angesehen wurde. En später senkte er sich ins Bolt herab, und verknöcherte sich daselbst in einzelnen theologischen Stichworten. Damals aber waren die Reformationsmassen noch viel zu sehr im Flusse, jeder Tag brachte neue Erscheinungen und der Kampf mit dem Papstthume war in Städten selbst wie Straßburg, noch lange nicht abgethan.

Wenn irgend Etwas, so ist die Eintracht der Burgerschaft und die ftand haftige Beharrlichkeit in den haupt- und Grundwahrheiten, welche wieder ans Licht gebracht worden waren, ein glanzendes Zeugniß für den Geist der Weisheit und der Kraft, welcher unsere Straßburger Reformatoren befellt und den sie, allen Gährungen in den unteren Schichten des Volkes zum Trot, immer tiefer einzuprägen und immer weiter zu verbreiten wußten. Maszebend nach unten und die Gegensäße und Meinungen im Volke tragend, zurechtlegend, populär überweisend und auf das praktische Christenthum zurück.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. April 1527. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 14. Juli 1527. Opp. Zwinglii. YIII. 78.

führend, war das Ausehen und die theilnehmende Zugänglichkeit Matthäus Zells, und wir durfen wohl, für den in religiösen Dingen so wichtigen weiblichen Theil der Bürgerschaft, hinzuseten, die Wirksamkeit seiner, als eine wahre Diakonissin im ausgezeichnetsten Sinne des Wortes, ihm zur Seite stehenden Gattin Katharina.

Der größte Dorn im Muge ber Burgerschaft mar, daß in einer reformirten Stadt man immer noch den Deg- und Bildergräuel dulden folle und, wahrend die Privatmeffen alle abgeschafft, man öffentlich noch funf biefer täglichen und oft fut die Predigt absichtlich ftorend eingerichteten "Gögen-Dienste" und die Schmähungen von den Rangeln follte fich gefallen laffen. Bu bem im Sommer ftattfindenden großen Strafburger Freischießen, waren unter Anderen auch die Buricher geladen, und diefe, welche schon langft einhellig ihre Stadt von diesen Erdichtungen des Papstthums gereinigt hatten, sollten noch bergleichen in Stragburg antreffen. Der Burgerausschuß gab baber abermale, im Ramen feiner Comittenten, eine "Supplication der Deg halb" ein, worin er nach Borftellung der Pflicht die eine geiftliche Obrigkeit habe, auf reinen Gottesbienft nach geoffenbartem Borte zu feben, und bas Gegentheil abzuftellen, bedaueren fie, daß die Frende, welche fie über das Begehren des Magiftrats an die "Bfaffen" empfunden: fie follten fagen "was fie der Meffe für Zeugniß geben tonnten," ju Baffer geworden und man nicht erfahren, weder ob fle geantwortet, noch was fle geantwortet; nur das feie klar, daß trot dem einhelligen Erkenntniße von Stadt und Dbrigkeit: bei dem reinen Bort zu bleiben, habe man fie fortfahren laffen, und zwar bis jest ohne Grund und Beweis. Auch der Reichstag von Speier habe ihnen wieder hoffnung gemacht, daß nämlich, nach dem Abschiede beffelben, Etwas in dem langft Begehrten verbeffert wurde. "Biewohl wir aber nun auf foldem Reichstage Die Bunder Gottes gesehen, der fo unerwartet folche freudige Bekenner seines Bortes erwedt, daß eben an der Statte, wo der Widertheil gemeint hat Chriftus liege gar ju Boden, das Bort beffelbigen unerschrocken gepredigt und bekannt worden ift, fo daß viele Leute dadurch gestärket und tapferer als auvor fich ju Chrifto gethan, und auch öffentlich nach feinem Bort gehandelt haben; nichtsdestoweniger bleibt es bei uns wie zuvor: da doch schier gang Deutschland und auch andere Lande auf uns feben, fo daß, wo wir nicht ernftlich handlen werden, zu beforgen ift, es möchten aus uns Erften die Letten werden, und wir Begnadigten mit dem gottlichen Borte, mochten mit Blindheit und Jrrthum, fammt leiblichen Berderben gefchlagen werden, wie vielen Anderen geschehen ift.

"Darum, so wolle E. Gnaden aufwachen und nicht über uns Arme, über unsere Weiber und Kinder den Jorn Gottes bringen. Lasset andere Leute die Welt fürchten, und ihre Macht, und fürchtet Ihr Gott. Die Welt mag uns den Leib nehmen, Gott aber vermag Seele und Leib in den Abgrund der Hölle zu verwerfen: wenn wir die Renschen mehr fürch-

ten als seine göttliche Majestät. Gott hat noch alle Gewalt im Himmel und auf Erden und nicht die Menschen. Sollten aber Etliche unter ench noch nicht einsehen, daß die Messe eine so schwere Gotteslästerung ift, so mögen sie die Mesmacher beschicken und in Gegenwart unserer Predicanten verhören, so werden dieselbigen, ob Gott will, guten Bericht der Bahrbeit empfangen. Aber auf die Menschen muß man die Sache nicht setzen, denn Biele sind berufen und Benige auserwählet, und wenn man die Menge oder die hohe Gewalt ansehen wollte um denselbigen zu folgen, so müßten wir Türken werden.

"Bergeblich fagen Etliche (aus dem Rathe?), es feie über ihren Berftand, bangen aber nichtsdeftoweniger dem Begentheil an und läftern die Babrbeit. Wenn fle es noch nicht verftanden, welches von Beiden recht mare, mußten fe nicht fo gar auf die eine Seite fallen, und die andere, ohne fie boren zu wollen, verdammen. Einer will glauben, wie die Konige glauben, der Andere wie die Bater und unterdeffen muß ihnen Christus ein Lugner seyn, und fte wollen fein Bort belfen laftern, wie Alle thun, die Rath und That leiben, daß der mufte Grauel, die Meffe, bei uns geduldet werde. Denn daß es mit derfelben alfo fepe, kann alle Stund bewiesen werden, für Alle die der gottlichen Schrift glauben wollen. Darum moge die Obrigkeit Gottes Gericht beden ten, fich nicht an Leute fehren, die keinen Gott kennen, sondern nur ihren irdischen Vortheil; bedenken welch' schweres Aergerniß den Schwachen in Stadt und Land durch diefe Meffen gegeben werde. Die Starken im Glauben binderts nicht, das ift mabr, an den gang Bofen befferts Nichts, wenn fie fcon abgethan murden. Wie viele find aber ber Schwachen, welche, fo lange bie Reffe hier nicht allein geduldet, fondern auch fo boch gehalten wird und, bei dem Rufe den wir haben, unfere Obrigfeit glaube dem Evangelium, dann immer doch noch meinen, es seve Etwas daran. Sie denken und fagen: wenn die Meffe fo bos mare, unfere Berren, die beschloffen haben bei dem Grangelium zu halten, murben fie nicht geftatten.

"Jumal da nicht allein die Pfaffen, sondern auch einige Größere, denen es gar übel gegen eine Bürgerschaft ansteht, schreven und sagen: es ist nur der aufrührige Hausen, Hudelmanns Gesind, die die Messe gern wollte abgeschafft haben. Sie sind eifriger bei derselben als je zuvor in dem Rünster, und halten in ihren Dörfern steiser darauf als alle Anderen. Bas soll dann ein schwaches Herz densen? — Es wird irre und weiß nicht wo hinaus, hört des Bort, kann erkennen daß es wahr ist, und wenn es dann obige Reden hört, entsetz es sich und wird vor den Kopf gestoßen. Und über dem Allem rust Christus: Behe! über die, welche solche Kleinen ärgern. Aber nicht allein die Schwachen in der Stadt und um dieselbe, werden durch solche Wessen gert, sondern auch viel Herrn und Städte, welche auf uns schauen, als eine vornehme, freie Stadt, und handlen in christlicher Resormation desto schwächer, weil ihr so gemächlich thut. Bas sollten wir thun, sagen sie össentsch, die

zu Strafburg haben boch auch noch die Meffe. D, webe unserem Unglauben! Das wir unser von Gott empfangenes Unsehen nicht zu seiner Ehre anwenden. Es ware uns ja beffer, wie Petrus sagt, wir hatten die Wahrheit nie ertannt, so würde denn auch Niemand auf uns sehen und wir würden Niemanden Aergerniß geben.

"Die Reffe soll allerdings zuerst aus den Herzen gerissen werden, durch das Wort, aber auch das äußerliche Abthun, das der Obrigseit zustehet, muß hinzusommen, wenn, wie hier, die Lehre so lange vorangegangen". Gben so wenig verstoße, laut dem letzen Reichstagsabschiede, die Abschaffung der Messe gegen irgend ein Gebot hoher Obrigseit: die Ehre Gottes könne dadurch, laut der heiligen Schrift, nur gefördert werden. Und wenn selbst solches Vornehmen, wo Gott für sey, gegen Kais. Rajestät sein sollte, so müsse man göttlicher Rajestät mehr gehorchen, als den Menschen.

"Könnte doch kein gottesfürchtiger Bater dulden (obschon es die ObrigLeit gebote) daß unter seinen Kindern, in seinem Hause, öffentlich Abgötterei
getrieben würde. Also, dieweil Ench Gott uns zu Bätern in dieser Stadt gegeben hat, ach, so begehren wir, daß ihr thuet wie der fromme Bater Jasob
und abstellet bei den Euern alle Abgötterei, obschon Solches nicht ganz und
gar allen eueren Kindern gefallen sollte, wie ohne Zweisel dazumal des Landes
Sitte auch anders war, und gar manche unter Jasobs Gesinde mögen anderer
Reinung gewesen seyn.

"Benn, wie unter den Seiden der Brauch gewesen, Weiber und Kinder sollten geschändet werden, als ein Gottesdienst, ihr wurdet gewiß alles Mögliche versuchen eine Obrigseit, die solches geböte, eines Besseren zu belehren und eher Leib und Leben sassen, als einen solchen Gottesdienst zu dulden. Run gilt es zwar, mit dem Meßhandel, nicht leibliche Ehre unserer Weiber und Töchter, aber die Seligseit vieler Seelen, für die der Sohn Gottes gestorben ist. Es ist eine geistliche Hurerei, wie es die Schrift nennet, und soll doch für den größten Gottesdienst gehalten werden. Das wollet bedenken! Es kann euch, so lang ihr Obrigseit in dieser Stadt seyd, keine andere zeitliche Obrigseit dazu dringen, daß ihr Etwas öffentlich duldet, das wider Gott wäre, ebensowenig als ein Bater gezwungen werden kann, in seinem Hause Ehebruch, Abgötterei und anderes wider Gott Laufende zu gestatten. Darum, so lange ihr, als Bäter, obrigseitliche Gewalt habt, sollt ihr sie brauchen zu Gottes Ehre und Preis, nach der Regel seines Wortes.

"Bir aber, E. Gnaden Burger, die keine öffentliche Gewalt noch Befehl vor Anderen haben, find wie die Kinder und das Gefinde in einem Hause, und sollen mit der That nichts handlen, als allein in unsern Häusern änderen, schaffen und verordnen. Aber euch, unseren Herrn und Gewalthabern, stehet es zu, außerlich und öffentlich gemeine Stadt, in gute Ordnung zu bringen, und das Innerliche Gott zu befehlen. Woran ihr kaiserlicher Majestät selber, wenn sie recht berichtet wird, kein Mißfallen thun werdet.

ļ

į

ŧ

Die Eintracht in der Burgerschaft, die jest gereizt ift, tann nur dabei gewinnen, wenn die Hauptursache des Unfriedens abgestellt wird.

"Zudem ist allerlei ungezogen Bolk hier, die sich, leider, des Wortes Gottes nicht recht annehmen. Wann die nun die beständige Klage der Rechtschaffenen über die Messen und die bisherige Handlung der Obrigkeit hören, so werden sie frecher, nicht die Ehre Gottes zu rächen, sondern ihrem Widerpart leids zu thun, und sich wider die Obrigkeit zu setzen. Ob nun gleich die Obrigkeit der Macht ist, daß ihnen, wenn sie (wo Gott für seie), zur Schmach des Evangeliums, Etwas anrichteten, wohl widerstanden werden möchte, so wäre doch gerathener Solchem zuvorzukommen und ihnen allen Vorwand abzuschneiden.

"Beiter, obschon etliche Wenige find, vielleicht verdiente und, der Belt nach, ehrbare Leute, denen die Abstellung der Messe hoch zuwider wäre, so ikt doch wahrlich zu hoffen, daß, wenn man nach Gottes Besehl handlen würde, der herr Gnade geben würde: wie dann ihr Widerwillen abgenommen und sich gelegt hatte, wenn man nämlich von der Sache vor E. Gnaden, als unseren herrn, ein öffentlich Gespräch und Erläuterung des Handels gehalten hätte.

"Einiger unruhigen Gefindlein, Die fouft Jahr und Tag teine Deffe faben, und jest hineinlaufen, weil fle fich in teine driftliche Ordnung schiden wollen, ift nicht zu achten. Aber wenn fle gleich bober und beffer maren, fo muffen wir doch Bater und Mutter, ja uns felbft verläugnen, um bes herrn und seiner Gebote willen. Der herr murde aber mohl alle Dinge gum Beften schicken: so daß viel mehr Ruhe und Friede seyn wurde, wie man denn hört, daß zu Zürich und Reutlingen stattfindet, wo Alles ber Schrift nach auf einerlei Gottesdienst gerichtet ift. Run ift es noch nicht lange ber, daß bie zwo Städte mehr Anstöß und Gefährde bisher bestanden haben und noch mehrerer muffen gewärtig fenn, als wir, wenn wir nur Gott recht vertrauen wollten. Bedenket Gottes Gewalt und unfägliche Gute und faffet zu Bergen die überschwängliche Gnade, die er uns Armen, hie zu Straßburg erzeiget bat, nach fo üppigem, verfehrtem, icandlichem Leben, bas vor anderen Städten hier im Schwange gewesen, indem er uns eine so helle Erkenntniß seines Sohnes geschenket hat. Bollet nicht Diejenigen fenn, welche durch ihre große Gewalt und ihr Anseben, den Lauf des Evangeliums und die Ehre Gottes hindern, fo ihr das Alles forderen folltet.

"Beherziget abermals, daß der allmächtige Bater seinem Sohne Zesu Christo und keinem Anderen alle Gewalt im himmel und auf Erden und unter der Erde gegeben hat. So denn Christus für uns ift, wer will oder mag wider uns sehn. Darnm lasset uns ihm gefallen, ihm folgen und ihm gehorsamen, in allen Dingen und über alle Menschen; von ihm allein Frieden und Wohlfahrt unserer selbst und unserer Stadt erwarten.

"E. Gnaden febe doch an, daß wir Alle, die das Bort Gottes und

seine Ehre suchen, bisher in den schweren Zeitläufen alleweg bereit gewesen find und noch bereit find für Euch, unsere Herren, und wider alle Aufrührige, Leib, Shre und Sut daran zu setzen. Und es find unserer, Gott Lob, so Biele, daß die Unruhigen keinen Fürgang haben sollen.

"Ueberdieß wissen wir auch, daß uns Gott Beistand leisten wird, daß ihr wegen keines Aufruhrs noch Ungehorsams besorgt sehn dürft. Man handle allein nach Gott und seinem Wort, wie es denn mit den Schöffen beschlossen worden ist, und wie ihr selbst geneigt seid. Ihr habt Fürsten und Städte, wie ihr denn besser wisset als wir, die es gar tapser angegriffen haben. Darum bitten wir, ihr möchtet nicht die Letzen seyn, als die ihr billig die Ersten seyn solltet.

"Bedarf noch Jemand Bericht, so laffet ein öffentliches Gespräch halten, von Sachen des Glaubens, die uns ja am höchsten angelegen senn sollen. Bas Ihr dann als den Willen Gottes erkennen werdet, dem handelt nach. Gestattet nicht, daß das theuere Wort Gottes in der Stadt und bei den Gueren, auf dem Lande, mit Worten und Werken so schwerlich verlästert werde: stellet ab die gotteslästerlichen Resen, so lang, bis die Meßemacher beweisen, daß sie nicht gotteslästrig sepen.

"Die Menschen haben wir schon erzürnt, damit das wir eine christliche Resormation angesangen haben, aber Gott wollen wir nicht weiter erzürnen, daß wir ihn getrosten Herzens anrusen und ihn zum Selser haben mögen. Wir sind Alle bereit, Leib, Ehre und Gut so getreulich und zuversichtlich zu Ew. Gnaden zu seizen, daß Euch soll von allen den Eurigen Gehorsam, Jucht und Ehre redlich geleistet werden. Lasset und mit Ernst und zu Gott lehren, so wird er sich mit seinem Segen und seiner Gnade auch zu und sehren. Stellet ernstlich ab die geistliche Hurerei und Sünde, so wird dann alle andere Ehrbarkeit solgen. Gott gebe, daß Ew. Gnaden und mit einer christlichen Antwort erfreue. Gott den Allmächtigen bitten wir, einmüthiglich, daß er Ew. Gnaden Herz, Gemüth und Sinn nach seinem göttlichen Willen ziehe, und also begnadige, daß diese unsere Supplication, in einfältigen Worten begriffen, besser verstanden werde, als wir's nach unserer Einsalt haben mögen sepen, und daß und dieselbe nicht zu Argem, zu Ungehorsam oder anders, sondern zu rechtem Eiser der Ehre Gottes möge gedeutet werden.

Em. Gnaden unterthänige, gehorfame Burger, Die den Aufgang der Ehre Gottes und Des Reiches Chrifti begehren." \*)

Wie dringend auch diese wiederholten Bitten, wie zuversichtlich die Erwartung der Bürgerschaft auf eine endliche und gunftige Entscheidung waren,

<sup>\*)</sup> Etilicher Bermanbten ber Gemein Supplication ber Def halb (April 1527). Mss. Thom. A. H. E. Bir haben hier bie lange Schrift im Ausguge gegeben.

so sollten sie doch noch nicht in Erfüllung gehen. Der Bischof hatte zwar ernsthaft gegen einen solchen Schritt remonstrirt, aber sehr milde Saiten ausgezogen, und klagend vorgestellt: es seien zwar allerdings, im Laufe der Zeiten arge Mißbräuche eingerissen, die einer Reform bedürften, aber die Resse von der Kirche angeordnet, und es stehe weder ihm noch dem Rathe zu, hierin Etwas zu ändern. Er mahnte in's Geheim die Constossfer oder Patricier, welche seine Lehensleute und solglich in seiner Hand waren, sich der Abschefung zu widersetzen. Der Reichsrath, welcher schon früher von der Stimmung und dem Drängen der Bürgerschaft der ersten freien Stadt Deutschlands unterrichtet war, hatte schon früher (27. März) mahnend und drohend gegen alle und jegliche Beränderung geschrieben.

Die Biedertäufer. Unruben hatten fich schon zu zeigen angefangen, und Die Umfturzpartei derfelben hatte ihr Unwefen in benachbarten Städten auf eine so gefährliche Beise geoffenbaret, daß auch die evangelisch gefinnte Rebo beit des Rathes gegen einen jeglichen außerordentlichen Schritt, wenn er auch ihrer lleberzeugung gemäß mar, bedenklich gemacht und erschreckt worden war. In der Ueberzeugung, daß man die Sauptsache, die evangelische Predigt, in den Sauptfirchen habe, und daß jest die Zeit nicht sei, sich unnöthiger Beife in Unannehmlichkeiten mit Kaiser und Reich zu verwickeln, erkannte der Rath unter den mildeften und beschwichtigenoften Formen: die noch bestehenden Meffen nicht mit Gewalt abzuthun; er wolle aber, auß allen Kräften, bei Raifer und Reich und bei dem Bischofe, um Abschaffung der Digbrauche anhab ten. Auch follten fich die Prediger, des Bortes enthalten: daß der Rath die Meffe abzuschaffen batte; er, als Rath, erkenne fich solche Gewalt nicht zu. Lettere Erklarung mar ein Bint, ben die, in ihren Bunften, fouverane und über das Baudern migvergnügte Burgerschaft nicht auf die Erde fallen ließ. Indessen blieb Alles ruhig und es scheint, daß die Prediger, welche ohnedies bald die gange Laft der Biedertäufer auf die Schultern betommen follten, mit den Erflärungen und Brunden, die man ihnen gewiß, namentlich Capito'n und Bugern, durch die befreundeten Regierungshäupter Sturm und Rniebs geben ließ, fich vor der Sand zufrieden gestellt fanden. Beides spricht für die innere Eintracht und das Zutrauen, welche zwischen Obrigkeit und Bürgerschaft, Predigern und Rathsfreunden bestand.

Unter dem Jammer der zunehmenden Peft, welcher aber die Prediger nicht allein nicht schreckte, sondern ihre Thätigkeit im Lehren und Troften nech steigerte; unter dem Judrange von angenehmen und unangenehmen Fremdlingen, heimlichen und öffentlichen Flüchtlingen und Gasten, in deren Zahl sich auch ein ehemaliger Freund und Studiengenosse des Erasmus, der greife Gerhard Geldenhauer und Wolfgang Musculus befanden, neigte das Jahr sich zu Ende. Siehe, da bereitete sich, im Gegensatz zu der Badener Disputation, welche die Gidsgenossensschaft nur mehr getrennt und erbittert hatt, ein neuer Entscheidungskamps vor. Der mächtigste Stand des Bundes, die

Stadt Bern, unabhängiger und freier als Straßburg, hatte eingesehen, daß man die Religionsangelegenheit, schon aus Staatsrücksichten, nicht mehr länger in einer so gefährlichen Schwebe lassen könnte, zumal da die Resormation schon theilweise in Stadt und Land durchgedrungen war. Im Einverständnisse mit Berthold Haller, dem Hauptprediger, und mit den Zürichern, erließ der Rath (17. Nov. 1527) ein Mandat, welches ein allgemeines Religionsgespräch über zehn sessgestellte "Schlußreden" oder Hauptpunkte der Kirchenverbesserung, nach Bern ausschrieb, und alle Bischöse, die in dem Berner Gebiet gesehliche Auctorität hatten, alle Hauptgelehrten der altgläubigen Partei, und alle Hauptlehrer der Evangelischen und Gleichgesinnten, und zulest jedermänniglich, Arm oder Reich, Gelehrt oder Ungelehrt, der Etwas für oder wider die vorgeschlagenen Artisel vorbringen wollte, unter freiem und sicherem Geleit, dazu einlud. Alles sollte auf Grund der heil. Schrift und durch dieselbe allein entschieden werden.

Man hatte die Jünfte mit Eiden sich verpslichten lussen, der Entscheidung, wie sie fallen würde, sich zu fügen. Es sollte eine Bersammlung werden, die an Größe und Wichtigkeit ein wahres eidgenössisches Concilium vorstellte, und die Helden, welche mit Gewalt zu Baden gesiegt zu haben glaubten, und schon über den nahen Sieg frohlocken, in Angst und Schrecken versetze. Zwingli legte ein ganz besonderes Gewicht darauf, daß auch die Straßburger dabei sein sollten, und Decolampad, der auch berusen war, schrieb deßhalb an Capito und Butzer, welche sich bereit erklärten, wenn man sie durch den Rath begehrte. Was denn auch, von Seiten Berns, Zwingli's und bes Rathes von Zürich selbst geschah, doch blos unter der Form als "Zuhörer", weil, wie Decolampad richtig bemerkte: eine ofsicielle Berusung zur Disputation, an die Straßburger allein, von anderen Städten übel genommen werden könnte.

"Anfangs war die Gegenpartei der Disputation gar nicht abgeneigt (fo trgablt Buger), und hoffte durch dieselbe wenigstens Das zu gewinnen, daß fte dem Evangelium neue Sinderniffe in den Weg legen wurde. Als fie aber merfte, daß bier Christus mit aller Macht auftreten wurde, fo ermaß fie unschwer, daß die Sache einen anderen Ausgang nehmen könnte, als fie vunschte. Sie setzte baber himmel und bolle in Bemegung, Die Disputa-Man hielt, von Seiten der tatholifchen Stande, Bertion zu bintertreiben. sammlungen, und faßte verschiedene Beschlüffe, schrieb Briefe an Bern, die in Drobung und Beftigfeit, von den Gidgenoffen unerhort maren, und ließ ie, gegen Recht und Gewohnheit, zugleich öffentlich durch den Druck auszehen. Sie verweigerten das angesuchte freie Geleit durch die gemeinschaftlichen der eigenen Herrschaften und Cantone. Auch die Bischöfe (von Ballis, Baufanne, Bafel und Constanz) schrieben domahnend und drobend, und es drieben fogar Leute, die hober gestellt und mehr zu fürchten maren, als die Bischöfe (ber Raiser), und damit die Magistri Nostri nicht fehlten, froch sogar Magister Schneck (Cochlaeus oder Cochlea) ganz spät, in einem Barnungsschreiben von Mainz aus, herbei. Da euch aber der Geist des Herrn in männlicher Standhaftigkeit stärkte," fährt Buger in seiner Zueignung des Commentars zum Matthäus an den Rath zu Bern sort, "so suchten sie die selbe auf alle Beise herabzusehen und zu verkleinern. Da mußte nun Alles, was von ihren Leuten Hände und Füße hatte, laufen und schreien über den gottelästerlichen Frevel, daß ihr es euch herausnähmet, über den Glauben zu disputiren, und daß es ein Verbrechen sep, sich dabei zu betheiligen."

Nichtsdestoweniger ging die Disputation ihren einmal beschlossen Gang, mit der Entschiedenheit die dem Berner Rathe und dem Bolke bis auf den heutigen Tag noch eigen ist. Mit großer Freude meldete Decolampad, daß Buser und Capito erscheinen würden, nur wünschten sie noch vorher mit Zwingli über Eines und das Andere sich recht aussprechen zu können. Es mag ein ernstes und freudiges Wiedersehen zugleich gewesen zu können. Es mag ein ernstes und freudiges Wiedersehen zugleich gewesen sein, als der ehe malige Domprediger Capito, der, von der Ebernburg her, persönlich bekannte Buzer, in Begleitung Jasob Bedrots, in ihren gegen die Decemberkätte schüpenden Pelzmänteln, bei Decolampadius eintraten, der bereits schon den siegwichen, schriftlich gelieserten Kampf gegen die Messe in Basel bestanden hatte. Erasmus, der einst so hoch bewunderte und nun zum Gegner gewordene, von dessen Lippen man einst ein Lob oder eine Billigung wie einen Drakelspruch erwartete, blieb, wie natürlich, unbesucht. Es galt jest einen ernst licheren Kampf und einen köstlicheren Preis.

licheren Kampf und einen köstlicheren Preis. In Zurich war die Bereinigung mit Zwingli, für Capito, die Erneung einer Jugendfreundschaft, für Bugern das freudige erste Schauen und Sprechen von Angesicht zu Angesicht mit einem Manne, dessen Briefwechsel ihm

Die driftliche Bucht und Ordnung in der Stadt machte einen folden Gindrud auf die Gafte, daß fle fpaterbin derfelben, felbft in ihren Schriften, noch oft gedachten.

bisher eine Stärkung und ein Labsal gewesen.

Der Zug der Bürgermeister, Rathsherren und einheimischen sowohl als fremden Gelehrten und Predicanten, setzte sich unter starkem Geleite gen Bern in Bewegung, wo sie nicht ohne überstandene Besorgnisse und Gefahr ansanen. Hier fanden Capito und Butzer unter der großen Anzahl von Prodigern, welche selbst aus den deutschen Städten gesommen waren, die Constanzer Freunde, Ambroslus Blaurer und Zwick, den Geistes- und Glaubensverwandten Conrad Som von Ulm, den jungen Landsmann und Schulmeister zu Isny, Paul Fagius (Buchlin), der einst, ein treuer Achatet, Butzern in die Berbannung begleiten sollte, auch den Nürnberger Lutheraner Allthamer, und den gleichgesinnten Burgauer von St. Gallen. Bedrotus sand hier den ihm viel befreundeten Joachim von Watt (Badianus), den Bürgermeister, Arzt und Theolog von St. Gallen, einen der Präsidenten des Gesprächs. Ueber zweihundert Gelehrte und Geistliche, aber keiner von der

Eisenfreffern der altgläubigen Bartei: Ed, Cochlaus, Maurer und Andere, vie fich ju Baden fo breit gemacht hatten, mar jugegen, obgleich fie Alle, unter den ficherften Bedingungen, geladen waren: fouft aber doch eine ziemliche Anzahl von Gegnern, unter denen fich besonders einer der Jungsten in ber gangen Bersammlung, der Schulmeister von Zofingen, Johannes Buch tab, durch seinen Widerspruch auszeichnete. Als Capito und Buter die chmählichen Ausflüchte ihrer vormaligen Gegner, Murner und Treger, eruhren, welche fie bei der ganzen Eidgenoffenschaft verdächtigt hatten, und die 10ch nicht aufhörten, ihre Anklagen schmählicher als je auszustreuen, ohne öffentlich sich vor ihnen stellen zu wollen, so begehrten sie am Tage vor der Eriffnung der Disputation (5. Jan. 1528) an den Rath: er möchte Beide noch einmal befonders, perfönlich und dringend einladen. Da diese Herren vunschten, daß auch die entschiedenften und feindseligften Begner erschienen, o liegen fle, zur Stunde, nicht allein ein Begehren in diesem Sinne an den Rath zu Freiburg und zu Luzern abgeben, sondern sie erboten sich, die Geabenen, wenn fie erschienen, frei zu halten, und die beiden Strafburger Brediger gaben bem Boten besondere Briefe an Treger und Murner mit, vorin fle dieselben auf jegliche Beise einluden und beschworen zu erscheinen. Der Rath von Lugern autwortete: ihr Brediger habe fich zwar bereit gezeigt, ich zu ftellen, aber fie batten es ihm verboten, und Murner felbft fcbrieb in zemselben Sinne. Aber Treger tam aus dem naben Freiburg berbei und war, wie es fceint, unter bem Geleite des gurudlehrenden Rathsboten. Denn er war bei dem Anfange der Berhandlungen schon gegenwärtig.

In Gegenwart der ganzen Berner Obrigkeit, der Gesandten der eidjenöffischen, reformationsgunftigen ober noch unentschiedenen Stande, der profen Menge von Geiftlichen jeden Ordens, der Mönche und Cleriter in brer Tracht; in Gegenwart des Bolles, so viel deffen die Rirche des Barüßer - Rlofters nur faffen tomte, leiteten die vier Prafidenten, nach der vorefcriebenen und beschworenen Ordnung, den neunzehntägigen Rampf, mit iner Unparteilichfeit, Rube, Ordnung und Stille, mit fo ftrenger Abweiung jeder perfonlichen Ausschweifung und unter Der Protofollirung von ier aus beiden Parteien gemählten und beeidigten Schriftführern, die felbst uf die Gegner den feierlichsten Eindruck machte. "Bur Sache!" und "Aus er Schrift!" war die beständige Dabnung gegen Freund und Feind, wenn nan ausschreiten wollte. Bu den altgläubigen Disputatoren, die wie die Inderen an einem besonderen Tische auf beiden Seiten der Prafidentschaft agen, fagten fie oft, fle follten fich nur frei aus ber Berfammlung, auch driftlich, Alles mittheilen laffen, was ihnen etwa beifommen konnte, und nas gur Sache diene.

Bwingli und Galler waren auf eidgenöffischer Seite die Sauptvorfechter, on den Fremden hat fich Buger, der fich bei folden Gelegenheiten mit seiner ubigen Geistesgewandtheit in seinem Clemente befand, am meiften an diesem

erfolgreichen Rampfe betheiligt. Capito mar in den Berathungen thatig, welche, jedesmal am Morgen, beiderseits ftattfanden. Die hauptpunkte, um welche am meisten gestritten wurde, waren, die beiden ersten Schlugreden: Bon der Kirche und ihrem Haupte, und von der Auctorität der h. Schrift; die vierte und fünfte, von der leiblichen und wesentlichen Gegenwart Christi im Abendmahl, "daß die nicht mit der Schrift moge beigebracht werden," und von der Meffe. Bei den ersteren Punkten nahm Treger gleich Anfangs einen lebhaften Antheil, und es war natürlich, daß hier Buger und Capito ihm besonders entgegentraten. Er erklärte zwar, als er aufgerufen wurde, daß er weder im Namen seines Bischofs, noch seiner Obrigkeit bier rebe, sondern allein in feinem eigenen, und daß, was er auch fagen möge, der katholischen Rirche keineswegs zum Nachtheile gereichen solle. Alles aber, was er vorbrachte, lief darauf hinaus, daß es den Bernern und der Bersammlung nicht zustehe, über Etwas, das die Rirche festgesett, zu disputiren oder darüber Etwas zu entscheiden: fle mußten, wie alle Anderen, die Entscheidung bes Concils erwarten. "Das wollte er aber nicht, wie man von ibm, nach der Disputationsordnung, begehrte, durch die Schrift erweisen, sondern indem er vorbrachte, wie die Böhmen in viele Secten gerriffen worden, und daß wir mit Luthern in einigen Bunkten icon uneine feien.

"Diese uns schon längst bekannten Spiegelsechtereien waren leicht zurück zu weisen," sagt Buger.\*) "Da alle Frommen sattsam wissen, daß der Gerechte seines, und nicht der Concisien oder der Bäpfte Glauben sebt, und daß daher nicht allein die einzelnen Menschen selbst, in eigener Person, wissen müssen, was Gott gebietet und was er verheißt: daß sie vor allen Dingen wissen, wie sie von Christo Alles zu erwarten haben, und daß alle Gottseligkeit und Frömmigseit in der Liebe des Nächsten ihr höchstes Ziel sindet."
— "Unser Glaube," sagt er weiter in den Acten, "ist kein neuer. Wer Gott kennet, weiß wohl, daß kein anderer Glaube bei allen Kindern Gottes je gewesen ist, als allein der, den wir predigen, nämlich: daß der Mensch sich der Güte Gottes durch Jesum Christum getröstend, sicher und gewiß sey, daß ihn Gott endlich fromm und selig machen wolle; daher er denn willig und geneigt sein soll, aller Welt Liebes und Gutes zu thun.

"Dieser Glaube ist es, in welchem alle Gerechten je und je gelebt haben, ein unerschöpfter Brunn aller mahren guten Berte. Diesen Glauben predigen wir, und wollen auch den Tod erleiden, wenn es sich in unserer Lehre Anderes erfande. Bei der einigen göttlichen Schrift wollen wir bleiben, und sind auch jest eben darum hier versammelt, daß solcher Aller Glaube bei einer göttlichen Gemeinde hier zu Bern an den Tag gebracht werde, und

<sup>\*)</sup> In ber Zueignung bes Commentare über bas Evang, Johannis. Argentor. 1528. 8. f. 5 2.

abgetrieben werden die Menschenfundlein, die seit sechshundert Jahren, mehrentheils durch menschliche Zumuthung, eingeriffen, und dem einfältigen Bolle aufgedrungen worden find.

"Bas die Berschiedenheit in der Lehre betrifft, so bleibt unsere Erkenntniß Studwert: aber Jrrthum flößt das findliche Bertrauen auf Gott nicht Run bekenne ich gern, liebe Chriften, daß mich Gott der Allmächtige von Tag' zu Tage weiter aufgeklart hat. 3ch habe auch etwa aus Unverftand ben Thomas von Aquino gepriesen; da mir aber Gott durch sein Wort zu erkennen gegeben bat, daß er von Gott abführet, habe ich ihm den Abschied gegeben. Luthern habe ich hoch gepriefen, und preise ihn heut zu Tage noch, oder vielmehr Gott den Berrn in ibm, weil er uns von den Menschen auf Gott Da er nun aber, durch Gottes Berhängnig, damit nicht vielgewiesen bat. leicht ihm die Ehre, die Gott allein zustehet, gegeben werde, in Dem verharren will, daß man die geiftlichen Borte Chrifti fleischlich, gegen die Ginigkeit des Glaubens, verstehen solle, und da er lehret, bei den Sacramenten Troft fuchen und die mahre Menschheit Christi mit der Gottheit vermischet, so zwingt Die Ehre Gottes mich und mit mir andere fromme Christen, daß wir in diefem Puntte von Luthern abstehen muffen, so wie wir denn auch Gotte, nicht Authern, gläubig fenn follen. Daneben aber, fo lange er predigt, daß Chris fins Jefus unfer einiger Beiland fen, wollen wir ihn für unferen Bruder halten, und ihm diesen Irrthum verzeihen, deffen ihn Gott allein, und nicht wir entledigen konnen. Will aber er und fein Theil uns gang verwerfen, fo freuen wir und: daß der Bater seinem Sohne Christus, und nicht dem Luther noch dem Bapfte das endliche Urtheil zugeftellet bat.

"Unsern lieben Brüdern genügt es, wenn man in der Summe des Glaubens mit uns eins ist: nämlich daß wir Alle nichts sind, und uns Gott durch Christum allein fromm und selig machen will. Es ist uns auch berzlich leid, daß sich Jemand von uns trenut, Secten und Parteien macht.

"Meine lieben Brüder, Zwingli und Decolampad, haben nie Einem gedankt, daß er sich nach ihnen genennet hat. Das ist anch bekannt von Luthern. Die Widerpartei hat also solche Namen: Decolampadisch, Zwinglisch und dergleichen erdacht. Wir weisen auf den einigen Christus. Und sehet, liebe, fromme Christen, weil man uns achten soll, nach Dem was wir lebren, und nicht nach Dem, was thörichte und böse Leute übel reden, so geschieht uns großes Unrecht, wenn man uns zumißt, wir machten Rotten und Secten. Wir predigen doch, man solle nur an einen Gott glauben, nur ein Haupt, Jesum Christum, erkennen, nur nach der heil. Schrift leben und nach den Artiseln des alten christlichen Glaubens, mit hintausezung aller seither erwachsenen Lehren, Artisel und Gebräuche. Nun will aber unsere Gegenpartei ein Nebenhaupt haben, den Bapst, und neue Lehren neben dem Mittler und seiner Genugthnung. Wer richtet Zertrennung an? Die Päpstischen gestehen, daß die Mess das höchste gute Wert sey, welches doch kein Lape

vollbringen kann. Wir hingegen weisen, nach der Schrift, auf die einzige Bruderliebe, die Alle eins und gleich macht. Ihre Priester hingegen sollen einen unvertilglichen Charafter haben, der sie geistlicher und würdiger als die Lapen mache. Zeder Orden hat seinen Abgott. St. Dominicus soll von U. E. Fran erlangt haben, daß kein Predigermonch ewig verdammt werde; St. Franciscus soll jährlich alle Barfüßer aus dem Fegseuer nehmen, und wie viel Dergleichen!

"Bir machen Gott und alles Gute, saut der Schrift, allen Glanbigen gemein. Was andere thörichte oder boje Leute vornehmen, sodaß, weil die Bahrheit des Evangeliums hervorgekommen ift, viele Secten sich erheben, das haben wir nicht zu verantworten. Christus sagt: ich bin nicht gekommen Frieden zu senden u. s. w. Paulus sagt: es muß Zwiespalt entstehen, damit die Bewährten offenbar werden.

"Der Fürst der Welt regt sie auf. Da aber der Widerchrist bei den Orientalen durch Mahomet, bei den Occidentalen durch das papstliche Rogiment überhand genommen hat, so ist es kein Wunder, daß er die Bolker in Einigkeit des Irrthums erhalten hat. Sobald bei uns das göttliche Bort durch den frommen Huß in Böhmen hervorgebrochen war, hat der alte Feind seine alte List wieder gebraucht und vielerlei Secten und Zertrennung angerichtet, da nämlich, wo Freiheit des Wortes gewesen ist. An anderen Orien hat er mit der weltsichen Gewalt sich unterstanden das Wort zu unterdrückn. Auf dieselbe Weise handelt er jest, nach dem Aufgange des Evangeliums bi uns Deutschen.

"Bo er die weltliche Obrigfeit nicht dazu bringen fann das Evangelium zu verbieten, bewegt er sonft irrige und verwirrte Leute, unbilligen Zwiespalt anzurichten. Das will denn Bott alfo haben, damit die Seinigen lernen auf feinen Menfchen zu feben, fondern auf die Berficherung des beil. Geiftes, im wendig im Bergen. Ein jeder muß von Gott gelehrt und in feinem Bergen also versichert seyn, daß nicht allein, wenn ein Concilium, nicht allein wenn die ganze Belt, fondern auch wenn die Engel vom himmel mit Zeichen und Bundern kämen und ein Anderes lehrten, er fie mit Paulus verfluchen durfte. Das Urtheil der Bahrheit im Glauben, ift allen Geiftigen, d. b. Chriften zugeftellt, und keinem Bapfte oder Concilium. Denn, wenn schon alle Concilien bei einander waren und dazu auch noch driftlich urtheilten, fo tam bennoch weder mir noch dir geholfen werden, wenn wir nicht ein Seder fein eigenes Urtheil, seine eigene Erkenntniß der Bahrheit in feinem Bergen er lernt haben durch den Geift der Bahrheit (Joh. XVI, 13). Treger fagt: die Rirche, das sepen alle Betauften. Wo ift nun je ein Concilium mit Bei fall und auf Befehl aller Getauften gehalten worden? Belchen Beifall, oder welche Bewalt haben die in Indien dem Concilium von Conftang gegeben? Darum, fromme Chriften: jur Schrift! jur Schrift! Die macht weise gur Seligkeit und lehret alles Gute (2. Timoth. III, 15 u. folg.)." Zum Schluffe ermahnte Buger die Rirche zu Bern fich an die Lehre deffen zu halten der di

fagt: Rommt zu mir —, nicht zu meinem Statthalter oder zum Concilium, sondern zu mir, — die ihr beladen seind, ich will euch erquiden. — Zu welchem denn auch ihre Prediger Kolb und Haller führeten. Tregern aber ermahnte er fürderhin mit der Schrift und nicht ohne dieselbe gegen die Schlußreden zu handlen. Wenn er aber außer denselben, mit den Straßburger Predigern noch besonders verhandlen wolle, so solle er das durch den öffentlichen Druck thun, sie würden ihm antworten.\*)

Eben so beredt, tief evangelisch und freisinnig, als hier über den Fundamentalsat der Rechtfertigung vor Gott durch den persönlichen herzensglauben, sprach er auch in dem hartnädig sich hinausziehenden Streite über die Messe und die Gegenwart des Leibes im Abendmahle, welche von Burgauer und Althamer im lutherischen Sinne vertheidigt, aber von ersterem, dem St. Galler Prediger wenigstens zum Theil aufgegeben wurde. Bier Tage vor dem Schlusse der Disputation (22. Jan. 1528) predigte Butter vor der versammelten Menge im Münster "von der wahren Nachsolge Christi" (Matth. XI. 28 u. 29), nachdem Ambr. Blaurer und Zwingli, schon vor ihm, aufgetreten waren.

Der Sieg und Erfolg mar ein vollständiger. Es murde Niemand gezwungen die Acten zu unterschreiben, wer fie aber unterzeichnete, mußte fie halten.

Es tamen felbst Solche und fetten ihre Ramen darunter die vorber von den "Schlufreden gesagt hatten, daß fle des Feners würdig waren." Am Tage nach dem Schluffe der Disputation (27. Januar 1528) murde die Deffe fammt allem Bubehor von Bildern, Altaren und Anderem, durch den Rath und die Zweihundert, einstimmig in der Stadt und dem gangen Lande abertannt und menige Tage darauf (7. Februar) erschien das allgemeine Reformationsedict, für Bürgerichaft und Unterthanen: worauf dann die besonderen Berordnungen folgten. Es war bieß nicht allein eine würdige Nachfolge in ben Außftapfen Burichs, sondern eine Entscheidung des, politisch, machtigsten Standes der ganzen Eidgenoffenschaft: welche die Disputation zu Baden mit allen ihren Rolgerungen vernichtete, die unentschiedenen Mitftande anf ber beschrittenen Bahn ftarfte und weithin auf die freien Stadte wirfte, deren Gefandte und Prediger jum Theil gegenwärtig maren und voll Enthuflasmus nach Saufe tamen. Luther tonnte, leider, nichts Anderes darüber schreiben, als: "Zu Bern in der Schweiz ist jest die Disputation zu Ende: es wurde nichts ausgerichtet, ale daß die Deffe abgethan und daß jest die Jungen auf der Strafe fingen: fie seven jett von dem gebackenen Brodgott befreit. Zwingel wurde von taufend (!) Mann dahin und wieder zuruckgeleitet: ein Triumphator und prahlender und strahlender Held, deffen Ende, das Berberben und beffen Schande, vor der Thure ift. Salten wir nur an im Bebet."\*\*) So weit konnte ein großer Mann, durch die Leidenschaft, fich verirren!

<sup>\*) 6.</sup> bie Acten u. Protocolle. Opp. Zwinglii Ed. Schulthess. T. II. P.

I. p. 90 n. folg.

<sup>\*\*)</sup> De Wette. III. 290. Baum, Capito u. Buher.

## Meunzehntes Capitel.

Die Heimkehr. Siblisch-reformatorische Arbeiten. Dunkle Wolkenschatten über dem eigenen Hause. Capito und die Königin von Navarra.

Die Berabschiedung von Bern war freudig und dankbar und mahrend Zwingli und die Seinen, wenn auch nicht von taufend Mann, wie Luther fagt, doch unter guter Bededung ben Beg nach Burich einschlugen, begaten sich Capito und Buger mit Decolampad und Nicolaus Briefer, einem der ermählten Brafidenten und Rathebeputirten, unter ber Stadt Bafel Geleit, auf den Beg zur Beimath, wo fie am vierten Tage (Ende Januars 1528), wohl ermüdet ankamen. Den Magiftrat, welchem fie Die fcmeichelhafteften Dank schreiben des Berner Raths überreichten, Jatob Sturm, den Stattmeifen und den Ammeister Martin Berlin, erfreueten und ermuthigten fie durch bie weitläufigere Erzählung Alles deffen, mas geschehen mar, und eben so de Burger und Freunde, ja die gesammte Rirche, welche den gang naturlichen Schluß daraus zog: daß in Stragburg, wo man schon so oft und so dringend Daffelbe begehrt, nun auch endlich einmal Daffelbe geschehen muffe. \*) 3bn Bunfche maren Adler, aber fie follten nur nach vielen und fcwierigen Rampfet, endlich zu ihrem Ziele gelangen. Gie bedachten nicht Alle, wie ihre weise und vorfichtige Obrigleit, daß Stragburg in einer gang anderen Lage fich befand, all die machtige Republit Bern. Aber der lette und gewaltigfte Anftog mar gegeben

Der unermüdliche Buter hatte, bereits schon in dem vorigen Jahre, seine Borlesungen über die vier Evangelien dem Magistrat von Straßburg gewidmet (17. April 1527), und in dieser Zueignung nicht allein gedankt, das sch die Obrigkeit der Sache des Evangeliums so standhaft angenommen, sonden auch namentlich den Bunsch ausgesprochen, daß bei der großen Anzahl von Predigten die gehalten wurden, nicht einzelne abgerissene Stücke, nach Billfür des Predigers, sondern in fortlaufender einfacher Erklärung und Rugamwendung, die Bücher des Neuen Testamentes namentlich, ganz und in ihrm Jusammenhange erklärt werden sollten. Dadurch allein werde die wahre Schriftenntniß, das Fundament der Reformation, bei den Gläubigen gesörden.

Mitten unter den ersten Birren der Biedertäufer in Straßburg hatter, mit glücklichem Griffe, unter den Briefen Pauli denjenigen an die Ephefer vorgenommen, als welcher eine kurz zusammengedrängte Summe der Hauptartikel des chriftlichen Glaubens enthält und hatte ihn einem Fürsten, Friedrich, Gerzog von Schlesten und Liegnig zugeeignet (30. August 1527), welcher bereits auf der freisinnigen Seite des deutschen Oberlandes stand, und dem die Straßburger, auf sein Ansuchen um einen tüchtigen Schullehrer oder Humanisten, den Bonisacius Bolfhardt (Lycosthenes) zugeschieft hatten. Nebst der Ermahnung an den Fürsten, auf der betretzen Bahn, ohne Menschenfurcht und Menschenansehen, zu verharren, stellt er in

<sup>\*)</sup> Bucerus Vadiano, 8. Febr. 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

ener Borrede, unter Anderem, den Grundfat auf, daß die angstliche und ibergläubische Buchstaberei und das sclavische Sichanklammern an das Wort, ind das Biedergeben deffelben in den Ueberfetzungen der Briefe Bauli nanentlich, nur ein hölgernes und unverftandiges Bert feie, das Demjenigen ver, aus Unbefanntichaft mit dem Grundtexte, es lese, nichts nuge. Man folle s mit den heiligen Schriftstellern halten, wie der treue und tuchtige Uebereper es mit den Profanscribenten zu halten pflegt, und fo fle wiedergeben, vaß Sinn und Bedanke des Schriftstellers dem Lefer in der Sprache vertandlich werde, in welcher er fie tennen lernen foll. Irrt er fich, fo find die Eexte und die Gelehrten da, um ihn nach demselbigen zu verbefferen. Er soll richt Paulinisch- Bebraisch- Griechisch, sondern Lateinisch oder Deutsch reden mit bem Lefer, bem ber Berfaffer biemit einen Berfuch einer berartigen Uebersetung vorlegt, auf die er die Erklärung folgen läßt. Raum war er nach Saufe gurudgefehrt, als er feine praftifch gelehrten Borlefungen über bas Evangelium Johannis folgen ließ und fie, jum Dant und öffentlichen Zeugniß seiner Hochachtung, dem muthigen Rathe von Bern zuschrieb (17. April 1528) und auf einige, von ungenannten Gegnern bereits ausgegangene verläumderifche Rachrichten, mit einem fummarischen, aber wegen der vor der Thure ftebenben Ofter-Meffe nicht vollendeten Berichte über den ganzen Bergang der Sache antwortete, noch ebe die authentischen Ucten erschienen waren. Auch der in Schriften weniger fruchtbare Capito blieb nicht zurud. Rachdem er schon den Brophet Sabaful bundig erflart und eben fo Maleachi erlautert, "Gofea den Bropheten der Rirchen zu Stragburg verteutscht" (16. Febr. 1527), so gab er auch feine Borlefungen über diefelben lateinisch beraus, mit einer Buschrift an die Ronigin von Navarra Margaretha, die Schwester Franz des I. Die Ermahnungen feiner ebemaligen Sausgenoffen, der angesehenen gelehrten Flüchtlinge die wir fcon tennen lernten, und mit denen er in Berbindung geblieben war; und die Winke des von dem Domcapitel wegen feiner offenen evangelischen Ueberzeugung feiner Stelle entsetten (27. Aug. 1527) Domdechanten, Grafen Sigismunds von Hohenlohe, welcher frangofische Dienste genommen hatte ohne seiner Ueberzeugung je untreu zu werden, mogen ihn dazu aufgefor-So wie hobenlobe und Andere der boben wunderlich myftisch. Dext baben. weitlichen und poetisch-finnlich-frommen Frau, schon früher, gar manche fleinere Reformationsschriften ins Frangofische übersegen liegen, so mag man ibr auch biefe Borrede verdolmetscht haben. "Richt belehren wolle er die Fürftin, benn fle habe ja als Prediger um fich den eben fo beredten als frommen und zeitlich vorfichtigen Bischof Michael Arandins (d'Arande), den eifrigen Gerbard Rouffel (Rusus); sie konne, so oft sie wolle (und fie thue es oft), mit dem sanften und gelehrten Greise Faber Stapulenfis (Lesévre d'Etaples), fprechen und fich bei ihnen, wo es nöthig sein sollte, Raths erholen. Aber ermahnen und ftarten durfe er diejenige, welche er mit dem fconften und murdevollsten Ramen, einer "Schwester in Christo und im Glauben" zu benennen fich nicht schene, zumal da die Theilnahme für eine Seele ihn dazu dränge, die, vermöge ihrer Stellung und Umgebung, nothwendiger Beise unter so vielen Bersuchungen wandle, wo sie doch leuchten solle, wie ein Licht in der Finsternis."

— Es war damals eine arge Zeit in Frankreich. Ludwig Berquin, einer der Kammerherrn des Königs, lag seiner Meinungen wegen wieder in dem Gesängnisse, aus dem er schon einmal befreit worden; die Parlamente, sowie die geistlichen Gerichtshöse spürten allenthalben den verdächtigen Bersonen nach. Da zu widerstehen, seie eine versuchungsvolle Aufgabe, meint Capito, mit allem Recht. Werkwürdig und bezeichnend für seine damalige Stimmung und sein ganzes Wesen ist sein Urtheil über die religiöse Lage Frankreichs und namentlich des evangelischen Deutschlands.

"Am meiften konnte der Umftand beinen Muth brechen, daß bem irreligisfen Unwefen in Franfreich lein Ende abzufehen ift. Der Jrrthum und Unglaube wird durch dreifache, machtige Bande jufammen gehalten und verwahrt: bas Ansehen, welches die aufgeschwätte Beisheit ber Schriftgelehrten bei ber Menge genießt, die gleißende Scheinheiligkeit der Monche und ihrer Orben, und der Respect vor den einmal gefaßten Entscheidungen der Bapfte und ihrer Com cilien. "Das find drei arge lebel, an denen besonders Frankreich krank liegt, eine Nation die fouft die gludlichfte von ber Belt fein tonnte: wenn fie innerhalb ihrer Grenzen zufrieden und ruhig bleiben tonnte (Alioqui felicissima, si suis pomaeriis cupiditatem definierit). 23mm in Deutschland dem Borte Gottes einige Freiheit gestattet wird, fo ift selbft Diefe Freiheit nicht ohne Uebelftande, ale welche durch unfere Leidenschaften beflecket wird. Wir (erangelische Prediger) eifern zwar alle um Gott ich rede nämlich von den mahrhaft berufenen Evangeliften), aber wir haben nicht alle in demfelben Grade die Erkenntniß: fintemal ein jeglicher nach feinem eigenen Dage in derfelben, das Dag des offenbarenden Beiftes überhaupt abstedt, und nichts dulden mag, mas über das Daß seiner Faffungetraft und Einsicht hinausgeht. Ja er sieht jede noch fo fromme Neußerung mit argwöhnischen Augen an, wenn fle von feinen Bestimmungen auch nur durch einen Grad - Unterschied abweicht. Ja mehr noch, wenn die Lehre dieselbe ift, aber auf eine andere Art und Beife dargestellt und gelehrt wird, fo ift das fcon etwas Unausstehliches. Durch Diefe Sinterthuren Der Gelbftgefälligfeit schleicht sich eine neue geistliche Tyrannei ein, neben der alten noch bestehenden 3d will zugeben, daß wir, aus Gifer für das hans Bottes, in folche Thorheit verfallen, aber blos defregen, weil diefer Gifer durch eine allgugroße Gelbstgefälligkeit verunreinigt ift. Jeder halt fich fur beffer und mit einer gemifferen Beifteserkenntnig begabt als der Andere. Die Gelbstgefälligkeite Sunde wird durch die boshaften Butragereien befchrantter Ropfe genabrt und gestärft und dadurch, weil ihr treulofes Befen am Tage ift, bas Berg und Gemuth vorsichtiger und gewiffenhafter Prediger leicht mit Argwohn aller Art erfüllt. So geschiehet es, daß kluge Borsicht und Glaubenseifer selbst und

erblich werden, weil wir wegen der Treulofigkeit der Boshaften, auch redlichen Bruder Bemuben und ihre gange Thatigkeit beargwöhnen. Ja, dings, wir sollen die Erhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung t aus den Augen verlieren: aber fo, daß wir die weiteren Offenbarungen Bortes Gottes nicht verbieten, den Geift nicht dampfen und die hoben tesgaben nicht tadlen, welche zum allgemeinen Besten dienen mögen. ift wird unfere Borficht eitel und unfere fleischliche Besorgniß schädlich Denn daraus entstehen dann neue Blaubensfagungen, neue enggee Formlen, neue Rirchengesetze welche, mit ihren Bestimmungen, die uniche und auf's Mannigfaltigste sich gestaltende göttliche Bahrheit in e Granze bannen wollen, und denen beizupflichten man gezwungen werfoll. Die haupt und Grundursache dieses Uebels scheint mir darin zu n, daß wir das mahre innere Befen und die Gleichmäßigkeit des Glauund die Art und Beife der Ehre Gottes nicht fo fehr erfaßt haben, als es zu scheinen munschen. Denn wir schreiben unserer Beiftestraft und rer Thatigleit ju, mas nur von Gott allein tommt und fein Bert ift. r find die Saulen der Rirche und frugen diefelbe, wir haben fie angerichind ordnen und schmuden fie aus, nicht der Beift Chrifti, aus welchem och allein geboren worden ift. Wo bleiben denn jene Ausspruche: "ber 8 trägt durch das Wort seiner Rraft." - "Wer ist Paulus, Apollos, Re-3. Diener find fie." - Bir find eiferfüchtig auf den Ramen eines guten sorgsamen Hirten, geben uns alle Mühe, um mit allerlei Klugheitsregeln den möglichen Gefahren schon von weitem zuvorzukommen; allen, Den geringsten Unftößigkeiten oder Aergerniffen den Weg zu versperren, jede Meinungsverschiedenheit dadurch zum Voraus zu verhinderen: daß ben Beift Anderer in das Mag derjenigen Erkenntnig und Offenbag einzwängen, welche uns zu Theil geworden ift. Dieses Alles ift nicht n gar menschlich, sondern ift auch öfters zum Gegentheile des Betten ausgeschlagen. Denn dadurch ift die Gintracht unter den Ausihlten auf eine unfinnige Beise gebrochen, und der verderblichste Saß r den Gläubigen bestätigt worden. Bir find die einzigen Trager und alter des Glaubens: eine Anmagung die wir doch weder den Raifern ben Bapften zugesteben, und mit Recht, benn der Glaube tommt von t allein und steht vor ihm allein."\*)

Der tief schmerzliche Ton womit er, ohne einen Namen zu nennen, die erische und andere verwandte Richtungen beklagt, die sich, neben dem bestehenden römischen Gtaubenszwange, wieder zu einer Glaubensherrst umzugestalten droheten; die bis zur mystischen Innigkeit sich erhebende

<sup>\*)</sup> S. Clarissimae, religiosissimae ac pudicissimae Dominae Margaritae Reginae Navarrae Duei Almconii etc. Regis Galliarum Sorori W. Fabricius Capito, salutem optat. Am Ende Argentic.: 22. Martii, 1528.

Lobpreifung der Freiheit des Glanbens, je nach dem Maße innerer Offen-

barung, geht durch diese ganze merkwürdige Zueignung. Sie ging eben aus der damaligen Stimmung feines bewegten und vielfach angefochtenen Gemuthes hervor, welches für die tiefere Auffassung des inneren, driftlicen Blaubens = und Lebenselementes, eine gang besondere Empfänglichkeit batte. Das von mosalscher Gesetlichkeit und vom Kirchenthum entbundene, freier Christenthum, wie es sich in den Edleren und Milderen unter ben Biebertäufern offenbarte: eine "Brudergemeinde," war um fo mehr feinem begen zum Ideale geworden, als die Streitigkeiten um Meußerlichkeiten und um Wortfram zunahmen. Gar manche Behauptungen der Biedertaufer, beim Ausschreitungen und Schwärmereien er übrigens immer ftreng verdammte, schienen ihm gar nicht so verdammungswürdig und so unbiblisch, als man fie von allen Seiten her darstellte. Die Standhaftigleit womit fle im Lobe Jesum Christum als ihren einzigen Mittler bekannten, ging ihm tief gu Berzen, namentlich wenn evangelische Obrigkeiten fie zu Märtvrern machten. Namentlich konnte er in der Frage der Kindertaufe nicht fo absolut gegen fle fein, wenn fle nur ihr Gegentheil auch nicht, wegen ber Unwendung derselben, verdammten. \*) Der immer noch bei Capito verweilende Rav tin Reller (Cellarins) hatte an der Befestigung feines Birthes in folden Unfichten keinen geringen Untheil. Zwingli hatte ichon etwas Dergleichen befürchtet und mit Bugern darüber gesprochen, und es stand eine peinliche Spannung bevor, in einer Frage welche für Beide, wenigstens praftisch, schon entschieden war. "Daß Luther gegen uns wuthet, konnen wir leicht ertragen, aber über einen anderen Punft muß ich meinen Kummer in bein Berg ans schütten," so schreibt Buger an Zwingli (15. April 1528). "Bas du fürchttest, ist geschehen. Cellarius der durch und durch von dem wiedertäuserischen Beiste beseelt ift, hat durch seinen allzulangen und vertrauten Umgang m seren Capito ganz eingenommen. Er hat ihm seine Träumereven von der Taufe und allen anderen Dingen beigebracht. In Brivatgesprächen baben darüber einzelne, fleine Scharmugel ftattgefunden, aber Cellarius der nicht ertragen konnte daß man seine Ansichten widerlege, bat fich von uns rerab schiedet. Capito konnte nie dazu gebracht werden, unter uns Beiden, in einen wohlgeordneten Gespräche, die Sache zu erwägen und ift in diesem Bunft, ich weiß nicht durch welchen Kellerschen Zauber, gegen feine Ratur und Sitte, fich selbst nicht mehr ahnlich. Jedoch hatte er oft betheuert, er merte fich eber alles Lehrens und Bredigens enthalten, als daß er gegen uns lehn Auf dieses Bersprechen bin habe ich, in zwei Borlefungen, die Bruder vor der Meinungen des Cellarins gewarnt und dieselben widerlegt. Denn Capito hatte dieselben in zwei Borlesungen ins Publifum gebracht und ich batte überdieß vernehmen müffen wie man, wegen der Lohfprüche die Capito in

<sup>\*)</sup> Capito Comment. in Hoseam, p. 177 b. n. f.

Borrede ju Rellers Buche demfelben fpendete, das Gerücht verbreitete, daß bier alle auf Rellers Seite ftunden. 3ch habe daher in meiner Erkla-3 des Evangeliums Johannis die Kindertaufe in Schutz genommen und meine Ansicht von typischen und allegorischen Auslegungen der Schrift zesprochen. Ich habe Capito vorher von diesem meinem Schritte in ntniß geset, weiß aber nicht wie fie das (Capito und Reller) beiderseits enommen und gloffirt haben mogen. Letterer hat mir, in Gegenwart ito's, schimpflich, auf dem Plage, ins Gesicht geworfen: ich lehre gottesrliche Dinge, und hat fich beinahe thatlich an mir, der Zwerg an dem en, vergriffen. So fehr haben fich biefe "Sochgeistler" in ihrer Gewalt. ito will dieß einer ploglichen Bornaufwallung zuschreiben, aber es war is weniger als eine plögliche Uebereilung und er hat es noch nicht zuruckmmen. Rach allem Diesem hat sich Capito immer mehr umgarnen und n bringen laffen, daß er die Rindertaufe und Anderes gegen uns angriff, in feinem hofeas hat er mich, ohne meinen Ramen zu nennen, Bort Bort angeführt und zu widerlegen gesucht. Ich habe ihn deswegen zur e gefett und ihm ein foldes Sandlen, hinter meinem Ruden, vorgehalzumal da wir früher alles Derartige einander mitgetheilt batten: ich errte ibn an das gegebene Bersprechen des Schweigens, und machte ibn daraufmerkfam, wie er den Stein nicht allein gegen mich, fondern auch gegen (3mingli) und Decolampad geworfen. "Das fepe eben fo fein Glaube, egnete er, und er febe nicht ein, wie man die Propheten recht erklaren e, wenn man nicht seine und Rellers Auslegungsweise befolge." Inzwit was war zu thun? Das Buch war erschienen und es ware aus unse-Awist nur arges Aergerniß zu erwarten gewesen. 3ch überwand mich r selbst, ich that mich wieder zu ihm und wo möglich noch freundschaftr, ob ich ihn, auf irgend eine Beise, von Reller und den anderen Biederern abziehen möchte. Denn auch mit diesen hat er schon nähere Gemeinft, unter dem Borwande fle zu gewinnen, mährend diese ihn selbst immer r bineinziehen. Der fonft so redlich fromme Mann, bat seither viel an laflofigkeit gelitten und er hat sonst beinahe täglich mit Unwohlsennswerden zu kampfen: was seine Melancholie steigert und ihn beunruhigt qualt. Er hat aber doch die Eintracht der Rirchen fo fehr am Bergen hat eine folche Achtung vor dir und Decolampad, daß ich hoffe, eine 18 ernstere, aber die alte Freundschaft immer noch offenbarende Mahnung beiner Seite, wurde nicht wenig bei ihm fruchten. Decolampaden babe effelben gefchrieben, aber fonft feinem Menfchen von diefen Umftanden is gefagt. Lief' mas er (Capito) auf dem fünfzigsten Blatte und am Ende 3 Hofea gegen, uns geschrieben hat und nimm das zum Ausgange deiner echtweisung. Willft du aber mir darüber schreiben, so beforge den Brief ittelbar in meine Bande, denn Capito bat das Recht, alle meine Briefe ffnen. So also muß uns Satan auch noch versuchen! Aber ich hoffe daß

sein Bemühen und zu trennen, eitel seyn soll. Ich unterdrücke meinen Schmerz und gebe mir alle Mühe, um den Mann und wieder zu gewinnen, und es will scheinen als ob ihn das Geschehene reuete. Auch Keller beninnt sich so gegen ihn, daß er wohl merken muß, dieser Geist komme doch nicht so unmittelbar von oben und vom himmel her. Du und Melanchthon, ihr hatter und zwar genugsam wegen des Menschen gewarnt, aber es war, wie es scheint, verhängt daß wir durch ihn sollten beunruhigt werden. Berbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen haft und antworte mir mit ganz sicherem Boten.")

Unterdeffen schickte Capito demfelben Zwingli unbefangen seinen hofeas mit der Bemerkung: damit er seine Anfechtungen kennen lerne und wenn er Etwas darin finde, das etwa der wahren Erkenntniß zu nahe trete, oder and ders als bisher erklärt oder gelehrt worden ware, so moge er dieß ja kiner Berkehrtheit oder boshaften Eigensinnigkeit, sondern eher der Unvollkommenbeit zuschreiben, welche ihm nicht erlaubte die Bahrheit anders aufzusaffen. \*\*)

Zwingli's Ermahnung war an Capito und Buter zugleich gerichtet. Bie wenn er zufällig von dem drobenden Zwift gebort, berichtet er fein, fcon vor Jahren, über Reller gefälltes Urtheil als über einen fchleichenben, ehrgeizigen Menschen, der seines Namens Ruhm suche und tief im Imemdie Beuchelei, unter dem milbeften und bennoch gantfüchtigen, frommen Schein verstedt halte. "Das find Anschläge und Plane muffiger Beifter, Die, mab rend wir fonft alle Gande voll ju thun haben, irgend eine Deffnung fuchen, fich einzuschleichen und auf der Berführungsbahn fich einen Anhang zu machen. Doch davon ein ander mal. Ihr Beide aber dürft gar nicht anders fenn zu einander als Theseus und Pirithous, als David und Jonathan Lagt Andere sich entzweien, ihr aber stehet brüderlich zusammen und halte mit vereinten Kräften alle Welt zur Gintracht und zum Frieden an." Diek berglichen und mit vieler Geschicklichkeit angebrachten Borte verfehlten ihm 3med bei Capito nicht. "Die hohe " Beifterei" Rellers, welcher die Leiden schaftlichkeit in Geberden und Worten gar nicht entspricht, die nicht zu entschuldigende Unredlichkeit vieler Wiedertaufer, haben bewirft daß der Freund wieder unfere Unfichten mit größerem Ernfte beachtet, obgleich er es noch nicht über fich bringen kann, die Gründe, mit welchen wir die Rindertaufe ftugen, pu billigen. Er widersteht aber den Wiedertäufern, die auch ihn verdammen, mit allem Ernfte: benn er will die Taufe und die Beit, wann fie gefcheben foll, frei wissen, obgleich die Meinung daß die Kindertaufe abgeschafft werden sollte, noch bei ihm spuckt. Neulich (so fährt Buger fort) hatten wir and wieder ein Gefprach mit Raug, dem größeften und jungenfertigften Golo phanten den die Erde trägt. Nur werde du nicht mude, mitten unter der Bergeslaft von Arbeit, mit beinen Briefen uns beizustehen. Denn bu wer

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 161 n. felg.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 22. April 1528. L. c. p. 166.

nagft Alles über Capito und ich bin dein treu ergebener Beiftand." +) - Die Biedertäufer in Basel und am ganzen Oberrhein rühmten sich nichts destoveniger Capito's als des Ihrigen, als der nur noch nicht traue offen hervorzureten, und unterhielten fo die angitlichen Beforgniffe der Freunde in Straßurg wie in der Schweiz. Tröstlich mag daher immerhin ein an Zwingli erichtetes, jedenfalls etwas fühles und abgemessenes Schreiben (31. Juli) jeklungen haben, in welchem er die Berficherung giebt, daß die alte Eintracht mnnoch fest stehe und auch ferner bestehen werde durch die Gnade Jesu Ehrifti, dem wir ja alle dienen in demfelben Geifte, aber mit verschiedenen Baben. Daß fich eine Meinungsverschiedenheit geoffenbaret, habe nichts zu agen, da ja deswegen kein Streit noch Rampf ausgebrochen sei. "Es bewegt me nicht zu miffen: daß ein Jeglicher Dem folgen foll, mas feiner Uebereugung gemäß, wenn es nur übereinstimmt mit der Ehre die wir Gott chuldig find und mit dem Besen des Glaubens. Es kummert uns nicht gar thr daß die Rirche mit allerlei hohen und gepriesenen Lehren erfüllt ift: oir richten vielmehr unsere Bemühungen dabin daß fle zunehme und ftark serde im Glauben und in der Liebe, oder richtiger: wir erkennen wenigstens ag dieß unfer Sauptbemuben sein foll. Unter den Biedertäufern muß man inen, leicht in die Augen fallenden, Unterschied machen. Es gibt solche die ie selbst Saupter und "Vorsteher" nennen, die mich alle arger flieben, als er hund die Schlange, wie man fagt. Diefe mag ich nicht leiden, benn fie ind alle, so viel ich ihrer gesehen, voll geheimer Ranke und Arglist. . Es find Indere die fich durch eine große Ginfalt des Sinnes und Beiftes auszeichen, denen der beibehaltene Brrthum fehr zu Bergen geht. Wenn man mit defen milde verfährt und sich Zeit dazu nimmt, so schließen sie sich uns aber an: Leute die ich nicht eber von mir ftoge als bis ich fie hartnäckig nd nach langen Bersuchen, verstodt finde. In diesem Stude tommen wir, ente ich, überein, nur mit dem Unterschiede, daß vielleicht der eine mehr, der ndere minder, die Runftgriffe der Uebelgesinnten eber und genauer kennt 16 der andere. Ich bin von Natur wahr und aufrichtig und haffe allen alfchen Schein und Ruhm, und ftreife an raube bauerische Chrlichkeit. 3ch in mit meinen Fehlern so ziemlich vertraut und ich suche sie nicht groß zu erbergen; dagegen glaube ich das Partei - und Sectenwesen in meinem Beren beflegt zu haben und die bosartigen Gifersuchtsgelufte, so daß Niemand, er auf geradem Bege die Ehre Gottes sucht, in mir jemals einen scheelen Beurtheiler und noch weniger einen Gegner finden wird. Der Wiedertaufer lfo, welcher glaubt, daß ich Balthafars (Hübmörs) oder Dent's Gelüften mter die Arme greifen wurde, ift in einer argen Taufchung befangen. Denn, efest den Fall, ich wäre von einem allen Gutgesinnten widerwärtigen Geiste, on Satan aufgeregt und getrieben, dem Laufe des Bortes entgegen ju ar-

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

beiten und ihm hindernisse in den Beg zu legen: so konnte ich mit diesen fich niedrigtragenden Sinne und dem Temperamente der Niedergeschlagen beit nichts erlangen. Ein folches Beginnen will einen anmaßenden und stolzen, streitfüchtigen Geist haben, eine eitle und bewegliche Ratur, die um bes Ruhms willen alles magt: wie es benn Deren nicht wenige giebt, bern Ende Berderben und Untergang sein wird. Benn wir die Schranten drift licher Liebe und Duldung standhaft einhalten, so werden sie von felbst fallen durch den Unbestand ihres eigenen Lebens und fich in eigenem Meinungs ftreite unter einander felbst aufreiben und an ihren eigenen Biderspruchen zu Grunde gehen. Nicht zu gedenken, daß die Wahrheit, ihrer Ratur nach, zulet alle hindernisse überwinden wird. Ich bin ein Bewunderer des Alterthums, das durch eine eigene, ehrwürdige Majeftat mich anzieht, und ich glaube daffelbe in einigen Studen aufgehellt zu haben, aber da werde ich immer durch beinahe weibische und fleinliche Gorgen für die Brüder abgehalten und verhindert. Aber wenn ich freie Zeit gewinne, so laffe ich das griechische und lateinische Alterthum, welches ich liebe, dabinten und ergebe mich mit Behagen bei den Sebräern, deren Bildung und Gefittung von un ferm jezigen, gäng und gäbe gewordenen, so ganz und gar verschieden ift und zu deren mahren Berftandnig ich mich durch unfägliche Schwierigfeiten hindurch gewunden habe, ohne daß irgend ein Bortheil oder außerlicher Rugen, den ich daraus gezogen, mich dazu angetrieben batte. Bas das "verworfene Bolt" endlich hofft (die Wiedererrichtung des Reiches Ifracl ju Jerufalem, welche Capito in feinen Commentarien, jum Aergerniß vieler Freunde, erwähnt hatte), das verheißt ihnen der Beift des herrn auf eine fo feierliche Beife, und in fo bestimmten Ausdruden, daß ich das nicht für ein eitles hirngespinnfte halten tann, und weit entfernt, daß dieß der bem schaft unseres herrn widerstreite, finde ich, daß es derfelben forderlich und dienstbar ift. Auch mar dieß, nach hieronymus, die Meinung einiger alten Lehrer. Frre ich in diesem Stude, mein Zwingli, nun so irre ich doch nicht mit vorfählicher hartnäckigfeit; im Gegentheile, ich dringe, mit dir eines Sinnes und Beiftes, auf die Sauptartitel des Gefetes und des Evange. lium8."\*)

Capito hat mit einer seltenen Unparteilichkeit, in der peinlichen Lage in welcher er sich durch seine Meinungen und sein Benehmen, hinstchtlich der intimsten Freunde und Genossen befand, ein Bild seiner geistigen und innersten Persönlichkeit entworsen, wie es kein Geschichtschreiber hatte thun können. Er war und blieb der Bertheidiger des, auf Grund der heiligen Schrift, in dem Gewissen eines jeden sich gestaltenden, und auf die Ehr und Berherrlichung Gottes durch Jesum Christum, auf die Liebe zu dem Nächsten abzweckenden Glaubens. Jeden, den er auf diesem Wege erkannte,

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 31. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII, p. 208 u. f.

hat er nicht allein nicht von sich gestoßen, sondern auch, nach Kräften, vor Berfolgung und Gewalt in Schutz genommen. Rur wer die Bewegung und Parteiung der Zeit ermißt, der wird auch ermessen, was für eine tiefe Erfaffung des Kernes und Wesens des Christenthums dazu gehörte, um perfönlich einen Grundsatz durchzuführen, der nach dreihundert Jahren wohl theoretisch anerkannt, aber von so vielen geistlichen und weltlichen Autoritaten, von so vielen Bredigern noch heute so schnöde mit Fügen getreten wird. Es lag in der Natur der Umstände, daß er dadurch augenblicklich an durchdringender Autoritat, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, einbugen mußte und daß der durchgreifende und mehr die Intereffen- des Bangen ins Auge faffende Buger in den Bordergrund treten mußte. Nichtsdeftoweniger hat er auf den Bang der Berhandlungen, mit den die Stadt Straßburg noch mehrere Jahre heimsuchenden Wiedertäufern und anderen Sectirern, wenn fle nicht in widergesegliche Schwarmerei und Unordnung fich verirrten, eine driftlich : heilfame und auf die Berfahrungsweise ber Obrigfeit selbst eine bochft erfreuliche Einwirkung ausgeübt. Das Schwert bes Geistes, burch die Sand driftlicher Liebe geführt, das mar fein Losungswort. Bon ben Schwarmern hat er fich, gleich Anfangs, nicht allein fern gehalten, sondern er hat fich ihnen auch widerfest. Die hartnädige Bestreitung der Kindertaufe hat er migbilligt und sich endlich, als die Gefahr Diefer Partei fur das Evangelium, durch die Grauel von Munfter, offenbar wurden, in allen Studen von ihnen zurudgezogen. Männer aber wie Schwenafeld und ähnliche hat er immer, so wie Zell und andere Prediger Straßburgs, als seine Brüder in Christo anerkannt und, zu Gunsten der Berirrten und Berführten, immer die Milbe anempfohlen. "Unter ben Biedertaufern habe ich vortreffliche und für mahre Frommigkeit empfangliche Seelen gefunden", so schreibt er (13. Sept. 1528) an Ambroffus Blaurer, der ihn gewarnt, "die durch deine Milde gur Beerde Christi gurud. gebracht werden können, von der sie fich, aus Unwissenheit und Unklarheit über Chriftus und fein Reich unbedachtsamer Beise, verirrt haben. Es giebt dann aber auch gar manche, die nicht allein mit Irrthum, fondern auch mit argen Gelüften und Blanen umgehen, die auf Unruhe und Umfturz finnen und zwar vermittelft einer Biederherstellung des Mosaischen Gefetes. Begen diese muß man mit Bachen und Beten und aller Borficht auf feiner Sut fein. Denn so wie die Einen läugnen, daß ein Christ das obrigkeitliche Umt und Schwerdt führen tonne, fo geben die Andern barauf aus, bem Bolle das Schwerdt in die Hand zu geben, machen heimliche Rotten, die unter ihren bezeichneten Führern fteben, um Lutheraner, Papisten, 3minglianer, furz alle Diejenigen auszurotten, welche ihre Meinungen und Blane verwerfen und befämpfen. Sie führen, dem Wortlaute nach, fromme Spruche im Munde: "Im Beifte des Glias; Rudfehr gur Ginfalt des Unfangs; Biederbringung aller Dinge" und bergleichen: Alles, bamit man die Gogendiener niedermache und das Schwerdt des Herrn und Gideons ergrife. Solchen wüthenden Schwarmgeistern werde ich mich entgegensehen wie eine Mauer. Ich stimme sonst mit dir so ganz und gar überein, daß ich wohl glaube, auch du werdest dafür sorgen, damit nicht Alle in einen haß und einer und derfelben Strafe verfallen."\*)

Um seiner eigenen, besonderen Ansichten willen, hat er nie das Band der Eintracht zerrissen. So zog denn auch dieses dustere Gewölke, welches einige Zeit drudend auf dem sonst so vielsach in Anspruch genommenen Kampfgenossen lag, durch die Gnade gelenkt, glucklich vorüber.

## Zwanzigstes Kapitel.

Eroh Luthers Stürmen, beginnt Buber fich mit Unisusgedanken zu tragen. Sein Dialog: "Bergleichung Dr. Luthers und seines Gegentheils."

Bahrend die Rampfes - und Verfolgungshipe in vielen Landern eher zu als abnahm, und der Zeitensturm allerlei unreinen und verdunkelnden Staub in den jungen, evangelischen Pflanzungen aufjagte, und die Tages schwüle immer drudender murde, jog das Gewitter des Sacramentstreites, bald sich vertheilend, bald sich wieder drohend zusammenziehend, bald leiser, bald lauter donnernd und grollend, am himmel der noch gegen die Dachte der alten Finfterniß fampfenden evangelischen Kirche bin und ber. Das bisherige Auftreten Luthers war, selbst von den Freunden, nicht immer gebilligt worden und hatte fein großes Ansehen, bei den ruhigeren Geistern, gewaltig geschwächt und selbst angesehene Laven und Fürsten, mitten in Deutschland, wie den klugen, einsichtsvollen Landgrafen von Heffen und den Herzog von Schlesien, der vernünftigeren und, ohne Bergleich, ruhiger und grundle der verfahrenden Begenpartei geneigt gemacht. Der mit den wichtigften, damals weltbewegenden theologischen Fragen, durch fleißiges Lefen der Bibel und der Sauptschriften, immer vertrauter gewordene, hochft felbständige Landgraf, hatte ein besonderes Gefallen an der Urt und Beise Decolampade und hatte schon am Anfange dieses Jahres (1528), wie Bergog Ulrich dem Bafeler Reformatoren fchrieb, gerne eine Unterredung mit ihm gehabt, wenn die damaligen politischen Unruhen die Reise nicht allzugefährlich gemacht batten. \*\*)

Er verschob daber die Reise, auf den Rath seiner Freunde, und bis der Fürst ihn wieder darum angehen würde, wo ihn dann Capito und Buger, die durch Lambert von Avignon in mehr oder weniger unmittelbarem Bertehr mit dem bereits gewonnenen Fürsten waren, ihn begleiten sollten. Während Buger, noch im vollen Freudeneiser über den Erfolg der Berner

<sup>\*)</sup> Capito Amb. Blaurero, 13. Sept. 1528. Mss. Turic. Collect. Siml.

<sup>\*\*)</sup> S. Oecolampad Zwinglio, 12. Febr. 1528. Opp. Zwinglii VIII, 143.

risputation, den wenigstens in seiner lutherischen Anficht schon wankend machten Benedict Burgauer zu St. Ballen, durch ein langeres Schreiben, Mends aufzuklären suchte \*); mahrend Ambrofius Blaurer dem Abschluffe r Rirchenreinigung in Conftang oblag, Conrad Som derjenigen in Ulm, affer derjenigen in Lindau vollends Bahn brachen, und andere ermuthigte beilnehmer an dem Berner Berle, in anderen fuddeutfchen Stadten, mit neuerter Rraft, demfelben Ziele entgegen arbeiteten: da bligte und bonnerte wieder in Bittenberg. Es brachen die ergurnten Fluthen eines großen Bildwaffers gegen die Schweizer und ihre Genoffen los, welches dießmal, elfen und altes faules bolg und Ries und Schlamm in reißendem Ungeftum it sich führte und die "Sacramentirer" sammt ihren Gemeinden zu bedecken robete. Luther batte, in einer Schrift von vierzig Quartbogen, fein fogeanntes "großes Bekenntniß vom Abendmahl" berausgegeben und eine große Inzahl von Exemplaren nach Rurnberg geschickt: nebst einem Schreiben, wrin er seinen Gegnern, mit einer folchen Ueberhebung, nicht allein alle Extenntniß in geiftlichen Dingen, sondern auch alle Logit und allen natürichen gesunden Berstand abspricht, daß er von nun an nicht mehr mit ihnen isputiren wolle. \*\*)

Der Erfolg war ein ganz entgegengesetter. Capito schreibt an Zwingli: "Es ift nicht auszusprechen, wie sehr uns das zornvolle Ungeftum Lubers allenthalben nütt. Denn die Freunde, welche er bis jest durch die Dreitigkeit seiner Autorität im Banne gehalten hat, finden sich doch unangenehm verührt, und die Unfrigen hat er nur noch mehr bestärkt. Der Landgraf var daran, die Sache durch Decolampad und Buger vor fich verhandlen gu affen, aber der politische Streit der Fürsten hat es verhindert und wenn, wie ch hoffe, die Sache mit einem glücklichen Frieden sich endigt, so wird die Bufammenkunft stattfinden. Bas deine Berson anbetrifft, so glaubt man nicht, daß du so leicht die Schweiz verlaffen und dich den Gefahren so vieler Feinde aussehen könntest, da die Gegner, durch persönliche Handlung, nur erbitterter werden möchten, weil beine Schriften, bei aller Mäßigung in ber Form, fle schon so sehr aufgebracht haben. — Alle Freunde, Fürsten, Adel und Baupter ber Stadte, die auf deiner Seite fteben, bitten jest nur um Gines: daß du in deiner Antwort auf Luthers Buch, deiner felbst nicht mogest vergeffen und dich nicht, durch die Unwürdigfeit des Angriffs, hinreißen laffen. Du wirft nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, wie fehr er es auch verdient batte, sondern ihn ruhig, fernhaft und mit der dir eigenen popularen Rraft und Rlarheit widerlegen. Man rühmt in aller Welt den mannlichen Gleichmuth und die ernftliche Billigfeit mit welcher du auch den zu ertragen weißt,

<sup>\*)</sup> Bucerus Benedicto Burgawero, 8. Febr. 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> Lutherus Linkio, 29. März 1528. De Wette, Epp. Lutheri, III, 296.

der nicht in allen Stücken mit dir übereinstimmt. Er verdammt dich in die Hölle und macht dich zum Satan: du hingegen behandelst ihn blos als einen Irrenden, aber als einen gefährlich und kecklich Irrenden.

"Buper ist mit der Sache bis über den Ropf, in das Studium einer Antwort vertieft und es würde ihm vielleicht noch am besten anstehen all' der Schimpf und Schmut womit ihr beworfen worden, abzuwaschen. Berachte, nach deiner angebornen Großmuth, das schmachvolle und lästerliche Schimpfen in diesem Angriffe: es vermag weder dir noch der Bahrheit irgend einen Schaden zu bringen. In unserer Demuth wird die Ehre Gottes den Sie davontragen." - In demfelben beschwichtigenden und die Unionsversuch bevorwortenden Tone schreibt Buger (15. April 1528). "Luther raset, derum sen du in demselben Grade rubig und milde, behandle ihn als einen in Born gerathenen Bruder, befänftigend, damit du ihm die Bahrheit zeigen könnest. Das erfordert die Sache, die du vertrittst und die Vernunft. Nebrere Fürsten und andere wohlgefinnte Männer (Jakob Sturm, Martin Berlin) arbeiten daran eine gegenseitige Besprechung zu Stande zu bringen. Diefer Absicht würde ein großes hinderniß in den Beg gelegt, wenn wir selbst als Feinde uns darstellen würden. Auf dem fünften Bogen seines Buches gesteht er, zwischen dem Brode und dem Leibe Christi fen eine Bereinigung, aber keine natürliche, perfonliche, keine thatfachliche, sondern ein sacramentliche. Daraus, wenn ich zu schreiben hatte, würde ich zu zeigen suchen, daß wir im Grunde eins find, wie es denn in der That auch ift, and genommen, daß er behauptet in den Worten: "das ift mein Leib", ftebe & Alles, und daß darum auch die Unglaubigen denselben genießen. Auch wir sagen, daß für die Gläubigen Christus gegenwärtig ist und genossen werde, aber durch den Glauben und daß das Brod nicht anders der Leib Christi sep und genannt werde, als sacramentlich. Und wenn auch wenig Hoffnung ware, Luthern zu überzeugen, so stehet doch eine große Hoffnung zu Denen, die ihm bis jest noch anhängen. Damit wir diese nicht von uns abwendig machen, muffen wir schreiben, nicht wie es Luther verdient, sondern wie et fich für une und jene schickt."\*)

Ebenso schrieb Buger an Decolampad: "in der Sache stimmt uns &r ther bei, was wenigstens die Gegenwart des Leibes Christi betrifft, indem er sagt, daß diese Worte: "das ist mein Leib", keinen identischen Sag and machen und die Bereinigung keine solche sey, wie die der Menschheit und der Gottheit in Christo."\*\*)

Dieß konnte man allerdings, mit bugerischen Augen und mit bugenischen Eintrachtsabsichten, ohne viele Muhe herauslesen, ja Luther felber batt

<sup>\*)</sup> E. Capito Zwinglio, Bucerus eid. Beibe am 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 160 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio 16. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, p. 161.

bei aller Leidenschaft, im unwillfürlichen Gefühle, wohin ihn seine von den Gegnern so grell ihm vorgehaltene Ansicht führen müßte, sich mitten im Rampfe vor Dingen verwahrt, die er früher steif behauptet hatte und die er jest als Ausbürdungen seiner Gegner darstellte und hatte so in manchen Stellen eine verdeckte Schwenfung gemacht;\*) was Buter mit seinem dialectischen Scharssinne alsbald wahrnahm und in seinem Sinne auszubeuten suchte.

Er hatte sich bei Gerbel und seinen wenigen Gesinnungsgenossen aber wieder von Neuem sehr anrüchig gemacht, dadurch, daß er zu Bern offen behauptet, man könne nicht aus der Schrift beweisen: daß Christus, bei der Auferstehung, durch den Stein gegangen sei und dann später durch die verschlossenen Thüren; zwei Hauptgründe, welche Luther anführte um zu beweisen, Christus Leib könne im Brod sein, wie er dort (wenn auch nur augenblicklich) in dem Stein und in dem Holz gewesen, ohne daß beide aufgehört hätten, ihrer ganzen Natur nach, Stein und Holz zu seyn. Man darf sich nicht wundern, daß selbst in Straßburg, wo sonst alle, auch die minder zusagenden Bücher des mit Verehrung umgebenen Mannes reißenden Absach des Buch beinahe keinen Käuser fand und keiner der Buchdrucker, die sonst solche Neuigkeiten sich durch Vervielsältigung zum Gewinn zu machen suchen, eine neue Auslage davon unternahm.\*\*)

Awingli's ebenfalls deutsche mit großer Freimuthigkeit dem Churfürften von Sachsen und dem Landgrafen von Beffen zugeschriebene Antwort, mar, wenn man fle mit Luthers Spott und Sarcasmen vergleicht, gemäßigt und Decolampad schickte ihm die seinerseits verfaßte Entgegnung mit der Bitte, baran zu andern was und wie es ihm beliebe. "Denn, wenn wir einander auch nur im Beringften entgegen maren, fo murbe ein Befchrei entfteben, wie wenn Babylon eingenommen mare". In der Zueignung an Zwingli fagt er unter Anderem: er wolle Luthern seine Schmach - und Spottworte nicht wieder vergelten. "Ich weiß Riemand damit zu erbauen. Wenn nur die Bahrheit erkannt wird, so ist Alles mit Ehren verantwortet. Unterdeffen find wir nicht beffer als Jesus Chriftus unfer Meister mar. Es foll uns ein Rleines fenn, daß er (Luther) uns die Knabenlogif lehren will, ja lieb foll es uns fenn, denn feine Mitgefellen haben uns lang vorgeworfen, wir brauchten derfelben zu viel. Daß er uns Narren schilt und Alberne in feiner Sprache, foll eine Bertheidigung dagegen fepn, daß uns Andere fo viel Argliftigleit vorwerfen. Daß feine besten Borte find: Schwarmer, Buben, Zeufel und Dergleichen mehr, das foll uns eine Erinnerung fenn, wie gar ein biedes Ding es um den Menschen sep, den der Born überwindet: wir find

<sup>\*)</sup> Capito Oecolampadio, 9. April 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Oecolampadio, 6. Mai 1528. Mss. Turic, Coll. Siml. Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

deswegen weder besser noch schlechter. Daß sich aber Biele daran ärgern und stoßen, können wir nicht anders abwenden, als daß wir auf das Züchtigke uns, der Lehre halben, entschuldigen. Der herr will prüfen, wie lieb Zedem die Wahrheit sen! Ich kenne bis jest keinen handel, der das Verborgene der Menschenherzen, zum Theil der Gleißner und zum Theil der Bekenner der Wahrheit, so geoffenbaret habe als die Materie vom Sacrament.

"Sollte man doch schier zweifeln, ob fie gottlicher Gifer oder bruderliche Liebe oder christliche Jucht dahin bewege, daß sie anderes Irrsal hinschleichen laffen, obschon Etliche fich gröblich verfehlen, und nur uns als die schädlichften Gottesfeinde ausrufen. Gin Biebertäufer fenn, ift in ihren Augen nicht fo Schädlich, und nach ihnen mare es fiebenmal beffer, die Bapftler zu boren als uns. Der Papft Nicolaus, in seinem verworfenen Urtheile, hat fich wohl gehalten, allein Zwingel und Decolampad haben bas Leberlein gefreffen und die foll man dermaßen ausschreien. D wäre es Recht, wie es nicht ift, und ware es une fo zu Bergen ale wir guten Jug haben, an fo vielen Orten, wie konnten wir ihnen reichlich beimgablen und ihnen wiedervergelten! Ben mare es aber nuge? Den Unfern? Rein, benn fie begehren ber Babrbeit. Den Biderfachern? Rein, die wurden um fo erbitterter werden. Der Sache felbst? Rein, die murbe um fo mehr verdunkelt. Unserer Rachgierigkeit? Dein, bas foll nicht fenn, Gott ift Richter. Das Befte wird fem, in Lindmuthigkeit zu antworten und eine Zeitlang die Schmach tragen. Ge ift in der Welt dabin gekommen, daß man nicht mehr weiß wer gescholten und wer gelobt wird. Denn es werden ehrlose Leute durch Schmeichler bod hinauf gefett und werden unschuldige Bergen mit allerlei Schelmerei beladen. Aber der Tag des herrn foll es wohl offenbaren, auch werden es die Rinder des Lichts wohl ermeffen fonnen, wer mit der Bahrheit daran fen. Bir wiffen wohl wem wir vertrauet haben, fo Der mit uns ift, was vermag alles Fleisch wider uns?!"\*)

Diese an Zwingli gerichtete, von tiesem Leid über die Nothwendigseit einer solchen Antwort durchdrungene Zuschrift, erschien, so wie Decolampads ganze Entgegnung, als ein Theil der Zwinglischen Schrift: "Ueber Doctor Martin Luthers Schrift: Bekenntniß genannt" und diese Art der Beröffentlichung sollte auch äußerlich die innere Einheit und Eintracht darstellen, welche Luther so gehässig angegriffen hatte. In Straßburg war selbst Gerbel, wie gesagt, kleinmuthig geworden und wußte von nichts Anderem zu berichten, als daß Buzer, während der Johannismesse (am 4. Juli), in der Abendpredigt arg gegen Luthern geredet habe, "was einige Rürnberger Gift, die zugehört, übel ausgenommen, und einer derselben, ein Gelehrter und Dichter zugleich, könnte wohl seine Feder dagegen spizen, denn das ser ein

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio, 10. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII, 200 unb folg.

::: green to the one for the comme grope in ja nagen obliege be bei fler Tebrigens menn fie benvie Dettitgefien ich for mein in the second that the second that the second 27 Julia Den Bereichen iller bie entflatige - Irringmit ... gemein genehen fein mich n. In ten. . Berng mit Judigft want bee are and unbilm grath lateration wir im ber bei Barber abgefaßte Schatt ift gung Charten bei ben betten felmegenfte. mit auf erminicht beibenfauft fin ein en Mag. - Berbifferung ber Jenmeler ... La titte at & Sing tallent Or land de garde. Committee of the man and and and a land the state of the The Bolt one Engineengles Courses on the Anna . II II I SPE Spool mit befeit einele feit and man ett. 277 21.2 wei, fie bei Praift, ad ifmann ein emittitte eine Buther Berton leintin mach in ma inne u gemeinfagite einebend in gemeinfagite . ME E ISt Counte fee Benteren graden und per de nert, we be being County best



1

ans eligen demfels Teift:

'di.

Liebhaber Chrifti, sie möchten bedenken, daß uns nichts höher angelegen sem soll, als daß wir unter uns und in ihm eins seven. Warum er denn auch, als er an sein Leiden gehen wollte, so ernstlich den Bater, als um das höcke und einige Gut, gebeten hat.

"In Gesprächsweise, darin Rede um Rede gegeben wird, habe ich dieses mein Führnehmen handlen wollen, damit alles desto verständlicher und freundlicher gethan werden konnte. Sebald (also habe ich den Einen, der in diesem Gespräch redet, genannt) bringt Dr. Luthers Meinung und vornehmsten Gründe vor und zwar aufs Getreulichste, doch mit christlicher Gelindigkeit. Arbogast, die andere Person, trägt die Gegenmeinung vor mit ihren Gründen, doch nur die hauptsächlichsten, und das auch mit christlicher Sittsamkeit und Gelindigkeit. Sie handeln Beide als "Wittelleute", die gerne von Gott und nicht nur von Menschen gelehrt sehn wollten und sich deshalb an keinen Menschen ganz ergeben haben." Das Ganze ist in vierundzwanzig Punkte getheilt, welche abgehandelt werden, und zwar beginnt er mit seiner schon früher erwähnten Friede anbahnenden Eingangsfrage: Wie Dr. Luther und sein Gegentheil, über die Gegenwart Christi im Abendmahl der Christen, eins seyen? Der Eingang ist charasteristisch.

"Arb. Siehe da! mein lieber Sebald, biß mir willtommen! was machst du hier zu Straßburg?

"Seb. hab Dant, mein Argobaft. 3ch muß einmal lugen (feben) was ihr Sacramenteschwärmer hier zu Straßburg macht. Arb. Sacramenteschwär mer ?! — Seb. Zürne nicht, mein Arbogaft, es ist mein Scherz! — ich bin mit den Dienern derer "zum Bogel" hergekommen und will mit ihnen weiter gen Lyon reiten. Lieber, was hast du da für ein Buch? Ist's etwas Reues? Arb. Ja, es ist Dr. Luthers Bekenntnig vom Abendmahl Christi. Seb. Lieber, ift's das? Bie gefällt euch Stragburgern dieg Buchlein? 3ch achte nicht fehr wohl. Arb. Es gefällt uns wie es ift. Seb. Wir wollen den Scheq fahren laffen, mein Arbogaft. 3ch zweifle nicht, diefer Bant bekummert dich auch nicht wenig. Darum wollte ich gar gern, wenn es möglich ware, Rebe und Antwort mit dir pflegen. Arb. Und ich nicht weniger mit dir. Denn ich habe des Luthers Buch fleißig ausgelesen und, wie ich alleweg gedacht, also mein ich noch, daß Dr. Luther in der Hauptsumme von der Gegenwart Chrifti im Abendmahle nicht anders halte, als eben unsere Prediger, so daß es wohl zu erbarmen ift, daß so schwerer Zank und gräulich Lästern soll vorgenommen werden." Arbogaft nimmt Sebalden auf fein Bitten mit nach Saufe. "Seb. Siehe wie eine feine Liberei (Bibliothet) ift das! 3ch bin mohl

ehedem in diesem Stüblein gewesen, da es voller Schuld - und Rechenbücher lag, nun ist Alles voller Theologie. Arb. Sind wir Kinder Gottes und Bürger im himmel, so mussen wir uns wahrlich göttliche Sachen mehr als irdische lassen angelegen seyn. Seb. Es ist wahrlich dem also. Darum mich mein Handelsgeschäft gar sehr beschwert und ich denke aufs baldest

on abzustehen, so Bieles begegnet mir, das sich mit dem Evangelium nicht g vertheidigen laffen." Sie nehmen dann jeder ein Exemplar von Luthers ch, das beide wohl gelesen haben, vor sich und legen die Bibel neben sich e muß gemeiner Dbmann und Schiedsrichter fenn." Er fucht ihm nun Buthers Schrift selber zu beweisen, daß dieser auch eine figurliche Redese (Synetdoche) in den Einsetzungsworten annimmt und die Gegenwart Brode eine facramentliche nennt. Nun feb aber, fahrt er fort, nach der Tarung Augustin's felber, Sacrament so viel als: eines heiligen Dinges then und so bekenne, "nun Luther es sey eben zwischen dem Brode und be des herrn eine Ginigkeit, wie zwischen dem Beichen und dem Bezeichm, zwischen dem Bilde und dem Borgebildeten: denn etwas Anderes fonne camentliche Einigkeit nicht bedeuten. Alfo lehren auch unsere Prediger, od und ber Trank seven facrament-beilige Zeichen und Vorbildungen Leibes und Blutes Chrifti dadurch "fammt den Borten" der Glaubigen gen erwedt werden gum Glauben." Bon diefem beschwichtigenden Ginige aus, behandelt er nun, theils Luthern widerlegend, theils erläuternd, gende Fragen: wie weit fich die sacramentliche Ginigkeit erstrecke? wie die rte zu verstehen sepen, dieß Brod ift der Leib Christi leiblich ? und ob der b Chrifti an mehr als einem Ort seyn tonne? ob Chriftus leiblich im eine des Grabes und in der Thure gewesen? wie er allenthalben bei den inen sen, und wie nur im himmel; wie von der Taufe zu reden fen und m und die Sacramente gegeben seven; von der Stelle: "das Brod, das wir chen, ift's nicht die Gemeinschaft Christi" und "Wer unwürdig effe" und is Fleisch ift nichts nuge"; von der Rechten Gottes zu der Chriftus fige.

"Folgt dann ein Epilog oder kurze Erzählung des Grundes der Meiste Arbogasts (Bugers). Hier sagt Sebald: "Nun, mein Arbogast, damit zum Ende kommen und ich dich nicht vergebens aushalte, denn deine usfrau möchte (da es schon spät) auch wohl unwillig über uns werden, verstehe eueren Grund wohl. Ihr wollt, daß es die Wahrheit menschlicher tur Christi nit dulden möge, daß der Leib Christi, eben so wenig als irgend es anderen wahren Menschen, auf einmal leiblich und wesentlich an mehr einem Orte seyn könne: weil uns die Schrift Christum im himmel se, und sage, daß er daselbst bleibe, bis er zum Gericht kommen werde, h nicht leiblich in dem Brod gewesen, das er seinen Jüngern dargeboten, semal er leiblich bei ihnen saß. Darum müsse man die Worte, das ist mein b, so verstehen: daß das Brod sacramentlich sey der Leib Christi gewesen, nals wie jest noch, da wo Gläubige des Herrn Nachtmahl halten."

"Arb. Ja, die Meinung hat es, und ebenso redet der Herr (Johan-22), da er die Jünger anhauchet und fagt: nehmet hin den heiligen ist. Da war der Odem nicht der heilige Geist leiblich, aber mit demselvorbildlichen Zeichen übergab der Herr seinen Jüngern den heil. Geist: 1 empfingen sie in ihrem Geiste, wie an dem Leibe den Odem Christi. Seb. Wohlan, Arbogast, die Sache ift göttlich, in derfelben muß allein Get lehren, den will ich anrufen und allen Reden weiter nachdenken, die angezeigten Schriftstellen fleißig lesen und erwägen. Der herr wird mir zwifelsohne seine Wahrheit nicht bergen. Arb. Um das will ich ihn auch bitten, und er wird uns erhören. Seb. Bas schmunzelft du? Gelt, du meinft er hab uns schon erhöret? Arb. Ich hoff, es sep nicht weit davon. Seb. Bem es ichon mare, wollt ich bire boch nicht bekennen." Das führt er bann, am Schlusse des Büchleins, eines Beiteren aus. Nachdem er nun noch bie Stellen: "Chriftus ift weder hier noch da", und "die Stunde ift, daß man den Bater im Geist anbete", erläutert, auch in der Erörterung der Frage: Belche Bücher die Obrigkeit zu verbieten habe, die Ungerechtigkeit des Berbots ber Straßburger und schweizerischen Schriften an manchen lutherischen Orten Deutschlands, als eine Magregel getadelt, die gegen alle chriftliche Freihelt und apostolische Regel sen, so kommt er auf einen Hauptpunkt, ber ihm an Herzen lag und mit dem wir schließen wollen: daß. nämlich "ein mundlich Gefprach zum Frieden dienstlich fenn wurde, und wer es begehrt habe."

"Bie wenn man Dr. Luthern, die Guern und etliche Andere mochte einmal zusammen bringen", sagt Sebald, "vielleicht wenn fie sich mündlich unter richteten, wurde es beffer mit ihnen? Wenn man in eine Zweiung tommt, nimmt kein Theil des anderen Schreiben also an, wie es geschrieben ist. G hat auch oft Einer eine Einrede, die bei ihm selbst im Augenblick unüber windlich ift, die aber doch, mit einem Borte, wenn er bei feinem Gegentheil ware, aufgelöst werden konnte. Urb. Ich meinte auch also. Das weiß ich aber, daß von den Unseren nun viel darauf hinaus gehandelt worden ift und daß fie nichts Soberes begehren. Es haben auch große Leute (lag es gurfim und Herrn senn) darauf hingehandelt. Aber, wie ich berichtet werde, so hat's der Luther und etliche andere der Seinen gang abgeschlagen. Geb. Abgeschlagen? — Das glaub ich nicht gern. Was wäre das für ein Geift? Arb. 3ch wollt's auch einmal nicht glauben. Aber weil das die Seinen rub men und ich's von Leuten gehört habe, die es wiffen und glaubwürdig find, muß ich es glauben. Seb. Lieber, aus welcher Urfache schlagen fie fo ein Gespräch ab? Urb. Ich höre, der Luther hab' einem Großen (dem Landgrafen), der an ihn das Gefuch zu einem folchen Gespräch gestellet bat, geschrieben: Es wurde vergebens seyn: er wurde Ja! sagen, und die Unsern Nein. Man habe seine Bucher, man möge sie lesen. Seb. Ep, das ist nichts gemacht! Die alten lieben Bater haben auch geschrieben und bennoch find fie auch zu mundlichem Gespräch zusammengekommen, ja Paulus hat fic nicht "gewidert" gen Jerusalem mit seiner Biderpartei zu Berhor zu tommen "Dazu sehen wir, daß in allen Händlen, wenn man foll zu einem Ber

trage kommen, so muß man mundlich zusammen reden. Die Schriften wollen's nicht thun. Ich halte davon nichts. Wie kann der Luther also an seinen Brüdern, ja an Gott verzagen, wenn sie eines mündlichen Berichts begehren?

rb.: Aber also verhält fich die Sache, Gott erbarms! Seb. Der laffe ps ja erbarmen, daß solchen Gelehrten und frommen Leuten, wie ich von nen ganglich halte, dieses schwere Aergerniß ihrer Zweiung nicht zu Bergen ben will. Arb. Damit wir aber auch meine hausfrau nicht erzurnen, so ollen wir hinab zum Nachtessen geben, hernach muffen wir noch von zweien tuden Rebe haben, wer weiß, wenn wir wieder zusammen tommen. Ihr rbet auch morgen nicht frühe auf senn und wenn sich die Sache auch in die acht verziehen sollte, so könnt ihre am Schlaf morgen wieder einbringen. eb. Schlafs halben hats teine Noth. Es ficht mich fein Schlaf an, und nnte auch wohl ohne Gegeffen bleiben, fo wichtig ift es mir, von den achen zu reden. Arb. Run, nun, wir muffen auch effen, Geb. 3ch plags auch nicht ab. Urb. Ich sehe aber wohl, daß dir das Reden lieber : als das Effen, du haft wohl so wenig gegessen. Seb. 3ch habe gegessen ich meiner Nothdurft. Urb. Es wundert Manchen, wie im himmel gut ben seyn möge, weil man da nicht effen noch trinken wird. Wenn die folche ift zu der Erkenntniß Gottes hatten, wie du, so murden fie mohl wiffen, daß ffen und Trinfen an rechter Luft und gutem Leben nur ein hinderniß find. ad in der Erkeuntniß Gottes solche Wonne und Freude ift, daß ihnen nicht Iein Effen und Trinken, fondern alle Beschäfte dieses gegenwärtigen Lebens efchwerlich maren und fle deghalb gern erlofet und gar bei Chrifto fenn ochten, wie Paulus. Geb. Run der herr gebe, daß er und fein beiliges Bort von uns recht geliebet werde."

"Das stehet sest: Leib und Blut des Herrn genießet der Mund des Naubens (wie auch Joh. Breng geschrieben hat), der Mund des Leibes ber, Brod und Wein. Auf ähnliche Weise zu reden (wie im Abendmable), at sich der Herr auch einen wahren Rebstod, Thüre, Grund- und Eckstein nd dergleichen genennet, daß er doch Alles nur geistlich ist, und von gleichiswegen zu solchen Dingen, ihm solche Namen gegeben. Die, so aber Das och nicht sassen dichten, aber doch diesenigen, so es als die Wahrheit ermnen, nicht verdammeten, Christum als den einigen Geiland erkenneten nd priesen, die sollen uns dennoch liebe Brüder sein. Ja wenn ste uns leich aus unzeitigem Eiser verdammten, so wollen wir sie, insosern ste ihristum als den einigen Erlöser bekennen und predigen, als Brüder lieben uns vorbehalten, daß sie der Herr noch eines Bessern berichten wird."

Wer Luthers Bekenntniß gelesen hat, welches Zwingli nicht unpassend inem aufgelösten, ordnungslosen Heereshausen vergleicht, dessen Theile rotenweise mit großem und verwirrtem Geschrei dahin und dorthin lausen, der wird die christliche Selbstüberwindung Buzers; wer die Schwierigkeit es mit Distinctionen und Spizssindigkeiten, wie mit einer Dornhecke, umebenen Gegenstandes ermißt, der wird die von ihm selbst zum Theil gehaffene klare und verständliche Form und Sprache bewundern, in welche iese theologische Speculationsmaterie eingekleidet ist. Wan kann sich daher

kaum der Entrüstung enthalten, wenn Luther an Gerbel in sichtbarer Beilegenheit schreibt (23. Juli 1528): -,, Bugers Ungerechtigkeit sei ihm schon von früher her bekannt gewesen, und er habe alle mögliche Bitterkeit in seinem neuesten Dialog ausgegossen, sei tapfer über alle seine Samptgrünkt hinausgegangen (!) und habe sich als ein barer Berläumder bewiesen."\*)

Bas Bunder, wenn der Berfaffer des Dialogs, in der Zuschrift womit er dem Reichsschent von Erbach, deffen Belanntschaft er einft zu Bown gemacht und der mit ihm im Briefwechsel ftand, den Commentar jum Bro pheten Zephaniah widmet (4. Sept. 1528), in bittere Klagen ausbricht über die Behandlungsweise Luthers und namentlich Bugenhagens, welcher and mit einem Zeugniffe "von der Gegenwart des Leibes Christi" hervorgetreten war, und Luthern in verftummelten und verdrebeten Anführungen ber Schrif ten und Porte Bugere noch überbot, ja offenbare Unwahrheiten fich zu Schulden kommen ließ und des Gegners Borte anführte, "wie es felbst gegen einen Türken oder einen Scothen, geschweige denn gegen einen Christen unverantwortlich gewesen mare." Auf die ungereimtefte und ungerechtete aller Anklagen: Die Schwärmgeister und Sacramentirer wollten Die Bort Christi nicht verstehen, wie fie lauten und machten daber Christum zum Bigner und zerftorten somit das Evangelium und thaten es rein ab, antworte Buger, wie er es noch taufendmahl vergeblich wiederholen follte: glauben mahrhaft an die Borte Chrifti, aber da fie allein zu ben Jungern gesprochen, und nur für die mahren Junger der Leib hingegeben und bat Blut vergoffen worden, so gestehen wir hierin den Gottlosen, den Rindem Belials Nichts zu, weil feine Gemeinschaft zwischen Christus und Belial stattfindet. Bir verwerfen nichts von Dem, mas auf eine gewiffe Beife aus den Worten gefolgert werden tann, nur faffen wir Alles, mas Chriftet felbst eingesett, in ein festes Augenmert und weisen die Menschen babei hauptsächlich auf den Glauben an Christum und auf die freudige Dantfagung für feinen Tob, und lehren, daß alles bloge außerliche Effen und Genießen nicht allein feinen Rugen habe, sondern fogar schädlich ift. Alles Uebrige, mas mir predigen, läßt fich in die Borte faffen: Glaube an Chriftum als deinen Erlofer, verlangne dich felbft, trage geduldig das dir von ihm auferlegte Rreug, widme bid dem Liebes dienfte an beinem Rachften und harre fo in Rube und Geduld aus, bis bich der Bater aufnimmt in fein himmlisches Reich." \*\*)

<sup>\*)</sup> Lutherus Gerbellio, De Wette III, 363.

<sup>\*\*)</sup> E. In Zephaniah Praefat. fol. 8 .

## Einundzwanzigstes Capitel.

trafburg tritt ins driftliche "Burgrecht." Lehter Kampf gegen die Meffe. Capito's und Buhers Antheil an demfelben.

Die Runde, welche Capito und Buger mundlich, und Andere durch ihre briefe und durch die bald nachber im Druck erschienenen Berichte von dem lanzenden Erfolge der Berner Berhandlungen, unter die Burgerschaft und ie aunstig gefinnte Mehrheit des Raths brachte; die Nachricht, wie jene achtige Stadt das Bundniß mit Frankreich und das verderbliche Benfloirwefen abgethan, tonnten nicht umbin, unter der Bürgerschaft eine große Beegung hervorzubringen, zumal da bereits St. Gallen, Lindau, Constanz und Um, die Abschaffung der Ueberrefte des katholischen Cultus und die einheitde Durchführung der Reform, ernstlicher in die Sand genommen batten. So ielmal hätten fie säuberlich darum gebeten, so lautet die Rlage, so vielmal varen die Pfaffen zur Bertheidigung ihres Sandels aufgefordert worden, fo ielmal fer man auf gunftigere Beiten, Concilien, Reichstage, Antrage an ben Rifchof vertröftet worden, und immer Nichts geschehen, jest muffe es geben ber brechen. Denn die Sepereien auf beiden Seiten, die Zwietracht und die Duldung des "Grauels der Abgotterei durfe nicht weitergeben." Bahrend nun ie Prediger mit Lehren und Schreiben fich nach allen Seiten bin wehrten, egen die lutherischen Anklagen und gegen die, in ihrem eigenen Schoofe, aufneglenden Biedertäufer beschäftigt waren, und die zahlreichen Berbannten nd Aluchtlinge aus den öfterreichischen und bischöflichen Berrschaften zeigm, wie jene Berrn es mit einer Reformation meinten, fo that fich ber Ausduß der Burgerschaft zusammen und richtete abermals eine Bittschrift "ber ndlichen und ganglichen Abschaffung der Meffe halb" an ihre Obrigfeit Mitte Mary 1528). Sie seinen seit Jahren hinlanglich durch ihre Prediger us der beiligen Schrift berichtet, daß die Meffe, als Opfer für die Lebenigen und Todten, ein schriftwidriger und gottesläfterlicher Grauel und durch ie Anbetung Bottes in einem Stud Brobe, eine Abgotterei fen, an Der zan nicht durch Abthuung des außern Larvenwerks (wenn es je geschehe) blagen", fondern die man gang abschaffen muffe. Daß man bisher, vieleicht "aus nothwendigen Ursachen oder sonstiger Angelegenheit" die vielachen Ansuchen einer Burgerschaft gurudgeftellt, tonne, fcon um bes allemeinen Friedens und der Rube willen, nicht fo fortgeben. Denn "ein jegicher Biedermann, der da bedenket die Liebe Gottes gegen ihn in Chrifto und rie freie Gnade ohne ein anderes Berdienst als dasjenige seines Cohnes und bne anderen Mittler als Chriftum, ein jeglicher der flebet wie das Alles alle Lage gelästert wird und die Schwachen von Gott und Christo ab und auf as Megbrod und die eitle Creatur gerichtet wird, muß Aergerniß nehmen m Geifte feines Gemuths und mags nicht dulden. Gine gehorsame Burgerschaft würde es wahrlich nicht gut aufnehmen, wenn E. Gnaden sollten seventlich verlästert werden, denn sie sind unsere Oberherrn; Gott aber, den höchsten Oberherrn, unsern Bater und Seligmacher, sollten wir mit ruhigem Herzen so öffentlich schmäben sehen? Diese Gedanken theilen wir, wem wir zufällig zusammenkommen, mit allgemeiner Billigung einander mit, und Wenige ausgenommen, sind wir eins, E. G. zu bitten, fürderlich die Wes abzuschaffen. Wir sind auch von unsern Predigern gar wohl berichtet, nach heil. Schrift, welche wir selber nachsehen, was wir Bürger euch als unseren Obern schuldig sind, so daß wir auch jeglichen Argwohn eines Ungehorsams zu vermeiden begehren.

Ļ

"Darum wir feine Berfammlung, weder gemacht haben, oder auch nech machen wollen, wiewohl der Defigrauel uns ins gemein abscheulich if; was wir von einander wohl wissen und täglich von einander weiter ersahen. Bersammlungen haben aber einen bosen Schein und find auch bosen Beispiels. Wir tragen aber keinen Zweifel, daß wenn E. G. begehrten, Euem Unterthanen Gemuth zu erkundigen und auf den Zunften Frage zu halten, ihr würdet alle Ehrbarkeit in dem fast (fehr, gang) einhellig finden, eben so wie in Dem, daß fle begehrt, Leib und Gut zu euch zu feten. Richt allein wider Gott ift die Deg, fondern fie verkleinert uns auch bei den Auslandern, die unverholen fagen: daß wir zwei "Gott" baben und, warum: wenn die Berrn von Stragburg predigen laffen, fie benn die Deg, fo ber Bredigt ftrad's zuwider, nicht abthun? Bir haben auch deghalb viel Feinde außerhalb, die sonst mit uns wohl zufrieden waren. Denn die Feinde des Bortes glauben, daß einer gemeinen Ehrbarteit Diefer Stadt Gottes Ehn nicht hoch anliege, fintemal fo große öffentliche Gottesläfterung geduldt wird, und praftiziren besto truglicher wider ben ganzen driftlichen Sandel. Summa die Deg verwirrt uns gegen Gott, unter einander felbit, in ber Gemeine, und in unfern Saufern, verbittert gegen uns die Fremden und Biderwärtigen und macht uns bei den Freunden verachteter. Darum, im Namen gemeiner Burgerschaft, deren Gemuth und Willen wir zu fennen glauben, bitten wir aufs Unterthänigste, euch die Ehre Gottes angelegen sein zu lassen und diese vier Wessen sammt ihrem Anhange, Altären und Bildern, fürderlich abzuthun und euch hierin als mahre chriftliche Oberherrn und Bäter zu beweisen und gemeiner Bürgerschaft Anliegen treulich zu beherzigen; sintemal ihr nicht die Ersten seid, denn Fürsten, herrn und Städte haben solche Gräuel vor euch abgethan. Es wird fich Niemand darüber beschweren mögen, denn dadurch Niemands höhere Gewalt (des Raisers) geschmälert wird, so viel sie nämlich nach rechtmäßigem, gebrauchtem ber fommen, Gerechtigfeit über euch hat. Man giebt ja Niemand rechtmäßige Ursache zu zürnen, dadurch daß man recht thun will. Bo es aber unbillige und souft einer loblichen Stadt ungewogene Blieder find, dann wird es nie an einer Urfache fehlen, die Frommigfeit zu beschweren. Dem Bosen, wie

nan spricht, fehlet es nimmer an Urfachen. Dem, der Unruhe anstiften vill, ift in dem ganzen Zeithandel Unlag genug gegeben. Aber vor Golchen tann uns Gott wohl bewahren, wenn wir endlich auf ihn, und nur auf ihn allein schauen. Und obschon bevorstände, etwas darüber zu leiden, so waren vir bennoch in Gottes Gewalt und hatten uns zu freuen, daß wir nicht Berfolgung litten als Uebelthater, sondern als die Gottesfürchtigen, um der Wahrheit willen. Belches Alles zu unserer Seligkeit und anderen Leuten um Trofte gereichen mußte. Denn Leib und Gut wollen wir zu E. Gnaden getreulich setzen, wo fich dieser oder anderer Sachen halben eine Noth zutrüge. Bollet auch hierin bedenken, daß E. Gnaden Mandat alle Gottesläfterung in der Stadt verbietet. So foll denn die höchste Gotteslästerung billig aus gleicher Urfache abgestellt merden. Es geruhe E. Gnaden, einmal zum Ende ju tommen und furder ber Ehre Gottes und feinem Borte fatt zu geben. Das ift vor dem Allmächtigen angenehm und wir wollen es auch zu verdienen suchen mit gefliffenem und allezeit schuldigem Gehorfam." Diefen "von vegen gemeiner Bürgerschaft fo dem Gotteswort geneigt ift" von feche gunftigen und angefehenen Burgern bes Ausschusses unterzeichnete Supplit gab war der längst begehrten Magregel wieder bei dem Rathe einen neuen Anrieb, aber ihre Erfüllung follte fich nichtsbestoweniger noch beinahe um ein ganges Jahr verzögeren.

Wie tief das Begehren der Reinigung der Stadt von dem "Meßgräuel" durch die allgemeine Besprechung und Verhandlung des Gegenftandes seit einer Reihe von Jahren in Fleisch und Blut der Bevölkerung übergegangen war, sollte auch eine das humoristisch ernste Bürgerthum beseichnender Vorfall kund thun. Eine von einer gewissen Anzahl von Beidern aufgesetzte Bittschrift war Wolfgangen Capito aus seiner Gemeinde jugekommen. "Bürdiger Herr Doctor und Predicant", sagten sie unter Anderem, "man wolle nur uns, um Gottes Willen, machen lassen in dem so langwierigen Geschäft mit der Wesse." Mit ihren Händen und Kunkelstöden allein wollten sie Wespfassen vertreiben, weil es durch die Männer nicht zehen wolle, und sollten die Weispfassen allein daran schuld sein.\*)

Benn auch das Borlesen dieses außergewöhnlichen Actenstückes vor Rath und Einundzwanzig (6. April 1528), die mit ernsten Sorgen umwölfte Stirne der Bäter der Stadt augenblicklich etwas ausgeheitert haben mag, so war es ihnen doch ein Anzeichen von der Stimmung, selbst des weiblichen Theiles, der Bürgerschaft, welcher sonst, in religiösen Dingen, dem hergebrachten am zähesten anzuhangen psiegt und dessen Stimme in solchen Angelegenheiten nicht so leicht zu übersehen war als Viele meinten. So wenig die Frauen sich damals in öffentliche Angelegenheiten mischten und die Sitte hierin, auch in der höhern Gesellschaft, streng eingehalten wurde,

<sup>\*)</sup> S. Specklin und Wenker, Chronik. Mss. ad. L. a.

so fühlten sich die Bittstellerinnen, als Miterlöste Christi, in welchem nach dem Ausspruche des Apostels weder Mann noch Weib, weder Anecht noch Freier, sondern nur eine Neue Creatur ist und gilt, getrieben und benchtigt, ein Wort auf ihre Art mitzusprechen, zumal da die Bewegung der Zeit sie ermuthigen oder entschuldigen mochte und sie an der Pfarrfran Katharina Zellin, die mit Schrift und Wort das Evangelium bei Hoch und Niedrig vertheidigte und förderte, eine wackere Vorgängerin hatten.

Daß die Sache aber, der allgemeinen Stimmung der Bürgerschaft und ber Borstellungen der Prediger wegen, in die forgfältigste und ernsteste Be rathung gezogen murbe, und die vier einzigen Defaltare, welche ber Rath nach und nach von felbst, durch ihre eigene Berlaffenheit ohne officiellen Act dagegen, wollte eingehen laffen, gewaltig erschüttert waren und nur noch von einer geringen Minderheit der Lebensleuten des Bischofs, mehr aus politischem Bedenken als aus religiöfer Ueberzeugung gehalten murden, erfahren "Die vier noch übrigen "Göhendienste" find nach wir von Buger felbft. langem Sin- und Bermanken ihrem Falle noch nie fo nahe gewesen als jest," so schreibt er (24. Juni 1528) an Zwingli. "Berwichenen Dienstag haben die Feinde Christi im Rathe alle ihre Kräfte aufgeboten, aber umsonst. Wenn, wie wir hoffen, diese Messen fallen, so werden mit ihnen viele Uebelstände und Aergernisse verschwinden und die Lage der Dinge im Allgemeinen fich bedeutend beffern und befestigen. Wir werden recht gestraft fur unser ver gangnes, forgloses Rufeben mit den vier Meffen. Du tannft nicht glauben, wie fich Einige darum wehren und wie Satan daran fest halt. Bills Gott, fo wird es doch ohne Bewegung gefcheben."\*)

Es waren namentlich im Münster bei Abhaltung des Gottesdienstes die Aeußerungen gefallen: "Die Messe sei etliche Jahrhunderte lang gut gewesen, so wäre sie denn wohl auch noch gut; der Landvoigt solle nur mit einigen kaiserlichen Reisigen kommen und einigen Gegnern den Kopf abschlagen, so werde es schon Ruhe geben."\*\*)

"Ueberhaupt suchte man mit aller Gewalt einen Aufruhr zu erregen und dadurch der Reichsgewalt Ursache zum bewaffneten Einschreiten zu geben. Man schrieb an den Landgrafen oder Bischof und an das Reichsregiment von Speier: wie Hedio und Firn erst neulich (15. Juli) vor Rath und Einundzwanzig gewesen und die Abschaffung der Messe aus Neue betrieben, wie Capito und Buzer einer hohen Regimentsperson ins Gesicht erklärt: die Wesse müsse hinweg, da helse nichts für! und wie die große Mehrheit des Rathes selbst dahin neige und die Stadt durch ihr Beispiel andere zu ässe lichen Schritten reizen werde." Aber die meisterhaft ruhige Haltung der Bir

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 14. Jun. und 19. Juli 1528. Opp. Zwingl. VIII, p. 194 u. 202.

<sup>\*\*)</sup> Specklin, Chron. Mss.

rschaft mitten in dem beharrlichen Berfolgen ihres Bieles vereitelte alle tfe verzweifelten Unschläge. Als man nun, nach langem Sinhalten, ben rang der Umftande erkannte und der entscheidende Wendepunkt eintreten llte, "da mandte Bischof Wilhelm von Strafburg allen Fleiß an", so utet der Bericht der handschriftlichen Chronif, "damit er den Fortgang öchte verhindern. Er schrieb deßhalb um hilfe und Rath an alle Beiftlien, auch an Bfalggrafen Friedrich und den Markgrafen Philipp von Ban, beide des Reichs Statthalter. Diese fertigten eine stattliche Legation gen Strafburg, Balthafar Mertel, ben Propft zu Baldfirch und Abmiftratoren zu hildesheim und andere herren. Die famen gen Stragburg und achten im Rath vor: wie sie mit Schmerzen hörten daß diese löbliche urte Stadt, die von Anfang, als der Christennamen auftommen, auch bald ch bei Leben vieler heiligen Apostel (!) sen jum Christenglauben kommen, id darin geblieben bis auf diese Stund, ob sie wohl Verfolgung und große riege ausgestanden von vielen Beiden, des ohngeachtet sey doch alleweg ber priftennamen bei ihnen geblieben.

"Durch viele heilige Bischöfe und Lehrer seye fle allweg bei ber apostod römischen Kirche blieben. Run aber seve fie durch bose Leut beredt erden und habe alle gute löbliche christliche Sitte verandert, und seve noch griffen in solchem Werk. Weswegen er, neben Anderen, hierzugegen: von n durchlauchtigsten Rursten und Statthaltern des Reichs, im Ramen Rai-1. Majestät hergeordnet worden, sie zu ermahnen, daß sie wollten von rem Fürnehmen abstehen und bei der alten Religion verharren. Denn riserl. Majestät habe versprochen ein Concilium in deutschen Landen zu lten; was da beschlossen werde, dem würde Jedermann nachkommen. Wo aber Dem nicht nachsommen murben, hatten fie zu erachten bag Raiferl. ajeftat mit den Reichsständen fich werde berathschlagen, wie dem Uebel zu zegnen. Darauf gab Meister und Rath zur Antwort: "Nachdem hin und eder viel Disputationen stattgefunden, und man vor langen Jahren viel ißbräuche, so wie auch das ganz ärgerliche Leben der Geistlichen gespürt d gesehen, und viel fromme Herzen mit Seufzen Solches hatten sehen iffen und man vor viel Jahren, ebe folche Disputationen gehört, die Biöfe zu etlichen Malen ersucht, viele derselben aber nicht haben wollen dazu m, hat endlich Gott felbst ein Mittel geschickt, wodurch nicht allein das perliche Leben der Priefter, fondern auch viel gottlose Digbrauche, welche ter dem Namen Gottes und Christi ausgegangen, abgestellt worden seven. erum so dankten fle Gott daß er fle nicht habe in den Grund verderben sen. Darneben habe Bischof Wilhelm viele Jahre ber, verheißen, eine mode zu halten und die Migbranche abzustellen (wie er denn noch ver-Bt), aber dieselbe niemals in's Wert tommen laffen. Daber eine Bürgeraft mit foldem Ernft und Begier nach Gottes Bort felbst geforschet, und 3 auch gefaffet, darüber fie nun viel eher ihr Leben wurde laffen, als davon abstehen. Ueberdieß erboten fich die Brediger Alles, mas fie lehren, nicht

allein mit Gottes Bort zu bezeugen, sondern auch mit ihrem Blute zu beftätigen. Sie hatten auch dem Bischofe und den Geiftlichen vielmal angeboten, daß fie öffentlich mit ihnen disputiren wollten, aus Gottes Bort. Aber das Gegentheil verwirft Gottes Wort (fo fuhr der Rath fort), will nur die Gewohnheit und das Herkommen vorwenden, und dieweil fie nichts Anders vorwenden fonnen, fo tann man nichts gegen Gottes Bort thun. Die Brie fter und Beiftlichen, samnit Bapft und Bischöfen find felbst an dem gangen Sandel schuldig, derhalben follten fie feben und schon langft gefeben haben, daß man Gottes Wort gelehrt und ärgerliches Leben abgestellt batte. Jegund wollte man gern den Weltlichen Schuld geben an allem Dem, was die Beif lichen verbrochen die schier aller Belt Gut dadurch bekommen haben. aber den Raifer, das Reich und den Gehorfam anbelangt, baben wir und noch "unverweislich" bermaßen gehalten und begehren uns fürder alfo gehorsamlich zu zeigen, daß Riemand anders werde von uns fagen mogen. "Der Bischof dringe auf den Stillstand und daß man die Geistlichen bis auf's Concilium, fo in einem Jahr mochte gehalten werden, laffe und bir ftelle. Der Rath gebe darauf zur Antwort: Benn Pfalzgraf Friedrich und Markgraf Philipp von Baden, der Reichsstatthalter, sowie auch er, der Bifchof von Sildesheim und auch Bifchof Bilhelm, bei ihren Burden und Ehren wollten jufagen, daß in einem Jahre ein Concilium gehalten werde, welches frei seie und Jedem, aus Gottes Wort, frei zu reden gestatte, und daß diesem nach geschlossen werden sollte, wollten fie mit Schöffen und gemeiner Bürgerschaft fich deghalb unterreden. Darauf der Bifchof antwortete: et batte deß keinen Befehl. Nachdem die Gesandten des Bischofs Bib

ligen, die belehnet waren vom Raiser oder Bischofe und deren viel im Rath zu Straßburg sagen: "sie sollten allen Ernstes Fleiß ankehren, daß die Rek nicht abgestellt würde, dawider protestiren und Nichts bewilligen".
"Diese gaben aber zur Antwort: sie hatten nach der Stadt Ordnus-

helm, zu derselben Zeit, heimlich sich in dem Capitel lang berathschlagt, übergaben fle neben dem Bifchofe von Sildesheim Briefe an alle Ritter und We-

ihnen fort.
"Darauf zogen der Bischof von Sildesheim und die Gesandten, nachden sie mit allen Ehren gehalten und bewirthet worden waren, wieder hinweg. Die Prediger hatten den Personen der Gesandtschaft ihrerseits: "Eine kurt Summe aller Lehre und Predigt, so zu Straßburg gelehret und gepredigt

gen nur eine Stimme, die Burger aber zwo: bas "Debr" alfo ginge mit

wird," übergeben: ein von Capito verfaßtes und von Allen unterzeichnetes fleines Glaubensbefenntniß. "Alle unsere Predigt und Lehre, sagen fie in dem höchst seltenen Actenstüde: ist dahin gerichtet, daß die Erwählten allen Dingen absagen und sich gänzlich unserem Geisande Jesu Christo mit ewig beständigem Glauben ergeben: als durch dessen Tod Gott der Allmächtige ihnen

ein gnädiger Bater sehn und alle Sunde verzeihen und einen Geift aller Frommigleit und Seligfeit verleiben will: aus lauter Gnade ohne alles Berdienft. 280 Diefer Glaube ift, da ift ewiges Leben, zwar noch nicht ganz, aber mit foldem feligen Anfange, daß die Bollendung gewiß folgen wird. Daraus entspringt bergliche Dankbarkeit, Liebe zu Gott und Diffallen und haß alles Deffen an ihnen selbst, was ungöttlich und bose ist: so daß sie im Kampse gegen daffelbe Fortschritt und Befferung täglich verspuren. Daraus folgt dann, daß solche Glaubigen fich nicht allein der Obrigkeit, sondern auch allen Menschen, zu allem Guten, dienstbar machen und mehr darin thun, als man fonft billig und rechtlich an fie fordern tonnte, daß fie auch geduldig leiden und für gut annehmen mas ihnen mit Bofem vergolten wird. Das ift: ein recht driftlich Leben, wie das die Schrift lehrt und der Beift Gottes in den Ermablten wirtet, doch in dem Einen ftarter als in dem Anderen. Diefes Leben gu förderen hat es Gott gefallen: daß tägliche Uebung und Ermab. nung unter den Seinen maren und daß fle defhalb eine befondere Bereinigung und Gefellichaft mit einander hatten, ja ein Leib in dem Berrn maren: mas dann bie rechte driftliche Rirde ift. In folde Bemeine werden wir aufgenommen durch die Taufe: das außerliche Sacrament und Berbundniß mit Chrifto, dem alten Leben abzusterben, um in dem neuen täglich aufzuwachsen: welches aber wirten muß die Taufe Chrifti: mit Reuer und dem beil. Geift. Eben so bat der herr gewollt, daß wir zur Förderung dieses Lebens, das Gedachtniß seines Todes, wodurch wir zu solchem Leben getommen, oft bei uns erfrischeten. Dazu bat er sein beil. Abendmahl eingesett: damit, wenn die Gläubigen, wie Paulus lehrt, jusammentamen: bas Brod und den Relch des herrn genöffen, seinen Tod verkundigten, durch fein Rleisch und Blut mabrlich zum ewigen Leben, das beißt, zu aller Frommigfeit gespeift würden und zunähmen darin: daß fie alle ein Brod und ein Leyb im herrn sein sollen. Solche Lehre und Sacrament zu verwalten, find der Rirche geschickte Diener nöthig. Die lehren wir zu wählen nach dem Canon Bauli 1. Timoth. 3 und Tit. 1. Treue ift bei diesen Schaffnern der Geheimniffe Bottes die Grundeigenschaft. Die geiftliche Gewalt gehört allein Chrifto gu: ber allein die Beifter anderen und befferen tann. Baulus, Betrus und Apollos pflanzen und begießen, find aber nichts ohne das Gedeihen, das allein von Gott tommt. Lehren und ermahnen fteht folden Dienern ju, gebieten, allein Bott. Bas Gott nicht zuvor geboten, tann tein Denfch befeblen. Bu mabrem Bebete und Raften ermahnen wir, fegen ihnen aber, als Berten bes Beiftes, feine Beit noch Dag. Bon ben Beiligen lehren wir, daß man fle durch nachfolge im Glauben ehre, aber wir fennen feinen Mittler und Aursprecher als Chriftum. Bom Regfener ichweigen wir, weil es ohne Schrift ift. Beichten lehren wir Gott allein : den Menschen, wenn es gur Beruhigung, aus Reue geschieht. Riemanden foll ein Gewiffen gemacht werden aus Speife, Trant, Statte ober bergleichen, wie Baulus lehrt. Belübd e, beren Beobachtung unmöglich oder wider Gott, erklären wir als gelöft. Die Che ift, nach Gottes Gebot, nicht allein Niemanden verboten, sondem Jedermann geboten der nicht die Gabe hat geistig und leiblich keusch zu leben. Das ist Alles Gottes Gebot. Darum Niemands Ansehen hier gilt der dewider gebieten wollte, es seh Paulus oder Apollos, Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder Jukunstiges: Alles ist unser und wir sind nicht ihrer oder eines Menschen, sondern allein Christi."

Bischof Wilhelm aber, da er sah daß man fortsahre, und keinen anderen Ausweg noch Mittel erblickte, zog gen Speier und zeigte dem Reichbrathe Alles an und begehrte, daß man ihm helse und mit Rath und That, Widerstand thue. Darauf erschien abermals eine "stattliche Legation" von Speier, zu Ende Brachmonats, und brachte Dasselbe vor wie der Bischof von Hildesheim, im Namen kais. Majestät: daß die Messe nicht sollte abgeschaftt werden. Denn es stünde nicht einmal dem Raiser, geschweige denn der Stadt zu, die alte Religion der Borsahren abzuschaffen: und wo sie nicht solcher Meinung wären, sollten sie doch wenigstens die auf den bald zufünstigen Reichstag (zu Speier) jede Beränderung einstellen, den Reichsständen ihr Anliegen vortragen, wo sie dann gewiß einen gnädigen Bescheid erlangen würden. Sollten sie aber fortsahren und in ihrem Beginnen verharren, so müßten sie kais. Majestät und König Ferdinands Ungnade gewärtig seyn. Eid und Pflicht geböten ihnen Dergleichen zuerst vor den Kaiser zu bringen.

Hierauf wiederholte der Rath nicht allein mas er dem Bischofe von Silbesheim entgegnet, sondern er fügte, nicht ohne eine gewiffe Entruftung hingu: "Es nahme fle bochft Bunder, daß Bischofe und Geiftliche, so febr gegen Gottes Wort seven, welches zu fordern ihr Amt und ihre bochfte Pficht Sie konnten daber gar nirgends fpuren, daß diefes ihr Amt und Bottes Ehre ihnen irgendwie angelegen fepe, zumal da man ihnen webr Pfrunden noch sonft ihre Gintommen zu schmalern gedente. Dan sollte w allen Dingen die Bischöfe und auch ihren Berkläger, Bischof Bilbelm, anbab ten ihrem Amt und Bottes Ehren und den vielfach von ihm geschehenen 3w fagen genug zu thun, das gottlos und ungeiftlich Leben der Geiftlichen abzw stellen, sonst könnten auch ein Rath und Bürgerschaft nicht in ihrem Riv haben ftille fteben. Denn der gemeine Mann nun in Gottes Bort also be lehrt und gegründet wäre, und mehr davon wüßte als alle Pfaffen in einem gangen Stift zusammen genommen, daß er fich nicht mehr werbe mit Ablas und Bann schrecken laffen. Unter taufend Beispielen wollten fie nur einige anführen wie niedere, höhere und höchfte Beiftliche handlen. Gin Domben von St. Thoma habe einem ehrlichen Burger fein Beib abgespannt und bei fich vorenthalten, und der Beraubte sepe vor dem geiftlichen Gerichte des Bischofs verurtheilt worden. Der Rath und Andere hatten beschalb an den Bischof nach-Zabern geschrieben, aber bis auf den heutigen Tag keine Antwort erhalten mogen. Der in Schmach und Schande, in Strafe und Bann gerathene Mann seive, aus Berzweislung, fortgezogen ins Elend, und Niemand tonne erfahren wo er hingesommen. Als man in der Stadt die "Frauen-häuser" habe angesangen einzuschränken und theilweise abzuthun, hätten die Huren gesagt vor den Rathsfreunden: sie seinen arme verfallene Dirnen, die solche Gewerbe nicht trieben aus Wolluft, sondern aus Roth und sehen in diesem Zwang leider um ihr Leben, wolltens nicht entschuldigen, aber ob man mit ihnen denn aufangen muffe, so die Nonnenklöster freie, ungesteuerte "Häuser" sehen, wie eine Obrigkeit und gesammte Bürgerschaft wisse und täglich erfahre? Sie erböten sich mit Zeugen zu erhärten, daß mehr als eine die man gnädige und ehrwürdige Frau nenne, drei und vier Kinder habe, und nichtsdestominder in Heiligkeit und Ehrbarkeit prange."

Diese Sprache vor den Reichsabgeordneten versehlte ihre Wirfung nicht. "Gräuel und Laster", entgegneten sie, "hätten sie nie gebilligt. Gottes Wort, nach der Väter und Kirche Auslegung, habe man nicht verboten. Nur sollte nicht jeder Macht haben, es nach seinem Kopse zu thun, sonst wüßte Riemand mehr an was er glauben solle. Sie bäten allein, daß die heilige Meß und das Opser, das Gott geschehe, welches ihren Eltern und Freunden zu hülf und Trost täme, nicht abgeschafft und in Religionssachen, was sie nicht angeordnet hätten, auch durch sie nicht-abgethan würde. Sie sollten in dem Allem das Concisium erwarten, daran würden sie, Kaiser und Papst, einen Gefallen thun."

Aber der Rath von Straßburg und die ganze deutsche Christenheit war nun fcon allzulange durch folde Redensarten und Bormande, trop aller Beweise des Gegentheils, bingehalten worden, als daß dieß noch bei ben entschieden evangelisch Gefinnten hatte verfangen können. Man kannte unter Anderen auch in Stragburg die politische Treulofigkeit solcher hinhaltungen und Berfprechungen, durch welche man redliche Obrigfeiten, durch eine augenblickliche Beschwichtigungesprache so lange einschläfern wollte, bis man mit Gewalt gegen fie zu handeln im Stande ware. Defwegen war die Antwort bes Strafburger Magistrats die weiseste und flügste und aufrichtigfte die man geben konnte: "die einstweilige Reformation ber Digbrauche in Lehre und leben, bis jum Concilium. Sie mußten felbft ben Weg suchen, ba man an beiden Theilen jest nichts mehr ausrichte."\*) Alle diese Reden und Bortrage liefen auf nichts Anderes binaus, als: "weil Solches die Bater gehabt"; sder auf rhetorisches Anrufen der Tradition und Drohung mit Ungnade und Gewalt. Das Gerede vom Concilium, Freiheit der biblischen Predigt nach Auslegung der Bater und der Rirche, war bei Mannern wie Jatob Sturm, Martin Gerlin und Matthias Pfarrer ein für allemal abgethan. Die Drohung mit Gewalt hatte an und für fich viel mehr Bahrscheinlichkeit und war viel eruster für eine kleine Republik, die sich unter der Obermacht des Raisers be-

<sup>\*)</sup> Specklin, Chron. Mss. ad. h. a.

fand, und mußte für den verantwortlichen Magistrat von viel größerer Bedeutung sehn. Die Säupter unseres kleinen aber wohlgeordneten und auf der Masse der Bürgerschaft sest ruhenden Freistaates, sahen etwas tiefer in das Gewebe der politischen Berhältnisse, als die meisten der Prediger, welche ihnen die gewißlich wahren aber in officieller Erklärung und Entscheidung nicht so leicht zu behauptenden und durchzusührenden Grundsäpe täglich vor hielten. Um so ehrenwerther ist es aber auch, daß sie mit eben so großer Weisheit als Bedachtsamkeit bei den Grundsäpen und der Ueberzeugung kanden, als es zur Entscheidung kommen mußte.

Sie sollten das Wort Gottes und die als nothwendig und recht er fannte Reform, die in der That icon in der ganzen Stadt durchgeführt war, durch einen letten Act, durch die Abschaffung der vier noch übrigen Deffen besteglen und die politische Lage, das politische Wohl ihres, wenn auch kleinen, doch bis jest angesehenen Staates, nach bester Einsicht, zur religiösen und bürgerlichen Bohlfahrt, schüßen und wahren, und hatten im Elfasse und am Rheine beinahe nur feindlich gefinnte Nachbarn. Bas Bunders daber, wenn schon auf dem letzten Reichstage zu Speier (1526), die evangelisch gefinnten Stande, bei der bedenklichen Bukunft in welche fie, muthig zwar, doch nicht ohne die Gefahr zu verkennen, hineinschaueten, von einem Bufammenhalten sprachen, um das Theuerste zu schützen, mas fie kannten. Nicht allein fand das reformationsfeindliche Regensburger Bundniß, zu dem die meisten gut bischöfe und auch Bischof Wilhelm gehörten, noch in Kraft, sondern fle hatten fich auch über einen, in nächster Zukunft, zu führenden Gewaltstreich gegen bie Evangelischen besprochen. Otto von Bad hatte dieß dem Landgrafen, wenn auch in übertriebener Geftalt, verrathen, fo daß Sachsen und Geffen fic rufteten. Der zu fruh entdedte Plan wurde zwar von den geiftlichen herrm geläugnet, aber die hunderttaufend Goldgulden, welche fie fich verftanden, dem Landgrafen als Entschädigung der Ruftungetoften zu bezahlen, wurden als ein arger Beweis gegen ste betrachtet, und das Banze war ein ernfter Bint für alle evangelischen Länder und Städte. "Der Friede zwischen dem Landgrafen und den Bischöfen ift bergeftellt. Der von Bamberg zahlt ibm zwanzigtausend, der von Bürzburg, sowie der von Mainz zahlen ein jeder vierzigtausend Goldquiden. Roch fliegen aber die Anklagen und Entschul digungen von beiden Seiten bin und her. Der Bert bewahre die Seinen und lehre die Unfrigen aufschauen und vorsichtig sepn und bei Zeiten sich zur Bertheidigung ruften. Der herr verbreite fein Reich, und wenn es nicht anders geschehen fann, fo mogen benn die Begner unter fich aufeinander fallen, ihre Arafte gegenseitig schwächen und aufreiben: damit unterdeffen die Schäflein Chrifti ficher und in Rube vor ihnen feven.

"Die Raiserlichen ruhmen schon, daß sie den Bapft und Alle auf ihrer Seite haben: wenn fie nur auch Gott auf ihrer Seite haten und nebenbei auch ein wenig die Frangosen und die Englander und die übrigen Rationen

Es foll mich wundern, wenn Italien die deutsche herrschaft buldet: ein Bolk und Land das noch nie seine eigene herrschaft rtragen konnte. Kann etwas so gewaltsam Erzwungenes von anger Dauer sein? Um wie viel gerathener und heilsamer wäre es, die ingestammten Bölker und Unterthanen gut zu regieren, als mit so viel Kriegsverwüstung und Zertretung öffentlicher Bohlsahrt neue Bölker zu untersochen, am sie dann der Billfür und Plünderung der Statthalter und Borgesetzen Preis zu geben." So schreibt in dieser Zeit, wie vom Geiste der Beisfagung beseelt, der mit richtigem Scharsblicke die politische Lage ins Auge sassende Butzer mitten unter den eigenen Besorgnissen an den Bürgermeister von St. Gallen.\*)

Richts war natürlicher, als bei foldem Benehmen der altglaubigen Regierungen in ihren Landen, und bei ihrer drohenden Saltung durch Bundmiffe, welche direct gegen das "Lutherthum" und feine Freunde gerichtet waren, fich umzusehen, damit man gur Bertheidigung der bochften Guter den Urm geftarft und den Ruden gedect batte. Die drei einzigen politischen, auf einem treuen und evangelisch glaubenevollen Bergen und Unterfage rubenden, freifinnigen und weitersebenden Ropfe maren: Philipp von Beffen, der Strafburger Stättmeister Jakob Sturm von Sturmed und Ulrich Zwingli. Daß Diefer Lettere für sein mit Sag und Geschrei der fanatischen katholischen Cantone umgebenes Burich, einen tuchtigen evangelischen Glaubens- und Bundesgenoffen suchte und in dem machtigen Stande Bern "zur Bertheidigung gegen alle Unbilde um des Glaubens willen" auch fand, lag in der Natur der Dinge; aber daß er zuerst den Gedanken eines nach und nach alle evangelischprotestantische Länder und Städte umfassenden und von den theologischen Streitigkeiten absehenden, fur Die Bertheidigung der Glaubensfreiheit einftebenden Bundes aussprach, und für das Buftandetommen deffelben aus allen Rraften wirkte, zeugt von der eigenen Sochherzigkeit seiner Gefinnung und ber wahrhaft ftaatsmannischen Auffassung Deffen, was die gegenwartige Lage der Dinge und, noch mehr, mas die Zukunft erforderte. Gine Obrigkeit, welche das Evangelium und die Gewiffensfreiheit als das höchfte Rleinod erachtet und ihre Unterthanen burch die geeigneten Mittel in den Befit deffelben fest, Die hat auch die Berpflichtung, ihre Unterthanen in dem Befige deffelben, gegen jegliche Angriffe der Gewalt zu schützen, und zu rechter Zeit die nöthigen Mittel au ergreifen, um Solches im Kalle der Roth, mit Erfolg thun zu konnen. "Das driftliche Burgrecht (Civitas Christiana)" follte vorerst die evangelischen Städte Oberdentschlands umfassen und dann sich, wo möglich, auf alle protestantischen Stände ausdehnen: gegenseitiger Beiftand mit Rath und That, wenn man um des Gewiffens und Glaubens willen bedroht oder angegriffen wirde, mar der Zweck dieser driftlichen Eidgenoffenschaft. Sie fand, bei den Straßburgern, an Capito und Sturm, ihre Hauptvertreter und Agenten.

<sup>\*)</sup> Bucerus Vadiano. 7. Juli, 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

Schon zur Zeit der Berner Disputation wurde daher mit Zwingli, in Pratconferenzen, die Sache reistich besprochen und die Bedingungen der Auführung festgesetzt. Die allgemeine Berwirklichung der großen Idee, welc der Landgraf mit beiden Händen erfaßte, scheiterte an der Berbitterw Luthers gegen die Schweizer, an seiner übertriebenen Theorie von dem unbedinten Gehorsam gegen die Obrigseit, und an dem frühen Tode dessenigen Manes, welcher diesen Plan ins Leben gerusen hatte. Indessen hatte Straßburschon Mitte Juli (1528), vier geheime Gesandte nach Jürich geschickt, um derhandlungen abzuschließen, und damit Zwingli wisse wie er mit diesen heren daran seie, giebt Buper, der sich hütet die Namen zu nennen, solgen Charasteristick:

"Der mit der Stülpnase, der Riefige, welcher dich anreden wird, ift d Bahrheit eben so zugethan, wie ich selbst, redet aber gern etwas überschwän lich; der junge mit der Glaze und dem röthlichen Haare und Bart, ist ar dem Ritterstande und ein Rathsherr, steht auch auf Seiten des Evangelium hat aber mehr weise Klugheit und lutheristrt; der etwas beleibte herr ist zurist und schaut noch etwas gen Rom; der vierte, jüngere und schwätigere, ist ein vor allen scharssinniger und höchst einsichtsvoller Raun. Swerden dich zur Tasel rusen. Ich bitte dich, schlage es nicht aus, da kand du sie ja gehörig ermahnen und stärken, auf der betretenen Bahn standha fortzuschreiten und in Dem was sonst zur Sache dient."\*)

Sie kamen mit gunstigen Nachrichten zurud und nach vielkachen und in strengsten Geheimniß gepflogenen Berathungen der "alten herren" und be politischen Collegiums der Dreizehner, trat noch vor der förmlichen Abschung der Messe, die Stadt in das "christliche Burgrecht" ein, mit Bedingm gen, die ihre politische Stellung zum deutschen Reiche redlich wahrten.

Ebenso Constanz, Lindau und mehrere andere Städte. Der gludich Abschluß dieser wichtigen Unterhandlungen gab dem Rathe neuen Ruth i den immer dringlicher werdenden Forderungen der Bürgerschaft: einmal seiner Entscheidung zu kommen. Im Ansange Angusts hatte, unter Anders auch die Zunft zum Anser (Schiffleute) eine officielle Bittschrift an den Rale eingereicht und sich beklagt, daß, obgleich sie ihrem Zunstmeister besohlen ihm bestimmten Willen: Abschaffung der Messe (gegen welche sie die schon oft a wähnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Autwort a solgt sei. Sie brächten daher die Punkte schriftlich vor den Rath, damit minicht wähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Messen. Wesselfen mich zunehmende Weise. Dich seie eine Bürgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel we den Widersachern ertragen: M. W. Herren möchten doch ja zusehen, daßeit

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 19. Juli 1528. Opp. Zwinglii. VIII. p. 202.

Ehrbarkeit" (Bürgerschaft) nicht am Ende fich als misachtet ansehe, wenn an auf so vielfältiges Bitten gar nicht antworte. \*)

Solche im Ganzen beinahe von Wort zu Wort gleichlautenden Bittriften wurden bald darauf von allen Bunften, dem regierenden Ammeifter tartin Gerlin, eingereicht und es verging von nun an feine "Montageung" des Rathes mehr, ohne daß diefer Gordische Anoten, den man nicht chauen wollte, fondern gern aufgelöft batte, vorgebracht murbe. Es murben usschuffe mit der Beleuchtung des Für und Wider über den Gegenstand beiftragt und angehört und bas "Wider" in diefen Berichten gefliffentlich ut betont. Man inquirirte gegen die Brediger, welche ju "rag" von der ache auf der Canzel sprachen. Capito selber mußte einen Dahn- und Entjuldigungsbrief an den Rath richten. "Wir haben oft bei E. Gnaden aterthaniglich angesucht, daß die vier Deffen gang aufgehoben murben, die iber Gott find, eine Stadt gertrennen, den Fremden Anftog bringen, aber es ut E. Gnaden noch nicht gefallen Etwas abzuthun, obgleich der Berdruß und die Scheltworte der Widerpart, bei Ausgang der Predigt, zunimmt. Bir laffen nicht nach, ermahnen jur Geduld und geben viele hoffnung großer kfferung. Run ift es mabr, die Gegenpartei ift bartnädig und unsere Buber werden täglich von uns gestärkt, darum ich gefagt hab': daß unfer Redigen die Gemeinde wider die Messe erhitzige. Da ja die Gnade Gottes, as Berdienst Christi, die brüderliche Liebe nicht wohl mögen gerühmt werm, ohne öffentliche oder verborgene Verwerfung der Meffe, die folchem ahren Gottesdienste zuwider ift. Solches verfteht Jedermann und fann daher ist wohl dulden, daß an einem und demselben Orte, wo Gottes Gnade gehut wird, gleich mit der That das Gegentheil gethan werde. Die Meffe ndert die Anrichtung einer driftlichen, allgemeinen Strafordnung, womit An Secten und fonftiger Unordnung fteuern mochte. - Nun, G. herren, babe gefagt: Die Deffe muffe irgend wie abgethan werden, wenn ibr, tine Herrn; faumig fein wolltet. Item: "wo Achab nicht will die Baalim thun, so wird und muß ein Elias Daffelbe thun". Denn mahrlich ich thte des unverftandigen Bobels Rumoren. Bon der ehrbaren, verftangen und gottesfürchtigen Burgerschaft besorge ich nichts Arges, fie wird, Bott will, nichts Unehrbares geftatten.

"Aber ich fürchte mich gar sehr vor dem Jorne des Gottes, der menschhe Klugheit in ihren Geschäften gerne zu Schanden macht, und was die
lett besorgt, gewöhnlich zufügt. Deshalb, wo E. Gnaden, als die Obrigit, abläßt Besserung zu thun, so wird der Privateiser handeln mussen. Denn
is Wort Gottes gewiß nicht unterdrückt bleiben wird, obschon wir darüber
eiben und Leib und Leben lassen sollten. Aber ehe ich wollte, daß unbewidenlich vom unartigen Hausen gehandelt wurde, viel lieber wollte ich

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. p. 126.

durch alle Gefahr hindurch, durch mich und wenige fromme Christen handeln, mas aber gewiß viel füglicher durch E. Gnaden geschähe. Wir bitten, um Gottes willen, daß ihr nicht mabnet, als ob wir die Stadt im Zeitlichen regieren wollten; benn Solches ftunde uns übel an. Auch hatten wir wohl mit Ehren und größerer Sicherheit und mit zeitlichem Genuffe in Regierungen der Welt sehn und bleiben mogen, wo uns Solches gelüstet hatte und Gottes Ehre uns nicht bober angelegen gewesen mare. Bir arbeiten allein daran Gottes Reich zu verfünden und recht auszubreiten. In welchem Amte wir Fürsten und Herrn, Königen und Ralfern vorgeben, als Befehlshaber des all machtigen Gottes. Ber uns hierin boret, ber boret Gott, beffen Bort wir führen, wie wir uns erbieten aus der Schrift und durch des Gewiffens Beugniß der Ermablten zu bezeugen und darzuthun. Benn bas Gegentheil erfunden wird, so haben wir billig den Tod verschuldet und ihr seid dann schub dig uns zu ftrafen. Ber des Raifers Mandat berbrachte, und verfabe fich eigentlich (ware zur Ginficht gefommen), daß man wider das erkannte taiferliche Mandat nicht handle: der tonnte freilich wohl fagen: das muß fenn! Der größere Theil aber unter euch ift ja überzeugt, daß die Deffe eine Got tesläfterung ift: bem anderen Theile baben wir, durch unfer Erbieten, allen redlichen Borwand der Unwissenheit hinweggenommen. Db wir denn nun auch meinten und fagten: Ihr muffet Gott gehorfamen und thun was ihr Bott und gemeiner Stadt schuldig seid, so ift Solches euch ehrlich und nicht beschwerlich. Wir haben auch der Stadt Nugen geschworen. Wo wir nun wiffen, daß, wenn ihr die Deffe nicht abthuet, ihr die Stadt ins Berderben führet, warum follten wir nicht ernftlich treiben? Reine Stadt ift im Reiche wo man so lange und so ernftlich als bier gepredigt batte, wo nicht schon langft Die Meffe abgethan mare, bei Fürsten, Berrn und Städten. Aus dem Droben und Kaftern der Widerpart der Wahrheit, und zum Theil von Regimentebot schaften haben wir erst vernommen, daß etwelche Berhandlung der Meß halben ftattfindet. Belches ein faif. Regiment gewußt und darum die ftattlich Botschaft hierher gesandt: die Abschaffung der Meffe weiter zu beauftandigen Beil wir denn nun die Practifen und Anschläge unserer Biderpart seben und miffen, so konnen und mogen wir unseres herrn Jesu Sache nicht wer laffen, sondern muffen diese seine Sache mit dem Schwerdte seines Wortes ernstlich vertheidigen: denn ber Irrthum muß ber Bahrheit weichen und Christus und die Messe mögen unter uns auf die Länge nicht nebeneinander lestehen. Das heißt aber nicht "geeilet" liebe Herren; es ift ja doch die Ref vor dreien Juhren aberkannt worden, wie ihr es damals felbft anerkannt habt. Derweil hat man nun viele Bertröftungen bekommen auf die Reich tage, Concilien und Anderes, und ift alleweg nichts daraus geworden. Diefe Musflüchte fucht der Teufel allein darum, ob er mochte inzwischen Belegenheit finden, den ganzen Plunder wieder aufzurichten, das Wort Gottes abzuthun und uns zu vertreiben und den Zorn Gottes über ench zu laffen."\*)

Dieses muthige Schreiben, welches an den Brief Luthers von der Bartburg an seinen Fürsten erinnert, konnte nicht ohne Wirfung bleiben. Die Berhandlungen des Nathes neigten sich von Tag' zu Tage mehr dahin: die ganze so wichtige Entscheidungsfrage, nach der Verfassung und uraltem Nechtsgebrauche, an die oberste und höchste Behörde im Staate: an die dreihundert Schöffen zu bringen. Als der Bischof dieses erfuhr, gerieth er in Schrecken, denn er kannte die Stimmung aller Jünste und wehrte sich durch Briefe voller Vitten und Drohungen.

Der Domdechant des Hohen Domstifts erschien vor Rath und Einundgwanzig, und drobete mit dem Abzuge der Domberren, von denen aber Jedermann wußte, daß die allermeisten nie restdirten.

Beide wiesen wiederholt auf des Kaisers Ungnade hin, auf die Gesahren, welchen sich die Stadt aussehe: man möchte daher zum wenigken das verheißene Concilium erwarten. Eine vornehme Regimentsperson, die bisher noch immer geschwankt und über die Natur der Messe zu einem Schusses wehr als der Menschen sich zu getrösten", begehrte in diesen heißen und verbingnisvollen Tagen von Busern einen kurzen und gründlichen "Bergriff" von der Messe und warum sie abzustellen seine." Diese Gelegenheit ergriff der sonst einer Bergeslast von Arbeit überhäuste Prediger und schrieb einen Tractat "daß die Messe die schwerste Gottesschmach und Abgötterei und von keiner christlichen Obrigkeit zu dulden seye."

"Mit Ceremonien und außerlichem Befen, die gegen Gottes Bort, Gotte bienen, nennen Gesetz und Propheten einen Grauel vor Gott: daß bie Meffe Aber wider das Bort Gottes und folglich ein folder Grauel feie, geht hervor 1) Daraus, daß Jesus seinen Jüngeren sein Nachtmahl befohlen, seines Todes Dabei ju gedenken, und denselben in Der gangen Gemeinde der Blaubigen ju verfündigen, und fich untereinander in rechter bruderlicher Liebe zu vereinigen. Darum foll es Reiner für fich felbft halten, fondern Alle mit einander nach der Sinfetung (Matth. 26; Marc. 24; Luc. 22; 1. Cor. 10 und 11). Reiner ber nicht ein Junger Christi ift, foll dieß Dahl nehmen, da man nicht einmal ein gemeines Dabl mit einem hurer nehmen foll (1. Cor. 5). ind, wo nicht alle, doch die meiften Priefter mit folden Studen behaftet, welche fie der Jungerschaft Christi berauben: und find darum ein Granel vor Gott, sammt ihrem Berle. Defwegen hat man auch, noch vor dem Con-Mium zu Conftang, alle die verbannt, welche eine Deffe von einem Briefter boreten, der einen unehelichen Beifit hatte und sonft mit unehlichen Beibern behenkt war (Ca. Nullus. Dist. 32).

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. 290b. n. folg.

- 2) Christus heißt Alle essen und trinken: der Mesmacher trinkt und ist für sich allein und thut alles Das, was er vornimmt, um der leidigen Nahrung und des Gewinnes willen: denn Diejenigen, welche sonst zu leben haben, sieht man wunderselten Messe lesen: so ist die Messe und ihr Halten, gegen Christi ausdrückliches Wort.
- 3) Der Meßmacher giebt vor, daß er durch sein Opfern, welches er, aller Schrift zuwider, sich anmaßt, den Sündern Berzeihung und das ewige Leben erwerbe; er verschweigt das vollkommene Berdienst Christi, setzet sein Werk für den Tod Christi und thut als ob er uns erst dieses Berdienst des Todes Christi mittheile. Christis aber spricht: Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, dem gebe ich das rechte himmelsbrod, daß er nimmermehr sterbe: das ist seinen Leib und Blut durch den Glauben genossen (Joh. 6). Dieß stößt der Meßmacher gar um und fagt: wer sich seiner Messe theilhaftig mache, dem würden die Sünden verziehen und der himmel mit allem Glück geössnet und er theile das Berdienst erst aus: was denn doch Christus Allen die an ihn glauben zugesagt hat, ohne irgend eine Bermittlung, seie es der Resse oder
- 4) Statt den Tod des Herrn zu preisen und das Bertrauen, allein im Glauben, auf Ihn zu setzen, verschweigt der Mehmacher nicht allein das Alles, weil ers, gegen die Schrift, in einer fremden Sprache thut (1. Cor. 14), sondern er schmäht den Tod Christi, als ob der nicht hinlänglich ausreiche, durch sein Nachopfern. So doch Christus Alles am Areuze vollendet.

irgend einer Creatur, wie alle Evangelien bezeugen.

- 5) Er bittet in dem Canon auf gotteslästerliche Beise, Gott: er wolle ihm seinen Sohn angenehm seyn lassen, wie das Opfer Abels, das aus Schafen bestand.
  - 6) Er hebt fein Brod auf und lagt es anbeten, wie Chriftus felbft.
- 7) Anstatt daß die Christen das Nachtmahl halten, damit sie ein Leib seinen, so wie sie eines Brodes und Kelches theilhaftig sind: so wird die Resse zur Berherrlichung des Priesters gehalten, als der da sagt, daß er Gott handle und wandle und sich damit nicht allein über die Lebendigen, sondern auch über die Heiligen des himmels erhebe, die keine Priester sind. Dadurch haben sie aller Welt Gut an sich gebracht, das sie dann brauchen wie am Tage ist.
- 8) Alle Worte und Gebarden find in der Reffe unverstandenes Gautelspiel und die Worte die aus der Bibel dabei angezogen find, werden dazu lästerlich migbraucht und ist Alles auf Geld und Geiz gerichtet: "tapfern Geld, tupfern Geelmeß", sprechen fie selbst.
- 9) Wie ernst es ihnen um ihr erdichtetes, unbiblisches Geschäft ift, zeigt ihr Leben und Aufführung vor, nach, und selbst bei der Messe. Das ift allzw bekannt, als daß mans auszustreichen brauchte. Hat aber Christus Berkanfer, die doch noch mahre Opfer verkauften, ans dem Tempel getrieben, um wie viel mehr soll es denen geschehen, welche ein erdichtetes, antichristliches Saukel-

ipiel, eine Bormacherei, ums Gelb verlaufen, gur Berführung von taufend armen Seelen.

- 10) So denn nun Sand und Fuß abzuhauen find, wenn fle Aergerniß geben, ja die Augen auszustechen find, so soll auf Erden kein hinderniß angesehen und, wo Christen sind, die Des abgethan werden.
- 11) Dabei ist keines Raisers noch Fürsten Gebot anzusehen: Denn keine Gewalt, kein Gesetz mag gelten wider Gott: wie kaiserl. papstliche und alle sonstigen Rechtssatungen selbst bezeugen. Die Ehre Gottes und Jesu seines Sohnes geht über Alles, und wenn schon die Juden lieber Alles erwuldeten, als daß, mit ihrem Willen, von Affyrern oder Römern Gögenrienst in ihrer Stadt errichtet würde oder bliebe, um wie viel mehr wir, mit riesem die Seelen verführenden und betrügenden und Gottes spottenden Larrenwerk."\*)

Diese Schrift wurde wahrscheinlich von dem Mitgliede, an welches fie zerichtet war, im Rathe felbst vorgelesen (8. Dec. 1528). In derselben Sigung brachte der verehrte Altammeister, Nikolaus Kniebs, seinen Bericht por: "Bas zu beforgen und zu erwarten fei, wenn die Deffe durch Meifter und Rath, hier zu Straßburg, suspendirt und niedergelegt würde." Er bob zuerst alle die weltlichen nachtheile, Ginreden, hinderniffe und Drohungen bervor, und war mit jener burgerfreundlichen Rube, Festigkeit und Gewissenhaftigleit, welche nichts verhehlen wollte, so daß schon einige der Rathsberrn in Beforgniß geriethen: auch diefen "ihrem Catoni" möchte ber Duth entfallen Als er aber Buntt für Buntt die Beweggrunde ber Rlugheit und menschlicher Besorgniffe wieder aufnahm und der Ungnade des Raifers, die Bnade und das Bohlgefallen Gottes; den entgegenstehenden und drohenden Befeten und Edicten Des Raisers und den Decreten des Bapftes, das flare und untrugliche Bort des herrn aller herren; ben möglichen Gefahren der Mot, ben Born Bottes über alle wiffentlichen Uebertreter seines Gebots; bem möglichen zeitlichen Berlufte an Leib und Leben, Sabe und But, dem Berlufte bes ewigen Beils der Seelen; der möglichen leiblichen und außerlichen Rube ber Stadt, die innere Bewiffensunrube fo vieler Seelen in derfelben; der Furcht vor den Menschen, die Furcht vor Dem entgegen stellte, der Leib und Seele aller Berläugner verderben mag in die Golle; und das Alles in der feften, aus einem driftlich-bewegten, patriotischen Bieberherzen fließenden, fernhaften Bürgersprache unferer Borfabren mit jener pruntlofen, aber nabrbaften und satten Bohlredenheit die ihm eigen mar: da entschied (8. December 1528) das Dehr von Rath und Einundzwanzig, die Stifte in welchen allein diese vier Fronmeffen noch gehalten wurden, noch einmal und jum lettenmale anzugeben, ob fie diefelben gutwillig einstellen wollten; wo nicht, die gange Sache, ale von der bochften Bichtigkeit, vor die Schöffen zu bringen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. p. 139 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. "Gerr Claus Rniebfen Rathfchlag". p. 141 n. folg.

Dieser Beschluß wurde gefaßt, troß einem nochmaligen Rahuschreiben bes Bischofs: nichts abzustellen und das Concilium zu erwarten; troß einem Gegenrathschlage des Stadtschreibers Betschold: Bas leiblichen Schadens und zu besorgender Beschwerden zu bedenken sei, wenn man die Resse abthäte: worin außer den in eben derselben Schärfe schon erwähnten politischen, kaisell und päpstlichen Rechtseinwürsen nichts Neues vorkam, als daß die Resse lange gewesen, und-von so hohen Leuten eingesetzt, beschüßt und gehandhalt sei, daß die Prediger allein Ursache der Supplicationen seien, von denen die Bürgerschaft wenig oder nichts wisse, und daß das Evangelium bisher noch gar nichts genüßt habe, denn die Laster gingen noch im Schwange wie bisher.\*) Dieß Alles erschien, als schon widerlegt, oder als grundlose, oder doch übertriebene Behauptung.

Mitten unter biefen geistlichen und politischen Rampfen war ein anderer Feind eingebrochen, mit dem man mahrend dreien Jahren bis auf's Blut zu fampfen batte, eine große Theuerung, und in Rolge berfelben Sunger und Bas aber das evangelisch gefinnte Strafburg Noth in Stadt und Land. nicht hinderte, eine Menge von Flüchtlingen aufzunehmen, darunter allein gehn Beiftliche aus des zum Reichsftatthalter gewordenen Markgrafen Land: weil fie die Meffe eingestellt hatten, und nicht wieder einführen oder ihr die nen wollten. Der ehrwürdige sechzigiahrige Dr. Mantel, ein Rurnberger, der schon um des Evangeliums willen langes Gefängniß und Todesgefahr ausgestanden in Stuttgart und sonft, und Ambach, dem Gleiches im Mainger Bebiet miderfahren, maren in diefer Bahl. Belle und der übrigen Prediger Baufer maren, trot Roth und Glend, lange die Berbergen Diefer Unglid lichen, bis der unermudliche Zwingli einen Theil davon in der Schweiz unter Die seit der Reformation getroffene Anordnung Des allgemeinen brachte. Almofens, welchem Lucas Hackfurt mit unermublicher Treue und Aufopferung vorstand, und welches bis jest noch unter seinem alten Ramen von "St. Mary" fortbesteht, bewies sich als eine große Silfe in der Roth. Der Rath ließ "Bürgermehl" austheilen, öffnete die reichen und wohlverforgten Rom fpeicher, und verkaufte zum Minderpreis, und ber forgfame Bedio berichtt in feinem Buche über das "Almofen", daß in diefer Theurung zwanzigten fend Biertel Frucht an die Bürger verkauft wurden, und der Rath in diefen allgemeinen Glende über hunderttaufend Biertel an die Bedrangten, ohne Unterschied, außerhalb folgen ließ; mabrend die fatholischen Orte den "Regen" Alles abschlugen.

### Zweiundzwanzigstes Capitel. Der große Schöffenschluß.

Mit Ausnahme des Stiftes von St. Thoma, antworteten die Stifte entweder ausweichend oder abschläglich auf das lette Ansuchen des Rathes, pe-

<sup>\*)</sup> L. c. Stadtschreibers Rathichlag, p. 145 u. folg.

mal da manche Mitglieder berjenigen vom Alten und Jungen St. Beter abwesend maren. Es maren die vielbewegten Tage der Regimenterneuerung am Schluffe des Jahres eingetreten: aber der Beift, in welchem fie ausfiel, bewies die Einmuthigfeit der gefammten junft - und ftimmfähigen Burgerschaft. Da nun die Deffrage, laut Rathebeschluß, vor die bochfte Beborbe kommen follte, verhandelte man die Frage: ob man den Schöffen anzeigen wolle, daß bereits Rath und Ginundzwanzig mit dem "Mehr" auf Abschaffung ber Deffe erkanut, ober, ob man im Intereffe ber Unabhängigkeit bes Urtheils, fagen wolle: man habe vielfältige und ernfte Berhandlungen gepflogen, aber nichts Endliches beschloffen, sondern habe "ihren Rath und Willen" vernehmen wollen. Da ward erkanut: Nach altem Brauche anzuzeigen, was auf der (Rathe.) "Stube" geschehen, die Schöffen ihren freien Spruch thun zu laffen, und auf ein Mandat zu denken, welches, so die Messe aberkannt, Rube und Frieden mit Jedermann ftreng einscharfe: übrigens die Schöffen auf fünftigen Samftag zusammen tommen zu laffen. Aber es traten bei ben banptern der Stadt Bedenklichkeiten bingu, wegen der zu mahrenden Unabbangigfeit des Schöffenspruches, und wegen ber obschwebenden gutlichen Berhandlungen mit den auswärtigen Stiftsherren, Die man burch einen fo plotlichen Entscheid batte ftoren konnen. Es tamen daber die Rathe und Ginundzwanzig, am folgenden Mittwoch, in geheimer Berathung zusammen, und befcoloffen, mas diefes Orts über die Meffe icon erkannt, noch nicht zu entbeden, sondern den Dreihundert die ganze Sache grundlich vorzuhalten, und diefelbe ihnen zu bedenken zu geben: "man werde fünftig einander wieder boren." Borauf ein jeglicher Rathsherr, auf feiner respectiven Bunft, ben funfzehn Schöffen und auch die Constoffler (Abeligen) den Ihrigen folgendes Rathebedenken über die gange ju entscheidende Sache vorlasen, und auf der Schöffenftube niederlegten.

Dieser "Bergriff was von einem ehrsamen Rathe hier zu Straßburg den Schöffen von allen Zünften fürgebracht worden ist, belangend die Abthuung der Messe", enthält zwar nichts Wesentliches, das wir nicht schon berührt hätten. Aber wir stehen demohngeachtet nicht an, ihn in seiner ganzen Ausdehnung mitzutheisen, weil er das schönste und unwiderleglichste Zeugniß der Offenheit, Redlichkeit, Mäßigung und obrigkeitlichen Unparteilichkeit ist, welche die Säupter unserer ehemaligen freien Reichsstadt, ihrer persönlichen Ueberzeugung und Vestigkeit unbeschadet, in einer Sache an den Tag legten, der an Wichtigkeit seit Jahrhunderten in der stattlichen Bürgerrepublik nichts gleichgekommen, und die sie, als das Gewissen betreffend, ohne die Beistimmung der Betheiligten, nicht entscheiden wollten, obgleich sie es, wie andere souveräne Obrigkeiten, aus eigener Machtvollkommenheit hätten thun können.

"Lieben Freunde," fo lafen am 9. Januar 1529, unter großer Spannung und feierlicher Stille der Zuhörenden, die Ratheberren auf den Zunften,

"es ift ench bekannt, wie unsere Predicanten etliche Jahre her über die Resse gepredigt: wie sie die größte Gotteslästerung, ein abscheulicher Gräuel sep vor Gott: wie sie angezeigt und sich erboten haben, dieß zu beweisen mit Berpfändung ihres Leibes und Lebens. Deshalb denn etliche Bürger es erwägt, und uns supplicirend ersucht haben, hierin, kraft der Obrigkeit, ein väterlich Einsehens zu haben. Was wir dann in Betracht gezogen haben.

"Dieweil nun aber an solchem Handel hoch und groß gelegen, und das Amt der Messe unter uns allhier, Alten und Jungen, die zum Verständniß gekommen, nicht in gleicher Achtung ist, sondern ein Jeder die Meß seinem Berstand nach hält, so haben wir vor etwa zwei Jahren, und seither vielmal deswegen Unterredung und Rathschlag gehalten, und uns jüngst entschlossen, euch, als unseren Bürgern und Schöffen, die wir als Vorgesetzte väterlich schüßen und schirmen, und den zukünstigen Jorn Gottes des Allmächtigen sürchtend, wenn wir seine Ehre nicht fördern, vorstellen, und deßgleichen euch warnen wollen: was für leiblicher Schaben oder was für Veschwerden zu erwarten sehen, wenn man die Wesse suspendirt oder abthut.

"Zuerst: Beil ein jeglicher Chriftgläubiger bekennt, daß er von Gott geschaffen, daß Alles, mas er hat, es sep Leib, Seele, Ehre und But, ans gottlicher Gnade ihm zustehet: wir ihn auch beghalb billig bafür ertennen, und von Bergen und ganger Rraft über alle Dinge lieben follen. nun, um den Willen Gottes zu erfennen, feinen anderen möglichen Beg haben, als daß wir denselbigen aus den heiligen biblischen und apostolischen Schriften, durch Lesen oder Predigen erfahren, und dieselbe Schrift nicht erft erdacht, sondern die alte, mabre, gottliche Schrift ift, und ba vermoge der selbigen bei Gott dem Herrn nichts abscheulicher je gewesen und noch ift, als ein falfcher Gottesdienft, Abgotterei genannt, fo feben wir Daraus, wie Gott ber Berr feinen Born zu öfteren Malen über fein Bolf wegen Abgotterei bat ergeben laffen. Es ift nicht noth, dieß eines Beiteren zu erzählen, benn ihr daffelbige, ob Gott will, durch den öffentlichen Druck (der Schrift) gelesen Nun aber wird die Deffe, habt, und andere Ermahnung genugsam kennet. wie fie eine lange Beit im Brauch gewesen, nicht anders, benn als ein Belle Stud, welches fie wider das Bort Gottes und die Einsetzung Chrifti unfere Erlosers gebraucht haben, als ein Graul vor Gott und eine Ursache des gov nes Gottes dargegeben, verfündigt und ausgeschrieen.

"Wenn wir nun uns als Christen bekennen, und begehren Christi Schäflein zu seyn, so sollten wir auch seine Stimme hören und derselben gehorchen, und von ganzem herzen zu Gott dem herrn uns kehren, als zu unserem Schöpfer, in dessen Gewalt wir stehen: sollen was ihm gefällig ift, aufrichten, und was, vermöge seines Wortes, ihm zuwider, und seiner Greabbrüchig ift, abstellen, es sey Messe oder Anderes: bis daß von dem Gegentheil bewiesen wird, daß die Messe ein Gott gefälliger Dienst sey, Denn es je besser und unseren Seelen heilsamer ift, in die hand der Menschen, als in

den Jorn Gottes zu fallen: ungezweiselter Hoffnung, daß, wenn wir also aus einem wahren Glauben und rechten Eiser solches gottgefällige Werk angriffen, der allmächtige Gott uns vor der boshaftigen Welt, wie hoch sie auch poche und prange, wohl erhalten kann. Denn sonst ist höchlich zu besorgen, daß wir der Strase Gottes nicht entrinnen, sondern dieselbige in ganzer Schwere über uns und die Unsrigen bringen würden. Wie wohl oft angezeigt und vielfältig vorgewendet worden ist, daß die Messe lange Jahre her in hoher Achtung, und für das gottgefälligste Gotteswert von unseren Estern und von uns gehalten worden ist, so ist doch wahr und unleugbar, daß sie und wir des Willens Gottes, vermöge seines Wortes, nie so lauter und hell verständigt und unterwiesen worden sind, und daß zur Erkundigung desselben nie so viel Platz und Gelegenheit gewesen, als zu dieser Zeit.

"Da stehet nun das Wort unseres herrn und Seligmachers Jesu Christi, so er spricht: ware ich nicht gekommen, und hatte ihnen nicht zugeredet, so hatten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung, daß sie ihre Sünde bedecken mögen. Welche Worte und billig zu herzen gehen sollen, wenn wir anders Gott gefällig seyn und den Weg, so er und in der göttlichen Schrift zeigt, wandeln wollen. Denn es ist besser, auf den herrn vertrauen, als auf Menschen sich verlassen. In der Welt haben wir Widerwärtigkeit, aber in Gott dem herrn haben wir Friede. Ursache: er hat die Welt überwunden.

"Aber, lieben Freunde, weil Alles, was aus einem wahren Glauben geschieht, beständig, und was außerhalb desselben, im Schein damit Gott zu Gefallen geschieht, nur Gleisnerei und Sünde ift, und weil Rancher sich jest in Zeit des Friedens vielen Glaubens vermißt, den er, wann das Areuz kommt, gar wenig zu zeigen im Stande ware, so wollen wir euch Amts halben hinwiederum aus väterlicher Treue und Liebe Folgendes nicht vorenthalten. Damit, wie sich die Sache auch schieden und zutragen möchte: mit Antastung der Freiheiten und Regalien enerer Stadt, Beschwerung durch kaiserliche Acht, Bersperrung von auswärtigem Zins, Gilt, oder anderen Gütern, Riederwerfung enerer Leute auf den öffentlichen Heerstraßen, auch hinschleifung unserer Mitburger, Abschlagung der Geleite und sonstiger beschwerlicher Bürden, nicht Einer kommen und sagen möchte: hätte ich das vorher gewußt, oder wäre dessen verwarnet worden: ich würde mich in diese Gesährlichseit keineswegs geset haben.

"Biffet daher, daß Anno 1521 auf dem großen Reichstage zu Borms von R. Majestät, welche damals zugegen war, und durch andere Churfürsten, Fürsten und Stände des Reiches ein Edict oder Gebot mit Androhung schwerer Strafe, wider den Luther und seine Lehre, der wir beschrieen werden anzuhangen, beschlossen worden und ausgegangen ist. (Sier folgte nun die Verlesung des Edicts von Wort zu Wort.) Ferner wollen wir euch nicht verbergen, daß Kais. Majestät, unser gnädiger herr und von Gott gesetzte

Obrigfeit, durch ihren Gefandten, den Bifchof von Sildesheim, ber jungk bier gewesen, uns folgendermaßen bat ansuchen laffen:

"Beil Kais. Majestät vorhabe, nach vorher gepflogenem Rath, wegen der Spaltung teutscher Nation in Glaubenssachen, ein Nationalconcilium zwzulassen: wir unterdessen mit Abstellung der Messe Geduld tragen sollten. Er hat und ermahnt, und hierin gehorsamlich zu beweisen, zu bedenken, alle Gnaden, womit Kais. Majestät und geneigt sep, und wie ihr kein größener Gefallen geschehen könne, als daß man ihr hierin Gehorsam bewiese. Bo aber das nicht geschehe, so würde, wie die Beglaubigungsschreiben auswiesen, Kais. Majestät sammt anderen Ständen gedrungen werden zu thun, was se nie Willens gewesen, noch im Sinne gehabt.

"Beiter hat das Raif. Reichsregiment zu Speier, ganz neulich, eine treffliche Botschaft bei uns gehabt, die da freundlich gebeten und begehrt: die Meffe nicht abzuthun; denn weder Raif. Majestat, noch Churfusten und Fürften ober anderen Standen gebühren wolle, folde alte bergebrachte driftliche Ordnung zu andern oder in einen anderen Stand zu bringen, als mit einem General Concilium ober einer Nationalversammlung. Gie sprach die hoffnung aus, wir wurden and daffelbe erwarten, und uns weiterer Menderung enthalten. Wenn wir aber meinten, das Concilium werde fich verziehen, fo mare ihre freundliche Bitte, ernftlicher Befehl, Anfinnen und Begehren, flille zu stehen bis auf nachsten Reichstag, der in Rurzem stattfinden wurde. Batten wir dann Mangel an etwas, fo mochten wir's ben Commiffarien anzeigen, und da werde ohne 3weifel gebührender Befcheid fallen. Denn wenn man fich schon auf den vergangenen Reichstag zu Speier ftugen wollte: fo gebe ja auch dieser nicht zu, folche Aenderung vorzunehmen, denn wir, wir waren die Obrigkeit derjenigen Personen nicht, welche die Sache angebe. Im Rechte, taiferlichem sowohl als papftlichem, ftunde: Dasjenige, mas burch gemeine Christenheit aufgerichtet worden, das folle nicht durch eine besonden Obrigfeit abgethan werden. Bollte man bennoch vorangeben, fo tonne dieß als eine tadelige Handlung angesehen, und zur Ursache großer Ungnabe werden, von Seiten Raif. Majeftat und Ronial. Maj, von Bobmen Des ober ften Statthalters im Reiche, uns und ben Unfrigen zu großem Schaden und Nachtheil. Auch mußte das Reichsregiment die Sache dem Raiser nach Spenien zuschreiben, und barneben zu gehörigen Mitteln bagegen greifen, mas man lieber verhüten und umgehen wollte. Baten freundlich, dieß Alles nach Gebühr zu Bergen zu nehmen, und Behorfam zu beweisen. Das wurde Raif. Majestat zu besonderem Befallen, und unferer Stadt zu Rubm und Bob fahrt gereichen.

"Darneben ist auch wahr, daß unser gnädiger Gerr von Strafburg (der Bischof Wilhelm) mehr denn einmal uns väterlich und freundlich ermahnt und gebeten, das Amt der Messe nicht abzustellen, und in keinem Wege das vorzunehmen, noch es zu gestatten. Wiewohl auch wir Gr. Fürftl. Gnaden,

dem es Amtes halben zustehet, mehr denn einmal unsere Dienste erbied, sowohl mundlich als schriftlich, im Anfange, als das Evangelium hier redigt worden, und seither auch angesucht, ein driftliches Einsehen zu ben, damit, was der Ehre Gottes zuwider, abgestellt, und was Gott gelig, ausgerichtet werde, so ist doch dasselbige bis auf diese Zeit nicht gethen, sondern Se. Fürstl. Gnaden ist bei ihrem vorigen Warnen, Bitten d Begehren geblieben. Sie hat uns auch, auf jüngsten Freitag nach Lucia titte December), geschrieben: wo wir nicht Gehör gäben, würde Se. Fürstl. taden unumgängticher Nothwendigseit nach, verursacht werden, rechtmäßige ege und Mittel zu suchen und vorzunehmen, und dadurch die Beschwerden den Unrath, so dem Stifte Straßburg und uns daraus erwachsen möch, zu verhüten.

"Dieweil nun, getreue, liebe Bürger und Freunde, dieser Handel schwer die groß ist, so haben wir, als euere Oberen und Borgesetzte, euch beide ege anzeigen, und ohne euch Nichts beschließen, sondern eueren Rath, enden Willen, worauf ihr bestehen, wobei ihr zu bleiben gedenkt, zuvor verzmen wollen. Und damit Ew. Liebden und Freundschaft in dieser wichtigen iche, daran uns, unseren Kindern und Nachkommen in gemeiner Stadt raßburg so hoch und viel gelegen, desto besser und mittlerweile sich berathen d entschießen könne: so sieht uns für nüglich und gut an, daß ihr euch rüber Bedenkzeit nehmet, und ihr, die Schöffen, auf eueren Stuben und der bei ihm selbst allein, diesen Handel der Nothdurft nach erwäge und venke.

"Doch so, daß ihr kein " Mehrtheil" (Abstimmung) unter euch machet. enn bei une allhier (auf der Pfalz) bei Ammann (Rath) und Schöffen das cheben foll, wie es altes Bertommen ift. Dergleichen werden auch wir an mit fammt unferen lieben Rathsfreunden, fo jum Theil abwesend find. sdann, zu anderen Tagen, sobald es sehn mag, wollen wir euch wiederum rufen laffen, und eines Jeden Bedacht und Rathfchlag, auch mas hierin thun oder zu laffen fen, vernehmen und boren, und alebann "ausbefchlie-1". Damit, fo Gott der Allmachtige uns fammt oder fonders ein Rreug ie schwer oder unerträglich das zu achten ware) zuschickte, daß wir folches duldiglich tragen, und je Giner mit dem Anderen ein bergliches Mitleiden ben moge, damit Reiner dem Anderen Urfache der Berfolgung jumeffe, d wir die fo begehrliche (wünschenswerthe) ungeschwächte Ginigkeit und be mit und unter einander halten mogen. Dabei wir denn zu bedenken ten, daß durch Einigkeit kleine Dinge aufgewachsen, und durch 3wieicht große Dinge zu nichte geworden find. Davor wolle uns Gott der lmächtige väterlich bewahren, und seinen Frieden in uns erwecken und palten. " \*)

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. p. 156, wo eine officielle Abichrift fich befindet, und in ben Tomis Varior. eine Abichrift von Belle Sand.

So lautete die Borstellung an die Schöffen, und wir glauben von ihr nicht zu viel gesagt zu haben. Man konnte nicht offener, ehrenhafter, weiser und frömmer zu einer Bürgerschaft reden, welcher diese, religiös und politisch wichtigste, Frage sollte zur rechtsgültigen Entscheidung vorgelegt werden: man konnte nicht unparteisscher das Für und das Wider betonen, vor einer Bürgerschaft, deren Gesinnung man der überwiegenden Mehrzahl nach kannk. Ein solcher wünschenswerthe, ja religiös berechtigte Schritt sei bald gethan, so sagte sich die vor Gott und vor den Menschen verantwortliche Obrigleit, aber die Folgen desselben einmüthig und männlich zu tragen und ihn muthig aufrecht zu halten, ohne Mismuth und Zwiespalt im Gemeinwesen: dazu müsse man sich ebenfalls mit reislichem Borbedacht anheischig machen.

Während man nun in den Schöffenrathen und auf den Zunftstuben, an den Arbeitsstätten eines "ehrbaren Handwerks" und in den Familien verhandelte, und sich allenthalben eine schon längst bestehende Einigkeit über die Abschaffung des "Larvenwerks" beurkundete, und eigentlich nur über die Zeitfrage und den zu erwartenden Reichstag gestritten wurde, betrachteten die Prediger und die eifrigen Pfarrkinder das hinhalten auf den Reichstag, als eine nur allzu verdächtige, abgebrauchte Sanstmuthslist der Feinde, welche nur Zeit zu gewinnen suchten, um einen jetzt noch nicht möglichen Schlag zu thun. Sie brachten mit Recht vor: wie oft man sie bereits mit Dergleichen "genarret". Andere, bedächtigere und ängstlichere Gemüther aber stellten vor: es sep noch um ein paar Monate zu thun, man würde dann, wenn der Reichstag nichts gewähre, doppelt in seinem Rechte sein, und ermangelten nicht, einen gewissen Eindruck hervorzubringen.

Unterdessen war der Rath auch seinerseits nicht mußig, die unangenehmen, nächsten Folgen des vorauszusehenden Schlusses für die Stadt nach Kräften abzuwehren. Man fürchtete nämlich die widerspenstigen Chorherren, besonders die schon bereits längere Zeit ausgewanderten, würden einen Versuch machen, die Stifte außerhalb der Stadt zu verlegen. Diese selber aber, als sie die bevorstehende Entscheidung ersuhren und nach den Verhandlungen, welche man mit ihnen, nach billigen Vorschlägen, schon vor einem Jahre (27. März 1528) zu Offenburg gepstogen, waren auch ihrerseits unter diesen Umständen nachgiebiger geworden: zumal da der seine Politiser Valthasar Werkel, Administrator des Bisthums Hildesheim, ihnen zuredete, vielleicht in der Meinung, dem Schöffenschluß dadurch eine andere Wendung zu geben.

In Schlettstadt, wo vor zwei Monaten (17. Nov. 1528) der wohlverdiente, aber wie seine Schule, von der großen Geistesbewegung schon längk überflügelte und mit derselben zerfallene humanist Jakob Wimpheling, in seinem neunundstebenzigsten Jahre gestorben war, versammelten sich, unter dem Borsige des obigen herrn von hildesheim, wie man ihn schlechtweg nannte, die Abgeordneten der Chorherren, und, von Seiten der Stadt, hans Bock Rit-

ter, Jasob Sturm der Stättemeister, Claus Meyer und Benter der Schultheis von Offenburg, zur gemeinsamen Verhandlung. Rach langer und wohl erwogener Berathung kam (21. Jan. 1529) ein rechtsgültiger Vertrag zu Stande, welcher, was die religiose Reform anbelangt, die Besetzung der Pfarreien an den Stiftsfirchen dem Magistrate, und die Besoldung derselben durch die Stifte festseste.

Unterdessen aber wurde der Bürgerschaft und den Predigern die Zeit sehr lange, zumal da man in der Hauptsache schon längst einig war. Aber der Rath zögerte absichtlich immer noch, damit sich Jedermann aussprechen, Alles sich abkühlen, und Niemand, auch die erbittertsten Feinde nicht, zu sagen vermöchten: man habe die Sache im Sturme abgethan. Musterhaft war die Haltung der Bürgerschaft. Kein Auflauf, wie in diesen Tagen zu Basel, während der dortigen ohngesähr gleichzeitigen Resormationswoche (3. bis 8. Febr.), obwohl ohne Wassen, Tumulte vorsielen, durch die unkluge Widersetzlichkeit einer Rinderheit des Nathes und den seindseligen Einsluß des Erasmus; nicht einmal besondere, größere Versammlungen sanden hier Statt. Da nun einmal die Sache in ihrer Hand lag, so war die Bürgerschaft dieser ihrer Sache gewiß. Sie hatte nicht vergeblich, seit acht Jahren, die Predigt Zells, Capito's und Butzers gehört, und nebst dem verdeutschten Evangelium die Bücher Luthers und ihrer Resormatoren gelesen.

"Dieser letzte Rest des Pfaffenwerks muß ein Ende haben, und dieser letzte Sauerteig muß ausgesegt werden, damit wir Ostern halten mögen im Süßteige der Lauterkeit," so sprach der evangelische Bürgersmann. Er wartete daher, ohne weiter viel zu streiten, auf seinen Tag, der endlich auch einmal kommen sollte. Mittwochs (17. Febr.) hielten die herren vom Regiment eine Unterredung: es seyen nunmehr sechs Bochen vergangen, "daß man das Geschäft, der Ness" halb, den Schöffen zu bedenken gegeben, wie nunmehr die Sache weiter anzugreisen?"

Darauf wurde erkannt: "wenn man kunftigen Samstag zusammen komme, so solle man den Schöffen den ersten "Bergriff" noch einmal vorlesen, dabei auch andeuten, daß M. Herren sich auch unter einander berathschlagt, es sei auch unterdessen ein kaiserliches Mandat, des kunftigen Reichstags halben, eingetrossen, welches man zugleich verlesen solle. Darauf solle man die Umfrage halten."

Die Abschaffung ber Messe war, durch das "Mehr" der Räthe und Einundzwanzig, nicht mehr in Frage gestellt worden, sondern blos allein: ob man noch darüber den Reichstag erwarten, und die vier übrigen Messen einstweilen noch wolle bleiben lassen, oder ob man ste sogleich abthun wolle. Darüber allein sollte abgestimmt werden. Am Freitage, den neunzehnten Februar ist von Räthen und Einundzwanzig erkannt worden: Samstags darauf die Schöffen um acht Uhr zu berusen. Auf den Vorschlag Martin herlins des Altammeisters: "ob nicht dieses Wert, so einen Jeglichen und sein Gewissen

selbst betreffe, auch auf die Bunfte, und somit vor die ganze Gemeinde ju bringen sey, damit man auf alle Falle desto sicherer ware," wurde erkannt: et sei beschlossen, Dasselbe vor die dreihundert Schöffen zu bringen, dabei wolle man bleiben.

Der zwanzigste Februar brach au, und ich will hier ben trodenen Juristen Schmidt aus seiner handschriftlichen Geschichte sprechen laffen. Seine Worte find harakteristisch.

"Folgenden Samftag den zwanzigsten Februar (1529), da Diefer wich tige große Rathsichluß gefaßt worden, find die herren Rathe und Ginund zwanzig eine Stunde zuvor, um fleben Uhr, zusammengekommen, und ift eben in derfelbigen Stunde ein Schreiben von dem Reicheregimente zu Speier eingeliefert worden, darin der Meff' halben die vertröftete Antwort und Resofution begehrt wird. Da wurde erkannt: man foll den Brief laffen einen Brief sebn, und in der Sache fortfabren. Es bat auch Berr Berlin erinnert: es gingen allerlei schwere Reden von den Schöffen, daß man ja mit zusehen folle, damit die Stimmen recht "gezogen" werden, und nicht etwa einer zwei Ringlein zu einer Stimme fallen laffe. Darauf wurde beschloffen: daß man vier gleiche Baternofter haben folle, und einen (Rathe-) herrn gum Rentmeifter, wie auch einen jum Kornmeifter (ben Stimmfammler) verordnen, und jedem Theile befehlen solle, welche Stimmen er ziehen folle. 2Baun aber Die dritte Stimme hervorkomme (fur die Meffe), foll der herr Ammeifter Etliche verordnen, die folche dritte Stimmen ziehen. Bann das Baternofter berum und bei einem Theile ausgezogen, so foll dieß dem Stadtschreiber angezeigf werden, daß er es aufschreibe, mas das Dehrertheil wird." \*)

Unterdessen hatten sich auch die Schöffen, welche durch das um die Pfalz versammelte Bolt, unter manchem Zuruse der Ermuthigung, sich durch drängten, in ihrer Amtstracht, dem langen Mantel und in Feierkleidern, in dem an die Nathsstube stoßenden großen Saale eingefunden, und harreten in einer nur durch einzelne Begrüßungen unterbrochenen Stille, wie es zu geschehen psiegt, wenn in einer wichtigen Angelegenheit, durch lange reisliche lleberlegung, ein Jeder seine Meinung bereits gefaßt hat, und bei anscheinend geringsügigen Unterschieden, wie es hier mit dem Ausschub der Fall war, man doch in Spannung, obgleich im Grunde derselben Meinung ist.

"Da knarrte die Thure der Rathsstube, welche der vortretende Baibel in seinem weiß und roth geschiedenen Mantel, weit aufthat, und das ganze "Stadtregiment": voran Herr Conrad von Dungenheim der Ammeister, das Haupt der löblichen freien Reichsstadt Straßburg, hinter ihm die vier adeligen Stättemeister Haus Bock, Ritter; Peter Ellenhardt, Fünfzehner; herr Egenoff Röderer; herr Jasob Jorn, zum Riedt, Fünfzehner; bekannte und

<sup>\*)</sup> Schmidt: Reformation und Beranderung in ber Religion u. f. w. Mss. Thom, a. h. a.

jum Theil neu erwählte herren, traten ein, und stellten sich, mit leisem Luften der Barette, worauf gleichermaßen gedankt wurde, der in ihren Schöffen hier, als sonverane Macht der Republik, versammelten Burgerschaft dar. Rach kurzem und begrüßenden Eingange wurde der schon mitgetheilte "Berzriff" des Für und Wider, abermals von Wort zu Wort verlesen, und dann, nach der Stellung der oben berührten doppelten Frage, die Abstimmung in seierlicher Stille, und gewiß nicht ohne große Gemüthsbewegung, vorgenommen. Es war für Viele, die zuerst gestimmt hatten, eine lange Weile, die daß die Stadtwaibel Stille geboten, und Jedermann, nach alter Sitte bei großen Entscheidungen, bedächtig das Barett abnahm und barhaupt dastand, und der Rathssschreiber aufstand, und laut und vernehmlich erklärte:

"Im Ramen einer Freien Stadt Straßburg, bei Schoffen und Ammann: vierundneunzig Stimmen haben erkanut, daß man jest noch stille stehen, und die Weff noch bleiben laffen foll, bis zu Ende des Reichstags. Einhundertundsierundachtzig Stimmen haben erkannt, daß man die Weffe abthun foll, bis daß bewiesen, daß die Weff ein gottgesälliges Werk sey. Eine einzige Stimme hat erkannt, daß man weder jest, noch zu anderen Zeiten die Wesse abthun solle."

Aus dieser Zählung ergab sich, daß von dreihundert Schöffen einundswanzig abwesend waren. Da griff der Ammeister, der noch einzig nach alter Sitte, bedeckt geblieben war, an sein Barett, lüftete es und sprach: "Bei Schöffen und Ammann einer löblichen Freien und Reichsstadt Straßburg, die Resse ist aberkannt." Darauf "dankte" er ernstlich und freundlich die geammte Schöffenversammlung "ab".

Am folgenden Tage, dem Sonntage Reminiscere, wurde dieser Schluß urch öffentlichen Anschlag und Berkundigung von allen Kanzeln feierlich beinnt gemacht.

Während die Schöffen nun schon beim Herabsteigen der hohen Treppe er Pfalz mit Fragen bestürmt, und, auf ihre Antwort mit Jubel empfanen wurden, und sodann einem gewiß sestlicher und lebhaster als sonst gealtenen Mittagsmahle entgegeneilten, führte der Herr Ammeister den Rath, uf welchem nun eben doch die ganze Sache mit allen ihren Folgen hauptichtich lag, seierlich wieder in die Rathsstude zurück, und es wurde beschlosen: "daß man dem Reichsregimente zu Speier antworten, und anzeigen solle, sas der große Rath (der Schöffen) dermalen beschlossen, und daß man es zuf's Bestmögliche begründe und entschuldige." Dasselbe sollte dem Bischose reiessich und durch gewählte Rathsherren, dem Hohen Domstifte, den Stiften u St. Thoma, Jung und Alt St. Peter angezeigt werden. Diesen letzteren olle man aber bemerken, daß ihnen dieß "an allen und jeglichen ihrer Einunstelle und Gesälle nicht hinderlich sey." Man solle sie auch angehen, Jeman-

den von den Ihrigen abzuordnen, "damit man in's Gemein verhandle, wie (in den Stiften) ein driftlicher Gesang und andere firchliche Uebung einzwrichten sey."

Diefer zwanzigste Februar war, nebft bemjenigen Tage, an welchem vor etwa einem Jahrhundert die Laienburgerschaft ihre vortreffliche Berfaffung gegrundet hatte, der glorreichste und folgenreichste Tag in der Geschichte Strafburgs. Er mar hervorgerufen aus der Nacht hierarchifchen Unglau bens und Aberglaubens, und bis zum vollen Lichte herbeigeführt, durch die Eräger bes neuen evangelischen Geiftes, Matthaus Bell, Bolfgang Capito und Martin Buger. Daß er aber in folder ruhigen, des Evangeliums und der Stadt murdigen Saltung anbrach und vorüberging, verbankte man ber Einficht, Beisheit und Daffigung eines Rathes, Der feines Gleichen fucht in Deutschland. Daß er endlich zum gesetzlichen und feierlichen Confitmationstage ber schon langst durchgedrungenen Reformation geworben, und zum förmlichen Abschiedstage von Rom und aller seiner hierarchischen Bide sterknechtschaft und Gewissenstyrannei, das verdankte man allein dem evange lischen Muthe, der Treue und Gewissenhaftigkeit einer Burgerschaft, Die in der Person ihrer dreihundert selbstgewählten Schöffen, mit souveraner und bochster Auctorität, trop Papst, Raiser und Reich, in ihrem einstimmigen benfwürdigen Wahlspruche zeigte: daß die Gottesfurcht die Quelle jedes mab ren Muthes ift, und daß, wer einmal wahrhaft durch Chriftum gefreiet ift, fich um keinen Preiß mehr unter das knechtische Joch zwingen läßt. geistigen und leiblichen Segen, welchen die Freiheit des Evangeliums und seiner Predigt, an religiofer Erleuchtung, Eroft, Starfung und sttlicher Ber edlung, an Auftlarung, Biffenschaft und Bildung über die Nachtommen jener kedlich zu ihrer Heberzeugung fehenden Biedermanner ausgeschüttet bat und noch ausschüttet: ja, die Freiheit des Evangeliums felber, der wir bis heute uns erfreuen, verdanken wir diesem Tage, an welchem fie das Siegel der öffentlichen Unerkennung, der rechte und verfassungemäßigen Bestätigung, dem Berte ihrer Brediger und Reformatoren aufdrudten.

Sie waren eine kleine Minderheit, und bildeten einen kleinen Staat im deutschen Reiche, und haben nichtedestoweniger ihren Spruch gethan und aufrecht erhalten, unter großer Ansechtung, denn das Evangelium war für se in der That eine Kraft Gottes, muthig und selig zu machen, Alle die daran glauben.

Die spätesten Entel durfen und sollen dankbar und ftolz auf jene Borfahren und Bater, auf ihren großen und glorreichen geistigen Schlacht- und Siegestag zuruchschauen, und der Geschichtlichreiber darf ihnen mit den Berten des Apostels der Freiheit zurufen: Ihr seid theuer erkauft, so werdet denn nicht wieder Anechte der Menschen!

# Drittes Buch.

# Abriß der ferneren Lebens-Thätigkeit Capito's und Butzers.

Sed reliquum vitae cursum videte: quem quidem celeniter perstringam. Cicero.



#### Erftes Capitel.

die Ersberung muß vertheidigt werden. Auters Antheil an dem Marburger Gespräch, Strett mit Erasmus.

Unter der muthigen Anführung der Reformatoren, unter der weisen nd feften Leitung und Dagigung bes Rathes batte fich die Burgerichaft Strafburgs, auf dem Bege ftrenger Gefetlichkeit, die Reformation in einem einabe zehnjährigen denkwürdigen Rampfe errungen und ftaatsrechtlich, durch Merbochften Entscheid, festgestellt. Bisber waren Brediger und Burger Die auptträger der Laft des Rampfes gewesen. Die nicht minder schwer geworene und volle Burde der Organifirung der Rirche, die Bertheidigung und irhaltung des eroberten Rleinods lag jest gröftentheils auf den Predigern nd auf bem Stadtregimente. Die Reformation in den oberlandischen Stadten hatte feit ihrem Beginne die außeren Zeinde, die tatholischen, befoners die geiftlichen Fürften und Reichsftande zu belampfen und hatte fich ihrer, m Gebrange flug benupter Umftande, geschickt und gludlich erwehrt. Biel efährlicher aber brobete bie von ben Ratholifen eben fo flug und eifrig geabrte Gefahr innerer Zwietracht zu werden, fo wie auch die extremen Richungen, welche von jeher in dem Gefolge der großen und tiefgreifenden Umgealtungen des Geifteslebens der Bolter fich gezeigt haben.

Der eben so freisinnige und duldsame, als Ordnung und ehrbare Ruhe iebende Magistrat, war allem Gewaltsamen seind, und als Theobald Schwarz, er Prediger zum Alten St. Peter und seine Pfarrkinder, durch den stegeichen Schössenschluß ermuthigt, die Tempelreinigung mit gewaltsamen Abrechen und Wegräumen der zahlreichen Altäre und Heiligenbilder vollenden vollten, so ließ er den ungestümen Prediger vor sich kommen und strafte ihn nit scharfen Worten, so wie er denn auch anderen ähnlichen Ausbrüchen der Bemeinde gegen die Bilder und Altäre, steuerte. Er wurde in diesem Einsämmen des Stromes durch die angesehensten Prediger, Buser und Capito, zetreulich unterstüßt und damit Niemand weder in seinem Glauben und Gevissen, noch in seinem Pietätsgesühl allzuschroff verletzt würde, erlaubte man zenzenigen Familien, die im Rünster oder in sonstigen Kirchen Botivbilder oder Taseln hatten, dieselbigen, wenn sie wollten, an sich zu nehmen. Denn die Kirchen sollten allerdings von allen damals als anstößig oder ärgerlich

betrachteten Gegenständen, ohne Ansehen der Kunft, womit einige unter denfelben mochten ausgeführt sebn, gesäubert werden, weil jedermann der gögendienstliche Migbrauch vor Augen stand, den man seit Jahrhunderten damit getrieben hatte.

Das Hauptaugenmert Bugers und Capito's ging nun aber auf die Bervollständigung der Einrichtung des neuen, einfachen Gottesdienstes und der christlichen Gemeinde, auf christliche Sitten und driftliche firchliches Leben: worin ersterer namentlich durch sein großes Talent als firchlicher Praktifer sich nicht allein in den Straßburger, sondern auch in unzähligen Kirchen Schwibens und Heffens unsterbliche Verdienste erworben hat. Aber es sollte diess Bugerische Werf mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden sein, die theils in den Umständen lagen, theils mit dem freieren Geiste der bürgerlichen Genossenschaften zusammenhingen.

Denn man war sehr geneigt jegliche Einrichtung, welche auch nur in der außeren Form, an die alte Anechtschaft erinnerte, mit mißtrauischen Augen zu betrachten und hierarchisches Gelüsten in Maßregeln zu wittern, welche in geistlichen Dingen irgend eine Zwangsordnung beabsichtigten.

Inzwischen war der Reichstag zu Speier zusammengekommen und zwar unter den gewöhnlichen, schon so oft wiederholten Bersprechungen: man werde Jedermann in der Religionssache anhören und was bisher mit Unrecht bestanden habe oder gelehrt worden seie, zu verbesseren oder abzustellen suchen. Es wurde aber Niemanden ein freies Geleit zur Berantwortung gewährt, und die Eingeweiheteren wußten, daß die katholischen Stände, und namenlich die des Regensburger Bündnisses gekommen waren, um einen Gewalkstreich zu führen und die Grundsähe und Entscheidungen des Conciliums von Constanz und des Wormser Reichstags auss Neue zu bestätigen und durchzusehen.

Allerlei Gerüchte: daß man die reformirten Reichsstädte und vor allem Straßburg gar nicht berusen werde, erwiesen sich zwar als nichtig; aber der Bischof und seine Genossen hofften die ketzerische Stadt zu straßen, und die evangelischen Stände, wo nicht in die Acht, doch in große Roth zu bringen. Die Noth brachte in der That die evangelischen Stände in jener welthistorisch gewordenen Protestation zusammen. Die Sachsen aber und ihre Theologen hatten dabei das geringste Berdienst. Sie waren vielmehr durch schlaue Benutzung des Hasse und theologischen Streites mit den Schweizern und Oberländern, auch in politischer hinsicht so weit umgarnt worden, daß sie sich ehrt zu den katholischen hohen Gewalthabern neigten und ihre Sicherheit schnöde mit der Preisgebung der Sacramentirer erkaust hätten.

Melanchthon und feine Collegen mieden nicht allein die anrüchigen Oberlander, fondern ließen fich auch entschieden bart gegen dieselben ans.

Die beiden Hauptmanner, welche auch hier wieder, wie öfters fon, und noch vielmehr in der Folge, mit ihrer flugen Festigkeit und Einficht, ror

n Riß standen, waren der Landgraf von Hessen und der Stättmeister von trafburg, Jakob Sturm. Dieser hatte nicht allein dem Reichstage eine usterhafte Rechtsertigung alles Dessen eingereicht, was Straßburg in Relions. und Kirchensachen geändert oder angeordnet, sondern auch durch sein personlichen Einsluß die Racheplane vereitelt, welche die geistlichen Fürn gegen die Stadt im Schilde führten.

Die hochst merkwürdige Correspondenz Sturms und seines Collegen latthis Pfarrer mit dem Rathe, lägt einen tiefen Blick in die diplomathe Thätigkeit dieses Mannes thun, und zeigt, aus welchen gefährlichen ippen er das von den Stürmen der Fürstenmacht umbrauste Schiff des riftaates, den er vertrat, errettete.

Benn Landgraf Philipp, den Melanchthon in politischer Sinfict nicht ohne rund in feinen Briefen den "Macedonier" (o Manedav), und den Luther bt ohne theologischen Merger ben "Bundmacher" nennt, nicht schon langft : Nothwendigfeit einer außeren Bereinigung der evangelischen Stande, Orte b Städte jum Schutze der Reformation und der eigenen Sicherheit, gegen on langft bestehende, offen und feindselig auftretende Bewaltbundniffe der gner, eingesehen und in Borfchlag gebracht batte, jest batte fich ibm bieie aufdrängen muffen, so wie sie sich denn nicht allein ihm, sondern auch oft den Sachsen aufgedrängt hat. Aber in feinem Blane lag nicht allein evangelisches Fürstenbundniß, sondern ein allgemeiner Schutz und Trutznd aller Obrigkeiten und Städte, welche fich für die Reformation erklart ten: ein "driftliches Burgerrecht" (Civitas christiana) im ausgedehntee Sinne. Der Landgraf, Zwingli und Jatob Sturm waren die Trager diefer ee, deren Berwirklichung, leider, ein hinderniß im Bege ftand, welches von a zu Tag größer und unüberfteiglicher zu werden brobete: ber theologische siespalt in der Abendmahlslehre, welcher in voller Bluthe stand, und fich z Jahr zu Jahr, mit der perfonlichen Antipathie der Sachsen gegen die bweizer und Guddeutschen, immer mehr fteigerte.

So wie von Zürich her über Basel das Land sich abdacht in die Niedeagen des Rheinthals, so fand auch von der rein geistigen und vorurtheilsien Sohe geistig-symbolischen Genießens der gläubigen Seele, welches
singli lehrte, ein milderndes Gerabsteigen zu den Niederungen alter, mehr
er minder stunlicher Mystil, und folglich eine Annäherung statt zu der Herischen, bald mehr, bald minder crass ausgesprochenen leiblichen RealiDie Mittelglieder dieser Abstusung bildeten Decolampad in Basel, und zwer in Straßburg. Der innere Kern der Anschauung dieser beiden Mäner war zwinglisch, aber in milderer Form, welche Decolampad den reineren userungen der älteren Kirchenväter entlehnte, und Buger in der dialestien Form der Auslegung der Einsehungsworte und der darauf bezüglichen ulinischen Schriftstellen schöpfte.

Diefer Lettere mar fich der geographischen, politischen und religiblen

Mittel- und Bermittlungsstellung Straßburgs flar bewußt, und hatte sich darüber öffentlich und in Briefen auf eine unzweideutige Beise geäußert. Die Straßburger Kirche, an deren Spige er bereits stand, ja er selbst glaubte sich dazu berufen, die, wenn auch schwierige, doch noch nicht als unmöglich erwiesene Herstellung der Eintracht zwischen den beiden Parteien zu betreiben. Dabei war er ein eifriger Beförderer des bereits schon angebahnten Schubbündnisses der Evangelischen. Der Landgraf war daher ganz sein Rann, sowie dieser auch wieder große Stücke auf Bugern hielt. Bas den politischen Scharsblick anbetrifft, so darf man ihn wohl Zwingli an die Seite stellen.

In der Berathung allgemeiner, wichtiger Angelegenheiten war er, unter den Hauptmännern, Philipp von Hessen, Sturm von Straßburg und dem Züricher Resormatoren der vierte im Bunde. Sie sahen alle vier nur zu klar ein, daß bei der Verbitterung des religiösen Haders und bei dem beinahe unbedingten Einsus Luthers auf die Entschließungen des Chursürsten, des mächtigsten evangelischen Herrn in Deutschland, vor der Hebung und möglichsen Ausgleichung des Zwiespaltes, an keine politische Bereinigung zu denken war. Sodann lag schon seit Jahren dem für die möglichst weite Ausdehnung der Resormation, namentlich in Frankreich und Italien, besorgten Butzer, das Aergerniß dieses von den Feinden ausgebeuteten Bruderkriegs schwer auf der Seele.

Straßburg ftand vom Anfange seiner Reformation mit Luthern in bald mehr, bald minder genauer Beziehung, und felbft in den Bertheidigungs schriften gegen die Wittenberger suchte Buger immer, nicht allein einem form lichen Bruche möglichft vorzubauen, sondern auch, trot der Berschiedenheit sei ner Anficht über den einen oder den anderen Punft, die Uebereinstimmung in allen übrigen absichtlich bervorzuheben. Die Absicht des Landgrafen, eine Unnaberung durch perfouliche Besprechung der Baupter beider Richtungen gu bewerkstelligen, bestärkte und feuerte Buper mittelbar an durch Jakob Sturm, der in seine Plane eingegangen mar, sowie auch durch Lambert von Avignon, den ehemaligen Schüler und Collegen, welcher bereits die Reformation in demfelben milberen, Strafburger Beifte auf der Spnode ju Bomberg burd gesett batte. Es ift hier nicht der Ort der mubseligen Verhandlungen bet Fürften zu ermähnen, wodurch er endlich die ganglich widerhaarigen Bitter berger in die Nothwendigfeit verfette, entweder in Marburg zu erscheinen, oder den Berdacht auf fich figen zu laffen: daß fie fich nicht getrauet batten, den Begnern die Stange zu halten, und überhaupt vorfätlich die unverant wortliche Zwietracht nabren und pflegen wollten.

Denn die durch Capito und Buger vielfach ermunterten und flebentlich angegangenen Schweizer hatten dem Landgrafen alsobald, für ihre Berson, ihre Bereitwilligkeit erklart, obgleich sie die Malftatt etwas naber, etwa in Strafburg, gewünscht hatten, was fie aber, nach langen Verhandlungen, nicht erhalten konnten. Wan war froh, daß Luther endlich für Marburg zuge t batte. Auch der Rath ju Zurich wollte seinerseits den für ihn so wichn und theueren Mann nicht der gefahrvollen Reise durch so viele Ferdiidiche und fonft feindliche Bebiete aussetzen. Der gefährlichfte Weg war Burich bis nach Stragburg, durch die ffindlichen Theile der Schweiz, > durch die öfterreichischen Lande. Aber so groß war der Drang bes runes, was an ihm liege, nichts zu dem möglichen Friedenswerke ermana zu laffen, daß er ohne officielle Erlaubniß, auf seine Gefahr hin, in gleitung Collins, des jungen Professors der griechischen Sprache, beimabreifte (3. September), und man ihm erft bes folgenden Tages Ulrich nt mit einem Buchsengeleit nachsandte. Auf Lebenroffen maren fle Sonn-8 gludlich, aber nicht ohne schwere Ausgabe, in Decolampads Haus zu fel angekommen, und von da fuhren fie mit Decolampad auf einem vom the wie ein Frachtschiff ausgerufteten Fahrzeuge, in Begleitung zuverlafft-Raufleute, die beim Anrufen Rede und Antwort geben follten, unangebten und gludlich, in dreizehn Stunden, nach Strafburg (6. Sept.).

Mehr als zwanzig Jahre nachher erinnerte sich Catharina Zellin noch t Freuden der Chre, diese "Männer Gottes" in ihr Haus aufgenommen d bewirthet zu haben. Mit dem für die Reisesicherheit ängstlich besorgten ndgrasen war beschlossen, daß sie eilf Tage hier rasten sollten. Der Eming war allenthalben in einer, politisch und religiös so nahe verwandten abt ein ehrenvoller und herzlicher.

Es sah hier Alles so ziemlich schweizerisch und zwinglisch aus, und man tte sich, sowohl politisch als religiös, Bieles mitzutheilen, und gar Manches er die haltung auf der bevorstehenden Bersammlung zu besprechen.

Chrenmable fehlten nicht. Unter dem Budrange fammtlicher Burgeraft predigten (12. Sept.) Zwingli und Decolampad bedeutsam und charakistisch genug, der eine Morgens: "über die erkannte Bahrheit, und was man : schuldig fen", der andere Rachmittage über "die neue Creatur in Chrifto". achdem unterdeffen der einzuschlagende Beg, zwischen Stragburg und dem ndgrafen festgestellt, und von den Predigern Buger und Bedio, burch athsbeschluß, zu dem Gesprache abgeordnet, und unterdeffen fich auch die athsbotschaften von Zürich und Basel eingefunden, zu denen der Stättrifter fich gesellte; nachdem die Gäste für alle die "überschwängliche" Ehre id Freundschaft gedankt und ben Brudern und Freunden " anadet" batten, g am achtzehnten September um 6 Uhr, von Beleitsburgern zu Bferd umben, eine Schaar von Geistestämpen zum Thore hinaus, wie seitdem die tadt feine zweite von diefer Bedeutung und Gigenthumlichkeit gefeben bat. a ritten Ulrich Zwingli und Decolampad neben Jakob Sturm, dem Statteifter, Buger und Bebio inmitten der Buricher und Bafeler Rathoberren lrich Funt und Rudolph Frey, und dann die übrigen Begleiter und Dier der gelehrten und weltlichen herren. Nach einem Frühftude auf dem trafburger Schloffe Rochersberg, gelangten fle Abends mit möglichfter Bermeidung der bischöslichen Orte zu der äußersten Straßburger Perrschaft, dem Schlosse Herrenstein bei Reuweiler, wo sie bereits die Geleitsmannen Herzeg Ludwigs von Zweibrücken mit Freuden und kriegsmannischer Treuberzigkit und Bewunderung empfingen, und sie des anderen Tages, mitten durch das Gebirge auf sicheren Pfaden, durch Berg und Thal, an Bitsch vorbei, in starkem Nitte bis in die Abtei Hornbach bei Zweibrücken brachten, wo sie bei dem reformationsfreundlichen Abte eine freundliche Aufnahme und erwünschte Rube fanden. Bon hier ging es am dritten Tage nach dem bei Kusel gelegenen Schlosse Lichtenberg, und am vierten nach dem zweibrücksichen Städichen Meisenheim, wo die Austrengung und die Ermüdung einen Tag Rast gebot, und die fürstliche Obhut Sicherheit gewährte. Der folgende Tag brachte sie erfrischt und gestärkt in die landgrässiche Stadt St. Goar, an den Rein.

Nachdem sie in der herrlichen Burg Rheinfels übernachtet, nahmen vierzig stattliche Geleitsreiter sie in ihre Mitte, und führten sie über den Rhein, und in dreien Tagen über Brechen (bei Selters) und Gießen nach Marburg, wo sie Montags den 27. September gegen vier Uhr, nach einem meist auf unwegsamen Pfaden und schlechten, abgelegenen Begen überstandenen Reise abentener, einritten, und wo der Fürst sie auf dem Schlosse, ihnen entgegen eilend, und Jeden mit seinem Namen begrüßend, auf das Herzlichste willsommen hieß und beherbergte. Am folgenden Dienstag Worgen predigte Decelampad über den zweiten Psalm: "Warum toben die Heiden" u. s. w. Wittwoch Worgens hielt Zwingli eine Predigt, nach welcher die Schweizer, mit ihren beiden Rathsherren, an die fürstliche Tasel gezogen wurden.

Bei der Ehre der Abendtasel, welche den Strafburgern zu Theil wurde, eröffnete der Fürst sein Gerz auf eine merkwürdige Beise: wie er zuerst in seinem Gerzen und Sinne dem Borte widerstanden und die Prediger desselben verjagt; wie er einst während der Fastenzeit zwei Enten in der Nahe der Burg mit dem Pfeile erlegt und sie dann verspeist, und wie ihm das Gewissensbisse verursacht, und wie er endlich durch die Schriften des Urbanus Rhegins bekehrt und gewonnen worden sey. Als das Gespräch auf den Bauernaufruhr kam, drückte sich der Fürst mit gar leutseligem Bedauern darüber aus, und wie es ihm leid sei, daß so viele Unschuldige niedergemacht worden, und wie er gar Manche vom Tode errettet.

Bon Müngern legte er ein treffliches Zeugniß ab, indem er fagte: er habe mit einer solchen Inbrunft des Glaubens zu Gott gebetet um Gnade und Berzeihung, daß er selbst sich ein solches Lebensende wünsche. Und als Buger fragte, ob es denn wahr sei, daß der Mann den Glauben widerrusen habe, so versicherte der Fürst, das sei so wenig wahr, daß er den Herzog von Braunschweig, der ihn gehört, zum Zeugen des Gegentheils anrusen könne: seine Irrthümer und Bergehen habe er allerdings bekannt, und Gottes Barmherzigkeit angerusen.

Bon seinen eigenen Unterthanen habe er übrigens keine Bosheit erfahren, ich habe er fie felbst angehört und ihnen, wenn fie ungerecht belaftet waren, ich gehöriger Untersuchung, Abhilse verheißen.

In Cassel sei eine alte Festungs- und Ringmauer eingerissen worden: ver, seste er mit leutseligem Billigkeitsgefühl hinzu, da sei das Unrecht im runde auf beiden Seiten gewesen, sowohl Derjenigen, die gegen Recht und extommen sie aufgeführt, als auf Seiten der Zerkörer, die eigenmächtig ste edergerissen. Nachdem er von Hedio Antwort erhalten auf die Frage der exwunderung: wie es doch gekommen, daß er von Mainz fortgegangen, und n das Straßburger Domkapitel zum Prediger begehrt? so bat er denselben ich aufgehobener Tasel mit einer geistlichen Ermahnung zu beschließen. Des ideren Tages (30. Sept.), während Hedio über die Stelle: Stehet im Glaun, seid sest und undeweglich, predigte, kam Luther mit Melanchthon und mibrigen Begleitern an.

Als nach dem Morgen-Imbiß, unmittelbar auf Decolampads Besuch, ach Buger und Hedio ihn begrüßten, und Luther Gerbels Briefe aus des exteren Hand entgegen nahm, ließ er beim Durchlesen, halb im beschwichgten Autoritätstone, die Worte fallen: "Der schreibt von guten Leuten; enn ihr' also sind, so staht die Sach' dest' baß." — "Ihr aber," sagte er, m Finger drohend und schmunzelnd gegen Bugern aushebend und bewegend, Ihr aber seid ein Schalt!" Als sie zu Melanchthon kamen, empfing sie erselbe so kalt und gespreizt, daß er, sogar im Lateinischen, den etwas emkudlichen Hedio). Die Geschichte des Gesprächs ist schon so oft bis in alle inzelheiten beschrieben worden, daß wir dieselbe hier wohl übergehen, und ns auf daszenige beschränken können, was Buger und Straßburg unmitteler betrifft.

Der Freund evangelischer Wahrheit und der Geschichtschreiber kann nur dauern, daß der Heros der Reformation, dessen Fehler man alle eineskehen darf, ohne daß er aushört groß zu sein, sich bei einer so feierlichen nd wichtigen Gelegenheit eben so schwach in der sonst so mächtig ihm zu bebote stehenden Disputirkunst, als banaussich in der Form, eben so unzuknglich eigenstnuig, als unevangelisch seidenschaftlich gezeigt hat. Satan, as heißt wohl, seine urkräftige, unverwüstliche, praktische Vernunft, welche is ihm mit einer tiesen Gesüblsmystis verbunden war, und mit einer contwativen Pietät für Dasjenige, was auf sein Gemüth mächtig gewirkt hatte: iefer Satan hatte ihm gewiß auch bei dieser Gelegenheit mächtig zugesetzt.

Die aushegenden Zuschriften der unbedingten Anhänger, die in ihrer säffischen Leidenschaft oder Bequemlichseit ihn bereits schon zu ihrem Papste emacht hatten, und alle die Ohrenbläsereien, gegen die ohnedieß ihm antiathischen Oberländer, hatten das Ihrige dazu beigetragen, ihm dieselben, is in den Hauptstücken des Glaubens überhaupt verdächtig darzustellen. Und er, wie im geheimen, dunkeln Gefühle der Schmäche seiner zu vertheidigenden Festung, suchte gleich von vorn herein der ganzen Berhandlung den Anstrich zu geben, als ob die Gegner, wie vor dem Richterstuhle der Bittenberger, zur Berantwortung erschienen, und klagte sie deshalb in der Erdsnung des Gesprächs in beinahe allen damals unbestrittenen Hauptdogmen: der Trinität, Gottheit Christi, Erbsünde, mit scharfer Instnuation des Irrthums an: um die Gegner zu ermüden, ihre Stellung überhaupt zu schwächen, und die eigene schwache Stellung zu decken. Als die Gegner aber, durch ihr Bekenntniß, ihm diese Borwerke wegnahmen, so holte er dann seine berühmt gewordene Kreide aus der Tasche und schrieb, indem er die Sammetdeke aushob, die Worte: "Das ist mein Leib" auf den Tisch, und that anch im Grunde nichts Weiteres, als dieselben beständig zu wiederholen.

Schon der Umstand, daß er das Gespräch nur vor wenigen Juhörern halten wollte, und viele angesehene Personen, weltlichen und geistlichen Standes, die zum Theil von weit her gereist waren, ausgeschlossen wurden, während die Oberländer gerne gesehen hätten daß alle zugelassen worden wärren, mußte bei den Meisten ein günstiges Vorurtheil für diese letzteren und ein höchst ungünstiges gegen Luther und seine Meinungsgenossen erwecken. Bei dem überwiegenden Theile derzenigen, welche diesem erfolglosen Antämpsen und Orängen der Oberländer mit Gründen der Schrift, der alten Kirchenlehrer, der Dialektis gegen des Doctors Autoritäts- und Buchstabenverstocktheit, während dieser drei Tagen zuhörerten, hatten offenbar die Oberländer, wenn auch nicht öffentlich, doch in der inneren Ueberzeugung den Sieg davon getragen.

Bum Schluffe erklärte Luther: er bleibe bei feinem Glauben, konne nicht weichen, überlaffe fle Gott und feinem Gericht, dante Gott daß er feinen Glauben hier, nicht in Haß, sondern freundlich dargelegt. Und weil er im Grunde eine bochherzige aber heftige Natur mar, so dankte er Zwingli, obwohl barfch und vornehm, und bat ihn, zu verzeihen wenn er in irgend Etwas zu heftig gewesen: er sepe eben auch von Fleisch und Blut. Decolampadius ermahnte: daß man doch die arme und angefochtene Rirche wt Allem ins Auge fassen moge und that dieß mit gar beweglichen Borten und im Gebet zu Gott. Hierauf bat auch Zwingli Luthern ihm die entfahrene Beftigfeit zu verzeihen und betheuerte mit tief bewegtem Bergen, fo bag bie Thranen ihm nahe ftanden, daß er immer Fried und Freundschaft gewünschtund begehre folches von Bergen, noch in diefem Augenblid. "Bittet Gott, daß er euch bekehre!" fprach der Doctor. "Bittet auch ihr Gott," entgegnete der sonst so sanfte Decolampad, "denn ihr habt deffen ebenso von Rothen." Da stand Jalob Sturm auf. "Hochgeborner Fürst, Gnädiger Herr," so begann er, "Dr. Luther hat in dem Beginne diefes Gefprachs Einiges vorgebracht das von Etwelchen einer löblichen Stadt Strafburg zum Unglimpf und Borwurf gedeutet werden konnte: wie daß bei uns nicht recht gelehret

rde von der Dreifaltigfeit, der Erbfunde, der Rechtfertigung durch den Glauund Anderem mehr. Benn ich nun schwiege, so wurden wir die wir mit thebeschluß hierher abgeordnet nach Sause gurudtehren nicht allein mit em, sondern mit zwei und mehrern Frrthumern beschuldigt und belaftet. ) begehre alfo an Ew. Fürstl. Gnade daß fle Martin Bugern vergonne biese Anklagen zu antworten." Als dieses nach kurzer Berathung bewilt worden, befannte und feste Buger auseinander mas in Strafburg von n diesen Artiseln gelehrt werde und begehrte am Schluffe Luthers Zeug. , ob dieß nicht recht, und Dasjenige fepe, mas er auch lehre? - "Es n mich nicht fummern was ihr zu Strafburg lehrt, ich will nicht euer aceptor fenn, ihr habt meine Schriften und mein Bekenntnig" war bie twort. — Darauf fragte ihn Buger, bittend, ob er fie als Bruder annehr wolle, oder ob er meinte daß fle irreten und in diesem Falle bitte er ihn ju berichten? "Aber er schlug es rund ab und befahl uns dem Gerichte ttes." So berichtet Hedio. \*) Das war das Ende des dritten Oftobers ) des eigentlichen Gesprächs. Des anderen Tages (4. Octob.) während ger mit Breng und Offander noch ein Privatgespräch hielt: ob nicht auf mb eine Beise ein Bergleich ju Stande gebracht werden tonne, wurde rio zu Luthern geladen mit dem er lang über das Abendmahl und die Rändigung verhandelte. In der Unterredung welche er sodann auch mit lanchthon in demfelben verfohnlichen Sinne hatte, war diefer ichon fo t umgestimmt, daß er versprach, fich für einen Bergleich irgend einer Art verwenden. Bei der Mahlzeit zu welcher Hedio geladen war und an wel-Melanchthon, Ofiander, Jonas, Brent, Friedr. Myconius und der gt von Gifenach theilnahmen, fprach Luther das Benedicite, auf welches umftebenden Armen mit einem deutschen Bater Unser antworteten. Da ich Luther bei der Bitte: Geheiligt werde bein Name, und die Sande r zusammen drudend und hörbar laut mit scharfem Tone: "und daß er Name für taufend Teufel verdammt werde!"

Der allgemeine Eindruck der ganzen Berhandlung war nicht allein kein stiger für die Wittenberger, sondern die meisten Anderen, besonders die schwankenden Lapen hatten sich auf die schweizerische Seite geneigt. Ja sagen vielleicht nicht zu viel, wenn wir annehmen, daß Melanchthon zum ersten Wale, in den Grundsesten seiner Ansichten, einen heimlichen Terlitt, den er sich wohl selbst noch nicht gestand, der aber schon in der m und Absassung des zehnten Artikels der Augsburgischen Consession fund geben sollte.\*\*).

Die politischen Verhandlungen des Landgrafen mit Zwingli, Sturm Buger, waren für den Fürsten nicht minder wichtig als die religiö-

<sup>\*)</sup> Mss. B. S. P. Itinerarium Marburgense, manu Hedionis.

<sup>\*)</sup> S. Mas. B. S. P. Itinerarium Marbutg.

den Hauptlehren von den Schweizern und ihren Genossen authentisch widerlegt, und die Sachsen von jenem reformationsgefährlichen Abhang, der sie in die Nege der katholischen Partei, wenn auch vor der Hand nur politisch, gezogen haben wurde, weggerissen und zum definitiven Bruche mit jener gefährlichen Sirene gezwungen wurden.

"Ihr habt einen anderen Geist," so hatte Luther oft zu Marburg, mit Kundgebung seiner Antipathie, den Oberlandern gesagt. Es war ganz richtig und zwar hatten sie gewiß bei dieser Gelegenheit den besseren Geist.

Raum zurückgekehrt, so warteten auf Bugern, außer seinen Beruftgeschäften, andere gewichtige Arbeiten. Sein Commentar über die Pfalmen wurde, jum Behufe daß er in Frankreich und Italien Gingang finden moge, mit geheimer Bewilligung der Cenforen unter dem überfetten griechisch-lattinischen Ramen Aretius Felinus (Mars = 'Aons, Martinus = Aretius; Felinus, vom "bugen" und leden der Rage, felis.) veröffentlicht. Er war den driftgläubigen Brüdern in Italien und Frankreich zugeschrieben und fand eine weite und fegensreiche Berbreitung, jum Theil auch durch die Bemühungen der flüchtigen Franzofen und Italianer die fich in Straßburg aufhielten. Bahrend der Magistrat, um auch außerlich die Reformation, mit dem gehörigen Nachdrucke der Strafe im burgerlichen Leben und Treiben, durch äußere Zucht einzuführen und zu befestigen, mehrere Sittenmandat batte ausgeben laffen und gegen das, feit langen Jahren, in den großen Städten beinahe ungeahndet graffirende Lafter des Chebruchs, Die Strafbauslein dagegen, auf der Schindbrücke, erbauen ließ, hatte auch der alte von den reformirten Bafel nach dem fatholischen Freiburg übergefiedelte Erasmus, in einer langen Epistel an die Niederlander, fich auf eine gehäffige Beife gegen die Reformation im Allgemeinen ausgelaffen und die Straßburger, wenn auch nur verbedt, auf eine hämische Beise angegriffen. Gin Aluch ling aus den Niederlanden, Gerhard von Neumagen (Noviomagus) oder eigentlich Geldenhauer, war die außere Beranlaffung. Diefer ehemalige Freund des Erasmus, ein früher in den Niederlanden hochgestellter und am gefehener frommer und ftiller Mann, war zur Reformation übergetreten und obgleich zuerst in Worms, dann in Strafburg als Berbannter lebend, hatte er durch seine gablreichen früheren Berbindungen, einen bedeutenden Ginflus auf die Berbreitung bes evangelischen Glaubens in seinem Baterlande. Der ohnedieß durch den Sieg der Reformation in Bafel und durch das Sinkn seines Sternes und feines Einflusses gereizte Erasmus, goß nun in einem Schreiben an die Niederlander, obgleich unter einem verdecten Namen (Bulturius) alle feine Balle über die "fogenannten Evangelischen" fo wie über den Mann felber aus. Buger übernahm es diefen boshaften Fechterftreich bet alten rhetorischen Gladiatoren abzuschlagen und that es, im Namen fammtlicher Prediger Strafburgs, durch feine an dieselben Niederlander gerichtett "apologetische Antwort auf den Brief des Erasmus von Rotterdam" (Ende

pril 1530) auf eine nach Form und Inhalt so classische Beise, daß diese drift nicht allein das Befte ift mas er lateinisch geschrieben bat, sondern ch die beste Apologie für den sittlich heilbringenden Ginfluß der Resorman im Allgemeinen und insbesondere derjenigen von Stragburg: durch eine t Thatsachen belegte Schilderung der damaligen Zustände. Dieselben seven ar noch weit entfernt, meint Buger, dem Ideale zu entsprechen, das uns vor-It die himmlische Berufung in Christo Jesu, aber der hämische Tadler habe efchwiegen aus welchen Ruftanden mehr als hundertjähriger religiöfer und ralifcher Berrottung bas Bolt, feit taum zehen Jahren, nach und'nach mit tibe und Noth und im Kampfe mit den Gegnern, zum Evangelium fepe geacht worden. Es gebe ihnen nicht beffer denn Dofe mit seinem Bolfe, 8 er aus der Anechtschaft Aegyptens geführt, und fie sepen eben wie diejegen welche Jerufalem und den Tempel, nach der Rudfehr aus der babylonie en Gefängniß aufbauten, fie mußten annoch das Schwert wider die Gegner id Feinde driftlicher Ordnung und evangelischer Bahrheit führen, mahnd fle viel lieber einzig und allein an der mahren Auferbauung der christben Gemeinschaft arbeiten wollten. Gins aber, die Haupsache, sene, allem ingnen und Streiten der Gegner zum Trop, offenbar: die wahren evangeliben Grundfage des Beils feven wieder aufgestellt, aus denen durch Gottes inade bereits schon das evangelische Leben, in religiöser wie in burgerlicher legiehung, einen Anfang gewonnen, der icon jest in jeglicher hinficht icht allein den Bergleich mit Demjenigen aushalte, was man bei den Papien febe, sondern auch Solches, wenn man nach driftlicher Liebe und Beeinschaft urtheilen wolle, durch Gottes Gnade, weit übertreffe.

Die Duplik melche Erasmus auf diese Antwort folgen ließ, zeigt hininglich, durch das Anklammern an unwesentliche Aeußerlichkeiten; wie; af der anonyme Verfasser fich unter dem Collectionamen seiner Collegen erborgen und daß er ja mit seinen Anklagen die Stragburger gar nicht beinders gemeint habe, und daß fie fich gar nicht so sehr hatten zu ereifern rauchen, wie richtig und ichlagend und funftgerecht der Gegenftreich geführt wrden. Erasmus mar damale burch ben Nerger über die Borgange in Bafel, urch feine eigene Stellung zwischen den zweien großen Lagern, von denen er em Einen, der außeren Umftande und des ichwachen angftlichen Charafters regen, dem andern aber, trot aller Abneigung gegen fo gewaltige Umgestaltunen, dem Rerne feiner Ginficht nach, mehr oder weniger angehörte, war durch tine Freiburger Umgebung aufgereizt, grämlich und immer noch derfelbe eitle Rann. Er konnte fich in der früher so vielfach verspotteten Freiburger Schoaftiker Athmosphäre, die jest noch gang specifisch katholisch geschwängert war, nicht behaglich fühlen und follte, nicht lange nach feiner Rücklehr, in dem eperischen Bafel sterben, und zwar in Gegenwart des ersten reformirten Beiftlichen Myconius und seiner Auerhachischen Freunde. Die ehemals von fuftlarung, Big und Gelehrsamkeit und Erleuchtung aller Art strablende Baum, Capito u. Buger.

1

Sonne war in einen Boltensack von egoistischer Bornehmheit und Beltstigheit, Berbitterung, verletzer Eitelseit und Ruhmsucht und trostloser Abweidung an den etwaigen Auswüchsen der großen Geisterbewegung versunken
noch ehe sie unterging. Denn Talent, Gelehrsamseit und Einsicht sind einel,
da wo, an den großen Scheidewegen der Christenheit in ihrem Boranschreiten zur Bollendung, die Ueberzeugungstreue und der Ruth der Entscheidung sehlt!

#### Zweites Capitel.

Buter und Capito auf dem Reichstage zu Augsburg und das Vierfildt-Bekenniniß. Erfte Unionsversuche.

Bährend die Gesandten der protestirenden Stände von Speier von den Kaiser, zu Biacenza; sehr ungnädig waren empsangen worden und , nach Eir reichung der Urfachen der Protestation, mit genauer Roth waren von dannen gefommen, schritt man zu Straßburg, durch obrigfeitliches Abschaffen der är gerlichen Bilder und durch die von Buger im Ramen der Brediger verfaßt Rechtfertigung dieser Magregel, nicht allein in der Reformation voran, sow dern das "driftliche Burgrecht" zwischen Zürich, Bern, Basel und Straß burg wurde auch von den Gefandten letterer Stadt, im Ginvernehmen mit bem Landgrafen (Aufangs Januar 1530), ju Burich beschworen. Dem et war, auf den verschiedenen Tagen der Protestanten, den Oberlandern ber Beitritt zu einem Fürstenbundniffe, und den Sachsen gelungen, die Stad Straßburg, allen dogmatischen Zugeständniffen zum Trot, wenn auch nicht Direft auszuschließen, doch, als irrig in der Lehre, abzuwehren und wenigstens außerhalb stehen zu laffen. Der Bund mit den Schweizern, dem auch der Landgraf förmlich beizutreten beabsichtigte, erregte aufs Neue den Abwillen der Wittenberger und legte neue hinderniffe in den Weg. Da erfcbien ant Italien die Berufung des weltberühmten Reichstages nach Augsburg, auf welchem die Religionssache, als ein Sauptgegenftand ber Tagesordnung, endlich einmal entscheidend sollte abgethan werden. Es war der besuchtet und feierlichste feit demjenigen von Worms. "Die Sauptfache ift," fo schreibt Capito unter diesen Umständen an Zwingli, "daß unsere Zwiespaltigtent bier nicht an den Tag trete. Die Lutheraner werden nicht wohl ben Krieden, oder doch wenigstens einen kleinen Waffenstillstand verweigern konnen. G ist unmöglich daß Luther mit Allem dem was an seinem Namen haftet, bei und friedlich aus einer solchen Zusammenkunft fich könne ziehen, und bech ist ein allgemeiner Argwohn verbreitet, als ob man von jener Seite einen ungerechten und schmählichen Frieden mit den Gegnern beabsichtige. werden, so viel an uns ift, jeden Anlaß jum Zwiste forgfältig vermeiben, wir werden im Gegentheil fo viel als möglich, die loblichen Abfichten des Fürsten (des Landgrafen) zu unterstützen suchen. 3ch will auch einmal ein Brophet senn und zwar nichts Gutes prophezeien: stehen wir einträchtig und fest zusammen, so entsteht ein verzweiselter Krieg daraus.

"Trennen wir uns aber, und zeigen wir seige den Ruden, so wird der roch junge und erst gepflanzte Weinberg Christi ausgerottet und was noch Mannliches in Deutschland ist, geht zu Grunde. Man wird die "Gesellen" don aussenden. Doch wollen wir, die wir des Herrn Willen kennen, unterzessen auf seinen Entscheid und sein Gericht harren."\*)

Der redliche Capito hatte sich in seinen Erwartungen von den Lutheranern arg getäuscht. Die Marburger Tragödie, frischen Angedenkens, ollte von Melanchthon und seinen Collegen in vergrößertem Maßstabe und nit einer Tragweite und Rückschöftstelligkeit wieder aufgeführt werden, daß Einige das Wort, Verrath an den Glaubensgenossen und an der heiligen Sache der Wahrheit, nicht zu start fanden. Die Hauptbegebenheiten dieses Reichstages sind allgemein bekannt. Weniger aber, daß auch hier wiederum der Landgraf von Hessen und überhaupt die Lapen, vor dem Riß standen, den die Theologen so groß als möglich machten und daß die Lapen, Fürsten und Städteabgeordnete, größeres Unheil, das die Sachsen gerne über die Oberländer gebracht hätten, so viel an ihnen war, verhinderten.

Die Ankunft des neulich durch den Papft zum römischen Kaiser gekrönten, in allen seinen Planen mit Italien siegreichen, dreißigsährigen Monarchen mit seinen Spaniern und Italianern, hatte die Gegner geistlichen und weltlichen Standes, die Pralaten und die Fürsten mit einer Siegeszuversicht erfüllt, die keinen Zweisel aufkommen ließ, und die protestirenden Stande, unläugbar, mit den schwersten Besorgnissen erfüllte.

Melanchthon war schon von Ratur eingeschüchtert und sammt den Sachsen, das Capitel der Concessionen betreffend, in das Schlepptau tatholischer Rante, Borspiegelungen und Friedensversprechungen und einstweiliger Duldung genommen, und wäre mit den Seinigen, im Nachgeben noch viel weiter gegangen, als er schon wirklich sich hatte verleiten lassen: wenn nicht ber grollende Luther von seiner Teste Coburg berab dagegen gebligt und gebonnert batte. Man war entschloffen, selbst eine bloge taiferliche Tolerang, mit Preisgebung ber Oberlander und Zwinglianer: beinahe ber Galfte ber Protestanten, zu erlaufen. Man rief nicht allein die Oberlander zu teiner, weder ber politischen noch ber theologischen Berathungen, sondern man mied fte auf's Gefliffentlichfte wie die Best, mahrend man bei den Pralaten fich anmachte und um die Gunft der sonstigen machtigen Begner bublte und ihnen gefliffentlich einzureden suchte: daß man nicht allein von jenen mit Bund und Schwert und Umflurz des Bestehenden drohenden, demokratischen (Crasmus batte das giftige Bort gebraucht) Bühlern und Radicalen nichts wiffen wolle, sondern daß man fich auch gar nicht so febr von der Lehre

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. April 1530.

"der Rirche" entferne, der kirchlichen Sierarchie und Ordnung gar nicht fo feind fepe, wenn man fie nur recht handhabe. Unter dem Ginfluffe Diefet Beiftes wurden die erften Entwürfe ber Artifel Des fachfifchen Befenntniffes entworfen, den weltlichen herrn und Rathen vorgelegt und wiederum, als den katholischen Machthabern nicht vorlegbar, unter die Feder genommen. Daber das absichtlich und scharf binter jedem Artifel bervorgehobene Berdammen aller alteren und neueren Regereien, welche dem betreffenden Artikt entgegen fteben und welche "die Rirche" anathematifirt bat. Benn die Zwinglianer und Oberlander nicht namentlich verdammt wurden und ber Artifel vom Abendmahl endlich in verhältnigmäßig fo milder Form geftellt wurde und es am Ende nur heißt: "derhalben wird auch die Gegenlehre verworfen", fo lag dieß nicht fowohl an dem guten Billen Relanchthons, als an der mannhaften Opposition des Landgrafen, der die Zwinglianer gegen die maslofen Anklagen und Berläumdungen, in eigenhändig verfaßten Entgegnungen, in Schutz nahm, feinen Rathen die gemeffendsten Befehle gab in teine Berdammung der Oberlander und Schweizer zu willigen, so lag es endlich an dem bedenklichen Umstand, daß, wenn man hierin nicht nachgegeben, bie Unterschrift des Fürsten, aller Bahrscheinlichkeit nach, unter dem Bekenntniffe gefehlt hätte. Ja es geht aus der jest vorliegenden Correspondenz Reland thons und den beigegebenen Briefen Philipps bervor, daß er und einige Ge sandten der Städte, wie Nürnberg und Straßburg, nicht allein die einzig wahrhaft politisch einfichtsvollen Manner bei diefen fo folgereichen und wichtigen Berhandlungen, in diefer großen Noth und Bedrangniß waren, fondern auch die einzigen bochberzigen und acht driftlichen. Diefer Rurft war darum auch das einzige Mittelglied, wodurch die Dberlander überhamt Etwas von den fachfifden Berhandlungen erfuhren. Aber alles fein Bemuben, ein möglichft allgemeines Bekenntniß aller Evangelischen zu Stande zu brim gen, scheiterte an der Beigerung der Sachsen, weder die Strafburger, welche fich bereit erklärten, noch irgend andere oberländische der Sacramentirerei verdächtige Städte zuzulassen. So weit hatte es der haß und die Berblendung der Angst gebracht, daß anstatt mit einer fattlichen Anzahl von Unterschriften der Stände um fo compacter vor dem Raifer zu erfcheinen, fie felbft mit dazu halfen, daß verschiedene Confessionen eingereicht wurden und dadurch nicht allein die äußere, authentische Zerriffenheit der Partei, sondern and die unvermeidliche Berschiedenheit in Ausdruck und Auffassung einzelner Punfte an den Tag traten: was die Gegner, durch Aufhetzung der Sachfen, beabsichtigt hatten und nachher ausbeuteten.

Da nun aber der Raiser von allen Ständen eine Rechenschaft ihres Glaubens und der Ursache ihrer Protestation begehrt hatte, so wollten die Strafburger Gesandten, von oberländischer Seite, das Ihrige dazu thun. Sie beschrieben daher ihre beiden ersten Prediger Buger und Capito. Sonntags den zwanzigsten Juni, reiste Buger über Reutlingen, wo er mit den dasigen

redigern wegen der Concordie, über dem Imbig, verhandelte, und tam am 3. Juni in Augsburg an. Erst Montags den 21. machte fich auch Capito if den Beg, der wegen seiner vielen alten Berbindungen und Bekannthaften mit den Prälaten und Herrn, welche dort versammelt waren, der tten Sache besonders nüplich zu sein hoffte. Nachdem er einen weiteren mweg in die befreundeten ichmabischen Städte gemacht, jum Behufe gemeinjaftlichen Einvernehmens, einmal sogar, doch ohne Gefährde, unter einen rupp bischöflicher Reiter gerathen, und zwischen Eglingen und Augsburg, o er früher oft des Weges geritten, auch einigemal, trop allem Läugnen, in n Herbergen erkannt worden war, kam er erst am folgenden Sonntage an 7. Juni) zwei Tage nach der feierlichen Uebergebung der fachfischen onfeffion. Sie logirten Beide in der Berberge der Stragburger Gefandten, atob Sturm und Matthis Pfarrer. "In welcher Lage wir uns befinden, ant ihr daraus abnehmen", fo schreibt Capito \*) an die Collegen in Straßarg (12. Juli), "daß unsere Herren uns noch nicht erlaubt haben, öffentlich 18zugehen und uns zu zeigen. Das Evangelium steht allenthalben bei ben when herrn im schlechtesten Rufe, besonders aber die sogenannten Sacraentirer und unser "driftliches Bündniß, das Burgrecht" mit den Schweirn. Am 8. Juli hat Zwingli fein mannhaftes Bekenntniß (fidei ratio), urch einen eigenen Boten, dem Raifer einreichen laffen. Aus der Aufreung der Papisten darüber kann man schließen, wie es aufgenommen worden t. Am folgenden Tage ließ der Raifer die evangelischen Fürsten und Kande durch Georg Truchsessen auffordern, ob fie noch Etwas zu der übereichten Confession hinzuzufügen hatten, und heute (12. Juli) werden sie inen Artisel einreichen: "was nach der heil. Schrift von der Macht des Bapftes und seiner Rirche zu halten sey." Denn fie fürchten, daß diese jrage, welche man ihnen hinterliftiger Beise gestellt, weil sie ben Bunkt in rem Bekenntniffe übergangen, ein Ausgangspunkt für die Gegner werden töge, die ganze Confession anzugreifen. An demselben neunten Juli wurden ie Reicostadte, welche die Speierer Protestation unterschrieben, aufgefordert, ch über die Urfachen diefer Bidersetlichkeit zu rechtfertigen: was fie denn uch thaten nach der Instruction, welche fie der Gesandtschaft an den Raiser ach Italien gegeben hatten: fie feven nämlich fest überzeugt, so erklarten fie, aß was fie glaubten und lehrten, das Wort Gottes sey und konnten daher icht zugeben, daß ihnen oder Anderen Etwas verboten oder geraubt werde: woon fle überzeugt wären, daß man es nothwendiger Weise wissen und kennen ruffe zur Seligkeit. Gestern (11. Juli) gegen Abend, da eben euere Briefe ar guten Stunde anlangten, zeigten die Gesandten der Städte auch diese Intwort dem Churfürsten: denn die Unseren suchen auf alle Beise die ireundschaft der Lutheraner zu gewinnen. An demselbigen Tage (also 11.

<sup>\*)</sup> Mss. B. Turic. Coll. Siml.

Juli) wurde von den Unsrigen unser Bekenntniß dem Propste von Babtirch (dem oftgenannten Vicekanzler Balthasar Merkel), den man schon offen als Bischof von Constanz begrüßt, im Namen unseres Rathes, übergeben. Wöge Gott seinen Segen dazu gegeben haben. Die von Constanz, Remmingen und Lindau haben mit uns unterschrieben."

Das war die bekannte Strafburger oder Vierstädte-Confession (Teurpolitana), welche wegen der später immer mehr hervortretenden Unionsbestrebungen Bugers mit den Lutheranern, weder recht leben, noch, wegen der trefslichen, milden und klaren Auseinandersehung der Fundamentallehun evangelischen Glaubens, gang sterben konste.

Auf Grund einer vortrefslichen Apologie Capito's (31. März 1530) "aller Neuerung halb so durch Gottes Bort zu Straßburg eingebracht und im Namen eines ehrsamen Raths geschehen möcht"\*) und welche die Obrigseit dem Kaiser einzuhändigen gedachte, wurde diese Consession von Capito und Butzer, in dreiundzwanzig Artiseln, in den ersten Tagen ihres Augsburgischen Incognito's in ziemlicher Eile aufgesetzt, vorher dem Rathe mitgetheilt und von demselbigen, so wie von den Geistlichen gutgeheißen und sodann den befreundeten oberländischen Städten vorgelegt, aber von dem durch den Kaiser in seinem Anzuge aus Italien eingeschüchterten Ulm, nicht mit unterschrieben.

Obgleich fie an die logisch sustematische Ordnung und die dogmatische Bestimmtheit, Rurze und Gedrangtheit der calvinisch reformirten Befennt nisse nicht hinanreicht, so hat sie jedenfalls die größere Gleichförmigkeit in der Abfassung der Artifel, die einfache Rlarbeit und Bollftandigfeit vor ihm, im Grunde beinahe ganz übereinstimmenden, sächsischen Schwesterconfesson voraus, obgleich sie weniger Artifel zählt. Denn sie beginnt in ihrem ersten Artifel mit der einzigen Quelle der driftlichen Glaubenslehre, der beil Schrift und ihrer maßgebenden und richterlichen Autorität in Sachen be Glaubens und der Seligfeit: mit diefem oberften Grundfage der Reforme tion, welchen das fächsische Bekenntniß, ob aus Klugheit und Politik, oder aus schwer zu begreifender Bergeßlichkeit und Uebereilung, gar nicht special ermähnt. In der Lehre von dem Abendmable (Art. 18) drudt fich diefelbe auffallend dem fachfischen Bekenntniß fich naherend aus, und fagt: "daß in diesem Sacrament Christus seinen Jüngern und Gläubigen seinen wahrm Leib und mahres Blut, mahrlich zu effen und (zu) trinken gibt zur Speif der Seelen und zum ewigen Leben, daß fie in ihm und er in ihnen bleibe." Erst über drei Monate nachher (24. Octob.) wurde im Namen des Raifen den Befandten der unterschriebenen Städte eine Antwort, eine von Ed, 36 Faber und Cochläus zusammengebrauete "Confutation" während mehrenn Stunden vorgelesen, aber ihnen eben so schnöde, wie den Sachsen für ihr Re

<sup>\*)</sup> Mss. A. B.

mntniß, die Einsicht in die Gegenschrift und noch viel weniger eine Abswift derselben gestattet. Doch gelang es den Berbindungen des Augsweger Arztes Gerion Sailer sich das Original beimlich zu verschaffen und bem Gesandten von Constanz zur Abschrift zu übermachen.\*)

Buter wollte das Sonderbekenntniß, zu dem die traurigen Verhältnisse tit den Lutheranern die Oberländer gezwungen hatten, eigentlich nicht durch en Druck veröffentlichen; aber die Verläumdungen, welche mündlich und hriftlich über ihre Lehre in Umlauf gesetzt wurden, die Rothwendigkeit, egen die "Consutation" eine Apologie und Schirmschrift erscheinen zu lassen, varen stärker als die Befürchtungen des Mannes, daß dadurch seine beginenden Unionsbestrebungen erschwert werden könnten. Sie erschien ein Jahr ngefähr nach ihrer Uebergabe, in ofsicieller Gestalt, so wie bald darauf auch dutzers Apologie derselben (Aug. u. Sept. 1531).

Inzwischen hatten fich die Berhältniffe der Oberlander zu den Lutheanern nicht allein nicht gebeffert, sondern je gewaltiger und herrischer das luftreten des Raifers und seiner papftlichen Umgebung wurde, defto angiticher wurde das nachgiebige Betragen Melanchthons, besto strenger und ibwilliger sprachen fich die Lutheraner und ihre Theologen gegen die Sacranentirer aus. Es bedurfte gewiß ber gangen leidenschaftlichen Barme für nie Ginheit und Gintracht ber evangelischen Rirche, des ganzen Jammergeuble, das Buger über den Zwiefpalt, in feinem Bergen trug, feines eigenthumich-beharrlichen und biegfam zähen Muthes und der grenzenloseften Gelbsterläugnung, um unter diefen Umftanden ben Entschluß zu faffen: einen Bersuch zur Anbahnung der Bereinbarung der Parteien zu unternehmen. Und doch that er es, indem er erklärende Bergleichsartikel aufsetzte und nach angem vergeblichen Bitten mit Melanchthon verfönlich zusammen zu kommen, dieselben endlich mittelbar durch den sächsischen Canzler Bruck (Pontanus), p dem er durch den Landgrafen und Jakob Sturm fich Bahn gebrochen, an zfteren gelangen ließ. Er wußte mit vieler Geschicklichkeit fich eine Unterredung mit Brent zu verschaffen und gedachte, durch ihn, eine gleiche Gunft bei Magister Philippen zu erlangen, von dem er aber vor der Hand nichts erhielt als einen Brief und eine widerlegende Beurtheilung feiner überfandten apologetischen Artifel über das Abendmahl, mabrend Capito und Buger von bem Erzbischofe von Mainz und seinen Rathen und Theologen nicht allein empfangen wurden, sondern auch fich mit denselben freundlich unterredeten. Doch ertonte auch bei diefen das ewige: Rehrt zur Rirche zurud! Wenn diefes gefchebe, fo wurde man, auf geordnetem Bege von oben berab, eine ernftliche Reformation vornehmen, die man, auf diese ungeordnete Beise, wie fie bis jest geschehen, nicht billigen fonne.

Bas die Strafburger Prediger noch aufrecht hielt, das war die mann-

<sup>\*)</sup> Geryon Bucero. 3. Nov. 1530. Mss. Thom.

liche und freundliche Haltung des Landgrafen und die unerschrockene Zestigfeit Jakob Sturms und seines Collegen Matthis Pfarrers. Während Copito, sowohl politisch als religiös unterhandlend, durch die oberländischen Städte reisend, sich nach Hause zurück begab (Mitte August), war es Buten gelungen, den Abwillen Melanchthons in etwas zu brechen, und, als eine große Gunst zwar, eine Unterredung mit ihm zu erhalten, nachdem er vorfer Brentz und andere Theologen für seine annähernden Vorschläge, wenigstens zum Theil gewonnen.

Obgleich fie ihm feineswegs zugeben wollten, daß der gange Sand, wenn man auf ben Rern und das innere Befen ber beiberfeitigen Anfichen über das Abendmahl zurudgebe, eber eine Berschiedenheit in Formeln und Borten, als in der Sache felbst fen, so war doch zur großen Freude Bugers, das starre lutherische Gis gebrochen: nicht ohne große Klugheit, die Zwingli für unwürdig hielt, ja selbst nicht ohne demuthigende und sogar ehrenrüh rige Behandlung der Gegner. Aber von ibm fonnte, mit vollem Rechte, gefast werden in diesem schweren und undankbaren Sandel: "er achtete ber Schande nicht." Auch mit dem schon früher befreundeten Urbanus Rhegius batte er Zusammenkunfte und legte ihm die Artifel der Bereinbarung vor. Er wurde dadurch ermuthigt sich brieflich an Luthern felbst zu wenden (25. August) mit ben Borfchlagen, "die von Pontanus und Anderen nicht fo gang verworfen worden fenen", und zeigen follten, wie Decolampade Dialoge über ben Gegen ftand gemäß, man im Grund der Sache, eine feb. Bugleich ermangelte er nicht jum Schluffe auf das hinderniß hinzuweisen, welches diefer leidige Streit ber Unnahme und Berbreitung des Evangeliums, namentlich in Frantreich in den Beg legte, wo nach beinahe täglich einlaufenden Briefen Alles im befin Zuge wäre und "wie die Königin von Navarra selber bitten laffe, man mig um Gottesmillen Diese Spaltung ausgleichen." Unterdeffen mar Capito mit den Strafburger Abgeordneten, sowohl wegen des Städtetags, als megen diefer Unions-Angelegenheiten, in Bafel und Zürich gewesen, wo man fich mit des Bermittlers Benehmen gar nicht fehr zufrieden zeigte. Gie fchickten ibn feine oft erwähnten Artifel mit ihren Anmerkungen und mit ihren mahnendm Briefen und Erklärungen wieder zu, worin fie anzeigten, wie weit man in dem Nachgeben bis zur außersten Granze geben durfe. Man fand die Dat. stellung Bugers zu intricat und auf Schrauben gestellt.

"Bende allen Fleiß an, lieber Buger", so schreibt Capito, der ihm and die Briefe der übrigen Schweizer überschickte (4. Sept. 1530), "damit du Dasjenige, was du auf dem Webstuhle hast, glücklich vollendest. Begehnt Melanchthon durchaus, als zu einer Annäherung und Verbindung nothwendig, daß man über gewisse Artikel übereinsomme, so schieden wir dir hier zwei Vorschläge, den einen, wo man die Saiten etwas straffer und genauer anzieht, den anderen, der etwas nachgiebiger, die letzte Gränze anzeigt. Obgleich ich immer dafür gehalten habe, daß eine wahre Freundschaft und

rbindung in dem Herrn, welche auf der freien Regung und Belebung nes Geistes beruht, viel fester und dauerhafter sen als jede andere, auf h so geistreich, genau, eng und angstlich bestimmte Formeln gestütte."\*)

An die Bedingung jede Beränderung, welche nothig erachtet würde, cch eigene Boten schriftlich mit den Zürichern zu vereinbaren, glaubte fich weffen Buger nicht so genau gebunden.

Der Drang der Umftande, das segensreiche Biel, das ihm vorschwebte, ienen ihm nicht zu erlauben, hier allzuhartnäckig zu sein, zumal da er den itschluß gefaßt hatte. Das bei Luthern perfönlich zu versuchen, was ihm bei elanchthon nicht gelingen wollte. Am Tage seiner Abreise nach Coburg 3. Sept.) hielt Buger in einem "Valentinus" unterzeichneten Schreiben singli vor, wie er durch gewiffe scharfe Ausbrude in seiner Confession, die theraner von Neuem gereigt, wie er durch die Widmung der Schrift "von : Fürsehung" (einer Predigt, die er in Marburg gehalten), den Landgrafen s zwinglisch dargestellt, und somit in noch größeren Argwohn und veinjere Berlegenheit gebracht hatte. Es feven noch gar Biele, die unentschieden ischen beiden Parteien bin und her schwankten und doch gut und fromm ren, und die durch folch' fchroffes, biffiges Wefen abgefchredt murben: mal jest, da Alles darnach angethan sep, als ob man die oberländischen abte mit Arieg überziehen wolle. Nach einem Gewaltritte, fam er Sonntag ends in Coburg an und begab fich des anderen Morgens auf die Refte, n wo aus der Held des Gebets mit den Bekennern zu Augsburgs gekampft d gestritten hatte vor Gott. "Da hat mich Dr. Luther zum Imbig geen und nach dem Imbig haben wir Gespräch mit einander gehalten. licher Dagen war er noch nicht zufrieben," fo berichtet Buger an feine rigteit, "wenn wir sagten: daß die Seele den Leib Chrifti genieße. Da erihnte ich ihn, wie er felbst geschrieben, daß fich die Niegung des Mundes ein auf das Brod beziehe und daß folche dem Leibe, der nichts bergleichen eiden moge, nur von wegen der facramentlichen Bereinigung zugegeben Ueber das Genießen der Gottlosen hat er etwas mehr "gantlet", il er nicht wollte, daß biefer Sandel vom Glauben ber Theilnehmenden, idern allein von der Berheißung Chrifti abhängig seyn sollte. Darauf gt ich ihm an, wie die Berheißung allein den (glaubigen) Jungern geschea fep. Er ließ fich ansehen, als ob er beiderhalben wohl zufrieden senn irde, wenn man nicht beiberseits in diesen Streit gerathen ware. Doch sen n den Unseren zu grob von der Sache in den Rirchen gelehrt worden.

"Bon speciellen Artikeln des Bergleichs wolle er nichts wissen: denn jeder wil lege sie für sich aus, und die Sache würde ärger: wie es mit den Marger Artikeln der Fall gewesen. Wisse auch nicht warum man die Kirchen derfeits wieder unruhig machen wolle.

<sup>\*)</sup> Capito Bucero. 4. Sept. 1530. Mss. S. Thom.

"Der einzige Weg der Sache zu helsen wäre, daß wir im Predigen und schriftlich die Leute von der Meinung abbrächten, daß hier nur Brod und Wein sen; denn er ließ sich nicht bereden, daß Solches nie unsere Neinung gewesen: und werde nie bekennen, daß er uns nicht recht verstanden habe. Denket darüber nach, sprach er, und überlegt euch die Sache, die Nacht bringt Rath" und entließ den Gast mit der Versicherung, daß er ja von heigen Frieden wünsche, nur daß er auf eine wahrhafte und satte Weise zu Stande gebracht werde. Dieß war die erste Unterredung, nach welcher sie auch noch von vielem Anderen sich "gar freundlich und gesellig mit einander besprachen."

"Den anderen Tag (Dienstag 20. Sept.) bin ich wiederum zum Imbis kommen, wie er befohlen. Nach dem Tische haben wir wiederum von diesen Sandel geredet. Julegt, als er nicht mochte dabin beredet werden, daß bie Unferen nicht unwürdiglich von diesem Geheimhiß gelehrt hatten, und er in Diefer feiner Meinung verharrete: es ware durchaus von Rothen, daß wir Die Unseren wiederum auf den rechten Beg gurudriefen, fügte er bingu: um Aergerniß zu vermeiden, wolle er nicht, daß wir urplöglich die Meinung är berten. Dazu hab ich eingewilligt die Meinen zu ermahnen. 3ch wurde zu den oberlandischen Rirchen reisen vor meiner Beimfahrt, und weil ich in mei nem Namen ein Bekenntniß gestellet, so wurde ich selbiges Luthern zur Bem theilung zuschicken, an welches ich eine fügliche Entschuldigung bes gehaltene Awecks beifügen wurde. Diese Bedingungen bat Luther angenommen: dem er besorgt immer, daß man keine Bergleichung stellen konne, welche beite Theile unterschreiben würden, ohne daß nämlich der Widerruf eines oder gar beider Theile darin enthalten mare. Run kennt ihr aber ben Mann. 280 wohl er zum öfteren Male aus dem Wege läuft, so will er doch nicht wieder umfehren.

"Ich habe den Mann befunden, daß er wahrhaft Gott fürchtet und die Ehre Gottes von Herzen sucht, er ift aber doch also gesittet, daß er durch Ermahnen erft beweglicher wird. Also hat ihn uns Gott geschenket, also muffen wir uns sein gebrauchen. Es wird der Kirche kein Friede zustehen mögen, es sey denn, daß wir in diesem Manne viele Dinge dulden. Je mehr wir wollen, daß er rein schreibe, desto minder mussen wir ihn warnen und ermahnen, und ihm seine Uebertreibungen zur Last legen.

"Stillschweigend, so er Freund ift, werden seine Ausschreitungen gebessert, wenn wir eben dieselbigen Dinge
etwas bescheidener vertragen." Man sieht, er kannte den Mann und
beurtheilte ihn mit Gerechtigkeit und bugerischer Milde. "Ich sahe," fahrt a
fort, "daß die ganze Sache darauf hinauslause: eine "geschickte" Auslegung
unserer Einigkeit zu machen, also daß dafür gehalten werde: Luther habe

nichts nachgelaffen. Dieselbe wird vielleicht Niemand (mich ausgenommen) wollen an den Tag geben, damit dem Luther genug geschebe."

Da die Ankunft des Churfürsten, welchen Buger gern gesprochen hatte, sich verzögerte, so schied derselbe, nicht ohne eine gewisse Befriedigung und Hoffnung, von dem nichts weniger als gewonnenen Doctor und begab sich eben so schnellen Rittes als er gekommen war nach Augsburg zurud.

Unterwegs traf er mit dem Bergoge von Luneburg zusammen, der ihn mit Berheißung alles Beiftands "mehr als auszusprechen ift" bat und befcwor: teine Dube zu sparen, damit der Friede bergestellt wurde. erfuhr er auch den harten Bescheid, welchen der Raiser den Städten gegeben hatte. "Dank hab Christus", so ruft er aus, "der uns also von der Welt absondert." Dit Briefen des Bergogs verfeben, in welchen er Delanchthon und ben Cangler Brud bat, Bugers Bericht zu hören, tam er nach einem letten Nachtritte mit Thoredaufschluß zu den beiden Bortführern der Lutheraner, die ihn diegmal freundlich aufnahmen. Er stellte namentlich Delanchthon vor, wie ungerechte und gefährliche Berlaumdungen politischer Art, man gegen die Schweizer und die oberlandischen Städte "ausgieße" und vertheibigte ben Landgrafen und ben Memminger Gefandten Joh. Chinger von Guttenau, gegen die Anklagen : als ob fie nur auf Bundniffe und Widerstand gegen den Raifer ausgingen, zumal da auch Luther die "Gegenwehr im Falle des Angriffs" etwas naher gebe. Nachdem er von dem inaftlichen Manne endlich den Glauben geschöpft, er werde auch jest ernftlich mer Eintracht die Sand bieten und dem Landgrafen, durch eigenen Boten, aber die Coburger Erlebnisse Bericht erstattet hatte, trat er feine unionififch - Diplomatische Rundreise durch die oberlandischen Städte Ulm, Demmingen, Lindau, Constanz, Zürich und Basel an (c. 22. Sept.) überall mahnend, Die lutherischen Barten milbernd und Die Nothwendigfeit und Möglichfeit einer Annäherung mit der ihm eigenen gaben Redseligkeit und freundlichen Gindringlichkeit darftellend.

Wenn auch die geistreiche Gerzens- und Glaubensfreundin Margarethe Blaurer den werthen Gast nicht selbst beherbergen konnte, so war nach so vielen unablässigen Rühen die kurze Ruhe in dem Schoose dieser theueren Familie ein wohlthätiges Labsal. Wider Erwarten fand er Zwingli in Jürich so friedsertig gestimmt, daß derselbe ihn bat: die Unionsartisel so zu stellen, daß sie Zedermann genug thäten und Niemanden zu nahe träten. Raum hatte er dieß in der Freude seines Herzens den Constanzern gemeldet (12. Octob.), dieselben ermahnt auch die Stadt Kempten auf ihre Seite zu bringen, und sich von Zürich nach Basel auf den Weg gemacht, als ein ungsücklicher Zusall Zwingli mit Unwillen über die ganze Vereinbarung erfüllte. Es waren nämlich Briese des Straßburger Raths an Buzern, nach bessen Abreise, in Zürich angelangt und im vollsten Zutrauen, daß dieselben mur Solches enthielten, was für ihn kein Geheimniß sehn sollte, erbrach er

dieselben und sand unmittelbar nach der Ermahnung, Buger moge alles zur Bewerkstelligung der Comordie anwenden, die Worte: "denn E. E. Rath sei nicht gewillt, wegen dieses einen Artisels sich von dem Churfürsten von Sachsen zu trennen." Dadurch setzte sich bei Zwingli der Argwohn sest, die ganze Sache werde von Buger nur darum so eifrig betrieben, damit man das Fürstenbündniß erlange.\*)

Benn gleich die Excommunicationsfrage, welche Decolampad in Basel auf das Entschiedenste zu Gunsten der Kirche und ihrer Reinigung gelöst wissen wollte, und von der damals Buter meinte, sie greise zu weit in das Bereich der weltlichen Obrigseit, nicht einmüthig erledigt wurde, so ging dafür die Unionsfrage mit dem zwischen Zürich und Straßburg mitten innessehenden Decolampad, desto glätter ab. Ohne zu ahnen, was für ein verderbliches Samensorn in Zwingli's Gemüth gefallen war, kam Buter nach beinahe viermonatlicher Abwesenheit nach Straßburg zurück (16. Oct. 1530). Aber auch hier sollte ein heimlicher Gegner in der Person Gerbels, kurz nach Buters Ankunst (21: Octob.), gistig genug an Luther schreiben: die Aufrichtigkeit der Straßburger verdächtigen und den ohnehin schon arzewöhnisch gestimmten Mann ängstlich warnen. Ja er ging so weit, daß er einen Bericht Luthers über die Coburger Unterredung begehrte, um dem etwalgen Falschen und Lügenhaften, das "man" den guten Straßburgern vorspiegele, entgegen zu treten.\*\*)

Bon Basel waren Bugern, beinahe auf dem Fuße, zwei Männer nachgesolgt, Georg Morel und Peter Lathomus, Abgeordnete jener Märtyrer gemeinden der Waldenser, die sich mit den Häuptern der Reformation in Verbindung setzen und bei ihnen über die Hauptstücke christlicher Lehre, wie sie bisher bei ihnen gehalten worden, und über Fragen, welche bei ihnen zweiselhaft schienen, Naths erhohlen wollten. Decolampad hatte ihnen darüber schriftlich Aufschluß gegeben und auch Buger ermangelte nicht, über die verschiedenen von ihnen vorgelegten Punkte, in einem ziemlich weitläusigen Bedenken, sich nach der bestehenden Lehre in der evangelischen Kirche maßgebend auszulassen. Die Nachrichten, welche diese Männer von dem Zustande ihrer Gemeinde gaben, von der reichen Erndte, welche sich in Italien und Frankreich eröffne, und der Arbeiter begehre, mußten ihm den verderblichen Abendmahlsstreit um so beklagenswerther erscheinen lassen, als auch sie berichteten, welch' eine Wasse sich die Gegner daraus machten und wie die "Gutherzigen" dadurch ungewiß und irre gemacht werden.

Buger hatte seinen Vereinbarungsvorschlag in den verschiedenen politischen Versammlungen, welche der Städtebund in diesem (1530) und dem folgenden Jahre zu Basel und an andern Orten abhielt, wegen der drohen

<sup>\*)</sup> Bucerus Blaurero, 21. Febr. 1531. Mss. S. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero, 21. Octob. 1530. Mss. S. Thom.

den Gestaltung der Zeiten für die evangelischen Orte der Schweiz und Süddentschlands, zwar vorgebracht, aber wenn man ihm auch von schweizerischer Seite nicht leugnen wollte, daß seine kunstvoll zusammengestellte Einkleidung die Wahrheit enthalten könne, so war man doch mit dem auf Schrauben gestellten Kunststücke selber nichts weniger als zufrieden, zumal da es offenbar sich herausstellte, daß er vielmehr bemüht war, Zwingli und die Seinen zu Luthern als diesen zur Annäherung an die Schweizer herbeizuziehen.

Er hatte die Bermittlungsartifel an Luther gefchickt und biefer hatte fie, gegen alle Erwartung, wenigstens freundlich aufgenommen, aber mit rich-

tigem Tafte der eber zu- als abnehmenden Spannung dazu bemerft: "warum er nur immer auch Awingli und Decolampad in diese Opinion giebe?" Die Bittenberger zeigten fich freundlicher in ber Soffnung, welche ihnen leuchtete, burch Bugern die beutschen oberlandischen Städte auf diesem Bege unmertlich von den Schweizern loszulosen und für das Lutherthum zu erobern. Auch tann man nicht läugnen, daß die politischen Berhaltniffe ihnen als machtige Bundesgenoffen in die Bande ju arbeiten schienen. Das Bundniß mit den Gidgenoffen war immer mehr ober weniger politisch verdachtig, und die auf dem Convent ju Schmalkalden, nach vielfachen dogmatifchen Concessionen und Erlauterungen "vorläufig" aufgenommene Stadt Stragburg, mußte in eine ichiefe, den früheren Blaubensbrudern verdachtige Lage tommen. Dieß auf dem Bege religiöfer Bereinbarung zurecht zu legen und auszugleichen und wo möglich eine protestantisch evangelische Gesammt-Tirche den Feinden gegenüber zu bilden, war der Gegenstand raftlosen Bemabens des Landgrafen, Sturms und Martin Bugers. Wenn der Mann überhaupt leicht batte verblüfft werden fonnen, fo batte es der Ginwurf Des befreundeten Bergogs von Efineburg thun muffen, welcher ihm diefer Beit Die intricate und doch hochst natürliche Frage stellte: Wenn man, wie Buper behaupte, feinerfeits fo fehr davon überzeugt fei, daß man im Grunde und der Sauptsache mit Luther übereinstimme, warum man fich denn so fehr franbe, diefelben Borte zu gebrauchen? Warum man denn nicht, wenigfins von Seiten ber Oberlander, ben Wortstreit fahren laffe? Dag man ben Lutheranern, wenigstens mundlich, bedeutende Bugestandniffe gemacht, und daß fle icon der freudigen hoffnung lebten, die Sacramentirer murden bald vollends widerrufen, das wird, unter Anderem, durch ben ploglichen Umschwung in dem Tone Gerbels in seiner Correspondenz mit Luther bejeugt.

Caladia.

Je hoffnungsvoller aber und triumphirender die Lutheraner wurden, besto tälter und unzugänglicher wurden die Züricher, die von diesem diplomatischen Flickwert, von diesem Nachgeben aus sleischlichen Rücksichten nichts wiffen wollten, und denen sich nicht allein die Berner anschloffen, sondern auch ein Theil der intimen Constanzer, ja sogar der Straßburger Freunde

und Collegen. Die Bafeler allein blieben ihm gewogen, erkannten das! liche feines Zweckes und das christliche und schöne Ziel, das er sich unt schwierigen Umständen gesteckt hatte, bereitwillig an, wenn sie auch Form, die Wittel und Wege nicht immer in allen Stücken billigten.

## Drittes Capitel.

Buter in Schwaben. — Dwingli's und Gecolampads Cod. — Captis' Grganisations- und Friedenswerk in Bern.

Es schien, als ob Alles zufammen tommen mußte, um das Be ben Bugers zu erschweren und zu vereiteln. Nicht allein mar Straft noch immer der heimliche Sammelplat aller der Leute, die Luthern, "Schwarmgeister" perfonlich zuwider waren, sondern Schwenkfeld hatt biefer Zeit auch feinen beinahe beständigen Sig bier aufgeschlagen und, feiner abweichenden Meinungen, in Capito, Zell und dessen Gattin, Gö: und Freunde gefunden. Die Wiedertäufer hatten, trop der Berbannm mandate, einen bedeutenden beimlichen Anhang; denn es lag nicht in Geifte des Strafburger Magistrats, in Glaubenssachen, ohne dring außere Noth, peinlich zu verfahren. Der Urheber des kläglichen Abendm streits, der jest allerdings ruhiger und nach so manchen Prüfungen milber und befonnener gewordene Carlftadt, hatte eine Bufluchteftatt Burich gefunden und das konnte Luthern allerdings nicht gunftig ftim obgleich feine Erbitterung gegen den Mann fich auch bedeutend gelegt b Gefährlicher aber konnte ein Buch werden, das ohne Cenfur in Sagenar druckt worden (Anfangs Sommer 1531), und von dem der Buchdrucker fi im Bertrauen geäußert: es werde den Predigern ein Pfahl im Fleische Das war Servets Buch "Bon ben Jrrthumern in der Trinität," auf ches die Straßburger zuerft von Bafel ber aufmerkfam gemacht wo waren, mit der Mahnung, doch ja fo schnell als möglich zu protestiren, mit die Gegner nicht etwa ausstreuen mochten: die Oberlander seien al gültig gegen folche Meinungen ober gar mit benselben beimlich einver den. Buger fchrieb einigemal an den jungen, abenteuerlich umbergieber Spanier, aber, wie es scheint, ohne Erfolg. Inzwischen hatte er durch Concordiengeschäft ichon bereits so viel gewonnen, daß den Gegenfagen Theil ihre Barte benommen, ja in gar manchen Geistern die früher fo fe lich drobende Spite abgebrochen war. Biele Prediger und noch mehr Lapen in Süddeutschland, waren in ihrem Bergen mit dem Mittel- und! mittlungswege Decolampads und Bugers einverstanden. Es ift nicht : Bedeutung in diefer Sinficht, nicht allein daß die Prediger der meiften e landischen Städte wegen ber Concordiensache eine besondere berathende sammentunft in Memmingen bielten (Ende Rebruar 1531), sondern daß : Die Stadt Ulm Diefe beiden Manner, fammt dem gleichgefinnten Ambro

Blaurer, dem Bufenfreunde Bugers "befchrieb," um unter ihrer Anleitung durch Abthuung von "Gottmißfälligem" und Anordnung von "Gottgefälligem", die Reformation zu vollenden. Buter und Decolampad waren, so lange fle in Ulm verweilten und wo fie Alles nach ftraßburg-baseler Beise einrichteten, Conrad Som's, des dortigen Predigers Gafte. Die fatholischen Beiftlichen, welche noch nicht zur Reformation übergetreten waren, wurden nach Recht und Billigfeit vorgeladen und jur Widerlegung der Grundfage der Prediger, fo wie zur Bertheidigung ihrer "alten Braftifa" aufgefordert und bann gur Billigung der Abstellung der Digbrauche und Gott die Ehre zu geben ermahnt, was denn auch mit wenigen Ausnahmen geschah. Wie in Straßburg, wurde den Ordensleuten, die nicht übertreten wollten, eine lebenslangliche Rente aus den Rloftergutern verordnet und das Uebrige für Schulen, Arme und Rirchendienst verwandt. Bahrend Blaurer noch jur Bollendung aller Einrichtungen in Ulm blieb, begaben fich Buger und Decolampad, von dem Rathe für ihre Mühe und die Reife beschenkt, nach Memmingen, wo fie auf Bitten bes Raths Daffelbe vornahmen und erfterer in dem humoristischen Briefe, worin er die durchnäffende Traufe schildert, in welche fle auf der Reise gerathen waren, beinahe fich ein Gewiffen daraus machte, das Geldgeschent vom Rathe "für so wenige Arbeit" genommen zu haben. Schon mabrend seines Aufenthalts in Ulm bat ihn der befreundete Bonifacius Wolfhard, von Augsburg aus, doch wo möglich in die, theils durch bie Wiedertaufer, theils durch den Lutheraner Stephan Agricola, Mäglich zerriffene Stadt zu kommen, und durch sein Ansehen in Etwas wenigstens Rube und Ordnung zu schaffen. Er machte daher (Anfangs Juli 1531) einen Ausflug dabin und predigte, nicht ohne Erfolg, vor einem großen Bollegedrange und dem Rathe, ju Gunften der Bereinigung zwischen Luther und 3wingli. Die Bekanntschaft, welche er hier mit dem klugen Arzte und Rathsheren Gerion Sailer erneuerte, follte fich zu einer Freundschaft entwideln, welche Bugern den bedeutenden Ginflug eröffnete, den er in den folgenden Jahren auf die kirchlichen Angelegenheiten dieser Stadt ansgenbt bat. Bon Memmingen geleitete fle auf das Ehrenvollste nach Biberbach ber unternehmende und gang landgräflich gefinnte Sans Chinger, ein Mann, bem nur die Stadt Rom fehlte, um ein Cato zu werden. Allenthalben wurden fie in den Dorfern und Rleden aufs Berglichfte empfangen und in letterer Stadt glanzend eingeholt.

Abschaffung der Messe, Reinigung der Kirchen von den "Gögen," Absinden mit den katholisch bleibenden Geistlichen das ging Alles auch hier nicht ohne humoristische Auftritte, ohne Widerstand von Statten. Bon hier aus schried auch Buger folgenden herrlichen Brief an Margaretha Blaurer nach Constanz, welcher unter vielen, zur Charakteristik des schönen und einzig in seiner Art unter den Resormatoren dastehenden Verhältnisses mit der ebenso geistreichen als frommen evangelischen Diakonissin, hier stehen mag: "Die gnad

bes herrn meere fich Euch yn allen Dingen Erfame, driftliche Jungfram . und besonders liebe Schwester um Herrn. 3ch bedante mich uffs bochft ewres freundlichen ladens. Myr were auch nichts liebers gewesen, dann das mpr hette gepuren mogen zu Guch zu komen. Es find aber etliche gemenne geschäffte der Kirchen die mich, nach so langem verzug, nit laffen lenger umbber ziehen. Derhalb so will ich mit Euch, durch diese schrifft, dispensieren, yn die sem ewerem mutwilligen leben und standt zu beharren. Denn je mutwilliger und luftiger pr alfo bem Geren dienet, je bag es ym gefallen wurdt. (3d) Thu diß fo fil defto lieber, nachdem pr mpr folch hoffnung uffthut. 3d laffe aber schimpf fallen. Darumb, was ich zu Blm, den ftandt, on dem ich byn, zu preisen und den, yn dem yr sendt, zu verklennern, schimpflich gendt hab, werdt yr Dem zugeben, das jedes seyn wens die best dünkt. Eyns by ich aber euch yn allem ernst: yr wollten das from jungfräwlein, so mem liebster Bruder Ambroft hat wöllen herrn Wendel zu Bim verhenraten, uffhalten und davon myt ym reden. Ich hab zum helfer angenommen gar em frommen Jungen, \*) ist Decolampadii Diener gewesen, wurdt bas jar by 80 gl. haben, ist XXIIII jar alt, gang einer fründlichen, gütigen art, ben wollte ich gar gern wol verfeben. Nachdem bann mehn berglieber Bruder Ambrost so fil tugent von dieser jungframen sagt, butt ich, pr wolltet mit pr vnd prem Batter reden, fich yn hepradt zu begeben myt diesem jungen, se wordts glench zu glench. Sobald ich hehmkom, will ich hm davon fagen, omb fennen willen, sobald ich ymer tann, zu schreiben. Möchten pr eer bot schafft zu unß haben, bitt ich, schreibet, was der tochter wolle zu synn sem: denn so ich by zeytten pren guten willen wiffen möchte, wollte ich den jungen felb den botten fenn laffen, so ferr ich auch by hm willen finden werde, det ich mich eigentlich versehe. Hie seht pr, daß unglückhafft leut anderen auch gerne yns unglud belfen. Berftebet alle Ding pm beften.

"Das whr eweren und unseren lieben bruder dohinten lassen, hat die höchste not derer von Blm, da der baw Gottes noch nit gar seyne letzte Hand hat, auch unserer Kirchen, die mit besonderen geschäfften beladen sind, daz spe unser bedörffen, erfordert, wie ers selbs hat erkennen mögen. Dis wollen dyn mynen günstigen lieben Herrn, ewerem bruder H. Thoma und Chunradt Zwid also helsen eutschuldigen und spe bitten, das spe solichs serner by eynem Ersamen rath entschuldigen. Es haben die von Eysnen, West und Lindam unserer gar ernstlich begert, wyr haben sp aber deß nit kunden geweren, hossen aber ergentlich, dieweyl unser lieber bruder Ambrosi den selbigen weg ziehen wirdt, er solle in der Kirchen eyn tag oder zwei dienen. Das wölt helsen billigen und fürderen, Gott spe lob. D. Hans Zwid und die anderen sind des stensses, so steht auch by euch das regiment der maßen, das pr eweres bruders noch wol eyn zeytlang gerathen möcht. Luget, such

<sup>\*)</sup> Conrad Subert, Bugers Selfer, Sausgenoffe und Freund.

euch selb nit. Doch wenß ich wol ewrethalb hat es nit not, ob yr den mann chon vor anderen und billich liebent, ob er gleych leiblich ewer bruder nit were. Delset aber dahyn auch die anderen wensen, das sye gemeyner Besterung meer vann der ergenen achten: und so wyr solichs selb by eweren Herrn zu werben Munß genommen haben, helsendt unß auch das entschuldigen, denn unß die er Christi von unserem Fürnemen abgetryben hat, und gar nit ergene geschesst, wisse Gott. In dem gehabt euch wol vnd bitten das er unß ler synen villen thun. Geben zu Bibrach, do man gögen und messen abgethan, und bristliche Jucht dapser an die Hand genommen hat. Ich hoff noch meer resserung, die woll der Herr fürdern. Etliche teusserische leut haben eben fil rennung angerychtet, wyr habens sterssig zur epnigleyt vermant, hoffen mit rucht. Gott sye Lob. Mehn lieber praeceptor Oecolampadius will alles was ich geschryben habe, euch auch geschryben und gepetten haben, grüßet euch janz herzlich im Herrn."\*)

Richt allein die Reformation war durch die hochverehrten Manner n Diefen Reichsftadten, von Obrigfeitswegen, durchgeführt, fondern fie paren auch jum Theil für den Gintritt in das "driftliche Burgrecht" gevonnen. Buger und Decolampad hatten fich fur das Eintrachtemefen noch taber verftandigt und es ichien fich, trop allem giftigen Rlaffen der Ultrautberaner, trop aller Schroffbeit ber Buricher, trop allen drobenden Bollen, velche fich am politischen Horizont unbeildrobend lagerten, eine nicht unguntige Bulunft zu eröffnen. Als Buger dem Bafeler Freunde die Sand gum Abbied reichte, dachte er wohl nicht daran, daß es für diefe Belt feve, und er bu nicht mehr feben follte. Bahrend er in Strafburg dem Biedertaufervefen fteuerte, die Rirche von Augsburg, welcher es gar febr an tuchtigen Bredigern mangelte, mit dem frischen und fraftigen Theobald Schwarz (Nigri) verfah, beinahe in täglichem Briefwechsel mit dem in Eflingen und anderen sberlandischen Reichestädten reformirenden Ambr. Blaurer, mit Conrad Som mb anderen Bredigern der jungft verlaffenen Stadte rathend und helfend orrespondirte; mabrend die von Simon Grynaus aus England an die proeftantischen Auctoritaten gebrachte Frage des Konige über die Rechtmäßigett feiner Chescheidung ihn beschäftigte, jog sich ein langst von Ferdinandeiber Seite vorbereitetes Rriegswetter gegen das oberlandische Städtebundniß m Allgemeinen, und gegen die Mutter deffelben, die Stadt Burich inebeondere zusammen. Die blutige Niederlage bei Cappel (11. Oct.), der Geldenod Awingti's neben und inmitten der edelften Genoffen geiftlichen und weltiden Standes, die Gräuel, welche an seinem Leichname verübt worden, waren in fdredlicher Donnerftreich bei beiterem himmel. Der Berluft diefes fuhnen, jeraden, durch und durch frommen Mannes der an evangelischer Freisinnigeit und vorurtheilsloser Rlarheit und Einsicht, die übrigen Zeitgenossen und

<sup>\*)</sup> Buber an Margaretha Blanrer. 9. Juli 1531. Mss. S. Pr. Saum, Capito u. Buber.

Mitarbeiter am großen Reformationswerte überragte, wie die Berge feines Baterlandes die Soben ber übrigen Lander, mar unberechenbar. Der Bundesbrief der evangelischen Städte wurde zerschnitten und zerriffen, und die Reformation in Burich mar einen Augenblid in Frage gestellt. Doch traten die noch übriggebliebenen Freunde und Genoffen am Berke, muthig vor ben Rig und überwanden den erften Gegenstoß der bofen Ungludezeit. burg ftand den Zürichern, die alsobald einen geheimen Boten sandten, in die fer Noth mit einer ansehnlichen Geldhülfe für kunftige Ruftungen ritterlich bei. Aber es darf nur ein Unbeil hereinbrechen, namentlich bei freiem Gemeindewesen, so kommen unmittelbar größere auf seinem Zuge nach: nämlich die gegenseitige Zuwälzung der Schuld und die verderbliche Parteiung angefichts der fiegreichen Zeinde. Die Nachricht hatte erschütterend in allen oberlam dischen reformirten Städten gewirft. Aber taum hatte man fich von dem erften Schreden und Schmerz erholt, so ließen fich doch auch da und dort Stimmen vernehmen, welche, obgleich fie wiffen konnten, bag es Zwingli nicht frei ftand zu Hause zur bleiben, oder mitzuziehen, sondern daß es mehr als Sitte, daß es eine gesetliche Ordnung mar, daß der erfte Prediger der Stadt ober Bemeinde beim Beeredzug fein mußte, jest allerlei evangelische Bedenken vor brachten: wie der Mann nicht genug Scheu vor dem Zucken der Waffen gehabt habe; wie man allzuviel Zuversicht auf den fleischlichen Arm gesetzt und bergleichen: maflende Klugheit und Beisheit, Die, wenn derfelbe Mann mit den Seinen, flegreich in Zug oder in Lucern eingezogen ware und dort dem Evangelium eine Gaffe geöffnet, nicht allein es gut geheißen, sondern es frob lockend gepriesen haben wurde. Schmerzlich ift es, wenn Manner wie Buger und Blaurer, mitten in den erften Erguffen ihres Jammers über die schreckliche Kataftrophe, in die Borte ausbrechen muffen: "Bie werden die Luthe raner das ausbeuten!" Schmerzlicher und trauriger noch ift es, daß ihre Be fürchtungen fich nur allzusehr bewahrheiteten. Duß bei solcher schmachvollen Bertretung, wir fagen nicht alles chriftlichen, fondern alles menfchlichen Gefühls, von Seiten Derjenigen die von Gott und Rechtswegen gur Bartung dieses heiligsten aller Heiligthümer bestellt sind, der Geschichtschreiber nicht eine schon oft genannte Frau hochachten und preisen, welche, als die Freunde felbst voll Gram und mätlenden Bedenkens waren, hochherzig ausrief: "Ift er gestorben, so ift er ale ein Christenheld gestorben, und die ihn geschändt und verbrennt, werden deß brennen. 3ch hab' ihn lieb und werth geacht und noch." Die Frau war Katharina Zellin.

Beinahe noch harter und erschütternder aber wurde namentlich Buger durch den sieben Bochen darauf (21. Nov.), erfolgten Tod des von einem durch die kummervolle Betrübniß gesteigerten Geschwürsteber dahingerafften Decolampad betroffen. Denn somit war Bugers rechter Arm in der Friedensslache plöglich dahingerissen. Der dem edlen Dahingeschiedenen, in der religiösen Geistesrichtung und in der Natur des gelehrten Studiums am

risten verwandte Capito, wurde durch diese Kunde in arge Schwermuth geitzt, zumal da der ohnehin fränkliche und hülfsbedürftige Mann wenige 1958 vorher durch den Tod seiner vielbesorgten und vielgeliebten Gattin 1802. 1531) tief gebeugt worden war. Die beiden Hauptkirchen: Size nicht ein des Evangeliums, sondern auch Schulen evangelischer Gelehrsamkeit, nerherde, deren erleuchtende Wärme weithin in fremde Lande strahlte, nen verwaist; das Züricher Resormationswerk und mit ihm dassenige der rigen Schweizerkirchen, für eine zwar nur kurze, aber gefährliche Zeit, in nem äußeren Bestande tief erschüttert; die weitaussehnden Bundesplane zingli's und seines edsen Freundes des Landgrasen von Hessen, von schweisischer Seite wenigstens, für immer vereitelt. Der junge Bullinger solgten großen Züricher Resormatoren nach und trat getreulich in dessen zuhrsang, die ungeheineren Lücken hätte aussüllen können, welche der Tod das protestantische Gemeinwesen dieser beiden Städte gerissen hatte.

Aller Augen richteten fich daber unwillfürlich, für die erften Jahre meiftens, in allen schwierigen und wichtigen Fragen und Angelegenheiten auf ther und Capito in Straßburg und auf die Blaurer in Constanz. r nun von allen oberlandischen Theologen der angesehenste und fann von n an als das Saupt derfelben betrachtet werden. Mit feiner verzehrenden ätigkeit sorgte er für Alles und war überall rathend und belfend, tröftend b ermuthigend, entweder perfonlich oder schriftlich bei der Sand. tte ihn diefer Tage der Rath zum Saupte und Borfteber der Stragburger iftlichkeit ernannt, indem er ihm den Borfit in dem "Rirchenconvent" juannte, der oberften geiftlichen Behörde, die aus den wöchentlichen Busamntunften und bruderlichen Berathungen der "Diener am Borte" auf eine nz naturgemäße Beise erwachsen war. Eine Sorge in der nächsten Nähe, lag n schwer am Bergen: nämlich der troftlose Zustand des für Berwaltung des uswesens wenig geschaffenen und mit den edleren Biedertäufern, Bilgram d Anderen in Gemeinschaft stehenden Capito, dem er, ohngeachtet dieses uftandes, von gangem Bergen ergeben war. Benn auch Buger nicht eine gang ondere Brivatleidenschaft gehabt batte: Eben zu ftiften, bier fprach bas ohl eines so theueren Freundes und so wichtigen Mannes, den man nicht mden Leuten in feinem weitlaufigen Sauswesen überlaffen durfte, allgungend und zu laut. Leife, aber umfonft flopfte er zuerft bei Margaretha aurer an. Die bochherzige Jungfrau hatte beschloffen ihr Leben dem Diariffendienst in der evangelischen Kirche zu widmen. Sodann verweilte er, umt Blaurer, bei der Bittme Decolampad's, wenn dieselbe Bafel verlaffen d Capito ein Bater der hinterlaffenen Baifen des für ihn fo schmerzlich bin geschiedenen Freundes werden wollte. Diese Saite fand bei weitem erwiegenden Untlang. Buger mußte den in eigenthumlicher, gemuthvoller b toleranter Selbständigkeit fich bewegenden tief driftlichen Beift mit eben

fo eigenthumlichem Geschicke zu behandeln. Er wußte daß diefer rational mpstische, mit einem Zuge von Schwermuth behaftete Charafter fich nie mehr aufheiterte, ftartte und fraftigte als wenn er, mit der ihm aus tieffter Seele entströmenden Theilnahme, Andere zu troften, aufzurichten und zu ermuthi gen hatte in einem großen Unfalle oder tiefen Leide. Das mar ber Saupt grund, welcher Bugern bestimmte ibn ju einer Rundreise durch die in Trauer und jum Theil in Befturjung und Rathlofigleit versuntenen und verftridten Schweizerstädte zu bewegen, ohne daß wir läugnen wollten: die Entfernung von den gefährlich scheinenden sektirerischen Umgebungen in Strafburg, und die Zusammenkunft mit der verwaisten Familie Decolampads hatten nicht auch ein Gewicht in die Bagschale gelegt. Nachdem zu Basel in Troft und Leid gar manches Wort gesprochen worden und die Bittwe des edlen Mannes, felbst im Bittwenschleier, ihn gerührt, begab er fich nach Bern, nur unflar unterrichtet von den Birren die fich dort erhoben unter den Predigern und ber Gemeine. Doch laffen wir den Berner Brediger, Galler, die gange icone Ariedenshandlung Capito's selber erzählen.

"Daß ich schon eine lange Beile nicht an euch geschrieben, theuerfter Buger, daran war das allgemeine Unbeil und unsere erbarmungswurdige Lage fculd : um nicht Belummerniß auf Belummerniß zu haufen. Inzwischen wurde auch durch Megander (den Brediger "Großmann") unfere Rirche in die äußerste Gefahr gebracht. Nachdem die Zufuhr nämlich den fünf katholischen Cantonen verweigert worden, fo hat Megander mit foldem Gifer fich in der Predigt gegen den Rath ausgelaffen, Das Boll fo beftig jum Rriege aufgereigt, daß es felbst die Ohren der für das Evangelium Beftgefinnteften beleidigte. Biele Andere aber ließen sichs gefallen. Da aber die Bufuhr doch durch Einige gestattet worden, brach er von der Rangel in die Borte aus: "Ihr Rathe berrn und Bürger habt schändlich und unehrlich gehandelt, wie ihr's wor Gott und vor der Belt nimmermehr moget verantworten." Das machte allenthalben bojes Blut, zumal da schon der erfte Beereshaufen im Zuge und der andere in Ruftung mar. Megander murde besmegen formlich in Antlageguftand verfett, aber feine Berantwortung auf seine Rucklehr aus dem Kriegs zuge und auf die einzuberufende allgemeine Spnode verschoben. Als er wiederum anheimisch war, brachte es die Erbitterung über den unglücklichen Ausgang dahin, daß man ihm das Predigen unterfagte, bis Alles vor der großen Synode verhandelt und geschlichtet mare. Da brachten bie übrigen Prediger eine auch von ihnen unterzeichnete Bertheidigung Meganders vor die Obrigkeit, um von derfelben ein Borurtheil zu erhalten, und suchten durch allerlei Umtriebe alles zu vertuschen. Ja fie beschuldigten mich sogar, wie wenn ich aus Nachlässigfeit oder Untreue meiner Pflicht in der Predigt nicht genug thate, indem ich nicht daffelbe fagte wie Megander. Es war nie ein Streit zwischen uns Beiden gewesen, inzwischen auch kein solcher Gifer, daß wir unfere Predigten gegenseitig untereinander verhandelt hatten, ober er ben meinigen beigewohnt hatte. Da nun unfre Kirchen und ihre Prediger auf eine so ärgerliche und giftige Weise in Zwist und Unruhe waren, so stand zu fürchten, daß, wenn der Rath erführe daß wir unter einander entzweiet, einige leidenschaftliche Freunde des Mannes es dahin brächten, daß der Magistrat entweder um der Wahrheit oder politischer Ursachen willen Borschriften gäbe, welche die Freiheit des Predigtamtes ganz und gar vernichten würden. Siehe da kam von Basel her, mitten unter diesen Wirren und Stürmen, vom herrn gesandt, wie mit uns Predigern die ganze Stadt freudig und dankbar bezeugt, Derjenige, welcher in der That und Wahrheit ein Bater geworden ist unserer gesammten Kirchen. Es war am Tage nach dem Unschuldigenkindleinstage, als, nach deinem Rath, ein Reitersmann abstieg an meiner Wohnung. Es war Capito. Aber mein herz dachte so wenig an eine solche Erscheinung, daß ich ihn im Augenblicke, als er mich um eine herzberge ansprach, nicht einmal erkannte. Einen Augenblick nachher, sag ich mit Thränen der Freude in seinen Armen.

"Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich wie ein Laufseuer, und in der Frühe schon des nachsten Tages hatte der Sackelmeister der Stadt ihn eingeladen in sein Saus. Da fanden wir die vier Pannerherren, die zwei Rentmeister und viele Andere, denen ich beibrachte, sie sollten Capito bitten, daß er bis zu unserer großen Synode bleiben möchte. Und da er nun vor zahlreich versammeltem Rathe öffentlich predigte, so hat Letterer von ihm erlangt, daß er bliebe. Das geschah am 30. December; denn die Synode war erft auf den 9. Januar zusammenbernfen.

"Unterbeffen nun, da er ben gangen erbarmlichen Buftand und die Birren unserer firchlichen Buftande erfahren, fo suchte er zuerft den Deganber'ichen Streit vor dem Rathe beizulegen. Der erfte Berfuch fchlug ihm zwar febl, aber als er zum zweitenmale darum anhielt, fo willigte man ein daß Diefer ärgerliche Sandel nicht vor die Synode, fondern, unter derfelben, vor die Zweihundert gebracht werden follte. Der 9. Januar erschien, und da fette er die Art und Beife auseinander, wie die Synode abzuhalten, mas an verhandlen fepe und wie es mit der Angelegenheit Meganders flebe. Da zeigten fich Ginige fo parteifuchtig, daß ich fürchtete, Capito murbe gereigt werben und das Gange ben flaglichften Ausgang nehmen. Aber fiebe, als ber Berr felber Capito's Mund geöffnet, da öffnete er auch unser aller Bergen, fo daß Reiner mar der nicht einfah und geftand, worin er es verseben. Es war am 10. Januar ale er Dasjenige mas verhandelt werden follte, von der Rangel berab vor versammelter Gemeine, summarisch anzeigte. Sodann sprach er vor einer Berfammlung von zweihundertundzwanzig Predigern und bem beimohnenden gefammten Rathe der Stadt Bern über diefelben Begenftande, bis zur eilften Stunde Bormittage, fo gottesfürchtig, und brachte Alles und Bedes, fo mild und gludlich vor, daß, als er schließlich davon überfloß, wie Chriftus und fein Reich gepredigt werten follen, alle Anwesenden Aug'

und Ohr waren, und zulest von Bewegung und Bewunderung hingeriffen wurden. Nach dem Morgenimbis tamen die Bornehmsten aus den acht Capiteln zusammen, um mit Capito zu verhandeln und wie man die Sache vorbringen, stügen oder angreifen wolle. Während dem wurde, an einem anderen Orte, die kirchliche Censur der Geistlichen über Lehre und Leben vorgenommen, in Gegenwart der dazu verordneten Mitgliedern des Raths und der Bürgerschaft.

"Am 11. Januar handelte er zuerst vor der Gemeinde, in einer Predigt, und dann vor der Synode und dem gangen Rathe, von firchlicher Bucht, Befferung und Ordnung, von dem Dag und Biel, welche dabei zu beobachten und von der Art und Beise fle anguwenden. Er zeigte in wie weit und wie fern die weltliche Obrigkeit dem Amte das wir führen, Achtung und Nachficht schuldig ift und hinwiederum die Brediger der weltlichen Obrigleit, damit die Freiheit des Wortes und der Predigt, in Mahnung und Strafe, ungeschmälert bleibe, so wie die Autorität des Magistrats. Aber das brachte er Alles mit einer bewunderungswürdigen Geschicklichkeit vor, daß die eingefleischteften Papiften fogar, wie durch einen beiligen, eindringlichen und dennoch freundlichen Donner ergriffen, erschüttert und hingeriffen wurden. Rurz, als er am 13. Januar Die Synode fchloß und mit beweglichen Worten ber Liebe und des Friedens, der Zucht und Bermahnung Abschied nahm von den Kirchen und sammtlichen Brudern, da brachen den breihundert versammelten Mannern die Thranen aus, fo daß Niemand der Rede machtig war. Denn als man mich aufforderte, im Namen der Brüder ihm den Dank auszusprechen, so versagte mir die Stimme. Am 14. Januar erschien er vor dem gesamme ten, feierlich seinetwegen versammelten Rathe von Bern, und that eine lett berrliche Rede und betete für den gedeihlichen Fortgang der Kirche und das fegensreiche und eintrachtige Birten ihrer Diener, feiner Bruder in dem Bern. Seinen Bitten verdanken wir die Verfohnung Meganders mit den herren ber Stadt: ein Sandel den fein Fürst durch sein ganges Anseben batte beilegen können, so verbittert war derselbe. Er hat Alles erlangt, was er nur gewollt, und hat fich die gange Stadt und alle Brüder dermagen in Dankbarkeit und Liebe verbunden, daß du dir es noch leichter vorstellen kannft, als ich im Stande bin es dir mit Borten zu beschreiben. Er hat die Rirchen, die Bruder und Prediger, und den Rath fo grundlich mit einander ausgeföhnt, daß and Die Robesten und Gottlosesten unwillfürlich ausgerufen baben: "Gott bat den Mann bare geschickt"!

Es war nicht allein ein Friedenswerk das Capito gestiftet, sondern auch ein Organisations. und Constitutionswerk. Die Entscheidungen diesen Synode, deren Acten er formulirt und niedergeschrieben und die bald darauf in Basel im Druck erschienen, waren drei Jahrhunderte lang das Grundge setz ganzen Berner Kirche und der Hauptsache nach beruht dieselbe heute noch auf diesem Werke Capito's. Die zwanzig Goldqulden, schwere Berner

Babrung, welche ber Rath ihm aufdringen wollte, nahm er nicht an, boch ieß er fiche gefallen, daß man ihn über Zürich bis nach Constanz geleitete. Auch n dem noch befturzten und parteilich gereigten Burich, mar er ber Friedenswte und der theilnehmende Freund und fraftige Trofter in der verwaiften 3winglischen Familie. Seinen Gastfreund Pellican befondere, suchte er zu rubigeren und milberen Befinnungen zu bringen. In Conftang rubete er von illen den Bemühungen im Schofe gleichgefinnter Freunde aus, bei Thomas Blaurer und Margaretha, die auch, wie er, den milden Biedertaufern nicht fo gram fein tonnte, aber ein für allemal bei fich beschloffen batte, ihr Leben unvermablt ber Erforschung ber beiligen Schrift, und verhaltnigmäßig dem gelehrten Studium und der Armen- und Krankenpflege zu widmen. In demfelben milben und ernften Beifte durch die schwäbischen Städte der Reformation reifend, tam er nach Eglingen ju Blaurer, welcher, von Buger ermabnt, feinen verehrten Gaft, wegen der duldfamen Meinung zu Gunften der Sectirer, in seiner fanften Beise ermabnte. Go tam er nach Augsburg, wo er ebenfalls großen Segen ftiftete, indem er, wenigstens fur einige Beit, durch fein eigenthumlich ergreifendes, tief chriftliches und inniges Befen, die Schroffbeiten der lutherischen Giferer in Etwas milderte. Er predigte daselbit (17. Rebr. 1532) über das Auftreten und die Bredigt Johannes des Taufers (Quc. 3) mit folder Fulle hiftorischer Auslegung und Rraft der praftiften Anwendung, daß er alle Belt jum Beifall und jur Bewunderung binriß. \*)

Anch Gerion, der uns schon bekannte Augsburger Arzt, das Lapenhaupt der gemäßigten Zwinglianer, nahm ihn mit solchem Ersolge ins Gebet, wegen seiner Milde gegen die Wiedertäuser, daß er wenigstens dem Augsburger Freunde für immer geheilt schien. Capito blieb noch einige Zeit, die Wirren zurechtlegend in der Stadt, die kaum sich von den politischen Befürchtungen erholt hatte. Bon hier aus schrieb er auch an die ihm so sehr am herzen liegenden schweizerischen Kirchen, besonders an Bullinger, dem er die ganze Last und Berantwortlichkeit vorstellte, die auf ihm, dem jungen Manne, ruhete, der daher um jeden Preis verhindern möge, daß, wie verlaute, man für den Frühling aus Neue zu den Wassen greife und für alle Fälle die Verordnung möge außer Kraft sehen lassen, welche den Prediger der Gemeinde, der das Ant des Evangeliums und des Friedens bekleide, zwinge mit in die Schlacht zu ziehen.\*\*)

Ueber Ulm, wo er Conrad Som und seine Genossen tröstete und zur Rube der Kirche beitrug, auch, auf Bugers Ermahnung hin, die Entrüstung milderte, welche Luthers Brief an die Augsburger hervorgerusen hatte durch die harten Aeußerungen, welche über die Sacramentirer und über Zwingsi

<sup>\*)</sup> Gerion Bucero, 18. Feb. 1532. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Capito Bullingero, 5. März 1532. Mss. Turic. Coll. Siml.

und Decolampad darin gefallen waren, kehrte er jurud. Die Abreise Butens zu dem Convent der protestirenden Stande zu Schweinfurt (Anfangs April 1532) beschleunigte seine Heimfahrt, die er wohl nicht vollbracht hat, ohn zuvor durch Oswald Myconius, den Nachfolger Decolampads, die in Eines wieder beruhigte Stadt Basel, nochmals zu berühren. Denn bald nat seiner Rücklunst vermählte er sich mit Wibrandis Rosenblatt, der Witten Decolampads, einer Frau, die nach ihrem uns erhaltenen Bildnisse, dem Neufren nach eine lieblich-eruste, und nach einigen späteren Briefen eine christliche, praktische Gattin war, die im Dienste des Evangeliums zum drittenmale wie einem der Borkämpser und Häupter der Resormation sich verbunden, eine der Wenigen, die aus dem Geschlechtsadel den Ruth hatten, öffentlich durch die That zu beweisen, daß der Adel des Geistes und evangelischer Grundsitze nicht allein ebenbürtig seh, sondern in der That noch höher stehe.

Auf seiner Rundreise in der Schweiz und in den oberlandischen Städen hatte Capito erfahren, daß er keineswegs so "ganz unnug" mehr sen, wie noft in trüben und schwermuthigen Stunden außerte, und die hausliche Ordnung, welche wiederkehrte, gab ihm neue Zuversicht.

## Biertes Capitel.

Die Strafburger Synode und die Wiedertäufer. Die buterifche Airdenorganisation.

Gegen Ende Aprile (1532) hatte Buger die Versammlung der prote stirenden Stände zu Schweinfurt verlassen, wo er die Straßburger dahin wer mocht, die fachfische Confession, neben der ihrigen, als mit derselben im Bein übereinstimmend, anzunehmen und die Uebereinkunftartikel zu unterschreiben, mit dem einzigen Borbehalte, daß die Ceremonien in ihrer Ginfachbeit bleiben sollten und mußten, wie fie seit zehen Jahren gang und gabe gewesen. Es war eine Concession, die man bier der politischen Lage und Bedrangnig machte und die, durch die Bermittelung des Landgrafen befonders, endlich von ben Sachsen und übrigen Lutheranern nur mit verdachtvollem Widerstreben ange nommen wurde. Die Bermittlungsschrift wodurch Buger die Brude von ber oberlandischen Anflicht in dem Abendmahl zur fachfischen zu schlagen mabnte. und die er den Bierftadt'schen Confessionsverwandten zuschickte: sowie bie Nachricht überhaupt von der Billigung der Fürstenconfession wurde zwar in ben schmäbischen Städten nicht gang migliebig, aber von ben Schweigern febe arg aufgenommen, in einer Beit wo Luther Zwingli'n und Decolampad offentlich mit Mungern und anderen Aufrührern auf das Schnödefte gufammenge ftellt hatte. Man mar daher gegen Buger über die Maßen aufgebracht. Der Rückweg nahm er durch Franken und den Odenwald, verweilte einen halben Tag bei seinen Schwägern und Berwandten in Mosbach und "verzehrte" einen ganzen Tag, um in Fürfeld und Gemmingen die Grafen diefer Berrichaften,

bolfgang und Philipp, fammt ihren größtentheils gut lutherifchen Bredirn, in einer von ihm begehrten fleinen Spnode zu gewinnen. Es gelang ich seiner Redekunft die Fürsten, für ihre Berson, zufrieden zu ftellen. Aber i den Predigern brachte er nichts anderes zu Wege, als daß fie unmittelbar ich seiner Abreise, in alle Welt binausposaunten: er und die Strafburger itten ihren sacramentirischen Irrthum widerrufen und die fachfische Confion sammt Apologie unterschrieben. Babrend Capito durch die oberlanschen Städte reisend, fich zu der Spnode nach Basel begab, wo er daffelbe rganisations. und Friedenswert wie zu Bern vornahm und denselben Erlg hatte, mußte fich Buger nach allen Seiten bin gegen Außen vertheibigen, egen des Schrittes, zu welchem er, wie man bitter flagend ihm vorwarf, die traßburger verführet, gegen Bahrheit und Recht. Leo Jud hatte nicht allein gen Luther und feine maglofen Ausfälle geschrieben, fondern auch berb, er mahr, seinen Unmuth gegen Buger ausgeschüttet; die Berner Beiftlichen itten auf der Berfammlung in Bofingen erflart, bag, wenn auch die Strafirger abfallen wollten, fle bei ber Ginfalt ihres Glaubens und bem flaren wrte bleiben murden; Die Augsburger hatten ein scharfes Mabnichreiben upere fehr übel aufgenommen und demfelben fein ganzes Berhalten in fehr reiztem Tone vorgeworfen. Capito ftand zwar vermittelnd und beschwichgend auf seiner Seite, nebst Ambrofius Blaurer und einigen Bredigern in n kleineren Reichoftadten; aber feine Lage war eine hochft unangenehme, zumal t er auch hatte verlauten laffen, man moge, um den Frieden vom Raifer zu balten, die Bedingung fallen laffen, welche der Landgraf in dem erften ürnberger Religionsfrieden diefes Jahres durchsegen wollte: daß diefe Friensartifel nicht allein den jegigen, fondern auch den gufunftig etwa binitretenden Genoffen der Confestion zu gut tommen sollten.

Auch in Strafburg bauften fich die Schwierigkeiten. Allerlei frembarje, fektirerische Erscheinungen traten immer bedenklicher zu Tage und beobeten die Ordnung und Rube in einer Stadt, wo weder die Obrigkeit, ch auch die Brediger in ihrer Gefammtheit, fehr gunftig für die Errichtung n firchlichem Glaubenszwang von oben herab, gestimmt waren. Go febr an hinfichtlich der handhabung driftlicher Ordnung und Sitte einstimmig r Berfcbarfung der Mandate mar, fo fehr icheuete man fich vor Anmening der Gewalt in den Angelegenheiten des Gewissens. Wenn Jemand fich rbar und ber bestehenden burgerlichen Ordnung gemäß hielt: fo buldigte an, im Allgemeinen, einer von Bell und feiner Gattin, fo wie auch von apito immer aufrecht gehaltenen und in jenen Zeiten fehr feltenen Dulbung. uper war, trot seiner Neigung und Stellung zur Bermittlung, diesem Spme des Gebenlaffens nicht bold, theils weil er ein organisatorischer Beift ir, welcher auf praktische Rirchenordnung, als der Erhalterin des Erwornen und Eroberten, und Beschränfung der Freiheit als der fichersten Geihr ihrer Erhaltung, große Stude hielt; theils weil er einen tieferen Blid

in die Natur mancher religiösen Richtungen hatte und nicht ohne Grund verberbliche Rolgen von denselben für Staat und Rirche befürchtete. Der wieder täuferische Sauerteig war ihm das gefährlichste Element, nicht sowohl wegen der Befährdung ber alt überlieferten Rindertaufe, die er jedoch durchaus nicht mehr in dem Grade, wie früher, in die religiofe Willfur der Eltern ftellte, sondern hauptsächlich auch wegen der enthuftaftischen, fanatisch politischen Ausläufer, welche diefe Richtung zu treiben begann. Auch darf man nicht vergeffen, daß Buger damals ichon das von der Staatsbeborbe eingesette Haupt der kirchlichen Angelegenheiten Straßburgs war, und daher die auf ibm laftende schwere Berantwortlichkeit ihn bedenklicher und ftrenger machen mußte, ale jeden Anderen, gegen religiofe Ausschreitungen die feineswegs überall fo unschuldig und harmlos waren, als fie fich ausgaben. Das mehr ober weniger mit Propheten- und Inspirationswesen boberer und niederer Art verfette Biedertäuferthum, mar damals ju Strafburg in feinen darafteriftisch verschiedenartigen Abstufungen vertreten. Da war der uns schon betannte, wenn auch nicht in der Lehre, doch in seinem übrigen Wefen und Treiben an Zinzendorf erinnerende fanfte, und von Bielen geachtete und geliebte Schwentfeld, welcher in dem Zellischen Saufe eine freundliche Aufnahme fand; Bilgram Marped, eine Lave aus Tyrol, ein in praktischen Erfindungen und Runften besonders ausgezeichneter Ropf, untadeligen driftlichen Bandels, ein Schügling Capito's und der beiden Frauen Bell und Margaretha Blaurer, in der Schrift, auf feine Beife, febr erfahren und fich für seine Anficht mit Zuversicht darauf ftugend; Melchior Hoffmann, der mit Bifionen und Prophetenthum umgehende fanatische Rurschner aus ichwäbisch Ball, ein mit sinnlich glühender, in die Sprache der Propheten des alten Bundes eingekleideter Phantafie begabter Berfundiger des Neuen Berufaleme, ber auf seinen weiten Banderungen, mit ben Beiftesverwandten, mit politisch religiösen Planen fich tragenden, verwirrten und verirrten Ropfen in ben Niederlanden befannt, und als eines der Saupter ber "bimmlischen Bruder schaft" war erkannt worden. Er hatte Mittel und Wege gefunden mehren Schriften, besonders aber über die dunkelften prophetischen Bucher ber Bibel, fo wie auch die Brophezeiungen des Taglohners Lienhart Jost und seiner Fran Ursula, herauszugeben, weil er fie so boch und wichtig hielt als irgend ein prophetisches Buch der Bibel. Gin jegliches von diesen dreien Sectenbanp tern hatte bier in Stragburg, fo wie an vielen andern Orten, feine Anhanger, welche, wie gewöhnlich, entweder fich ftarr an ihre Führer anklammerten oder fie zu überbieten fuchten.

Mit Schwenkfeld hatten die Prediger weniger zu schaffen, mit Marped hatte Buger, dem diese Sectirerei besonders widerwärtig war, öffentliche, mundliche und sehr lebhaste Disputationen vor dem Nathe und widerlegte schriftlich deffen Sage und Behauptungen. Hoffmann aber, ein noch ziem-lich junger, einnehmender, phantastisch beredter und sieberhaft erregter Rann

hatte sich so radical gegen Alles erklart, was bisher nach der gewonnenen evangelischen Erkenntniß, den reformirten Kirchen zum Grunde gelegt worden war, er war so maßlos über Luther, Zwingli und Andere, als blinde Leiter der Blinden, hinausgefahren, hatte durch seine Prophezeiungen von den hereinbrechenden Gerichten und Strasen einen großen Theil der Bürgerschaft so sehr in Aufregung gebracht, daß man ihn, als er aller Verwarnung und Ausweisung zum Troß, dennoch sortsuhr, endlich gefangen setzte: um seiner politisch und social gefährlichen Grundsätze und seines hartnäckigen Ungehorsams willen.

Die Prediger, welche wegen des verhaßten Abendmahlsstreites und der politischen Lage der protestantischen Stände in keiner geringen Besorgniß waren, und Buger vor allen, konnten einem solchen verdächtigen und gefahrdrohenden, durch keine bestimmte kirchliche Gesetzgebung und Ordnung eingedämmten Treiben, nicht länger zuseben, zumal da auch noch Theuerung und Hungersnoth, und theilweise Berfolgung in den Nachbarländern die Massen in Aufregung, und vieles arme und bedrängte Volk in die Stadt gebracht hatte.

Richt umsonst hatte Gedio (14. Januar 1533) eine Predigt vor Rath und Burgerschaft gehalten: "Wie die Obrigkeit für sich felbst, und die Unterthanen für die Obrigkeit in diesen gräulichen und sorglichen Zeiten zu bitten hatten."

Man begehrte, nach dem Beispiele von Bern und Basel, eine Spnode, welche die-Rirche definitiv constituiren follte. Anvor aber machte Buger (April und Mai 1533), um die aufgeregten Gemuther zu beschwichtigen, eine Rundreise in den oberlandischen und schweizerischen Rirchen und Städten, in Begleitung eines fungen Benetianers, Bartholomeo Fongio, der um der Religion willen aus feiner Baterftadt nach Mugsburg geflüchtet, und fich von dort nach Strafburg begeben, und Bugers Liebe und Achtung in hohem Grade erworben hatte. "Baulus und Barnabas", wie fie Rhellicanus nennt, hatten einen volltommenen Erfolg; denn Buger hatte mit feiner Rednergabe und feinem berglichen Berlangen, nur die Gintracht zu fordern, ohne der Bahrheit Gintrag ju thun, Alles wieder in das befte Beleife zurudgebracht, namentlich badurch, daß er die gemeinfame Ginführung gewiffer Fundamentalordnungen ber Gemeinden in Anregung brachte, worunter, bei ihm, der Rirchenbann obenan ftand. Die Schweizer waren ihm aber gang besonders dankbar, und daber auch in der Concordiensache leichter zu beruhigen, weil er die politischen febr gespannten Berhaltniffe zwischen Burich und Bern mit ber ihm angebornen Geschicklichkeit wieder ausgesohnt hatte.

Bohlgemuth kehrte Buger heim, wo unterdeffen die Frau, trot ihrem großen Hauswesen, "zu viel wohlgehuset", und beinahe alle Schulden bezahlt hatte, aber auch er "über die Maßen viel, viel" zu schaffen fand, denn die kängst ersehnte Synode war vor der Thure. Man beabsichtigte auf derfelben

hauptsächlich die Sectirer auf dem gutlichen Wege der Ueberzeugung zur Rufe und Ordnung der Kirche zu bringen, und hatte daher auch officiell diese Bersammlung mit der Einsadung anzeigen lassen: "wer etwas gegen die in der Stadt bestehende kirchliche Lehre und Ordnung habe, möge erscheinen, und es frei und ungescheuet vorbringen."

Buger und Capito hatten, im Einvernehmen mit den vornehmften Collegen, sechzehn Sauptartikel der Lehre verfaßt, mit besonderer Berückschtigung der von den Dissidenten in Frage gestellten Artikel: von dem geschriebenen Worte Gottes, als alleiniger Quelle der Heilslehren, der Kindertaufe und der Obrigkeit und ihrer Gewalt.

In dem Rlostersaale zu den Reuerinnen fand die Eröffnung flatt (3. Juni), unter dem Borfige des Stattmeisters Jasob Sturm, und den Beifigern Martin Berlin, Altammeifter, Andreas Mug und Gebaftian Erb, ben Berren vom Rath. Capito eröffnete Die Berhandlungen mit einem berglichen Bebet, um den Beift der Bahrheit, der Ginficht und der Gintracht. Darauf sette der Borfigende den Zweck derfelben mit jener Rube und Rlarheit auseinander, welche man in den Fürftenversammlungen schon so oft bewundert batte. Die sechzehn Artikel, eine Art kleiner, kurzgefaßter Confession und allgemeiner Rirchenconstitution, wurden einer nach dem andern vorgelesen, und nach Erlauterung und geringfügiger Berichtigung berfelben in ber Saffung, von ber beinahe an Einstimmigkeit granzenden Mehrheit der anwesenden Beiftlichen Unendlich mehr Schwierigkeiten hatte aber die bugerische angenommen. Bauptfrage von der Rirchenzucht bevorgerufen, und die Berhandlungen darüber konnten zu keinem endlichen, rechtsgultigen Ergebniffe kommen, wil gar Manche fürchteten, in der Rirchengewalt der Beiftlichen mochte ber Rein eines fleinen Papfithums liegen, welches unter Umftanden groß werden könnte. Die Frage wurde daber an einen Rathsausschuß verwiesen, zur referen Ermägung und Erledigung.

Dieß war im Allgemeinen der Berlauf und Ausgang dieser Bersammlung, welche zehn Tage währte, aber bei weitem denjenigen Exfolg nicht hatte, den man sich, nach den Vorgängen in Bern und Basel, von ihr versprach, zumal hinsichtlich der Sectirer. Denn wenn diese auch, nach der demaligen Ansicht der Mehrheit, überwunden wurden durch die Schrift, so wurden sie doch nichts weniger als bekehrt, sowie denn überhaupt solche Versammlungen mehr zur Besestigung Derjenigen dienen, die bereits schon die Mehrheit bilden, als zur Ueberwindung und Umbildung von Menschen, welche selbst Anspruch auf Bekehrung der Anderen machen, und sich nichts weniger, als im Irrthume glauben.

Da ein Theil der Acten nicht mehr vorhanden, und nur der auf Mechior Hoffmann bezügliche durch den Druck veröffentlicht worden, so wollen wir den Pfarrer Theobald Schwarz reden laffen, wie er summarisch die Sace an Wolfgang Musculus nach Augsburg berichtet.

"Ich wollte, du wärest hier gewesen, um mit anzusehen und zu boren, wie weit Satan in den Gegnern feine Schaltheit, Lift und Beuchelei und alle seine taufend Borspiegelungen und Klinfte getrieben hat. Zuerft traten unter ben Predigern felber einige auf, unter Anderen Bernhard (Bader), mein Diaconus (zu Alt St. Beter), welcher über die Rraft und Autoritat Des auberen geschriebenen Wortes und des "inneren"Wortes, welches dazu nothig sep, Disputirte; ihm folgten Bolfgang Sculteti (Schulthes, ein Pfarrer aus dem Beichbilde der Stadt); der ehemalige Beihbischof von Speier, und jepige Prediger zu St. Stephan, Antonius Engentinus, welcher überhaupt unzufrieden war, und mit seinem ehemaligen Schützlinge Buter hart zusammen gerieth. Aber fle haben fich, Gott fen Dant, bei diefer Gelegenheit gang gezeigt, wie fle eigentlich sind, und haben fich selbst dadurch am meisten widerlegt und beschämt. Des anderen Tages erschien Schwentfeld, ber dießmal alle Scham und Redlichkeit, die einem fo fromm fein wollenden Maune geziemt, verläugnete, und gar vieles der Bahrheit Zuwiderlaufende mit untermischte, und nichts als Ruhmredigkeit zeigte, und vor der fo zahlreichen Berfammlung fein Möglichftes that, um unferen Buger zu verrufen.

"Der ganze Sandel drehete sich um die Kindertause, welche er nicht verbammen wolle, wenn man sie in der Kirche beibehalte: nur daß man sie als eine Ceremonie, und nicht für die Tause Christi halte. Ja, es sollte sogar eine Ceremonie in der Kirche seyn, wodurch die Kinder der Gläubigen Gott dargebracht würden. Biele, die früher auf Schwenkselds Seite standen, sind durch diesen Streit und sein Benehmen während desselben, auderen Sinnes geworden, und er hat bedeutend in der Achtung verloren, worin er bei ihnen stand.

"Ich wollte, du hattest sehen und hören können, wie Buger ganz besonders von Gott begnadigt war, auf alle Einwürfe der Gegner zu antworten, so daß es die gewisse und gründliche Wahrheit ist, wenn ich sage, daß Biele, welche vorher den Namen gar nicht einmal hören konnten, den Mann von herzen lieb und werth bekommen haben. Einige Papisten, die bis dahin mit Abwillen gegen die evangelische Lehre erfüllt waren, erklären, daß sie durch biese Berhandlungen befriedigt worden, und geben bereits ihren Irrthümern den Abschied. Dem herrn seh Lob und Ehre."\*)

Sartnädiger noch war der Kampf mit dem fanatischen Hoffmann und seinen Genossen, den eigentlichen gefährlichen Irrlehrern, über die Behauptungen: daß zwar das ewige Wort Gottes Fleisch geworden, aber nicht aus dem sündigen Fleisch Mariens, sondern selbst Fleisch geworden; daß die Erlösung Christi Allen gleichermaßen zu Theil werde, und Allen gegeben sei, Kinder Gottes zu werden, und wer die erste Gnade recht brauche (was nach Hoffmann in jedes Menschen Macht stehe), zur Seligseit kommen könne; daß:

<sup>\*)</sup> Theob. Nigri Musculo, 8. Juli 1533. Mss. Thom.

wer nach der Erkenntniß Christi und der Berleihung des heiligen Geistes wissentlich sündige, verloren sei; daß endlich die Kindertause vom Teusel, und nicht zu dulden sei. Ueber diesen letzten Theil wurden die Acten der Spaode allein, als über die Hauptsache, zum Zeugniß gegen Alles, was sich in den Niederlanden, und bereits schon in Münster, auf eine gefährliche Weise differbarte, genau veröffentlicht, und alsobald an alle Prediger und Behörden versaudt, zum Zeugnisse gegen die Verläumdungen, welche man allenthalben, namentlich von lutherischer Seite, über die Straßburger ausstreuete.

Wenn das unmittelbare Ergebniß dieser Bersammlung, namentlich über das Kirchenregiment und die Kirchenzucht, nicht so befriedigend war, als et Buter wünschte, so kann man doch behaupten, daß dieselbe mächtig dazu beigetragen hat, dem Rathe und der Geistlichkeit über gefährliche Zündstoffe und Berirrungen, welche zum Theil bis dahin im Verborgenen lagen, und sich anhäuften, die Augen zu öffnen und zu verhindern, daß Straßburg nicht der Schauplatz von tragischen Ereignissen wurde, wie ste bereits schon in Rünfter sich vorbereiteten. Denn wenn auch, bei der Weisheit und Festigseit des Magistrats, die Sache nie so weit hätte kommen können, wie in jener wesphälischen Stadt, so wäre irgend ein Versuch der Art doch höchst beklagenswerth gewesen.

Die firchliche Ordnung wurde durch verschiedene Mandate ber Obrigfeit befestigt, welche meistens von dem Rirchenconvente in Anregung gebracht Die Thatigkeit Bugers war in diesen Tagen eine außer morden maren. ordentliche. Aber über der Gegenwart vergaß er die Zukunft nicht, sondem fuchte dieselbe vielmehr zum gedeihlichen Fortgange der Reform zu fichern. In dieser Zeit gab er durch mundliche Ermahnung und briefliche Aufforde rung den erften Unftog zur Unterhaltung von Stipendiaten, welche Theologie ftudiren und fich jum Predigtamte vorbereiten wollten, und somit dem großen Mangel abhelfen follten, der jest schon fich allenthalben auf das Schmerglichte Der Strafburger Rath und die oberlandischen Stadte nahmen fund gab. den Mahnruf um fo eber zu Bergen, als ein reicher Batricier, Beter Buffer, in der kleinen Reichsstadt Inn, mit hochberzigem Beispiele voranging, und fomit, in den nachstfolgenden Sahren, schon nicht allein für jene Zeit bebes tende Summen zusammengebracht wurden, sondern auch zahlreiche Junglinge in Straßburg zu den Füßen Capito's, Bugers und Fonzio's, der theologie fchen und der übrigen humanistischen Lebrer fagen. Es mabrete teine zehn Jahre, so entstand daraus durch die väterliche Fürsorge des Raths, der Prodiger, und besonders durch die Treue und aufopfernde Mitwirfung der rer züglichsten Pfarrfrauen, das Alumnat zu St. Wilhelm, für einheimische und fremde "arme deutsche Knaben": ein Inftitut, das bis auf den beutign Tag noch besteht, manchem unbemittelten Junglinge gum Schutze und gum Segen der Rirche des Elfaffes zu vielfältigem Rugen und Beil.

Trop allem Saustreuz, das ihn in diesem Jahre überfiel, durch tras

riges hinsterben seiner Kinder, durch eine lebensgefährliche Bruchoperation, welcher sein ihm so theuerer Fonzio sich unterziehen mußte, besorgte Buger eine zweite Ausgabe seines reißend in Frankreich und Italien abgegangenen Commentars über die Psalmen, gab eine Bertheidigung der Franksurter Kirche und ihrer Prediger gegen einen Brief Luthers und dessen "ungütliche Beschuldigungen" im Namen der Angeschuldigten heraus. Beil der Papst wenigstens dergleichen that, als ob er endlich ein Concilium berusen wollte, so seste er die ganze Frage der auf dem Concilium zu behandelnden Punkte in einer Reihe von Gesprächen auseinander, und suchte, in seinem vortresslichen lateinischen "Briese von der Tause", den nachher leider so tief in die Münsterer Gräuel verwickelten, gelehrten und geistreichen Prediger Bernhard Rothmann, von seinen übertriebenen Meinungen zurückzusühren.

Im Marz des folgenden Jahres (1534) schrieb er sein warnendes Buch, an die Münsterer", eine hauptschrift Bugers, auf welche er sich namentlich in dem Concordiengeschäft, oft beruft, und in welchem er die ganze heilslehre und Kirchenordnung auseinandersetzte, wie er sie auffaßte, und wie sie auch späterhin in vielen Kirchen sestgestellt wurde. Das Buch sand bei den Gemäßigten aller Parteien großen und wohlverdienten Beifall. Jugleich hatte er, nach vielem Drängen und Treiben, die Genugthuung, daß der Rath seinen Endbeschluß über die Synode veröffentlichte (3. März 1534), welcher dahin lautete: keine Lehre, welche "unserer" Augsburgischen Consession zuwider, zu dulden; streng auf die zu merken, welche sagen und lehren: Gott kummere sich nichts um unser Thun und Lassen; Fremde, die Anhänger Hoffmanns, der Stadt zu verweisen oder zu verhaften; Bürger, die sich nicht nach der Consession halten, zu mahnen, und weun sie nicht hören, mit Weib und Kind der Stadt zu verweisen.

Auch wurde ein Ausschuß, die "Täuferherren", gegen die Sectirerei der Biedertäufer und sonstiger Libertiner angeordnet. Die Frechheit der Dissedenten und die drohenden Gesahren des Abfalls erklären diese Strenge, welche man weit entfernt war, allgemein zu billigen. Denn der wegen Leben und Lehre abgesetzte Engentinus war in Buth gerathen gegen Buter; der nach Augsburg abgereiste Fonzio war zu Schwenkseld übergegangen, sammt dem Augsburger Prediger Bonisacius Bolshardt; der Humanist Jasob Ziegler von Landau, welcher in Straßburg ehemals gelehrt, hatte sich gegen die Synode und ihre Beschlüsse erklärt. Kein Verlust aber schnitt Butern so tief in's Herz, als der des ausgezeichneten jungen Venetianers, des Busenfreundes, auf den er ein beinahe unbegränztes Vertrauen gesetzt. Gegen die mit Schmähungen aller Art durchwirkte Schrift des Engentinus: "daß keiner Obrigkeit zustehe, sich in Religions- und Glaubenssachen zu mischen", veröffentlichte er eine geharnischte Apologie; dem Umsichgreisen Schwenkselds und seiner Anhänger suchte er, im Einverständnisse mit Blaurer, durch briefliche Warnungen entgegenzutreten.

## Fünftes Capitel.

Aubers Verhältnisse zu Frankreich. Fernere Grganisation in Strafburg. Anfenthalt in Schwaben und Anbahnung der Concordie.

Der ungemein rege Beift und bas weit aussehende Auge Bupers begnugte fich nicht mit ber Laft, welche ihm Die eigene Rirche und ihre Beforgung und Beauffichtigung auflegte, fondern er wollte um jeden Breis Die Reformation auch in den Nachbarlandern möglichst ausbreiten, und da, wo fle ichon war, befestigen. Schon im vorigen Jahre mar ber junge, eben fo geschmactvolle als gelehrte humanift, Johannes Sturm aus Sleida, welcher in Paris einem Institute vornehmer junger Leute vorstand, mit ihm in Briefwechsel getreten, und hatte ihn von den einzelnen Bonnern in Renntnig gefest, welche das Evangelium in der Berfon Margaretha's von Balois, der beiden Bruder du Bellay, und Anderer habe. Der König felber fpiegelte, aller Berfolgung jum Trot, ben protestantischen Ständen, welche er gegen den Raiser reigen wollte, alle Bunft und alle Freundschaft vor. Der leicht. funige Mann war felbst, in feinem augenblicklichen politischen Zerwürfnisse mit dem Papfte, dabin gebracht worden, wie man weiß, Melanchthon nach Paris einzuladen.

Als dieser Auf auf nur allzugegründete Sindernisse stieß, so hatte der nicht unredliche Herr von Langean, wenigstens ein Gutachten von Melanchthon erhalten, worin dieser die streitigen Punkte alle berührte, und zwar so, daß er die äußerste Linie von Dem, was man den Katholischen zugeben könne, nach dem Urtheile der eifrigen und strengen Reformirten, aus Liebe zur Ausbreitung des Evangeliums, in wichtigen Artikeln überschritt. Der königliche Gesandte, und späterhin auch Ulrich Geiger (Chelius), ein Straßburger Arzt, der am französischen Hose wohl bekannt und gelitten war, hatten von Buger ein ähnliches Bedenken begehrt, obgleich er das von Melanchthon ihm zugeschickte bereits gebilligt und unterschrieben hatte; denn die beiden Männer waren sich in Anstichten und Plänen der Union bereits bedeutend näher getreten, nicht ohne daß Luther einen bedeuklichen Argwohn darüber faßte.

Bußer fertigte das seinige in demselben Geiste der äußersten Rachgiebigkeit, und in der Hoffnung aus, daß er, nach dem Bunsche Du Bellan's, es
noch dahin bringen werde, mit Melanchthon in Baris zu erscheinen. Er fand
sich daher sehr betroffen, als, wahrscheinlich auf Betreiben des Grafen von
Kürstenberg, eines wegen der Kirchenzucht persönlichen Gegners, man von
hedio auch ein Gutachten begehrte, und denselben zum etwaigen Begleiter
Melanchthons bestimmte. Es war aber für Bußern eine arge Enttäuschung,
als nicht allein, wegen des Abwillens der Bittenberger, ans dem ganzen,
anfangs so viel versprechenden Plane, nichts wurde, sondern auch das Geheimniß der Bedenken gebrochen wurde, und die Gegner einen entstellten Anszug
aus denselben machten, der noch viel weiter ging in den Zugeständnissen, als

Die Urheber der Driginalien, leider, schon gegangen waren, und diese verfälschten Artikel in vielen Abschriften, zum großen Aergerniß der oberländischen und schweizerischen Kirchen besonders, verbreiteten. Buter und die Straßburger gaben aber deßwegen ihre Beziehungen zu Frankreich nicht auf, und haben in dem Laufe der nächstfolgenden Jahre auf die Berbreitung der Reformation in diesem Lande einen bedeutenden Ginfluß ausgeübt. — Indeffen aber hatten fich große Beränderungen in Schwaben zugetragen. Der Landgraf von Geffen hatte mit einem Geere von dreißigtaufend Mann, unter der Anführung Fürstenberge, die Truppen Ronig Ferdinande bei Laufen aufs Saupt geschlagen (13. Mai 1534), und die Biedereinsetzung Bergog Ulriche in seine wurtembergischen Lande erzwungen, und somit auch dem bisher vertriebenen oder doch hart verfolgten Evangelium eine freie Gaffe in diesen Gegenden eröffnet.

Die Straßburger Prediger faumten nicht, funf Tage nach der Schlacht, dem Fürsten die Sache der Reformation in diesen Landen warm ans Herz qu legen, und zu diesem Behufe ganz besonders Blaurer von Conftanz und Simon Grynaus von Basel zu empfehlen, den einen für die Rirchen, den anderen für die Schulen: denn Beide seien keinem Theile verhaßt, in keinen früheren Streithandel verflochten, Beide friedliebenden, acht christlichen Sinnes. Buger schrieb noch insbesondere an den Grafen von Fürstenberg und an den Cangler und Juristen Anoderer nach Tübingen, in demselben Sinne. Die Absicht aber: zu verhindern nämlich daß mitten unter den schon zum Theil in buberifch-schweizerischem Sinne und Geifte reformirten Stadten und Gemeinden, nicht das schroffe Lutherthum Plat greife und die Zwietracht und Berdammungesucht auch bier fich mehre, wurde nur gur Galfte erreicht. Denn Ehrhard Schnepf, ein geborner Schwabe, war schon durch Brent und die Bittenberger empfohlen und von dem Fürsten angenommen worden, zumal da die Lutheraner, in dem Bertrage zu Radan, die Clausel: "feine Saframentirer an bulden" dem Fürsten, durch den latholischen Ferdinand, aufgedrungen hatten. Die Lutheraner betrachteten Bürtemberg als eine eroberte Broving. Zwar wurde Blaurer berufen, fo wie auch Gronaus, fur die Schule zu Tubingen; aber der Zwiespalt stellte fich bald nur allzu schroff und kläglich, trop aller Milde und Klugheit Blaurers, durch die orthodog-richterliche Unmagung Schnepfens beraus, welcher das Dhr des Fürften batte, der nur zu ihm in die Predigt ging, nur ihn hauptfächlich zu Rathe zog, mit fichtbarer ängstlicher Burudfetung der beiden Mitarbeiter am Reformationswerke. Diese verdächtige Stellung einstweiliger Duldung, in welche fich der ehrwürdige Blaurer, mitten in dem überhaupt schon mühsamen Werke, zurückgedrängt fab, lag wie ein schwerer Alp auf ihm, und er bedurfte des unabläffigen Eroftes, und der Ermunterungsbriefe Bugers und des gangen Unfebens ber Stadt Stragburg, welche bereits officiell die Unionestellung der Mäßigung vertrat, um unter diefen Umftanden auszuharren. 32

Che Buger felber, der unterdeffen feinen Ratechismus gefchrieben und die Lehre der Reformation und namentlich des Sacraments gegen die bef tigen Angriffe des Bischofs von Avranches öffentlich vertheidigte, seine personliche Bermittlung konnte geltend machen, war die Reise welche Capito zur Wieberherstellung seiner aus einer argen Rrantheit langfam fich wieber erholenden Gesundheit in das Wildbad machte, eine willtommene Gelegen beit, dem Bedrängten mit Rath und That und ohne besonderes Aufsehen guerregen, beizustehn. Bell und feine Frau hatten ihn begleitet. In diesem Freundestreise ruhete Blaurer nicht allein aus, sondern er fand auch in demselben Muth und Stärfung. Melanchthon war unterdeffen felber, auf Bugers Bitte, bei Schnepf eingeschritten und Blaurer hat fich mit Letterem fogar zu Stuttgart über eine Confession vom Abendmable verglichen, mit welcher die Lutheraner nicht allein zufrieden waren, sondern welche fie, nach ihrer Gewohnheit, als einen Widerruf triumphirend ausposaunten und somit die Oberlander und Schweizer gegen Blaurer in höchft üble Laune versetten. Ingwischen hatte der Fürst sich doch nicht so weit treiben laffen als die Lutheraner gerne gewollt batten, und Bugers, Sturms und Blaurers Ber war es, wenn er in dem ärgerlichen und giftig gewordenen Sandel von der Abendmahlslehre, nur die Worte des zehnten Artifels ber Augsburgischen Confession und keine weiteren Bestimmungen, als officielle Lehre vorschrieb, bei der man stehen bleiben solle.

Nach langem Zaudern hatte endlich der Straßburger Rath den wiederholten Bitten der Stadt Augsburg willfahrt und ihnen Buger, jur Ordnung ihres Rirchenwesens und Beilegung der Streitigkeiten gewährt. Rachdem der treue Hausfreund, Genosse und Schreiber Bugers, Conrad Subert, an seiner Stelle zur einstweiligen Bersehung des Predigtamts verordnet worden, begab fich der angesehene Bermittler und Friedensftifter zu seinem Busenfreunde nach Tübingen (Ende Octob. 1534), von wo aus, er nach reiflicher Berathung, die neue günstige Wendung in dem Abendmahlestreite an Bullinger berichtete. "Der Landgraf beabsichtigte eine Zusammenkunft Bupers und Melanchthons mit Nächstem zu bewerkstelligen, um, wo möglich, die Praliminarien zum Frieden einzuleiten. Aber damit er dieß mit befto mehr Frucht thun könne, so möchte Buger, weil die Sache einstweilen ein Gebeimniß bleiben follte, in der Gegend von Schaffhausen etwa nur eine einzige Nacht, zur Berftandigung mit Bullinger, Leo Jud, Myconius und Cariftadt von Basel, mit Sulzer von Bern und einigen andern oberländischen Bredigen zusammen kommen: denn es sepe jest ein von Gott gefandter Augenblid, wo fich ber herr über die Rirche erbarmen und den Streit hinnehmen wolle." Bon Tübingen begab er sich nach Stuttgart, wo er Offander und Schnepf in der Dornhecke ihres Lutherthums mit nicht gar freundlichem Juvorkommen figend fand. Inzwischen verwandte er fich, nicht ohne Erfolg, bei Truch sessen für Grynäus und Phrygio als ordentlich zu Tübingen anzustellende

akademische Lehrer. In Augsburg wurde er zwar von dem Rathe und namentlich von seinem Freunde, dem Arzte und Rathsberrn Sailer, von den geistesverwandten Predigern, dem Schüler Bolfgang Mäußlin und dem greisen Gebaftian Meyer, freundlich aufgenommen, aber die lutherisch oder fdwentfeldisch Gefinnten hielten fich ferne. Er predigte mit Beifall und wurde, namentlich von dem gelehrteren und gebildeteren Theile der Stadt, gerne gehört und hielt fast tägliche Berathungen. Aber das Concordiengeschäft und die geheime Borberathung bei Schaffhausen oder in Couftang nahm ihn wegen der nabe bevorftebenden Zusammentunft mit Melanchthon, vor allem Underen in Unspruch. Erstere hatte er auf den 15. December angefest und die dringendsten brieflichen und wiederholten Ginladungen flogen Tag und Racht, nach allen Seiten bin. Die Zuricher hatten schon fruber ihr Bekenntniß, bei dem fie bleiben zu wollen erklärten, an Blawer geschickt, und zeigten gar teine Luft fich weiter einzulaffen. Gronaus hatte fich auch von den bugerischen Bestrebungen abgewendet und die Baseler, zum Theil menigstens abwendig gemacht. Buter aber verzweifelte noch nicht an ihnen und entschuldigte fich bei Denen zu Conftang daß er die Zusammenkunft in ihre Stadt Conftanz verlegt und fündigte fich als Gast bei Margaretha an. Durch Memmingen und Iny reisend tam er, in Begleitung bes alten Sebastian Meyer am Abend des 14. December in Constanz an, wo die Versammlung felbst zwar unmöglich geheim bleiben konnte, aber doch, wie man fich das Bort gegeben batte, der Zweck derfelben. hier waren die Augsburger durch obigen Dr. Sebastian, die Ulmer durch Frecht, die Memminger durch Gervafius Schuler, die von Isny durch Fagius und Frid, die Lindauer durch Gagner, die von Rempten durch Heistung, die Constanzer durch Ambrofius Blaurer und seinen Bruder Thomas vertreten; aber die Zuricher waren nicht erschienen, sondern hatten nur ihre Confession geschickt und dabei bemerkt, fie verftanden die Runft nicht, das Wort Gottes zu verquiden (cauponari). Die Constanzer und namentlich der Rathsherr Thomas Blaurer, standen eher auf Seiten der Schweizer, und wenn auch die alte Liebe nicht geroftet war, so war doch eine geschwürartige Erhipung der so innig vertrauten Gemuther gegen Buger eingetreten.

Inwischen hatte er als Borsthender seine Bermittlungsformel, die sich der lutherischen Redeweise anbequemte und das Erasse in der Bittenberger Lehre zu vergeistigen suchte, annehmbar gemacht. Er hatte dabei seine mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Schriften "An die von Münster" und "Gegen den Bischof von Avranches", als Allen bekannt, zum Grunde gelegt und folgenden Austrag erlangt: "so er bei Luthers Theil erlangen möchte daß sie mit ihnen wollten im Herrn zusreieden seyn, wenn sie von den heil. Sacramenten glaubten und lehrten, wie im Büchlein an die von Münster geschrieben ist, so wußten sie sich solches Glaubens und solcher Lehre, und gedächten auch bei solcher zu bleiben und wollten gern für christliche Brüder erkennen

und halten, alle die alfo, neben dem rechten Glauben und treuer Lehre, halten vom Sacrament, wie in gedachtem Buchlein stehet: ja wollten sich auch nicht irren laffen ob Andere (mit Bestand des Grunds solcher Lehre) schon bei den Ihrigen Worte brauchten, die fle bei ihren Kirchen zu brauchen nicht befferlich erkennen." Nachdem er noch an Bullinger und die Züricher mit tiefem und gereiztem Schmerze sein Bedauern gemeldet, daß fie nicht für gut gefunden zu erscheinen; nachdem er auch noch nach Straßburg "den nicht ungunstigen" Erfolg gemeldet, und Bell ermahnt, daß er wegen der "Gevatterschaft" bei den Taufen (welche dieser als unnug verwarf), sich doch nicht von den Collegen trennen und die Kirche beunruhigen möchte, und der Frau Zellin Gebet für die beschwerliche Reise begehrt, so suchte Marguretha alle warmen Rleider und Pelzmäntel zusammen, für den "theuern Boliticus und Fanatiter der Eintracht.". Denn er hatte Briefe vom Landgrafen erhalten, welche ihn auf den sechsundzwanzigsten des Monats in Cassel zu sein einluden, und er follte doch in dem Unwetter einer strengen Kälte versorgt sein, und nicht in seinen abgetragenen Kleidern, sondern stattlich beim Fürsten erscheinen.

Tages darauf (18. Decemb.) ftieg er mit Geld und fonftigem Rothdurftigen reichlich vom Rathe verfeben, in Begleitung eines reitenden Dieners, zu Pferd, nicht ohne die Warnung Margarethens mit auf den Begzu nehmen "dem Frieden nichts von der Wahrheit zu opfern," und legte in neun furzen Wintertagen, durch Schnee und Gis, den weiten 2Beg zurud, und langte am 27. December zur Zeit des Imbig in Caffel an, wo Melandthon schon am Beinachts : Abend eingetroffen war. Rach dem Effen bandelte Buger mit demfelben, und hat fich nicht allein im Nachtmahle, sondern auch in allen anderen Punkten der Lehre, mit ihm eins gefunden. Die beiden Männer waren fich bereits vorher schon so nabe gekommen, daß fie fich klagend, und das, besonders durch die Persönlichkeit Luthers, gefährdete Eintrachtswerf, und die Mittel, zwischen diesen gefährlichen Klippen durchzuschiffen, berathend, gegenseitig ihr Herz ausschütteten. "Luther lasse sich zwar die wahre Darreichung und Empfahung gefallen, aber er hange, vermoge ber Borte, daran, daß man sage: Der Leib des Herrn werde in Hand und Mund gegeben und jegliche Bewegniß und leibliche Sandlung die mit dem Brod geschehe, als Tragen, Essen, und Dergleichen, geschehe auch mit dem Leib Christi. Darauf dachten sie auf Stellung solcher Worte daß Dr. Luthern genug geschehe, und daß auf der anderen Seite der papistische Irrthum nicht wieder einreiße. Darauf meinte Buger, daß wenn man einmal zugebe daß mit dem Brode der mahre Leib gegeben werde, so seien diese Borte, recht verftanben, nicht fo arg." Man tann fich eines ichmerglichen Mitleids nicht erweb ren, wenn man diese beiden Manner, durch die peinlichsten Umftande, in die Lage versett fieht, um des Kirchenfriedens willen zu politischen und diplomatischen Wortflaubereien und Formelstellereien ihre Buflucht nehmen m muffen, in denen fie fich mahrend dreien Tagen abmuhen um das Dabl ber

Liebe und der Berföhnung allen Parteien mundgerecht zu machen. "Endlich hat fie für gut angesehen, den Bericht der Bergleichung für dießmal zu ftellen auf die mahre Gegenwärtigfeit mit fatter hinzufügung, daß zwischen Brod und Leib nur eine sacramentliche Zusammenfügung fen, feine Bermischung oder Bereinbarung, mit Umgehung der Worte: in die Hand und den Mund gegeben; doch mit hinzufügung der Ausdrucke "wesentlich" und "wahrhaftiglich" und der Worte "darreichen" und "übergeben", wie fie Baulus gebraucht." Die gange vorläufige und auf die Augsburgifche Furstenconfession gestellte Formel wurde am 28. und 29. December vor bem Landgrafen verhandelt und festgestellt. "Dazu hat sich Seine Fürstliche Gnaden mit gar hobem Fleiß und gottseliger Klugheit bewiesen, als die auf Erden nichts mehr wünscht, als daß dieser große Behelf Satans gegen uns weg - und abgethan werbe." Am folgenden Morgen wurde fie ins Reine gebracht und unterschrieben. Um Nachmittage reiften Beide wieder ab. Delanchthon follte bei Luthern und Buger bei den Seinigen dabin wirken, daß fie sich an diesem Bekenntnisse genug sehn ließen und dem Landgrafen über ben Erfolg oder die Sinderniffe genauen Bericht erstatteten.

Buger konnte bereits schon die Zustimmung der oberländischen Reichsstädte, als beinahe gewiß, versprechen und wähnte auch, die Lutherischen könnten sich nicht wohl weigeren, da der Churfürst bereits die Straßburger Confession zu Schmalkalden und die Straßburger die sächsische Confession zu Schweinfurt angenommen hätten.

Ueber Frankfurt, wo er in Verhandlungen mit den Predigern und dem Rathe die aufgetauchte Restitutionsfrage ins Reine brachte und, wie in andern evangelischen Städten, für die Concordie warb, tam er von Reise, Arbeit und Mühe zerrüttet in Straßburg an (Anfangs Jan. 1535). Aber die Freude über die Caffeler Bereinigung follte ihm alsbald arg vergallt werden durch die Nachrichten und Briefe der Constanzer, welche über das ihnen jest erft, und zwar noch entstellt, zugefommene Bedenten für den franzöfischen fof und, bald darauf, eben fo fehr über die Caffeler Formel entruftet waren und Bugern auf das Bartefte anliegen. Die Zuricher stimmten nicht minder in benfelben Ton. Bahrend Melanchthon und der Landgraf nur Gunftiges von Luthern meldeten: "wenn die oberlandischen Prediger es nur auch so meinten, wie es geschrieben ftebe", fo erschien eine zweite Ausgabe Des "groben Betenntniffes" mit all den harten Ausfällen Luthers gegen die Sacramentirer. Brent, Schnepf und Offander und ihre Gesellen ließen die Leute auf der Meinung, daß es ein neues Werk Luthers sen und schrieen: "ba tonne man feben wie Luther zu einer Bereinigung geneigt fep." Capito reifte fonell nach Basel, um durch Die Bermittlung der gemäßigten Prediger und Gelehrten daselbst, die Beschwichtigung der Constanzer und Schweizer m bewerfstelligen. Die Difftimmung von schweizerischer Seite war größer als je und die berb anklagenden und entschuldigenden, oft biffigen Bertheis

digungen, zwischen Bullinger und Buger insbesondere, wurden nur dadum etwas unterbrochen, daß Letterer wiederum, auf siehentliches Bitten, nach Augsburg reisen (April 1535) und das angefangene Organisationswell vollenden mußte, wenn nicht Alles in dem Predigerstreit zu Grunde gehn sollte.

Seine perfonliche Gegenwart war in diesen Berhaltniffen beinabe in mer stegreich, durch die freundliche Gravität seines Auftretens und bas gam besondere Talent Alles in den Gemeinden zu ordnen und in eine bestimmte Form zu bringen, deren Nothwendigfeit die meiften Rirchen und Stadte, mehr als je, zu fühlen aufingen. Ruf und Ansehen gingen ihm vorans und machten daß die Obrigkeiten und sonft maßgebende Persönlichkeiten ihm ein williges Ohr lieben. Bon Augsburg, wo er mehrere Monate verweilt, machte er beständige Ausfluge in die schwäbischen Rirchen: immer das eine große Bert der Concordie mit einem Gifer und einer Selbstverlaugnung betreibend, benen man eine mit Wehmuth gemischte Bewunderung nicht versagen kann. Der Jammer des religiosen Zwiespalts und die politisch precare Stellung der Reichsftadte gingen ihm um fo tiefer zu Bergen, als eben in dieser Zeit (Sommer 1535) die Berhandlungen wegen Berufung Mr lanchthons nach Frankreich, ernsthafter als je, von den frangofischen Gesandten betrieben wurden und viele Städte, unter denen vornehmlich Augsburg und Murnberg, dem ichmäbischen Bunde, selbst unter bedenklichen Bedingungen der Fürstbischöfe, beizutreten Diene machten, um ihre materiellen Intereffen zu mahren. Für die religiofe und politische Bundeseinigung fammtlicher Brotestirenden, die ihm nun so eng verschwistert schienen, war Bugern feine Reise zu weit, keine Arbeit und Mühe zu viel, kein Opfer zu sauer und keine Berkennung und Schmach selbst zu groß, daß er sie nicht, um des böheren Planes und Zweckes willen, ertragen hatte.

Sein nächster Zwed mar nun, die Schweizer zu befänftigen und die oberlandischen Reichsstädte vorläufig zur Einwilligung in die Casseler Braliminarien zu bringen. Erfteres übernahm Capito auf einer abermaligen Rundreise durch die Rirchen der Schweiz, denen er durch seine ganze geistige Perfonlichfeit merklich naber ftand als Buger, welcher feinerfeits ben Luthe rischen durch seine kirchliche Ansichten näher verwandt war, obgleich das Tiefste seines Bergens auch bei den gemäßigten Reformirten, bei dem Dew lampadischen Beiste verweilete. Auf einem Ausfluge nach Ifun, besuchte n auch feine Conftanger, wo er, unter vielfachem gegenseitigen Mahnen, bie alt Freundschaft in reichlichem Maße erfuhr und an der Diaconiffenanstalt Margarethens, fo wie an dem gangen Birten Diefer ausgezeichneten Fran fich erwärmte. "Ihr seid eben Kinder Gottes", ruft er aus, "was man auch an end mag auszusegen haben!" Bereinigen, fich perfonlich über bie firitigen Punkte aufflären und besprechen: das war seine Leidenschaft, so febr, dus er kurz nach seiner Rücksehr, in Tübingen (28. Mai 1535) sogen inn Bertrag zwischen ihm, Blaurer, Frecht aus Ulm und zwischen Schwenkfeld und Jakob Held, Herrn von Tiesenau, zu Stande brachte, um so Alles was seinem Dasürhalten nach, im Grunde nicht verwerslich war und christliches Leben offenbarte, in die Ordnung der Kirche hereinzuziehen und den Gegensähen die verderbliche und so oft vergistete Spitze abzubrechen. Der Einsluß Butzers war in den schwäbischen Wirren, an denen die Lutheraner den größten Antheil hatten, ein so wohlthätiger, daß Blaurer in einem Briese ausrusen und: "der Mann ist ein ganz vorzüglich auserwähltes Rüstzeug Gottes." Während seine Gegenwart in Straßburg, wegen der Waldenser-Verfolgung und Anderes das in Frankreich vorging und wofür die Dazwischenkunft des Raths begehrt wurde, unumgänglich nöthig wurde, that er einen Neistergriff, indem er bei den Augsburger Rathsherrn, die Abordnung des Arztes Gerion Sailer und des Caspar Huber, nach Wittenberg bewerkstelligte, mit den Artiseln, welche er für ihre Kirche ausgesetzt hatte.

Luther war auffallend milder geworden und versönlicher gestimmt als je. Sailers treuherzige und einnehmende Persönlichseit und die große Wärme für das Reich Gottes gestelen dem Manne so wohl, daß er sich mit ihm in seinem Cabinet in ein vertrautes Gespräch einließ, und als er die Artikel sich gefallen lassen und das Berlangen aller Kirchen nach Fried und Einigkeit vernahm, so konnte er sich nicht erwehren, es gingen ihm die Augen über. Luther schrieb nun auch wirklich auf das Freundlichste an Straßburg und andre Städte und an einige schwäbische Prediger zu Gunsten der Bereinbarung.

Sailer war über Straßburg zurückgekommen und nahm Butzern (Ende Ang. 1535) wieder nach Schwaben mit zu dem fich in Stuttgart aufhaltenden Brentz, um auch ihn für die Concordie zu gewinnen. Auch die Straßburger schrieben ehrfurchtsvoll an Luther und meldeten ihm welche Kirchen und Städte bereits die Casseler Erklärung, sammt derzenigen in Butzers Buch an die Münsterer, unterschrieben hätten.

Jatob Sturm reiste auch abermals an den würtembergischen Hof um dem Fürsten vorzustellen, welch ein öffentliches Unheil aus dem Widerstreben seiner lutherischen Haupttheologen Brent und Schnepf gegen die Eintrachtsbestrebungen entstehen könne, "da Gott jett so viel Gnade gebe zu beiden Seiten." Aber die der Sache immer abgeneigten Schweizer hatten selbst die Baseler wieder ganz abwendig gemacht, so daß Capito abermals, auf Berlangen des Rathes, diese letztere Stadt besuchte und von dort aus beruhigend und ermahnend an Bullinger schrieb. Auch bewog er die Baseler eine Jusammensunst der vornehmsten Abgeordneten der Schweizer-Kirchen zu Stande zu bringen, wo man sich wegen des so wichtigen Handels, in welchem sie ihre Schweizerbrüder keineswegs und nirgends verläugnen würden, verständigen wollte.

3wischen den Constanzer Freunden und Bugern tam es aber, grade in

dieser Zeit zu argen und heftigen Erörterungen, zumal da auch Margarethe sich gegen das ewige Zusammenkommen und Conciliumhalten erklärte: "wo man durch die Zungenfertigkeit überschüttet und überredet werde, und nüge zulezt doch nichts."

Als die Nachricht in Straßburg ankam: Luther erkläre fich zu einem Convent bereit, so war man voller Freude und ersuchte ihn, mit eigenm Boten, die Zeit und Malstatt anzusehen, man schickte Luthers Brief an Bullinger, zum Zeichen wie der Mann gestinnet seh, und wie nothwendig es sen, daß auch die oberländischen Theologen zusammenkamen. Die Antwort aber, welche man Luthern gegeben, legte man dem Briefe nicht bei, doch hießes, man habe ihm gesagt: daß auch die Schweizer einer Concordie nicht abgeneigt senen.

Inzwischen gingen auch Nachrichten ein : wie Bugers Artikel dem Ronige von Frankreich wohlgefallen hatten; es reifte der Bischof von Berford battaus als englischer Gesandter zum schmalkaldischen Fürstentage, tam mit Bugern perfonlich zusammen und eröffnete demfelben, wie ber Ronig fein früheres Buch gegen Luther widerrufen werde, Zwingli und Decolampad ganz befonders hochachte, schon wegen ihrer Ansicht über seine Chescheidung, die fie ehemals abgegeben, und worin der König glaube, daß die Bitter berger und Straßburger bamals im Jrrthume gewesen. Die Aussichten auf so große Eroberungen, die das Evangelium machen sollte, konnten den Concordieneifer nur erhöhen und die schweizerische Opposition nur widerwärtiger machen. Da Buger, durch unfägliche Müben und Arbeiten, so zerrutteten Körpers geworden war, daß er mitten aus der Predigt und dem Abendmable fich entfernen mußte, fo nahm Capito die Berhandlungen mit den Oberlandern von Neuem in die Hand. Alles war im besten Geiste zu Schmalkalden abgelaufen, wie Sturm berichtete, man hatte nämlich dem Papfte geantwortet: England hatte fich als Freund erklart, Frankreich wollte den protestirenden Ständen kein Hinderniß in den Weg legen. "Melanchthon hat Alles im Geiste der Eintracht behandelt, mas auf firchliche Angelegenheiten Bezug hatte." Siehe, da kam auch ein zwar etwas vornehm und spiß gestellter Brief Bullingers, worin er antundigt, daß eine Berfammlung von Abgeordneten der Eidgenoffenschaft und ihrer Prediger am 1. Februar (1536) in Basel ftatt finden werde und daß man Bugern dazu berufe. Es follte fich wiederum Bugers und Capito's perfonlicher, durch das heißeste Berlangen nach Gintracht und Hinwegnahme des "großen Behelf Satans und der Gegner" getragener Einfluß, auf bas Blangenbite bemabren.

Die Zuricher, Berner, Schaffhauser, St. Galler, Mublhauser und Bieler Kirchen waren durch ihre hauptprediger vertreten und setzen ihre Confession auf, um wegen des Conciliums, mit dem man sich noch trug, gerüstt zu seyn. Buger, Grynaus und Leo Jud entwarfen die Confession über das heil. Abendmahl insbesondere, so daß alle Anwesende darein willigten; und die Zuricher sogar außerten, sie seyen in falschem Argwohn befangen gewesen

und Buser an Blaurer berichten konnte, er hoffe, daß Luther sie annehmen werde. Man schied im besten Einvernehmen. Die Constanzer waren allein nicht erschienen, und da sie sich so allein sahen, so entschuldigten sie sich so gut sie konnten bei Buser und Capito, mit der Verweigerung des Rathes. Bullinger meldete im freundschaftlichsten Tone, daß die Consession öffentlich zu Zürich verlesen und angenommen worden seh. Auf einer, im solgenden Monat März, gehaltenen politischen Versammlung der Abgeordneten der protestantischen Stände der Eidgenossenschaft zu Basel, zu der auch die Straßburger geladen und durch Matthis Pfarrer und den ihm beigegebenen Capito vertreten waren, wurde über die vereinbarte und "durch die Straßburger Gelehrten so wohl erschossene Consession" rechtsgültig entschieden und dieselbe mit einem officiellen Charakter bekleidet, jedoch auf Capito's Anrathen bestimmt, daß man mit der Veröffentlichung noch anstehen sollte, um den Gegnern und ihrer Bosheit nicht in die Stricke zu fallen.

Ueberhaupt stellte er den Tagsatzungsherren mundlich, und Bullingern und Andern brieflich vor, daß man die Confessionen, statt sie zu vermehren, verminderen sollte, um auch hierin den Gegnern keine Wasse in die Hand zu geben. Er schlug ihnen die Bierstädte Confession vor und zwar wohl in der hoffnung, sie dann zur sächsischen überzusühren. Aber weder die Tagherren noch die Prediger bezeigten Lust dazu: zumal da Capito die Worte hatte sallen lassen, "daß auch diese Confession wohl nicht wäre gedruckt worden, venn man nicht durch die Schmähungen und Verdrehungen der Confutation Eck, dazu gezwungen worden wäre."

Siebe, da tam ein Brief Luthers vom 25. März an Buger, worin er ein Bogern mit seinen Krankheitsschmerzen entschuldigt und endlich die Conordienversammlung auf den vierten Sonntag nach Oftern (14. Mai), in vie Stadt Eisenach berief. Diese Freudenbotschaft traf Bugern aber erft am 1. April in Augsburg, wo er abermals fich aufhielt, um den letten Saurteig der papistischen Desse auszufegen und die Kirche in allen ihren Theilen endgültig einzurichten und zu ordnen. Luther erbot fich die fachfiden Ginladungen und einige fuddeutsche zu beforgen, das Uebrige follten de Strafburger bei den Oberlandern thun. Die Frift mar furz und das lab auch für die Schweizer eine Entschuldigung ab, warum sie nicht erscheiien konnten; jedoch schrieben fie an Strafburg und an Luthern selber in den reundlichften und anerkennendsten Ausbruden. Die Conftanger, um ihre wrige Abwesenheit zu Basel, wieder gut zu machen, wollten Zwid absenden, iber ohne fich durch eine Unterschrift zu binden und mehr als Berichtertatter. Die Gidgenoffen hatten noch, am 30. April, einen Botentag zu Aarau, vorauf man beschloß, den Convent zwar nicht zu beschicken, sich an die Sonfession zu halten, welche in Basel vereinbart, an Luther brieflich fich zu venden und ihm alle brüderliche Eintracht anzubieten, aber "nicht von der peitere in die Duntele ze gan." Capito machte fich mit Sturm, trop feiner

Kränklichkeit und in der Meinung, das werde seine letzte Reise seyn, auf, nud Butzer reiste (27. April) von Augsburg ab: nicht ohne vorher nochmals an Badian in St. Gallen und an Thomas Blaurer einen Brief mit dem Schlusse abgeben zu lassen: "seine größte Freude wäre die, wenn diese Schwiben sie nicht mehr zu Hause träsen." Der lang ersehnte Tag, auf den er seit mehr denn sechs Jahren hingearbeitet, sollte sich aber bei seinem Anbrucke bedenklich trüben. Die letzten Nachrichten Melanchthons waren Sturm verkündende trübe Wettervögel. Luther hatte Nachricht erhalten von der ohnlängst in Basel erschienenen Ausgabe der Briese Zwingli's und Decolampads, zu denen Butzer eine kleine Vorrede geschrieben sowie von der Beröfsentlichung eines nachgelassenen Wertes Zwingli's durch Bullinger, worin er kurz vor seinem Tode gleichfam seine Glaubenstestamen niederlegt.

Die Amsdorfe hatten ihn in dem Zutrauen zu der Ehrlichkeit der Concordienmänner wankend und scheu gemacht, und dabei war der Mann franklich und leidend. Das Alles hatte Melanchthon allen Muth benommen und hätte jeden Anderen bedenklich gemacht, aber Bugern konnte es nicht vermögen, eine Zusammenkunft aufzugeben, die er endlich mit unsäglicher Mühe und Arbeit, ermöglicht hatte. Er reiste getrost ab und hoffte, nach einem ihm geläussigen Worte: der Markt werde kaufen lehren.

## Sechstes Capitel.

Was mit Dr. Luthern verhandelt und abgeschlossen worden, oder: die Witterberger Concordie.

Die stattliche Anzahl oberländischer Prediger und Eintrachtsfreund, Buger und Capito an ihrer Spige, war gegen Mitte Mai vollständig in dem Städtchen Eisenach versammelt. Da waren die Prediger Martin Frecht aus Ulm, Jakob Otther aus Eglingen, Bonisacius Bolshard (Proösthenes) und Bolsgang Mäußlin (Musculus) aus Augsburg, Gervasius Schuler aus Memmingen, Johannes Bernhardi aus Frankfurt, Martin Germani aus Fürseld, Matthäus Alber und Johannes Schradius aus Reutlingen.

Den schönen Maientagen zum Troß, hatte sich der Concordienhimmel wieder arg mit Wolfen umzogen. Allenthalben waren von den Stocklutheranern aus Oberdeutschland Briese mit Nachrichten eingelausen, welche meldeten: wie die Concordienmänner es im Grund ihres Herzens nicht redlich meinten, nur den äußeren Schuß des mächtigen Lutherthums suchm und Vereinssormeln entwärsen und im Grunde bei ihrem alten Irrihume blieben. Dazu sam noch ein Bries Luthers (17. Mai), welcher seine Kränslichseit meldete und sie deswegen in das näher gelegene Städtchen Grimms beschied. Boraussehend, was geschah, daß nämlich Luthers Kränklichkeit zunehmen könne, entschlossen sie sich, nach Wittenberg zu Luthern zu gehen Auf dem Wege trasen sie Relanchthon und Creuhiger, welche sie den

darum, im Ramen des Doctors, bitten wollten. Trot den bedenklichen Mittheilungen Melanchthons und heftigen Erörterungen mit Myconius, welchen sie auf ihrem Wege mitgenommen hatten, jog Buger mit dem ihm eigenen Beharrlichkeitsmuthe nach Wittenberg, wo eine vom Churfürsten eigens angeordnete Gerberge sie aufnahm.

Es war das erfte Mal, daß Buger in diese Geburtsstadt der deutschen Reformation eintrat. Bie Vieles war geschehen und wie Bieles hatte fich verandert, feit er einft, aus dem Baffengetummel fliebend bas die Burg Rauftall umbraufte, fich vergeblich sehnte, ein Jahr in Wittenberg zubringen zu können. Nachdem sie die Abendstunden noch zu einigen Begrüßungen benust, begaben fich Capito und Buger des andern Morgens zu Luthern in seine weitläufige Rlosterwohnung, gewiß nicht ohne bangliche Erwartung: in welchem Rustande und in welcher Stimmung sie ihn antreffen wurden, Ein sauerer Friedensgang. Sie fanden den geiftlichen Dictator, der durch die Umftande und vielleicht nicht gang ohne Borbedacht den Bortheil hatte, fie gleichsam vor sich erscheinen zu lassen, etwas leidend, überreichten ihm nach dem erften Gesprächseingang die Briefe und Schriften, die fie von verschiedenen Orten und Bersonen an ihn hatten. Und nachdem der Doctor dieselben erbrochen und mit ernstem Blide fle durchflogen und zur späteren reiflicheren Durchsicht dankend bei Seite gelegt, ging der praktische und geschäftskundige Buger auf die Borbereitung der Berhandlungen ein und bat: Luther und die Seinen möchten die Artikel schriftlich anzeigen, über die fie mit ihnen zu reden gedachten; Die wollten fie bann unter einander berathen und mas fie darüber, aus Grund der Schrift, erkannt, sollten dann einer oder zwei von ihnen Luthern vorbringen und darüber Bericht geben und empfangen. Auch fie wollten ihrerseits die Puntte aufsegen, über die fie munichten, daß man fich gemeinschaftlich entschließe. Denn Luthers Briefe und Aeußerungen, so wie die ganze Lage der Kirche, ließen es als nothwendig erscheinen, daß man Alles, was Kirchendienst und Predigtamt anbelange, erörtern, um sowohl den Päpstlern, als auch den sonstigen Rotten und je der Unordnung zu begegnen. Des Sakraments halber, so fuhr er mit diplomatischer Geschicklichfeit die bofe Bunde fanft berührend fort, fei man den vorausgegangenen Erklärungen gemäß, so weit, Gott Lob, einig, daß man ihnen als Brudern jugefchrieben, und die Bittenberger fogar Augsburg mit einem Pfarrer versorgt hatten, woraus fle schlöffen, daß man mit den gegebenen Confesstonen zufrieden seie. Aber auch über diesen Bunkt seien sie bereit, so man es begehre, meitere Erlauterungen zu geben. Das hatte bis zum "Imbiß" gewährt, nach welchem fle wieder erschienen. Da ließ der Doctor die beiben Manner, von denen Capito um zwölf Jahre alter war als er, barfch und bart an: "Es tonne von teiner anderweitigen Concordie die Rede fein, herrschte er, ehe dieselbe nicht vor Allem bestünde im Artikel bes Sacraments. Ja, das bugerische Büchlein an die von Münster und die Verband.

lungen Bugers mit Brent batten ihn guter hoffnung gemacht, nun aber könne er von allenthalben her nichts Anderes vernehmen, als daß fie wohl in allen Landen sagten, fle seien eins, aber nichtsdestoweniger fortführen m lebren, daß nur Wein und Brot beim Sacrament seie, und die Leute in dem Errthume befangen ließen. Wenn fie auch von der Gegenwärtigkeit des Leibes redeten, so geschehe solches in zwei Borten und fle verfielen dann schnell auf die geistliche Nießung. So bleibe der Bahn im Bolle, daß Christus in leerer Imagination gegenwärtig seie, dessen müsse er theilhaftig sein, weil fle immer sagten, fle seien mit ihm eins, und das wolle er nicht leiden. Daß dieser Sandel nur ein Wortstreit seie, wie sie sagten, wolle er eben so wenig leiden. Denn er habe für die Bahrheit gefochten: Chrifti Leib feie im Sacrament: Carlftadt und 3mingli hingegen: Chrifti Leib feie nicht ba, som bern eitel Brod und Bein. "Bu denen habt auch ihr euch gefchlagen," fuhr er mit herbem Eifer fort, "und ift's euch ernst mit der Concordie, so must ihr diese euere vorige Lehre widerrusen und mit uns frei bekennen: daß bas Brod im Abendmahle, der Leib Chrifti feie, in Sand und Mund gegeben, und daß er empfangen werde fowohl von den Gottlosen als von den Gottseligen. -

"Bo nicht, fo ift bas ein Zeichen, daß tein Ernft vorhanden; denn wir wollen nur eine mahre Concordie, damit nicht das Lette ärger denn das Erfte werde." Bullinger habe unlängst eine Schrift Zwingli's herausgegeben, von der er ruhme, daß sie deffen Schwanengesang seie und in welcher unleidlichere Jrrthumer vorfommen, als in allen vorigen, wie : von ber Seligkeit der Heiden außer Christo. Buger selbst habe nicht allein geduldet, daß new lich Zwingli's Briefe gedruckt worden, sondern sie auch mit einer Borrede begleitet. Das Alles zeige wenig Friedens- und Gintrachtefinn an, sondern vielmehr, daß man die alten Irrthumer zum Besten zu erhalten suche. Darin wolle und könne er nicht "gehellen" noch fich fremder Gunde theilhaftig Er stelle daber die Bedingungen der Eintrachtsverhandlung auf zwei Bunkte: auf einen hellen Biderruf und die Berdammung ihrer vorigen Lehre und auf das Berfprechen: den Leuten "einzutreiben," daß man den wahren Leib und das wahre. Blut habe und empfange, auch im Munde. Könnten fie das nicht thun, fo feie es viel beffer, man laffe es Gott walten und gehen, wie es geht. Denn er wolle nur eine "fatte Concordie und die von Bergen gehe." Nachdem- fo ber erfte Sturm Dabin aebrauft war, fügte er zum Schluffe hinzu: "Er wolle seine Fehler auch gern bekennen und daß er zu scharf und hart in seinem Schreiben wider Zwingli und Decolampad gewesen, die er fonft dem Berichte Bottes wolle befohlen haben und ihrer Person halben nicht verdammen, denn der habe fie konnen, auf eine besondere Beise, die er nicht miffe, selig machen. Aber die Lebre tonne er nicht nachgeben, die er von der mahren Gegenwärtigfeit Chrifti wider den Jrrthum geführt." Richt ohne schmerzhafte Gereigtheit antwortem Buger und Capito bem gewaltigen Doctor: "Bie bitter fie es beklagten, aß ein so unverdientes Mißtrauen, welches fie, nach Luthers eigenen Briem, erstorben und todt glaubten, noch auf ihnen laste, und wenn sie das gewißt hatten, so wurden sie ihren Kirchen und Oberen, und ihnen selbst das Rühfal und die Kosten dieser Reise erspart haben.

"Sie könnten nichts darzu, daß unruhige Leute, die es immer geben werde, die Unwahrheit schrieben, und wenn man diesen, ohne uns auch zu dren, Glauben schenken wolle, so sei allerdings wenig Frieden zu verhoffen. Das Bekenntniß Zwingli's habe Bullinger so gelobt vor der letzten Bersammung zu Basel, wo die Straßburger und Andere, ihnen erst "satt" berichtet die Fehler in den Reden vom Sacrament, Bekenntniß der Gegenwärtigkeit Shristi im Abendmahl, und ihnen vorgehalten, Luther lehre keine natürliche kinigkeit Christi, noch mache er die Uebergabe der göttlichen Güter von der Racht der Diener abhängig. Sie hätten übrigens, der Eidgenossen halben lichts zugesagt, sondern allein Hoffnung gemacht, auf etwaigen Erfolg fererer Berhandlungen mit ihnen. Mit der Beröffentlichung der "Episteln" ätten die Drucker und ihre "Anrichter" ungütlich an Butern gehandelt, wohl der Borrede, als des Uebrigen halb, und es sei der Obrigkeit von lasel, und allen Gutherzigen leid.

"Den Biderruf betreffend, seien fie bereit, hell und öffentlich alles Das undlich zu widerusen, was sie erweislich unrecht öffentlich gepredigt, schriftb, was fie erweislich unrecht geschrieben. Man wurde aber nimmermehr 18 ihren Predigten oder Schriften darthun, daß fie, oder die Rirchen, von nen fie die Concordie zugesagt, oder Jemand anders (bie Schweizer), lehrt batten: daß allein Brod, und nicht auch der mahre Leib gegeben Daß fie aber gemeint: Luther und die Seinen gebe ben Sacramenn zu viel, und statuire eine grobere Bereinigung, als mit der Schrift beben mag, das bekennen fie. Die Berneinung jeglichen Tropus fei daran puld gewesen, so daß der Berftand gewesen mare: das Brod ift mein Leib efentlich und leiblich, oder in dem Brode ift er leiblich. Richt minder tam Daber, daß man die Sacramente zum Canal der Gnade zu machen schien, ab uns die Borte verargte: Der Geift Chrifti bringet und mehret ben lauben und alles Gute bei une, fo daß der papftliche Irrthum des Beilchens bei dem außeren Sacrament, ohne mahren Glauben, wieder zu bron Schien.

"Nachdem sie aber durch Luthers und der Seinen solgende Schriften ermnt, daß sie keine natürliche Bereinigung mit dem Brode, noch eine Einbließung in dasselbe statuiren, so daß das Werk ganz allein Christi dabei i, und bei dem Diener nichts sei, als der außerliche Dienst, so hatten sie solches auch öffentlich, und zwar schon vor acht Jahren, frei bekannt, und nch Andere zu solcher Einsicht zu bringen getrachtet. Aber den Wiederruf atten sie noch Niemand angesonnen. Auch ihre Schriften seien ihnen so ge-

deutet worden, daß man ihnen Dinge aufgeburdet, an die ihr Berg nie gebacht. Sie wollten gerne, nach Augustins und anderer Bater Beispiel, wider rufen, was fle in der Lehre oder in irgend einer Berfon erweislich gesehlet, aber daß fie eine Lehre widerrufen follten, die fie nie erkannt ober geleht, das könnten sie nicht thun. Nun aber sinde sich nirgends in ihren Schriften, daß fie gelehrt batten: im Nachtmahl feie blos Brod und Bein. Bortstreit anbetreffe, den Doct. Luther läugne, so wollten fie das nicht von Allen gefagt haben. Gie aber mußten nichtsdestoweniger, daß fie ihn nicht verstanden: da man allen Tropus laugnete, und das leiblich Effen ju hoch getrieben; eben so gewiß wüßten sie, daß er sie nicht verstanden, ja, noch nicht verstehe, wenn er ihnen die Läugnung der Gegenwart des Leibes bei meffe, mas Reiner von den Anwesenden je gethan. Den Frrthum wollten fte gerne mit ihm verdammen, aber damit Personen verdammen, denen derselbe nie in den Sinn gekommen, und die man dessen auch nicht überführen könne, das könnten fie nicht thun; hofften auch, daß er es nicht von ibnen begebre.

"Aller Rirchen der freien Reichsftädte Bekenntnig vom Sacrament aber fei: daß allda, aus Einfetzung und dem Werte des Geren mahrlich (wie feine, des Herrn Worte lauten) sein mahrer Leib und sein mahres Blut mit den fichtbaren Zeichen Brod und Bein dargereicht, gegeben und empfangen werden, wie das auch hievor in öffentlichen Confessionen der oberlandischen Riv den und in anderen Schriften befannt worden fei. Bon dem mandlichen Effen hielten fie, wie er felbft gefdrieben: daß der Rund an den Leib des herrn nicht reichen könne. Aber von wegen der sacramentlichen Bereinigung mit dem Brod konnte man, in demselben Sinne wie Johannet vom beil. Beift gefagt daß er ihn in der Taube Gestalt gesehen, fagen, man nehme den Leib des Geren in Sand, Mund und Magen, fo boch eigent lich zu reden, weder Sand, Mund noch Magen an den Leib des herrn rei chen mogen. Sie gebrauchten aber, wegen bes grobfinnlichen Digbrauchs, ben die Leute daraus machen, diese Worte nicht, fondern fagten: daß allda mit Brod und Bein der Leib des herrn mahrhaftiglich dargereicht werde, in einer gottlichen und himmlischen, aber boch mabren und wesentlichen Beise, und ließen es dabei bleiben. Sie ermahneten babei fleißig zu der wahren gläubigen Nießung, damit man anch die Frucht bet Sacramente finde.

"Das Effen der Gottlosen betreffend, sagten sie in der Kirche nicht, aber ihre Meinung sei: daß die gar Gottlosen (plane impii), die den Borten des Sacraments nicht glauben, nichts als Brod und Wein empfangen. Die aber so den Worten des Sacraments glauben, und doch sonst Fehl haben, aber die Einsehung und Worte des Herrn nicht verlehren, mehr als Sim und Vernunft, nämlich auch den Glauben haben, daß ihnen der Herr alle Simbel und Auf gebe, die empfangen ihn. Weil sie es aber ohne rechte Kudel

3

und lebendige Annahme der Gnade thun, ohne fromm machenden Glauben, verden sie schuldig am Leibe und Blute des herrn, wie die Korinther. Sie würden auch in ihren Kirchen großes Aergerniß mit den Worten erregen: die Bottlosen äßen so gut, wie die Gottseligen; denn gegen papstliche Jrrthümer swohl, als wegen des eigenen Bolkes Fahrlässigseit, hätten sie immer auf die wahre gläubige Nießung gedrungen, auf daß er immer mehr in uns und wir in ihm lebten: "was wir mit den heil. Vätern das wahre und rechte Essen Christi hießen." Allen wird der Leib, wie das Wort angeboten, aber die Gottlosen genießen ihn, wie Augustin sagt, nur des Sacraments halb (sacramentotenus). Denn es soll Alles dienen, wozu es verordnet ist vom herrn: zum ewigen Leben.

"Im Darthun Diefer Meinung," fagt unfer Bericht, "begaben fich allerlei Reden und Gegenreden, jur Erlauterung des Sandels; ob dem Dr. Luther (wie er benn fehr blod mar) alfo fcmach murde, bag er mußte aufboren. Mochte auch des morgenden Tags (Montag, 22. Mai) nichts hanbein." Der erfte Sturm war bestanden, und (bas mochten fie im Laufe ber Rede und Gegenrede mohl am Ende gemertt haben) zum Theil wenigstens abgeschlagen. Die Sauptsache, die Appellation Capito's und Bugers von bem schlecht berichteten an den beffer zu berichtenden Luther, und zwar vielleicht nicht ohne Eingebung Melanchthons, querft unter feche Augen, hatte fichtbarlich einen großen Theil des Gifes gebrochen. Die ruhige Ablehnung ber Berlaumdungen hatte eben fo fehr feinen feinen Berftand, als fein hoch berziges Gemuth getroffen. Der zuversichtliche Buger mag, trop allem Beh und Leid das er in diesen Stunden empfunden, feine Reisegefährten guten Ruthes an diesem Sonntagabende begrüßt haben. Der Montag war wohl bem Ginsehen der berühmten Schule und der Aufwartung bei ihren Lehrern gewidmet, sowie den Berhandlungen mit Melanchthon, der Bugern, in Anficht und Tendenz, am nachften fand, ben aber die Stocklutheraner beswegen auch fcon bei Luthern felber verdächtigt hatten."

Am folgenden Dienstage (23. Mai) Nachmittag um drei Uhr hatten sich Bußer und Capito sammt allen ihren Reisegefährten bei Luther eingefunden, wo auch die hauptsächlichsten Lehrer und Theologen von Wittenberg gegenwärtig waren. Hier wiederholte nun Bußer seierlich, mit etwas mehr Erläuterung, Alles was er bereits vor Luthern allein erörtert und geantwortet. Mit genauer Hervorhebung der Ursachen, warum beide Theile, sich selbst zum aufänglichen gegenseitigen Anstoße, die Wittenberger die leibliche Gegenwart, die Oberländer die geistliche Nießung urgirt, diese letzteren aber und er und die Seinen namentlich immer die wahrhafte Gegenwart gelehrt, und ihnen das blos imaginäre Gegenwärtigsein nie in den Sinn gesommen. Nur als man zum Artisel der Nießung der Gottlosen sam, und Bußer auch hier seine Anssch, als übereinstimmend, vorbrachte: daß nämlich die gottlosen sund Weisen, ward Verlehrer von Christi Ordnung und Sacrament nichts als Brod und Weisen.

die aber dem Sacramente glauben, ohne den wahren lebendigen Glauben daselbst zu üben, zwar den Leib empfahen, wie auch Decolampad bekenne, aber
sch schuldig machen an demselben, und daß es in den oberländischen Kinken
gar "schenlich" laute, und ganz anders verstanden würde, als es gemeint ik,
wenn man sage, daß die Gottlosen den Leib Christi Jesu essen, da legte sich
Bomeranus in's Wittel: "So möchte man mit Paulus sagen, die "Unwürdigen." Ja, fügte Buzer hinzu, wenn man beifüge: wo des Herrn Bott
und Einsezung gehalten, welche Bedingung sich auch in Dr. Luthers Schristen besinde. Die ganz Ungläubigen aber (insideles) empfangen nur Brod
und Wein, wiederholte er, obgleich der, durch das Wert Christi und nicht
des Dieners, gegenwärtige Leib dargereicht wird.

218 hierauf Luther jeden Gingelnen der anwesenden Oberlander um ihren Glauben befragt, und Alle ihre Uebereinstimmung in mehr oder weniger Borten mit dem, mas Buger vorgetragen, betheuert hatten, ja daß fogar an einigen Orten bei ihnen die Borte: daß nur Brod und Bein da fei, unter die ftrafmurdigen Gottesläfterungen gezählt murden, da ftand Luther auf, und ging, mit Melanchthon, Jonas, Creuziger, Bugenhagen, Juftus Denius von Gifenach und Friedr. Myconius von Gotha, in ein anftogendes Gemach, fich mit ihnen über das Gehörte zu besprechen, nicht ohne dem Ganzen doch einen gewiffen Anstrich eines wittenbergisch-geiftlichen Schöffenstuhls pu Rach furger Berathung traten fle wieder beraus. 218 man wieder Plat genommen, begann Luther in freudiger Rührung: "Burdige Geren und Bruder, wir haben nun ener Aller Untwort und Belenntnig gebort, daß ihr glanbt und lehrt, daß im heil. Abendmahl der mahre Leib und das wahre Blut des herrn gegeben und empfangen werden, und nicht allein Brod und Bein; auch daß dieß Uebergeben und Empfangen mabrhaftig geschehe, nicht imaginarie. Ihr floßet euch allein der Gottlosen halben: beltw net aber doch, wie der beil. Paulus fagt, daß die Unwürdigen den Leib bes Herrn empfahen, wo die Ginsehung und Worte des Herrn nicht verkehrt mer ben. Darob wollen wir nicht ganten. Beil es denn alfo bei end ftehet, fo find wir eine, erkennen und nehmen euch an ale unfere lieben Bruder im herrn, soviel diefen Artitel belangt. Bon öffentlichen Ausschreiben aber Dieser Concordie wollen wir hernachber reden, wenn die anderen Artifel auch verhandelt fenn werden. Philippus foll und diesen Artikel in Schrift verfassen."

Buger feierte seinen Triumph noch viel mehr als die Wittenberger, obgleich gewiß auch dieser endlich ihm dargereichte Freudenkelch, nicht ohne bitteren Beigeschmack war, und zumal da er die unangenehme Gese, die er auf dem Boden wußte, bis auf den letzten Tropfen austrinken sollte. Denn er wußte nur allzugut, wie es in den oberländischen, und namentlich den schweizerischen Kirchen stand. Die Freude aber überwog in diesem Augenblike nach so vielen Bemühungen, und mit Recht.

Der andere Tag brachte noch eine, mit viel geringeren Schwierigkeiten verknüpfte Unterredung über die Taufe und' die Absolution, oder die sogenannte Gewalt der Schüffel, also die Amtswürde und Amtsgewalt der Seistlichen. Sie hielten dafür, erklärte Buger nach vorhergegangener Berathschlagung mit den Seinigen, daß die Taufe kein leeres Zeichen sei, sondern "das wahre Bad der Wiedergeburt, die mit dem Wasser dargereicht und gegeben werde aus dem Werte Gottes, und durch den Dienst des Geistlichen. Wollte man den Glauben, von dem geschrieben stehe, daß er aus dem Gehör komme, etwas weiter als jegliche Ergebung an Gott, sassen, so könnte man die Kinder auch wohl Gläubige heißen: nur daß man nicht auf das Opus operatum salle, und meine, daß die Kinder thatsächlich (actu) glauben, und dadurch selig werden.

Nachdem Doctor Luther ein geworfen, daß in den Kindern ein Anfang des Werles Gottes sei, nach ihrem Maße, so wie wir alten im Schlase zu den Gottgläubigen gehören, obgleich wir thatsächlich (actu) nicht au Gott denken, so suber fort darzuthun daß, obwohl die Oberländer gänzlich die Rothwendigkeit der Kindertause bekenneten, so durfe man sie doch nicht als zur Seligkeit unentbehrlich betrachten, und annehmen, daß die ungetauften Kinder verdammt seien.

Das waren die Wittenberger zufrieden, und baten nur, daß man auf Die Taufe der Rinder dringe, denn diese gehörten gur Rirche oder gur Taufe. Die Absolution und den Bann betreffend: fo maren fie allerdings daran, fuhr Buger fort, daß eine ftrengere Ordnung und Bucht eingeführt werde, aber die Sache mit der Privatbeichte erzwingen, ginge nicht wohl bei ihnen, weil fie tein Bort der Schrift dafür hatten, und die Leute sagten: wir boren die Predigt, werden unserer Gunden ermahnt, beichten diese Gott, und begehren Gnade. Ihr Prediger absolvirt une in der allgemeinen Absolution, welcher wir glauben, und womit wir also absolvirt find. In der Predigt vernehmen wir allen Unterricht des Glaubens. Rehlet uns etwas, fo wollen wir felbst tommen, Rath und Troft zu suchen. Sebet ober erfahret ihr an une, daß wir Strafe und Ermahnung verwerfen, fo fommt, strafet und lehret uns, fo werden wir es zu Dant annehmen. Darüber fonnen wir fie dann nicht weiter treiben. Des Bannes balber, ift in einigen Stadten bereits ftrengere Ordnung gegen Bosheit und Lafter von der Obrigteit eingeführt. Deffen Alles mar Luther wohl zufrieden, und man rebete noch Allerlei durcheinander, von der Rirchenzucht und der mahren Bufammenhaltung der Bemeine Gottes. Philippus wurde abermals beauftragt, über das Gefagte und verhandelte furze Artifel zu ftellen. war die Besperzeit des himmelfahrtvorabends herangerudt, wo man die Reftfeier in Wittenberg begann, fo daß man fich gurudzog, gumal da Bugenbagen zu predigen hatte.

Rach dem "Amte" des folgenden Feiertags handelten fle mit dem ftattlichen Baum, Capito u. Buper. 33

Unsechtung stehende Kirche zu ordnen suchten (Anfangs Juni), bekamen ste Muße, einen Bericht über ihre Berhandlungen zum Bersenden an die verschiedenen Kirchen auszusertigen, der insosern ein diplomatisches Actenstüdist, als man darin Alles, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, auf das Glimpslichste und Einträchtlichste darzustellen sich bemühte. Der Constanzer Prediger Zwick wird darin gar nicht genannt, und seiner Instruction: vorläusig nichts zu unterschreiben, keine Erwähnung gethan. Dagegen aber die freundliche Beurtheilung der überreichten schweizerischen Consession mit eben so viel Natürlichseit als Geschick hervorgehoben.

Bon hier aus schrieb Capito an Jodocus Reobulus, einen jungen Mann, der in den Concordienverhandlungen und durch seine Stellung zu Luthern eine gewisse Bedeutung erlangte. Er war nämlich seit einem Jahre der Haus- und Tischgenosse, der Hof-, Haus- und Buchtmeister über das zahlreiche männliche Hauspersonal, und es scheint, daß er den Doctor ganz besonders gut zu behandeln wußte, und dieser wiederum große Stücke auf ihn hielt, und ihn gerne anhörte. "Die berühmtesten Theologen," so berichtet sein Sohn, siebenzig Jahre später, dem Straßburger Theologen Pappus, "hatten sich das gemerkt, und wendeten sich daher brieslich an ihn, wenn sie Luthern zu etwas indirect bewegen, oder ihm etwas beibringen wollten, das auf directem Wege seine Schwierigkeiten gehabt hätte."\*)

Er hatte den Fremden auf eine Strede, im Ramen Luthers, bas Beleit gegeben, er fühlte fich gewiß nicht wenig geschmeichelt, daß man ihm einen Theil der Bermittlerrolle übertrug, und an ihn wandten fich daber Capito und Buger nachher noch öfters, um Luthern, in dem fo dornenvollen Geschäfte, bei guter Laune zu erhalten. Capito ermangelte auch nicht, von Frankfurt aus, wo die schwäbischen Reisegefährten sich trennten, den Berlauf der Berhandlungen in einem freundlichen Schreiben, das er ihnen mitgab an Joh. Brent, den heiflen Lutheraner in Salle, zu berichten mit folgendem Schluffe: "Beil wir nur zu Benigen gefommen waren, und auch die Wittenberger ihre Hauptmanner nicht alle bei der Hand hatten, und weil auch eine Sache von fo großem Belange vor die respectiven Obrigfeiten gebort, fo haben wir, tropdem daß wir ganglich Alles vereinbart, die Eintracht noch nicht als all-Damit waren auch wir zufrieden, obgleich wir gemeingültig abgeschloffen. mit Bollmachten verseben maren. Die Schweizer find uns nicht entgegen. Du aber thue, was unfere Lehrer und Bater thun: mache, daß die Schmahungen gegen die "Schwarmgeister" unterbleiben. Denn ich möchte, daß die Eintracht beiner Redlichkeit und beinem graden Ginne empfohlen ware."

Das große Lebenswerf Bugers mar, der Sauptsache nach, zu Stande gebracht, alle Abgeordneten hatten unterschrieben, selbst Zwid, der mit nach Strafburg gesommen war, aber nicht unterschrieben hatte, war gewonnen

<sup>\*)</sup> S. Neobulus Joh. Pappo, 27. Mai 1606. Mss. Thom.

welche Luther zu Nacht am Tische fallen ließ, zu welchem Buger und einige ber Seinigen freundlich zur "Lete" geladen waren, während Melanchthon und die übrigen Bittenberger Theologen die Anderen beberbergten. über Tifche etliche Reden von gehaltener Bredigt (Buters) mit einfielen," fo berichtet ein Ohrenzeuge, "spricht Lutherus zu Butero: es habe ihm die heutige Predigt gar wohl gefallen, doch bin ich ein viel befferer Prediger, als Ihr. Ja, sagte Bugerus, dieses Zeugniß geben Guch alle Diejenigen, so Euch gehöret haben, und muß Euere Predigten Jedermann loben. alfo, fpricht Lutherus, Ihr follt mir's nicht für einen Ruhm (Ruhmredigkeit) auslegen, denn ich erkenne meine Schwachheit, und (ich) weiß keine so scharffinnige und gelehrte Predigt zu thun, wie Ihr; aber wann ich auf die Kanzel trete, so sehe ich, was ich für Buhörer habe, benen predige ich, was fie verfteben können, denn die Meisten find arme Lapen und schlechte Benden. Ihr aber suchet Euere Predigt gar zu hoch, und schwebet in den Lüften, im Baifcht, Baifcht; darum geboren Guere Bredigten nur fur die Gelebrten, die konnen meine Landsleute allhier, die Wenden, nicht verfteben. Darum thue ich wie eine getreue Mutter, die ihrem weinenden und faugenden Rinde die Brufte (also) bald ins Maul banget, und ihm Milch zu trinken gibt, bavon das Rind beffer gelabet und gewartet wird, als wenn fie ihm ein Zucker-Rosat (Rosenzucker) oder anderen föstlichen Sprup aus der Apothelen wollte Diesem Brauche foll ein jeder Brediger folgen, und dabin feben, was er für Buhoret habe, ob fie auch verstehen und faffen tonnen, mas er predigt, und nicht wie gelehrt er fep." \*)

In dem Gervorheben der etwas breiteren oberländer Aussprache, welche gegen die schärfere und spigere des sächsichen Dialects allerdings sehr abstechen mußte, läßt sich der sarcastische humor des Doctors nicht verkennen.

Am folgenden Montage (29. Mai) machte man den Abschied, und es wurden die verglichenen Artikel von allen Anwesenden unterschrieben, mit Ausnahme des Constanzer Predigers Joh. Zwick, welcher von seinem Rathe die Beisung empfangen hatte, dem Gange der Verhandlungen beizuwohnen, und das Ganze davon wieder an denselben zurückzubringen. Man schied herzlich und guter Dinge, und mit einem freundlichen Briefe Luthers an den Rath zu Straßburg. Zu Neuburg predigte Buther vor dem Fürsten, und dort ließ ihn auch der Landgraf bitten, sammt Tapito, die Heimreise über Homberg und Marburg zu nehmen, um auch mit den dortigen Theologen wegen der Concordie zu unterhandeln, an der er nichts auszusetzen hatte, als daß sie nicht ein für alle Mal jetzt abgeschlossen worden war. Er kannte die Gegner, die lutherischen Heher, deren Lebensausgabe es zu sein schien, Zwietracht zu sän, und die, Luthern zum Trop, die Sache wieder rückgängig machen möchten. In Frankfurt erst, wo sie mit den Predigern, die noch vielsach in

<sup>\*)</sup> Ratzenberger, Edit. Neudecker, p. 87.

Unsechtung stehende Kirche zu ordnen suchten (Anfangs Juni), besamen se Muße, einen Bericht über ihre Berhandlungen zum Bersenden an die verschiedenen Kirchen auszusertigen, der insosern ein diplomatisches Actenstädist, als man darin Alles, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, auf das Glimpslichste und Einträchtlichste darzustellen sich bemühte. Der Constanzer Prediger Zwick wird darin gar nicht genannt, und seiner Instruction: vorläusig nichts zu unterschreiben, keine Erwähnung gethan. Dagegen aber die freundliche Beurtheilung der überreichten schweizerischen Consession mit eben so viel Ratürlichkeit als Geschick hervorgehoben.

Bon hier aus schrieb Capito an Jodocus Neobulus, einen jungen Mann, der in den Concordienverhandlungen und durch seine Stellung zu Luthern eine gewisse Bedeutung erlangte. Er war nämlich seite einem Jahre der Haus- und Tischgenosse, der Hos-, Haus- und Zuchtmeister über das zahlreiche männliche Hauspersonal, und es scheint, daß er den Doctor ganz besonders gut zu behandeln wußte, und dieser wiederum große Stücke auf ihn hielt, und ihn gerne anhörte. "Die berühmtesten Theologen," so berichtet sein Sohn, siebenzig Jahre später, dem Straßburger Theologen Pappus, "hatten sich das gemerkt, und wendeten sich daher brieslich an ihn, wenn se Luthern zu etwas indirect bewegen, oder ihm etwas beibringen wollten, des auf directem Wege seine Schwierigkeiten gehabt hätte."\*)

Er hatte den Fremden auf eine Strede, im namen Luthers, das Geleit gegeben, er fühlte fich gewiß nicht wenig geschmeichelt, daß man ihm einen Theil der Bermittlerrolle übertrug, und an ihn wandten fich daber Capito und Buger nachber noch öfters, um Luthern, in dem fo dornenvollen Geschäfte, bei guter Laune zu erhalten. Capito ermangelte auch nicht, von Frankfut aus, wo die schwäbischen Reisegefährten fich trennten, den Berlauf ber Ber handlungen in einem freundlichen Schreiben, das er ihnen mitgab an 306. Brent, den heiflen Lutheraner in Salle, ju berichten mit folgendem Schluffe: "Beil wir nur zu Benigen gekommen waren, und auch die Wittenberger ihre Hauptmanner nicht alle bei der Hand hatten, und weil auch eine Sacht von fo großem Belange vor die respectiven Obrigfeiten gehort, fo haben wir, tropdem daß wir ganglich Alles vereinbart, die Eintracht noch nicht als all gemeingültig abgeschloffen. Damit maren auch wir zufrieden, obaleich wir mit Bollmachten versehen waren. Die Schweizer find uns nicht entgegen Du aber thue, was unsere Lehrer und Bater thun: mache, daß die Schma hungen gegen die "Schwarmgeister" unterbleiben. Denn ich möchte, daß die Eintracht deiner Redlichkeit und deinem graden Sinne empfohlen ware."

Das große Lebenswerf Bugers war, der Hauptsache nach, zu Stande gebracht, alle Abgeordneten hatten unterschrieben, selbst Zwick, der mit nach Strafburg gesommen war, aber nicht unterschrieben hatte, war gewonnen

<sup>\*)</sup> S. Neobulus Joh. Pappo, 27. Mai 1606. Mss. Thom.

orden. Die Straßburger sollten nun die Zustimmungen der Uebrigen oberndischen und schweizerschen Kirchen zu bekommen suchen, und dann ste athern zuschicken. Dann wollte Luther sammt den Straßburgern einen when, allgemeinen, officiellen Convent ausschreiben, auf welchem auch die bgeordneten der verschiedenen Regierungen und weltlichen Obrigkeiten erzeinen sollten, um das ganze Concordienwert rechtsgültig abzuschließen. ür die meisten oberländischen Städte war die Zustimmung, nach wenigen chwierigkeiten, aus christlichen und weltlichen Gründen gesichert, zumal da traßburg mit einem glänzenden Beispiele, der Unterschrift sämmtlicher Geisthen, mit Ausnahme von Paulus Volz, dem ehemaligen Abte von Hugsssen, vorangegangen war.

Blaurer, der immer noch in Schwaben verweilte, die Ulmer und gar anche Andere in den schwäbischen Städten, hatten zwar ihre Gesandten it Freuden empfangen, aber man fand, daß sie sich gar weit hatten hineingen lassen, und daß dieß kein Concordat, sondern ein Beitritt zu dem so nge und durch so verdiente Männer, ja mit den hellsten und klarsten Grünn der heil. Schrift, in diesem Artikel bekämpsten Lutherthume sei. Doch legte das bei ihnen bald wieder, durch den Straßburger Einfluß und aus obin Gründen. Aber nicht so war es mit Constanz und der Schweiz. Basel bit zuckte und meinte, daß man zu solchen Erklärungen und Zugeständsen, in den mit so vieler Nühe zusammengebrachten Borversammlungen, keine ollmacht gegeben habe. Sie schickten daher, in der ersten Berwunderung, imon Gryndus und Andreas Carlstadt nach Straßburg, um sich bei Cato und Buzer selber über den ganzen Hergang und die Tragweite der Berndlungen zu erkundigen.

Die Straßburger aber waren mit Carlstadt noch zufriedener, als mit rynäus, und gaben Beiden eine bugerische Erläuterungsschrift der Wittenerger Artikel mit, welche, um sie zufrieden zu stellen, tunstlich das Zwinglische rausstellte, welches man in den Wittenberger Artikelu sinden könne. Rycous brachte dieselbe persönlich nach Zürich, wo man nach einigen Tagen der erhandlung, nicht ohne Grund, erklärte: die Wittenberger Säge seien dunlund unbestimmt, und man könne dieselben nicht unterschreiben.

Nach vielem und ärgerlichem hin- und herschreiben wurde eine dritte ersammlung (24. Sept. 1536) in Basel zu Stande gebracht, vor welcher utzer Alles, was zu Wittenberg verhandelt worden, so wie auch die daselbst Agestellten Artikel auseinander setzte: er dictirte sogar dem Schriftsührer ne Erläuterung derselben in die Feder; aber als die Abgeordneten sie nach ürich brachten, so mißfiel sie ebenfalls, und erhielt die Unterschrift nicht, sie ergriffen jedoch die Gelegenheit, sich abermals über die ganze Angelegentit eines Weiteren zu erklären, und diese Artikel von den Sacramenten und m Werke des darreichenden Dieners bei denselben, als der hlos die Zeichen bergebe, wurden in der vierten Baseler Versammlung (14. Nov. 1536) der

1

eidgenösstichen evangelischen Abgeordneten vorgelesen, angenommen, und Erthern zu Schmalkalden nebst einem wahrhaft driftlich brüderlichen Begleitungsschreiben von Buger überreicht.

In der tödtlichen Krankheit, die den fürchterlich am Steine leidenden Ram damals befallen hatte, beauftragte er sogar Bugern mit der Gesammtsorge für die arme Kirche, nach seinem bevorstehenden hinscheden. Die Rettung kam unerwartet und wie ein Bunder des himmels. Aber Luther antwortete demohngeachtet, erst auf vieles Unterhandeln Bugers, am ersten December des folgenden Jahres (1537). Der Brief war an die sammtlichen Schweizerkirchen gerichtet, und in verhältnismäßig ruhigem und freundlichem Tone gehalten, und enthielt unter Anderem die Neußerung: Bon dem Sacramente des Leibes und Blutes haben auch wir weder früher gelehrt, noch lehren wir heute, daß Christus weder sichtbarlich noch unsichtbarlich vom himmel hernieder oder auch auffahre. Wir bleiben sest dem Artikel: ausgesahren gen himmel.

Inzwischen aber war die Stimmung für das einseitige Boranschreiten, und in den Bugeftandniffen über alles Uebereinkommen hinausschreitende Bereinbaren Bugers und der Strafburger, nichts weniger als gunftig geworden. Auf der Synode ju Bern (Dai 1537) hatte zwar der bedrangte Bermittler der aufgeregten Rirche Diefes Cantons wiederum wesentliche Dienfte geleiftt, und der junge Calvin, mit dem er dort zusammentraf, war zum Theil auf seine Seite getreten. Weil aber Bugers Berg an ben Schweizern bing, und weil sein Lebensplan gur größten Galfte zu Scheitern ging, wenn die Schweizer in die muhlam zusammengeleimte Concordie der deutschen Rirchen nicht einwilligten, fo beantragte und erhielt er eine Bufammentunft ber Brediger zu Zürich (April 1538), welche sehr zahlreich besucht wurde, und wo er, in Begleitung Capito's erschien, der ihn in der schwierigen und verbitterten Stimmung, als eine ben Schweizern naber flebende religiofe Berfonlichteit, unterftugen follte. Die Bafeler hatten auch, wie ichon oft, diefe Bufammentunft vermittelt. Die beiden Unionsmänner vertheidigten fich vor Allem gegen den Borwurf des eigenmachtigen Boranschreitens. Auf das Antreiben und Die Bitten des Landgrafen von Geffen, ihrer eigenen Obrigfeit, und anderer am gesehenen Machthaber, hatten fie den Sandel angefangen, und darin einzig und allein die Ehre Bottes im Auge gehabt. Sie feien beauftragt von ber Ihrigen allein, um allen Denen, die es begehren mochten, Rechenschaft gu geben über ihre Sandlungsweise ins Gesammte und ins Besondere, um den falschen Argwohn zu zerstreuen, der fich etwa in den Gemuthern festgeset baben möchte.

Es wurde nun mahrend dreien Tagen, nicht ohne Geftigfeit von beiden Seiten, über die Antwort verhandelt, welche man Luthern geben wolle, da die 3irricher, von der Mehrheit abweichend, auf die vermittelnden und dunffen Bortstellungen und Formeln Bugers feine Gintracht stellen wollten, die nur in ärgen

Awietracht ausbrechen wurde. Doch brachte ber Unterhandlungefünftler bie Uebrigen gur Annahme: daß zwischen Luther und Zwingli, im Grunde und Befen der Abendmablolehre feine Berfchiedenheit fepe, fondern die Berfchiebenheit mehr in den Ausdrucksweisen bestehe. Man zog aber hauptsächlich die Uebelftande und die Gefahren in Betracht für die gesammten evangelischen Rirchen, wenn diese Bersammlung ohne Entschluß oder gar im Unfrieden auseinanderginge, und man vereinigte fich daher endlich doch, zur Benugthuung Bugers für so vieles Bittere bas er hatte anhören muffen, Luthern in folgendem Sinne zu schreiben: Auch fie begehrten nicht anders als bei den hauptartifeln des allgemeinen Glaubens der Kirche zu verharren, welche fie in ihrem Bekenntniffe und beffen Erläuterung angezeigt, und in benfelbigen Men wunschten fie mit ihm in bruderlicher Gintracht zu fteben. Gie hofften aber auch, daß Luther es nicht migbilligen werde, wenn fie in ihren Rirchen vie Art und Beise der Gegenwart Christi im Abendmable mit den bei ihnen chicklichen und gang und gabe geworbenen Redemeifen vortrugen. Gie baten hn dann schließlich inftandig, doch fernerhin ihren Berlaumderen tein fo wiliges Ohr zu leihen, sondern auch fie felber gefälligst anzuhören und, wenn er twas Mangels bei ihnen fande, fie deffen freundlich zu erinneren. leichem Berfahren erboten fich die schweizerischen Rirchen von Bergen, damit ie Eintracht und Einheit der Gemuther je mehr und mehr zunehme.

Die im Juni erfolgte Erwiederung Luthers ermunterte die Brieffteller um ferneren Eintrachts. und Friedensbestreben: sintemal er gute Hossung rage, Gott werde mit der Zeit alle etwa jest noch im Wege liegenden hindernisse vollends wegräumen, doch konnte er nicht umhin, Einige nach seiner Beise, als ihm noch verdächtig, etwas scharf zu tadeln. Inzwischen meldeten die Dreizehn von Straßburg Denen von Basel, daß alle Schriften der Schweizer an die Fürstenversammlung zu Schmalkalden und an Luthern, auf Beide einen guten Eindruck gemacht hatten und nicht ohne glücklichen Erfolg ehn würden: denn man habe ihre aufrichtige fromme Meinung allgemein anerbannt und gewürdigt. Auf diese Nachricht hin, die auch den übrigen Kirchen nitgetheilt wurde, hielten die Züricher wenigstens die allgemeine Amnestie n der Kirche für bestegelt.

Inzwischen war aber Buter nach und nach den Zürichern, wenn nicht wind, doch gram geworden. Die Antwort an Luther auf dem oben erwähnen Convente in jenem geiftlichen Bororte der evangelischen Eidgenossen, war nicht so ausgefallen, wie er sie gewünscht und das Benehmen Bullingers und seiner Genossen war schrosser gegen seine Person und sein Streben, als es zätte sein sollen: denn sie hatten ihm, nicht ohne Grund, aber schweizerisch derb vorgeworsen, daß er keine gegenseitig sich verständigende Bereinbarung, sondern einen schlecht verdeckten Widerruf von ihnen erpressen wolle. Gar nanche angesehne Gelehrte und Prediger waren in sein Formelnetz gezogen und neigten sich, des Streites müde, je mehr und mehr dem Lutherthum zu

und von den Zürichern ab. Es wurden, durch Bugers Einfluß oder doch durch sein Zulassen, in manchen zwinglisch-reformirten Kirchen und Schulen anerkannt lutherische Prediger und Lehrer unter der Hand eingeführt, und bedienten sich seiner, den Schweizern wegen ihres Mangels an Offenheit und Klarheit, widerwärtigen Formeln. Dazu hatte Buger die Züricher vollends von sich abgewendet, indem er seine Retractationen über die Lehre von dem Sacrament in eine neue Ausgabe seines Commentars über die Evangelien eingeschoben und auch besonders hatte abziehen lassen. Wenn er auch nicht den Worten nach zu Luther übertrat, so sagte er sich doch, trop aller Lobeserhebungen Zwingli's und Decolampads, von seinen früheren mit beiden Rännern hauptsächlich übereinstimmenden Ansichten in dieser Hinsicht los, ohne des wegen den crassen Redeweisen Luthers zu huldigen.

Die Concordie mar zwar außerlich mit Luthern geschloffen, Die Unter schriften und Zustimmungen der meisten sudbeutschen und oberlandischen Stadte waren, jum Theil mit großer Mube und allerlei Mitteln, erhaltm worden: ohne daß weder ben ftreng Lutherischen ein volles Genuge geschehm und ihr Bertrauen gewonnen worden ware, und ohne daß die Ruftimmungen ber von Anbeginn mit Zwinglischen Borftellungen durchdrungenen Gemein den und Obrigkeiten, fo recht von Bergen gegangen maren. Die beften unter ben Lutheranern faben das Ganze nur als eine ihnen gebührende Zahlung auf Abschlag an. 1Ind mit welchen Opfern war das Alles erkauft worden! Das Band der einst so innigen und edlen Glaubensgemeinschaft der Liebe und bet Butrauens mit Burich mar beinahe aufgeloft; die Conftanzer Herzensfreund schaft mit Blaurer hatte, unter allem diefen Dreben und Benden, ben gegenseitigen Fleben und Bitten und Warnen und wohl auch ernften Borwir fen, einen so argen Schiffbruch gelitten, daß taum noch einige Trummer daraus gerettet wurden. Mus Liebe jum Frieden, aber nicht einmal um wie der ver lorne Sohn aufgenommen, fondern um wie ein befehrter Reter, dem man nicht einmal so weit trauen wollte, als man ihn fah, geduldet zu werden im Bunde, hatte Buger nach und nach fich felbft in eine Unficht hineingearbeitet, Die feinen der beiden Theile befriedigte. Sie hatte für die Maffe des aus dem Ratholicismus aufgetauchten Bolkes und der Theologen gewöhnlichen Schlags weder das traditionell Sinnliche und Handgreifliche, welches man unwillfürlich mit der halben Deffe der Lutheraner verband, noch das fchriftgemäß Ginfache und Symbolische, auf dem Grunde der glaubigen Seele Rubende der schweizerischen Anschanung, welche dem Megvriesterthum entschieden die Svike abgebrochen atte und defmegen von den fpateren Gegnern felbft, aller Schrift jum Trog, war als fahl und nüchtern verachtet, aber niemals widerlegt wurde.

Nachdem nun alle diese Opfer gebracht waren, nachdem Buger durch gute und bose Gerüchte hindurch, die dornenvolle Bahn der Bereinigung beinahe zehn ganzer gahre mit einer bewunderungswürdigen Geduld und zahen Beharrlichkeit gewandelt war, siehe, da brach Luther von Neuem in seinem

Bebet wider den Türken" gegen Zwingli los, mit allen gehässigen Regernaem, und sie mitten zwischen die Wiedertäuser und Münzer setzend, bezeichnete sie gemeinschaftlich als die Ursache der Zornstrase Gottes. Durch verbissene utheraner gehetzt, vergaß sich der kranke, immer reizbarer werdende alte eros in seinem "letzten Bekenntniß vom Abendmahle", so weit, daß er, gegen les Bitten und Warnen und Flehen Melanchthons, Zwingli und Oecompad und alle ihre Anhänger als ewig verdammte Sacramentsseinde erirte, und so der letzte Schaden ärger wurde als der erste.

Nichtsdeftoweniger aber haben alle diese fauern Gange und Reisen Bure, diefe fünftlichen Burechtlegungen, diefes Anertennen des Bahren und Evanlischen auf beiden Seiten, dieser leidenschaftliche Drang des Mannes nach iheitlicher Organistrung und Zusammenfaffung der Rirchen in den Sauptid Brundwahrheiten des Glaubens, auch ihre für die Gesammtentwicklung r Reformation heilfamen Folgen gehabt. Buger hat in diefem mit Dornen fronten Rampfe eine große Eroberung für feine milbere, vermittlende ichtung an der Berson des allgeachteten und verehrten Welanchthons geacht, der gang auf seine Seite getreten war. Somit ftanden im Guben id Norden von Deutschland zwei Manner an der Spipe einer freieren theogifch-wiffenschaftlichen und religiofen Richtung, die als dritte Rraft aus m Antagonismus hervorging und, unter der eigenthumlichen Bestaltung 8 Calvinismus, durch ihre großen Eroberungen, welche fie mit den Baffen 8 Beiftes machte, fich als die lebensfräftigste erwies, zu einer Zeit als das itherthum icon langft wieder in die unerquicklichfte Scholaftik guruckgefunten er und auf die fummerliche Bahrung feiner allenthalben durchbrochenen rengen bedacht fein mußte.

#### Siebentes Capitel.

thers Verhältnif zu Iohannes Sturm und Ioh. Calvin. — Capito's Cod.

Diese Verhandlungen wegen der so wünschenswerthen und doch so übel rathenen Concordie hätten bei den so vielsachen Verunglimpfungen die mit von beiden Seiten verbunden waren, jede andere minder zähe Persönbseit nicht allein ganz in Anspruch genommen, sondern wohl gar aufgeriebender Buger hatte sein Auge und seine Thätigseit allenthalben. Er war es uptsächlich der, mit dem Stättmeister Jasob Sturm, nicht allein die Hebung id Erleichterung der Studien überhaupt, sondern auch die bestere Organition derselben in Straßburg auf das Eifrigste betrieb, und wenn der dreißighrige, gelehrte Johannes Sturm, der später so berühmte Rector der hohen chule, von Paris nach Straßburg berusen wurde, so war dieß besonders sein lerk. Ludwig Carinus und Erasmus, Bischos von Straßburg, dessen hrer Sturm gewesen war, hatten ihn dem Prästdenten des Kirchenconvents id dem Stättmeister empsohlen. Nach einer vierzehntägigen Reise kam er

(14. Jan. 1537) in Straßburg an und zwar gerade mitten in die vorläufige Freude Bugers und seiner Genossen über die eben angenommene Concordie. "Damals hatte es, beides in gemeiner Stadt und im Rathe, so erzählt er später selber, und dann auch in den Schulen, viel ehrlicher und hoch verständiger Männer. Dr. Capito erklärte im Collegio zu den Predigern die Biblia, Buger übersahe seine Auslegung über die vier Evangelisten von Reuem: und zur Befestigung der neugemachten Concordie, schrieb er seine Retractationen oder Wiederholungsschriften, in welchen er vornehmlich dahin sah, daß er Dr. Luthern entschuldigte, von dem Viele zuvor meinten, daß er nicht allein für sich eine unleidliche Reinung hätte, sondern auch etwas gröber von der Sache schriebe, als unsere Kirchen, und unter denselben zuvörderst die Schweizer ertragen könnten.

"Der fromme und aufrichtige Sedio legte die vier Evangeliften aus und daneben verdeutschte er auch etliche hiftorien und Bucher alter Bater.

"Jatobus Bedrotus war Professor der griechischen Sprache, ein Ram, an den, wegen seiner Geschicklichkeit, der hochgelehrte Ludwig Bives oftmals von Brugis zu schreiben psiegte. Michael Delius las das hebräische und is darf wohl sagen, daß mir mein Lebtag kein frömmerer, schlichterer Wann zu handen gekommen seie. Seine Hausfrau hieß Anna Meichsnerin, herm Georgen Golders, jezigen Fünszehnerschreibers Mutter. Die war in ihren Hause nicht anders als wie man von der alten Römerin Cornelia, der Grachen Mutter schreibt, so sertig und gut redete sie ihr Latein mit ihren Kinden und Tischgängern und war überdieß auch eine fromme, ehrliche und züchtige Matrone und Hausmutter. Christian Herlin las die Demonstrationen des Euslid, dessen Zuhörer war damals Johannes Hummel, welcher nachher der berühmte Professor der Mathematis zu Leipzig wurde.

"Buger erklärte auch daheim in seinem Hause, als ich hierher gekommen, des griechischen Redners Themistius Erläuterungen über den Aristoteles, welcher außerordentlichen Arbeit ich ihn überhob, als mir die Erklärung des aristotelischen Organons übertragen worden. Schulherrn waren damals Jakob Sturm, Nikolaus Kniebs und Jakob Meyer. Die Pfarrherrn waren damals im Münster Matthäus Zell, zu St. Thomá Martin Buger, zu Jung St. Beter Dr. Capito, zu Alt St. Beter Theobald Schwarz, zu St. Auwlien Joh. Steinlin, zu St. Nicolai Anton Firn, zu St. Wilhelm Joh. Lenglin. Diesen Letzteren gebrauchte Buger viel, Dasjenige so er entweder an seine guten Freunde schrieb, oder sonst in Druck ausgehen lassen wollte, abzuschreiben, sowie auch Herr Conrad Hubert (sein Diaconus) seiner Schreiber einer gewesen ist.

"Denn er in einem Tage soviel schreiben konnte, daß manchmal diese Bei ben Solches abzuschreiben kaum genug waren. Und es hielten sich damals, unter jest gemeldeten Mannern, die Obersten gegen die Untergebenen so freundlich, und diese hinwiederum gegen jene so ehrerbietig und beiderseits gegen

ben Fremden fo gastfrei, daß ich viel leichter, als ich glaubte daß es möglich sein würde, die Stadt Stragburg der Stadt Baris vorziehen konnte."

Joh. Sturm war für das Schulwesen ber gefundene Mann. manchen Berhandlungen mit Buger, beffen Sausgenoffe er anfangs war, brachte Sturm einen Blan der Bereinigung aller lateinischen Schulen und Anstalten in eine hohe Gesammtschule: das jest noch blühende protestantische Symnafium, zu Stande, der nicht allein allgemeinen Beifall fand, sondern ihm auch die oberfte Rectorftelle der Anstalt und gesammter Studien erwarb. Es wurde im zweiten Jahre seines Aufenthalts (Mai 1538) feierlich eröffnet, und gedieh bald, durch Zwedmäßigkeit der Ginrichtung und Tuchtigteit der Lehrer und im Bunde mit dem Stipendiatenconvict zu St. Wilhelm, ju einem folden Rufe, daß bie Schüler von allenthalben herbeiftromten, jumal da fich eine Reihe vollständiger afademischer Borlesungen, wofür das Stift zu St. Thoma forgte, an daffelbe anschloffen. Den Plan welchen Buter, Batob Sturm und der junge Rector damals icon gefaßt, die Gesammtheit Diefer Lehranstalten und Bortrage, auch den Rechten nach, zu einer formlichen Mademie erheben zu laffen, und daraus eine allgemeine, so nothwendige und burch die Lage der Stadt für gang Süddeutschland so bequeme, evangelische Sochschule zu machen, sollte nur Joh. Sturm, nach beinahe dreißig Jahren, in Erfüllung geben feben (1566).

Joh. Sturm war der Mann, mit welchem Buger am meisten Geistesund Charasterverwandtschaft hatte. Beide waren weitausschauenden Geistes, Beide in ihrer Sphäre mit großem Organisationstalenten begabt, Beide liebten die Berhandlungen aller Art, denn Beide besaßen die Gewandtheit des Geistes, welche dazu nöthig ist und eine große Leichtigkeit und Gewandtheit des Ausdruck, Beide waren in religiöser hinsicht milden und verschnlichen Sinnes.

Obgleich in diesen Tagen die wieder bischöflich gewordene, ehemals Pfandweise straßburgisch gewesene Stadt Benfelden, allen Predigten Buzers zum Tod, wieder zum Papismus gedrängt wurde, war doch in den Berathungen der Männer, denen der wissenschaftliche Flor Straßburgs so sehr am Herzen lag, öfters davon die Rede: daß man in den Profan-Bissenschaften bei allgemein berühmten Männern die man herbeiziehen sollte, wenn sie nur erprobten milden Geistes wären, nicht einmal auf die Religion sehen sollte. Man hatte dabei Leute wie Ludwig Vives und andere berühmte Namen im Auge, die einer Erasmischen Richtung huldigten. Sturm, der alle die Korpphäen der Straßburger Resormation überlebte, hat dieselben sammt ihrer milderen Ansicht die gegen das Ende des Jahrhunderts mit dankbarem Muthe, gegen alle Berkleinerungen und Berkeperungen des späteren gehässigen Lutherthums, in Schuß genommen und männlich vertheidigt.

Bu eben diesem Kreise gehörte die für Strafburg, ja die ganze evangelifche Welt, nicht minder wichtige Erscheinung eines jungen Mannes in Diesen

Tagen, der von den Libertinern einer Stadt vertrieben worden war, die frakt durch ihn ein hort der evangelischen Kirchen franzöfischer Zunge werden sollte. Es war der neunundzwanzigjährige Calvin. Buger, wie oben gesagt, hatte ihn schon früher durch Briefe und ohnlängst in Bern persönlich kennen lernen und die erfte Ausgabe seines späterbin zum einzig daftebenden Deifterweit vervollständigte "Darstellung der chriftlichen Glaubenslehre" mit jener berühm ten apologetischen Borrede an Franz I., hatte Bugern den genialen Geift geoffenbart, dem der seinige fich in den Hauptanfichten verwandt fühlte. Es waren damals so viele französische Flüchtlinge in Stragburg, daß ein Drittheil der Stadt "wälsch" war. Auch für diese, großentheils mit der lateinischen Sprache nur wenig oder gar nicht vertrauten Bertriebenen forgte Buper, und berief, im Ginverständniffe mit dem Rathe, den edlen und ftandhaften Flich ling, welcher fich in Bafel aufhielt, nach Strafburg. Richt allein Die gab reichen Berbannungsgenoffen, sondern auch die Schule und der Rath von Straßburg fühlten gar bald mas fie an dem jungen Manne hatten. Bas er in Genf hinfichtlich der evangelischen Anordnung der Gemeinde für jett nicht durch setzen konnte, das that er bier in Stragburg, wo er zuerft feine Landelent gu einer Gemeinde, in der damals in dem außerften Theile einer der Borftade liegenden Kirche zu St. Nicolai in Undis, versammelte. Bald darauf w hielt er eine theologische Lection, wurde mit einer Bicariatspfrunde von St. Thoma dafür verfeben und erhielt das Burgerrecht. Auf der von Buger (1539) zu Stande gebrachten Spnode, welche hauptfächlich gegen be zahreichen wiedertäuferisch gefinnten Flüchtlinge aus den Niederlanden gerich tet war, leiftete er nicht allein durch seine Widerlegungen bei denjenigen fra zöftscher Zunge, sondern namentlich durch das Beispiel ftrenger Rirchenzuck, auf welche diefe Sectirer von jeher große Stude hielten und die er in der ihn anheimgestellten frangofischen Exulantengemeinde verwirklichte, teine geringen Dienste, indem er viele von ihren sonstigen Lehrirrthumern zuruckführte. Er war in diesen Studen gang und gar Bugers Mann, und wenn die Bugerife Melanchthonische Theologie und Anschauungsweise, sowie fie in Strafbung gur Geltung gekommen mar, gewiß nicht ohne Ginfluß auf ihn blieb, fo wer bingegen feine ausgesprochene Reigung zur theokratisch-apostolischen Buch ordnung in der Gemeinde nicht ohne Ginfluß auf das verwandte Streben Bugers und auf die schärfere Rirchenzucht, welche nun in der Rirche Straf burge nach und nach fich Geltung verschaffte. Bezeichnend für ben theole gifch-freisinnigen Beift, der damals noch in Strafburg herrschte, ift w Allem die Anstellung und die hohe Werthschätzung dieses Mannes, mit ben Buger und Sturm bis ans Ende in den freundschaftlichsten Beziehungen in allen theologischen Fragen und firchlichen Borfallenheiten blieb, und bam auch, daß er bier eine zweite febr vermehrte Ausgabe feiner "Inftitutio" und mehrere andere theologische Schriften, theils dogmatischen, theils execution Inhaltes herausgeben konnte und zwar nicht allein wit Billigung, fonden Seschäftes das ihre Majestät ihnen aufgetragen, bescheiden ihre Mangelhaftigkeit bekannten, war Ed der einzige welcher sich mit großer Zuversicht bereit und gerüstet erklärte. Der Ansang war glimpflich, und da man mit den weniger dornigen Streitfragen begann, so schien die Sache in einen nicht ganz hoffnungslosen Sang zu kommen, als man plöglich, im Namen des Raisers, ein maßgebendes Reformationsbuch in vier und zwanzig Capiteln, eine Art erstes Interim, vorlegte und vorlas, und die ganze Sache eine andere Wendung bekam.

Die von Bittenberg aus, mit Recht, scharf gewarnten Protestanten reichten ihr von Bußer und Melanchthon verhaßtes Gutachten dagegen ein. Die alt katholischen, wie herzog Wilhelm von Bayern und die meisten Bischöfe verwarsen das ganze Buch als der Kirche und dem Ansehen des Papsts zu nahe tretend. Der ertrankte Eck spie in seinen Briefen an die Fürsten, Feuer und Flammen aus, bezeichnete Pflug und Gropper als verkappte Berräther an der katholischen Kirche und am Papste, so daß am Ende der Kaiser selber der Sache ein Ende machte und erklärte: er werde Alles dem Papste zur Entscheidung anheimstellen. Der Legat Contarini versprach die Acten der Verhandlungen dem Papste zu übermachen, damit sie dieser etwa dem künftigen Concilium unterbreiten könnte.

Beil aber nicht allein die papfilich Gefinnten, sondern auch die Lutheraner, mit allen diesen Unterhandlungen nicht zufrieden waren und die protestantischen Theilnehmer an denselben verrätherischer Nachgiebigkeit anflagten, so glaubte Buter es seinen Collegen und besonders dem bei Luthern immer mehr verdächtigten Melanchthon schuldig zu sein, diese Acten durch den Druck zu veröffentlichen.

Unter so bewandten Umständen und besonders wegen der abermals drohenden Türkengefahr, war der Abschied des Reichstags günstiger für die Protestanten als es die Gegner erwartet und die Freunde gehofft hatten. Bon diesem ganzen, mit so großer Feierlichkeit begonnenen, von so verschiedenartigen Erwartungen und Befürchtungen begleiteten Gespräche, war die nähere Besanntschaft Groppers und des Colnischen Gesandten, des Grasen von Manderscheid, für die Resormation und für Buzer das Erfolgreichste. Inzwischen besestigte sich, allen Spaltungen und Mißgriffen zum Troz, der Protestantismus allenthalben und gewann an Selbständigkeit und Einstüg.

Nach der Rückfehr (Aug. 1541) fanden Capito und Buger die Stadt in großer Bewegung wegen der Wahl eines neuen Bischofs, zu welcher das Domcapitel schreiten sollte. Diese Wahl fiel, nachdem Hedio zuerst eine darauf bezügliche Predigt an alles Bolk, in Gegenwart der Hohenstiftsherrn, gehalten hatte und dann noch diese letzteren in ihrer eigenen Versammlung ermahnt, auf Erasmus von Limpurg, einen Wann von sehr ehrbarem Wandel und der evangelischen Lehre hold und freundlich. Seine Schwester, die Wittwe Georgs von Werthheim, bekannte sich offen zur evangelischen Kirche.

Aber sie fanden auch die Stadt von einer Pest heimgesucht, die mit einer Heftigseit auftrat, daß man die Hoheschule nach Gengenbach und nach Weißenburg verlegte und die Zöglinge welche in den Privathäusern oder bei den Predigern wohnten, schnell aufs Land schickte. Bei vielen, wie bei dem hossnungsvollen Wilhelm Zwingli, dem Sohne des Märthrers von Cappel, war es zu spät. Kein Haus blieb verschont und die zahlreichen Leichenbestatungen (178 öffentliche in einer Woche) vermehrten die allgemeine Bestürzung.

Das größeste Opfer aber forderte sie, indem sie Capito hinwegrasste. Anfangs October (1541) hatte er schon eine Tochter verloren und zwi andere nebst einem Sohne, lagen an der Krankheit darnieder, und schon am 24. desselben Monats schrieb Bedrotus an Myconius: "Ach lieber Freund, betet mit uns für unseren armen Capito, der vorgestern von der Best angestoßen wurde, zum großen Jammer aller Menschen. Ich fürchte gar sehr, das Alter des Mannes und seine erschöpften Kräste möchten der Gewalt des giftigen Anfalls nicht mehr gewachsen sein, zumal da das Uebel, gegen seine sonstige Natur, die Jugend wie das Greisenalter hinrasst. Was für tüchtige Männer haben wir nicht schon verloren und noch hat es kein Ende!" —

"Letten Sonntag, o des Jammers, wurde auch Capito von dem Uebel befallen," so schreibt Buger deffelben Tages an Blaurer. "Es trat zwar nicht so heftig bei ihm auf, so daß noch einige Hoffnung ift. Bittet, o ihr Brüder, bittet ben Herrn, o bestürmet seine Zornesstrafe mit eurem Flehen! Nicht allein die Fremden, sondern auch die Unseren können gar nicht ermes sen, ja nicht fühlen, was für einen unersetzlichen Berlust die Kirche an die sem Manne erleiden wurde. O Berr Jesu, du herr der Auferstehung und des Lebens, schenke uns beinen Diener, ware es auch nur für zwei Jahr noch!" - Es sollte nicht sein. In den ersten Tagen Rovembers schon, nachdem Buger, in dieser Zeit, nicht allein felbst das Saus voller Krankn gehabt, sondern auch ploglich seine eigene, alles beforgende fromme Gattin todtkrant fich niederlegte und er fcon mehrere Rinder verloren, erhielt er von Bedio folgendes Briefchen: "Eben, als ich die Ranzel besteigen wollte, fundigt mir der helfer den Tod des theuern Capito an. 3ch ware beinabe gerade pe fammengebrochen. Bar er doch ein Bater unfer Aller, ein Bater ber Riche Ich und meine Frau, figen hier einsam zu Hause und weinen. Die Wittwe habe ich schriftlich getröstet; denn perfonlich ware ich es nicht im Stande. Auch bein Saustreuz geht uns tief zu Berzen und wir wunfchen burch bie Magd zu erfahren, wie es beiner Gattin ergeht. Bollte Gott, bag uns diese Frau, mare es nur um deinetwillen, erhalten wurde, fie, welche dir und so vielen Brudern, eine so treue Gehülfin und Pflegerin gewesen. Dalten wir an im Gebete, dieweil wir nichts Anderes vermögen. Er wird und doch erhoren zu unserm Beile, wenn er uns auch nicht erhoren will nach unserem Gutdünken. Wir nehmen berglichen Antheil an dir und allen den Deinigen, und sage nur, in was wir dienen konnen, wir sind zu Allem bereit. Ift es dir nicht gang geschickt, heute die Abendpredigt zu halten, ich verde gerne an deiner Stelle die Ranzel besteigen. D lieber Beiland, verlaß ms nicht in den Männern, welche deine Kirche lieb haben und ihr dienen vollen von Herzen!" — So war der Mann im dreiundsechzigsten Jahre eines Alters heimgegangen, deffen Gelehrsamkeit und kirchliche Thatigkeit on Allen bewundert, aber durch seinen tief driftlichen Sinn, durch seine uldsame Frommigkeit, durch das Herzgewinnende seiner apostolischen Liebe, veit überstrahlet wurde. Es ist uns, so viel mir bekannt, kein Bild von seier äußern Erscheinung aufbewahrt. In dem humanen, milden, duldsamen Beiste praktischer und freisinniger Frömmigkeit aber, hat sich die in seinen Schriften und Briefen athmende geistige Berfonlichkeit, allem späteren Beloismus des lutherischen Pfaffenthums zum Trop, der Bürgerschaft Stragburgs ief eingeprägt, und erst als er nicht mehr war, hat man an der Lücke, die r in der Kirche Straßburgs ließ, die ganze Bedeutung des bescheidenen und on Herzen demuthigen Mannes recht erkannt.

Bugers Gattin folgte ihren Kindern und Capito'n in wenigen Tagen ach. "Die Best hat zwar etwas in den beiden letzten Wochen nachgelassen," hreibt Buger an Blaurer (18. Novbr. 1541), "und obwohl jede Woche 20 begraben wurden, fo waren es doch vierzig weniger als früher." - Der kerlust aber, den die Kirche erleidet, schmerzt ihn mehr noch als der eigene.

"Indessen," fahrt er fort, "werden uns die edelften Ruftzeuge entrif-Unserem verehrten Saupte Capito, folgte ein Jüngling von einer über lles Lob erhabenen Frommigfeit und Gelehrsamkeit, der bei den Seinen, elche reiche Raufleute zu Krakau und Leipzig find, im Ueberflusse hatte sein Innen, aber es vorzog, in einer Armuth hier zu leben, die er vor den iltern kaum zu erhalten vermochte. Alles um Christi willen, deffen fich ene schämen und dem er gegen ihren Willen nachgefolgt ift.

"In meinem eigenen Saufe stirbt fo eben langfam, ein vornehmer, talentoller, frommer und kenntnißreicher Jüngling aus Litthauen dahin, der um ihristi Willen, sich zu meinem Schreiber und Diener gemacht, und wird zeiner theuern und frommen Battin und den drei vorzüglichsten meiner tinder folgen. Und als ob es mit allen diesen Schlägen und Wunden nicht enug mare, fo liegt der uns unentbehrliche Lehrer Bedrotus, deffen hoffungsvollen Sohn man heute begraben wird, seit zweien Dagen auch darnieder. ich bin noch der Einzige, der öffentliche Borlesungen hält, der Einzige, welber die öffentlichen Schriften beforgt, ich besuche die Bestkranken, worin, sie in allen andern Studen, mein Conrad Subert mit unermudlicher Treue, iber seine Rrafte, mich unterftust, was sage ich, mich, die ganze hiefige tirche unterftugt, der treffliche Mensch! Daffelbe gilt von feiner Frau, ie bei meinen drei, mir noch übrigen Rindern, Mutterftelle vertritt." – Sie sollte dieß noch bis zum vierten October des folgenden Jahres 1542) thun, wo Buger zur zweiten Che mit der Bittwe Capito's Bibrandis Rosenblatt, schritt und so der Bater und Bersorger der hinterbliebenen Kinder Decolampads und Capito's wurde, für die er, sammt den eigenen, bis an seinen Tod eine, troß den tausendsachen, wichtigsten Beschäftigungen, eine ihm angeborne hausväterliche und herzgewinnende Zärtlichkeit hatte und die er zum Theil, weil es beinahe lauter Nädchen waren, noch bei seinen Lebzeiten, ehrbar und glücklich verheirathete. Er war im Ganzen in dem Chestisten, einer seiner persönlichen Neigungen, glücklicher als in der Bereinbarung der Theologen und ihrer Parteien.

# Achtes Capitel.

## Die Csluer Reformation.

Unter benjenigen Pralaten und geiftlichen Fürften Deutschlands, welche auf den jungft gehaltenen Reichstagen und bei den Bereinigungsversuchen die Sache ehrlich und ernft genommen und die Nothwendigleit einer Reformation eingesehen hatten, mar ber mit Beffen vertraute Berrmann Graf von Bied, Erzbischof von Coln und Churfurft, ein schon ben Siebenzig zuschrei tender, nicht fehr gelehrter, aber wohldenkender und frommer Gerr. Rachden en in jungeren Jahren als Gegner ber Reform aufgetreten, war er nach und nach durch eigene Erfahrung und durch den scholaftisch gelehrten colnischen Doctor, Gropper, einer Reformation im Sinne Des Erasmus geneigt, und durch feinen evangelisch gesinnten geheimen Rath, Beter Mettmann, dem Lutherthume zugewandt worden und hatte angefangen, die Reform seines Erzstiftes nach dem Worte Gottes, als Gewissenssache zu betrachten. Bu hage nau hatte er Bugern und die Strafburger näher fennen lernen und ihr milder, verföhnlicher Geift gefiel ihm wohl. Gropper hatte schon ein Reformations-Gutachten in obigem Sinne ausgearbeitet. Zu Regensburg batte diefer ebenfalls Bugern naber fennen gelernt und Bohlgefallen an feinem Auftreten und Disputiren gefunden und dem Fürsten, der dem Abichiede gemäß, eine Reformation nun ernft an die Sand nehmen wollte, ben geschickten, gemäßigten und nachgiebigen Mann empfohlen. Doch laffen wir lieber Buger selber die ganze Geschichte in seiner treuherzigen Sprache erzählen, wie er fie dem Churfürsten Friedrich von der Pfalz in einem langeren Schreiben, mit den bis jest darüber bekannten Quellen übereinstimmend, "So viel die Siftorie belanget ber Banbel und darstellt (6. Aug. 1544). Schriften, in diefem driftlichen Fürhaben gottfeliger Reformation ergangen, halt fich dieselbige in der Summe also:

"Es hat der gütige Gott meinem gnädigen Herrn von Coln, von Jugend auf gegeben ein Gemuth, das die Bahrheit und alte, deutsche einfältige Frommigseit und Ehrbarleit geliebet, Gleisnerei, falschen Schein, vergeblich Gepränge gehaffet hat. Nachdem der Herr die reine Lehre des heil. Evangelü an den Tag gegeben, hat S. Gnaden auch derfelben nachgefragt und die ausgegangenen Bächer gelesen. Und obwohl die Schärfe Dr. Luthers und

mehrerer Anderer von uns ihn verleget, so hat er doch der Sache an ihr selbst immer mehr nachgefragt und war bereits schon um die Zeit des Reichstags zu Augsburg (1530) so weit in der Erkenntniß der Bahrheit gekommen. daß er damals schon angefangen zu trachten, wie er dieselbige auch in seinem Erzstift fordern und aufbringen niochte. In diesen Absichten war ihm fein Canzler Dr. Bernhard von Hagen im Geheim zugefallen. Gropper, der zu Regensburg zum Gespräch zugeordnet, war anch sein Rath. Ein fehr gelehrter arbeitfamer Mann, welcher (mit Ausnahme des Besitzes so vieler Pfründen) äußerlich ein ehrbar Leben führet und auch der geschicktefte in folden Dingen ift, den dieses Stift zu Coln und viel andere Stifte aufweisen mögen. Derselbige hat fich ber Sachen wohl angenommen, als welcher auch einer guten Reformation begehre, hat aber hierin nur ein thöricht unersprießlich Flidwert vorgehabt und ben guten alten Churfürften babin beredet, daß er seine Suffragane, die Bischöfe von Utrecht, Lüttich, Münster, Baderborn, Donabrud zu sich nach Coln berufen, eine Synode zu halten und von driftlicher Reformation zu handlen und zu beschließen. Die haben wohl ihre Gesandten gefchickt, es ift aber, in der Birklichkeit, nichts Besonderes ausgerichtet worden, ausgenommen, daß der Gropper ein großes Buch qusammengetragen und zwar, nicht zum geringeren Theile, aus unseren Büchern. Aber es läuft darin Alles darauf binaus, daß er die alten Digbrauche wieder übermalet und ausschmüdet.

"Dieses Buch hat dem frommen Churfürsten, als der die einfältige reine Wahrheit suchet, nicht gefallen. Dennoch aber hat der Gropper deswegen so lange "gefrettet", bis daß der Churfürst es ihm zugelassen hat zu drucken, mit der ausdrücklichen Ermahnung: daß es eine gute Vorbereitung mache zu einer guten und satten Resormation. Aber wie das Werk ist, also hat es auch gewirket. Es ist eine vergebene Schrift geblieben. Darauf hat der Kaiser das Concilium und die Unterhandlungen zur Vergleichung der Religion vorgeschlagen.

"Da aber M. G. Herr, zu Hagenau erfahren hatte, wo etliche Leute hinaus wollten, und alsdann auch die Wormstichen und Regensburger Berhandlungen zu nichts führten, so hat der Chursürst seinen gelehrtesten Leuten, dem Gropper, der sich abermals, wie zu Regensburg, zu einer wahren und gründlichen Reformation bereitwillig und behülslich erklärte, dem Canzler, dem Weihbischose und etlichen Anderen ein Bedenken über die vorzunehmende Reformation übergeben. "Sie sollten dasselbe unter sich disputiren und dahin richten, daß es ins Werk gesetzt werden möchte." Da sie aber sehr säumig in diesem Geschäfte waren und der Chursürst sahe, daß es ihnen mit der Sachesein rechter Ernst sehn wollte, hat er bald nach Ansang des 41sten Jahres mich zu sich beschickt und sich acht Tage mit mir, christlicher Resormation halben unterredet. Er nahm sich auch damals vor, die Sache gemeinschaftlich mit dem Herzoge von Cleve anzusangen. Als aber das nicht gehen wollte,

hat er einen gemeinen Landtag berufen und sein Gemuth: eine driftliche Reformation anzusangen, den Landständen entdedt. Diese baten ihn einhellig in dem Borhaben fortzusahren.

"Darauf hat der Churfürst mich wiederum zu sich erfordert, um Martini desselbigen Jahres (1541) und mich zu Bonn im Predigen aufgestellt.

"Darüber haben sich alsbald höchlich beschwert der Gropper mit dem Canzler und etlichen anderen curtisanischen Doctoren, deren das hohe Capitel zu Coln acht hat. Sie werden jetzt die "sieben Priester" genannt, weil ihrer ehemals nur sieben waren. Und weil sie im Capitel das Mehr in ihrer Gewalt haben und es etliche von dem Grasen, wie die von Wittgenstein, von Gleichen und von Isenburg mit ihnen halten, so haben diese Prieste mit ihren Anhängern steif und streng, bei unserem gnädigen Gerrn sowohl in Schriften als persönlich darauf gedrungen, daß er mich nicht im Stifte sollte predigen lassen. Was sie auch anfänglich für acht Tage zu erhalten wußten. Als aber der Chursürst merkte, daß diese Leute nichts Anderes such ten, als das ganze Wert der Resormation rückgängig zu machen, so ließ er mich wieder predigen.

"Bie nun die vom Capitel, oder vielmehr die oben gemeldeten Doctoren mit ihrem Anhange vom Capitel (benn ber Dombechant, Braf Beinrich win Stolberg und etliche Andere, besser gesinnet waren) eine geschwinde (hinterlistige, verfängliche) Schrift wider mich dem Churfürsten überantwortet und sonst viele ungeschickte Dinge wider meinen Dienst am Worte ausgestreut hatten, so habe ich die Summe meiner Bredigten und dann eine Antwort auf jene erste eingereichte Schrift in den Druck gegeben, doch ohne die vom Capitel zu nennen, weil sie ihre Schrift noch nicht öffentlich hatten ausgehen laffen. Darauf haben die von der colnischen Klerisei ein Gegenbuchlein gemacht zu Latein und Deutsch, welches Lettere ich E. Churf. Gnaden ebenfalls hiermit übersende. Darauf hat M. Philipp Melanchthon (der indessen auch vom Erzbischofe war berufen worden) Etwas für mich geantwortet pu Latein, was ich ebenfalls sende, desgleichen eine andere Schrift, womit ihnen auch nochmals erwiedert murde. Neben dem hat mein geftrenger herr in allen fürnehmen Städten des Stifts driftliche Prediger angestellt, auch die Sacramente driftlich reichen laffen und darauf wieder einen Landtag gehabt, gleich nach Oftern (1542), und einen Ausschuß von der Landschaft begehrt, auf daß mit deffen Beirath die Reformation erörtert und ins Werk gerichtet Das hat der erste Stand, oder die vom Capitel verweigert, die Grafen aber, melde der andere Stand find, und der dritte Stand die Ritterschaft, und der vierte Stand, die Städte, haben es dem Fürsten anbeim gegeben, daß er felbst einen folchen Ausschuß verordnete, den er dazu tauglich erkennete. Auf diesem Landtage haben auch die vom Capitel wiederum auf das Strengste und Nachdrücklichste angehalten, daß ich aus dem Stifte abgeschafft würde. Aber die drei weltlichen Stände wollten fich nicht dahin bringen laffen, sondern find bei meinem G. Herrn fest stehen geblieben.

"Unterdessen hat mein gestrenger Herr auch M. Philippum zu sich berufen und so ist die Reformationsschrift, welche ich zuschicke, angestellet und dann durch den Fürsten selbst (der Lutheri Bibel immer neben sich hatte), von den Coadjutoren, Domdechanten, und etlichen der Räthe besichtigt, von Artisel zu Artisel erwogen, erörtert und corrigirt und dann auch etlichen von den Grasen und vornehmsten Räthen des Stifts zur Durchsicht und Begutachtung übergeben worden. Nachdem Alle dieselbe als christlich ersannt, so hat der gestrenge Herr die Stände der Landschaft wieder zusammen berusen und ihnen diese Resormation vorgelegt. Die vom Capitel aber widersetzen sich ihr auf das Heftigste und suchten durch alle Mittel dieselbe in Ausschub zu bringen. Aber der Herr gab Gnade, daß die drei Stände abermals bei dem Fürsten stehen geblieben, um die Resormation anzunehmen.

"Indessen war die tais. Majestät zu Speier angekommen. Da zog der On. Fürst alsbald zu ihr hin und erlangte wohl, des Ortes, eine leidliche Antwort, der Reformation halben. Als aber nachher zu Mainz der Kaiser durch die Rlerifen den Rath und die Univerfitat zu Coln, gegen den geftrengen herrn gar übel mar verhett worden, fo hat er bei dem Fürsten zu Bonn gar ernft und drobend angehalten: das angefangene Werf der Reformation bis auf den fünftigen Reichstag anstehen zu laffen und Melanchthon, Doctor Hedio, der indessen auch bei uns war als Prediger, und mich wieder heim zu schicken. Melanchthon war aber ohne dieß schon fort, und auch wir Beide waren schon wegfertig wieder beim zu reisen. Dieß zeigte der gn. herr S. Majestat an und antwortete der Reformation halben; er wolle die gesetzliche Beröffentlichung des Buches anstehen laffen bis zum Reichstage und es auch dem Raiser zur Beurtheilung zuschicken. Aber dafür muffe er unterdeffen doch forgen, daß die Seinen, mittlerweile, an christlicher Lehre und rechtem Gebrauche der Sacramente nicht verfäumet würden. Indessen aber hat Bonn und das ganze Erzstift, wo das faiserliche Kriegsvolk hingezogen, einen grausamen Schaden erlitten. Ueber dreihundert Morgen Beinberge haben fie um die Stadt Bonn auf dem Boden abgehauen ohne irgend eine Roth, die Dörfer ringsum haben fle geplundert und wenn man es flagte, fagten die Oberften es mare ihnen leid, das heer mußte aber seinen Blat an der Stadt haben. Benn fie mußten wer die Dorfer plunderte, wollten fie es wehren. Es war aber ein Markt von folchem Raube im Lager, als wenn fie in Feindesland gelegen waren. Bu den Burgern fagten fie: man muffe fie alfo lehren lutherisch senn. Zudem hat Herzog Heinrich ein Drohgeschrei gegen die Bürger ausgestoßen und verbreiten laffen: man werde die Stadt an vier Orten angunden, wenn fie die lutherischen Prediger nicht abstellten. Dit foldem Berheeren, Schrecken und Drohen hat man fortgefahren, bis der Kaiser das Boll vor Landerschie (Landrecy) geführet. Die von Bonn allein haben über 50,000 Gulden Schaden erlitten und das ganze Stift über dreimal hunder tausend. Allein einem evangelischen Edelmanne, bei dem doch der Kaist selber über Nacht gelegen, haben sie wohl bei zehentausend Gulden Berthe verbrannt und verderbt.

"Diejenigen, welche vor Anderen evangelisch waren, die batten die Canenici so bekannt gemacht, daß fie auch vor Anderen das Kreuz tragen mußten, und wo fle den frommen alten Churfürften hatten um fein Leben bringen mögen, fie hatten das Ihrige dazu getreulich gethan. E. F. G. tann nicht glauben, welche Schmach und Gefahr der fromme Churfürst damals erlitten hat. So viel das taiferliche Mandat belanget (daß der Fürft, wie feine geistliche, so auch seine fürstliche Würde verwirkt), so ists gewiß, daß Riemand Solches mehr gefördert und betrieben hat, denn der Gropper und der Caniler. welche doch Beide durch den Gn. Herrn aus Nichts zu großen und reichen Bralaten gemacht worden find. Roch leidets der fromme Churfurft, um Gottes willen. Diese haben auch, auf den vergangenen Reichstagen, munderbofe Praktiken wider den frommen Fürsten durch des Papsts Gesandte angeruftet. Aber der liebe Gott bat noch immer geholfen. Bie wohl kaiferliche Majekät zu Ende des Reichstages abermals heftig bei dem Gn. Herrn angehalten: daß er mit der Reformation noch länger harren follte, bis wieder auf den kunftigen Reichstag. Das hat er aber mit seinem boben Alter und seinem Gewiffen abgelehnt und entschuldigt, hat das Reformationsbuch zu Latein und Deutsch überantwortet und fich erboten, gern etwas Besserem zu folgen, wenn er deffen aus Gottes Wort berichtet werde. Unterbessen haben die von Coln eine große Confutationsschrift ausgeben laffen wider die Reforme tionsschrift. Ich bin jest daran fie zu widerlegen. Mein Gn. herr aber fährt fort mit dem Werke christlicher Reformation in den Gebieten des Stifts. Daran hindern die Klerisen und die Stadt Coln soviel fie vermögen. Ru mit dem Unterschiede, daß fie gemäher thun, wenn der Raifer nicht zugegen ift, bei dem fie bisher nichts unterlaffen haben, um den frommen herrn von durfürftlicher Hoheit zu bringen. Gott hat aber bis jest feine Sand obge-Dieweil aber die Klerisen alle Pfarrguter allenthalben inne bat, so geht deswegen die Reformation um so schwieriger voran. Sonst, wenn der Raifer dem Widerpart nicht so ernstlich beistunde, so ware es langst weit Jülich handelt aber gar unherzoglich und das gibt der Sache auch einen hinderlichen Stoß. Denn fast alle Lande dieses Fürsten liegen im colnischen Erzbisthum. Der liebe Gott gebe, daß man dem Geren nicht allzusehr trope. Wir sehen wie ernstlich der allmächtige Gott die Verachtung und Verfolgung feines h. Evangeliums an uns Allen ftrafet. Roch gebet die Verfolgung in den taiserlichen Niederlanden täglich gräulicher an, und wird darneben auch Alles daselbst erfüllet mit gang erschrecklichen Rotten und Secten. Der herr gebe uns, die Stunde feiner Beimfuchung bei Beiten au erfennen."

So schreibt der wieder beimgesehrte Buter. Aber arge Gewitterwolfen zogen fich am theologischen und mehr noch am politischen himmel zusammen. Das Reformationsbuch, größtentheils Bugers Bert, in welchem man fich. was die Liturgie anbetrifft, so eng als thunlich an das bestehende Ritual angeschlossen, die Kirchenverfassung gang beibehalten und das Dogma aus Straßburger und heffischen Bekenntnißschriften berübergenommen hatte, war, von herrmann felber, dem Churfürsten von Sachsen überschickt worden, der es dem Intherischen Beloten Amsdorf gur Censur übergab. Luther entbrannte darüber, besonders wegen des Abendmahls, und fiel zuerst über Buger ber und wurde so sehr gegen den, längst verdächtigen und als abtrunnig betrachteten Melanchthon aufgebracht, daß diefer ernfthaft daran dachte, Bittenberg zu verlaffen und fich erwartete: der alte verbitterte Mann werde gegen Rur der flebentlichen Berwendung des Landibn öffentlich auftreten. grafen bei dem Cangler Brud hatte man es zu danken, daß die beftige Schrift Luthers gegen die Sacramentirer, Nichts gegen die beiden Urheber des Reformationsbuches enthielt. Auf der andern Seite stürmten die Cölner und der Raifer rudfichtslos gegen herrmann los. Erftere hatten alle Anordnungen des Erzbischofs als ungultig erklart und Letterer verbot, bei schweren Strafen, alle und jegliche Neuerungen in dem Erzstifte. Er wollte um jeden Breis seine Riederlande vor einer folden anstedenden Rachbarschaft bewahren. Aber, gegen alle Erwartung, wuchs dem früher oft zagenden greisen Fürsten ber Duth mit ber steigenden Gefahr. Er erklarte bem feindseligen Anftürmen des Domcapitels gegenüber (24. Dec. 1544): "daß er unter keiner Bedingung von feinem Unternehmen abstehen werde, fintemal daran die Bohlfahrt und Seligkeit so Bieler hange. Die zwölf bis fünfzehn evangelischen Bredicanten habe er aus seinem eigenen Vermögen unterhalten. Ob er Amt und Burde verlieren solle, das stelle er Gott anheim, aber es wurde ihm keineswegs beschwerlich fallen, wie er als bloger Graf von Bied geboren fen, fo auch als folcher zu sterben."

Bußer so wie auch der Landgraf durch seine von Ersterem genau unterrichteten Gesandten, boten Alles bei dem Schmalkaldischen Bunde auf: in dem angesochtenen Fürsten ihre eigene Stellung im Reiche, gegen die übermüthige und immer höher steigende Willfür und Macht der katholischen Gegner und des Kaisers zu vertheidigen.

Als die Beschlüsse endlich dahin gesaßt wurden, war es bereits zu spat. Auf dem Reichstage zu Worms (Juni 1545) gab der Kaiser den Gegnern des Churfürsten förmliche Schutzbriese und citirte denselben zuerst vor seine Person, dann später sogar, rechtwidrig, ins Ausland. Der Fürstbischof appellirte dagegen an ein allgemeines Concilium. Buzer tröstete den muthigen, siebenzigjährigen Bekenner und versuchte Alles durch Briese, Reisen und Unterhandlungen, um von dem theuern Haupte das Aenserste abzuwenden. Im Anfange des solgenden Jahres (8. Jan. 1546) ward die

Excommunicationsbulle Pauls III. befaunt und am 16. April wurde der Bann förmlich über ihn und alle seine Anhänger ausgesprochen. Der Kaike rüstete sich offen gegen ihn und andere evangelische Fürsten, die zu spat einsahen, daß nur die Eintracht start mache und daß die Jänkereien der Theologen stem den Rand des Berderbens gebracht hatten. Das unheilvolle Kriegsjahr 1547 brach herein und am 25. Febr. legte herrmann, in seinem evangelischen Glauben standhafter als je, aber von der kaiserlichen und hierarchischen lieber macht bewältigt, seine colnischen Würden nieder. Die Verfolgungen gegen die Evangelischen begannen und das Wert Buters und der Reformation ging für mehr als dreihundert Jahre, in diesen Gegenden und Städten gänzlich unter.

### Reuntes Capitel.

### Buter und das Interim.

Alle diefe unablaffige Thatigkeit Bugers in den weitschichtigften und verschiedengrtigften firchlichen Rreisen, binderte ibn nicht, fur Die Leitung ber Rirche Strafburge und besondere für ihre Beranbildung zu einem theologisch wiffenschaftlichen Mittelpunkte, die unausgesetztefte Sorge zu tragen. Er erb nete größtentheils die Berbaltniffe bes Stiftes St. Thoma, als bes Stip und Angelpunttes für bas gefammte bobere Schulwefen. Die Rirchenord nungen und katechetischen Lehrbucher maren großentheils fein Berk; bas Con vict für die Stipendiaten, welches formlich in dieser Zeit (1543) organisitt und unter officielle Auffichts. und Bifitationsbeborben gestellt murbe, mar buch ibn angeregt und durch feine Berwendung bei dem Rathe und den oberlas bifchen Städten ins Leben gerufen und machtig unterftutt worden. Und wenn seine Mitarbeiter auch bei Allem mas Organisation betraf, in der Ausführung ihre unentbehrliche Betheiligung und ihren Gifer nicht ermangeln ließen, fo war er doch immer und in beinahe allen Studen ber fast fieberhaft thatige Anreger und Antreiber. Er findet auf den Reichstagen, auf feinen Rie fen, mitten in ben Disputationen mit den verschmitteften ober erbitterften Bee nern, mitten unter ber Laft von gelehrten und amtlichen Arbeiten, noch Beit für Alles. Bahrend die Colner und der Raifer noch mit dem Erwürgen ber Reformation im Erzbisthume beschäftigt waren und, von Bittenberg aus, ber greife Beld und Unfanger Diefes Rampfes mit ben Borten von Relandthen ab schied: daß wohl in der Sache vom Sacrament zu viel geschen, und seine lette Reise zu einem Friedensgeschäfte antrat, von der er nicht mehr zurnatehren follte, ftand Buger abermals qu Regensburg im Disputations und Gefprachstampfe mit den Ratholiten und zwar auf abermaligen Befehl des Raifers. Diefer namlich war noch nicht gehörig geruftet; er batte ben mächtigsten protestantischen Fürsten und Städten den Boden noch nicht bis länglich unter ihren Füßen untergraben und ließ baber abermals, wie schon so oft, die Protestanten hinhalten durch solche Spiegelsechtereien, denen man nicht ausweichen konnte ohne den doppelten Borwurf des Ungehorsams gegen das Reichsoberhaupt und der Furcht, die Sache der evangelischen Lehre gegen die Streithähne der Gegenpartei nicht vertheidigen zu können, auf sich zu ziehen.

Es waren auch noch, von protestantischer Seite, Ehrhard Schnepf und Joh. Brent ernannt; katholischer Seits war der Pariser Doctor, Peter Malvenda, ein Spanier von Geburt, der Angustiner Joh. Hofmeister, der Carmelit Eberhard Billich nehst dem bekannten ruhmredigen Joh. Cochlaeus, ernannt worden. Die Haupthandlung ging indessen beinahe einzig zwischen Buter und Malvenda vor. Die Augsburgische Confession sollte als Grundlige dienen. Wiederum vergingen viele Wochen über den Präliminarien und Bedingungen. Es sollte auch nicht das Geringste an irgend Jemand von diesen Berhandlungen mitgetheilt werden: wogegen die Protestanten im Namen ihrer Obrigseiten Verwahrung einlegten. Wir lassen über den Hergang des Gesprächs einen jungen gelehrten Spanier, Joh. Diaz, sprechen, der, ein hausgenosse Buters, denselben als Secretär begleitet hatte, und an dem der eigene Bruder, aus spanischem Religionshasse, während dieser handlung, zu Reuburg an der Donau, zum eben so seigen als gräßlichen Meuchelmörder ward.

"Am 27. Jan. wurde eine Art Eröffnung gemacht, indem der Prafident, der Bifchof von Gichftadt, die Form der Sandlung auseinanderfette und erflarte : ber Raifer wolle, daß man die Augsburgische Confession zum Grunde lege und freundlich und friedsam sehe mas aus derselben angenommen werden tonne, was nicht. Da wurde benn auch von den Protocollführern gesprochen, und es vergingen acht Tage ebe man diesen Bunft erledigt batte. Denn die Ratholischen wollten nicht, daß Alles wortlich aufgezeichnet wurde und meinten es seie genug, wenn man die vereinbarten und die ftreitig gebliebenen Artifel verzeichnete und so suchten fie, ihrer Gewohnheit nach, das Licht volltommner Deffentlichkeit zu flieben, um nach ihrer Beise bann, im Schutze der bunkeln. Unbestimmtheit, ihr Befen zu treiben. Nachdem aber die Unferen aus vielen und nothwendigen Brunden darauf bestanden, so wurden drei, einer im Ramen des Prafidenten, einer von katholischer Seite und Bistorius von der unserigen ernannt. Auch ich ware in die Bahl der Schriftführer noch aufgenommen worden, fo fehr find mir alle die hohen Berrn des Brafidiums gewogen, aber der Biderwille der Gegner, den befonders der große Magifter nofter Malvenda, mein Landsmann erregt, verhinderte es. Denn der Mensch tritt mit einer Grandezza und taiferlichen Majestät auf, die Alles regieren will. Um 5. Februar wurde das Gespräch ernstlich begonnen. Nachdem der Cangler die Präfidenten zur driftlichen und freundlichen Leitung der Sandlung ermahnt, so begann der Malvenda wiederum eine emphatische Rede und fing an auf acht Sorbonnistisch, nach vorausgeschickten Berwahrungen, vom Artifel der Rechtfertigung zu handeln. Rach dem Imbig (ber Morgen ift für die jedesmaligen Verhandlungen bestimmt) beriethen fich die Unferen

und trugen Butern die Entgegnung auf. Er begann mit einem auf bie Handlung und ihren Zwed bezüglichen Gebete, und nachdem er seinen Borbehalt und seine Berwahrung schriftlich eingereicht, antwortete er ruhig und triftig auf Alles was Malvenda vorgebracht, und da er an diesem Morgen nicht zu Ende kam, so wurde das Ende seiner Erwiederung auf den 9. Februar verlegt.

"Die Unfern wollen nicht allzusteif darauf bestehen, daß diefer Artifel, als früher ichon verglichen, angesehen werde, sowie er benn zu Regensburg ange nommen worden, was die Begner nicht jugeftehen wollen und somit wird er aufe Gründlichfte durchgesprochen. Am besagten Tage endigte Buger und gab bie verschiedenen Bunkte, zusammengefaßt und schriftlich ein. Da die Ratholischen faben, daß fie.mit dem gewandten Gegner nichts ausrichten konnten, zumal da dieser immer auf die Ordnung und Durchnahme aller Artifel der Augs burgifchen Confession drang, so suchten fie die Disputation über diesen ein zigen Punkt in eine Dornhecke der Bankerei zu verwandeln und endlich ein Mandat des Raisers zu erwirfen, welches die Ordnung des Gesprache aber mals zu Ungunften der Protestanten abanderte. Da rief der Churfürft von Sachfen die Seinigen zurud und es schieden auch die llebrigen, nachdem fie ihr Brotestationen hinterlassen, zumal da auch der Sauptmann der Brafidenten, der Bischof von Gichftadt, abgereift war, mahrscheinlich weil er fich nicht kinger zu diefem Gautelfpiele bergeben wollte. Man erzählt von Bugern, daß er gewöhnlich mahrend ber langen und auf Stelgen einherschreitenben Reben Malvenda's, viele Briefe an feine Freunde nach allen Orten bin geschrieben und nichtsbestoweniger, wenn jener geendigt hatte, aufgestanden feie der law gen Rede turgen Ginn gusammengefaßt, den Begner mit den Borten: nicht wahr das ift euer Argument? gefragt, und wenn dann diefer es bejaht, mit knrzen und triftigen Gründen und Schlüssen widerlegt habe. Da ihm dies öfters geschab, so ließ einer der Braftdenten einmal beiseits die Borte fallen: "Er heißt wohl Buger, ich mein, er hat ihn ausgeputt." Die Rachricht von Luthers Tode hatte ihn noch in Regensburg erreicht und ihn mit tiefer Trauer und Dankbarkeit gegen die, alle Fehler weit aufwiegenden Berdienfte, des heldenmuthigen Mannes erfüllt."

Als darauf der edle, gelehrte und fromme Jüngling Diazins, welcher zu Neuenburg den Druck einiger Streitschriften Butzers gegen Latomus und Andere besorgte, von seinem aus Rom kommenden Bruder Alfonso, der ihn nicht zum Pastthume zurücksühren kounte, mit einer Axt, die ihm das Handtete, ermordet wurde und Butzer, allen Verwendungen und allen Klagen zum Trop, keine Bestrafung des Brudermörders erhalten konnte, obgleich man seinen Ausenthalt wußte, so ergriffen düstere bange Ahnungen sein herz darüber: daß es in Deutschland bereits so weit gekommen seie.

Er reifte jum Landgrafen, um benfelben von dem Berlaufe der Regentburger Berhandlung genauer zu berichten und über die drobende Gefahr fc pu besprechen, die nicht allein dem Erzbischose von Coln wegen seiner Resormation, sondern dem gesammten Protestantismus über dem haupte hing. Die Rathschläge welche der Landgraf schon lange und wiederholt gegeben hatte, waren leider jetzt zu spät als die wahren und nothwendigen ersannt worden. Das theologische Gezänke hatte einen reichen Samen der Zwietracht ausgestreuet und er hatte Zeit gehabt auszugehen und tiese Wurzeln zu schlagen. Die augenscheinliche Gesahr des drohenden Untergangs brachte zwar die Barteien wieder näher zu einander, aber die erste Liebe und Begeisterung war, seider, in Deutschland, wenigstens bei gar manchen Geistlichen und Laven einer beinahe an Berrath gränzenden Gleichgültigkeit oder einer mit dem Katholicismus unterhandlenden kriechenden Politik gewichen.

Das schmach - und unbeilvolle Jahr des schmalkaldischen oder deutschen Rrieges mit feiner vielföpfigen Rriegeführung und fnauferigen Unterftugung von Seiten der Protestanten, mit einer Riederlage bei Muhlberg und der Befangennehmung und jener den Sieger ichandenden Erniedrigung der beiden machtigften evangelischen Fürften, brach berein. Durch feine engen Berhaltniffe mit bem Landgrafen, mit Jatob Sturm und Schartlin von Burtenbach mar Buter in die gange Sache tiefer eingeweiht und fogar verwidelt als irgend ein Mann feines Standes, und es ließe fich nachweisen, daß, wennn man feinem Rathe gefolgt hatte, mehr Ginheit und Rachdruck in den Befehl und Die Rührung Des Bundesheeres getommen mare, und dag dem Raifer auf diplomatischem Bege eine Diverfion nach den Niederlanden batte aufgezwungen werden tonnen, welche den Bundesgenoffen mehr als ein ganges Gulfsbeer genutt batte. Bir vermuthen, daß diese Theiluahme an den politischen Dingen und die Stellung gegen das "Interim" oder die faiferliche "Religionsbeclaration" die besondere Ungnade des Siegers auf das Saupt der Strafburger Prediger geworfen haben.

Denn der hohe Herr, vor dem ganz Deutschland setz zitterte, war trozdem wieder einmal von dem Papste, mit dem Concilium das derselbe zu Erident eröffnet hatte, hintergangen worden und es war weniger als je Aussicht auf eine schleunige und erfolgreiche Fortsetzung und Beendigung desselben. Er beschloß daher, durch ein Reichsgesetz, die religiösen Verhältnisse bis zum etwaigen Austrage des Conciliums, für beide Parteien zu ordnen und zu zeigen, daß es ihm keineswegs um die Unterdrückung des Glaubens und der Gewissen, bei diesem Kriege, zu thun gewesen seie. Er hatte daher durch den Vischof von Naumburg, Julius Pflug, den durmainzischen Rath und Beihbischof, Michael Helding und den brandenburgischen Hosprediger, eine Resigionsordnung aussehen lassen, in welcher sie den ganzen papistischen Cultus nebst Hierarchie, so wie auch den Kern der katholischen Lehre beibehielten, nur die Priesterehe nachließen und den Kelch beim Abendmahle zugaben. Nach Inhalt dieser Verordnung sollte es, bis zur Entscheidung des Concils, im Reiche gehalten werden.

Als man sich rüstete die verhängnisvolle Schrift dem Reichstage zur Annahme vorzulegen, war es dem, ganz in diesem kaiserlichen Sinne und im Interesse des Friedens um jeden Preis, handelnden Churfürsten von Brandenburg darum zu thun, für die Verordnung die Autorität eines angesehenen protestantischen Theologen zu gewinnen. Nach vorhergegangener Berathung mit Jakob Sturm, schrieb er daher an die Stadt Straßburg, sie möcht ihm Martin Butzern schieden, als einen Mann der, nehst Melanchthon, in der Kirche bei Weitem das höchste Ansehen genieße. Die Botschaft traf die ohne hin niedergeschlagene Stadt sammt Butzern und allen Predigern in tieser allgemeiner Trauer.

Der Anfänger der evangelischen Bredigt, der vollsthumlichfte aller Reformatoren Strafburgs, Matthaus Bell, war, nach kurzer Krankheit, ge ftorben (11. Jan. 1548). Er war hinweggenommen worden in einer dufte ren und schweren Zeit. Die ganze dankbare Stadt geleitete ihn an die Gruft wo Buger die Leichenrede that und Zells eigene Gattin dann, unter vielen Thranen, aber in der hohen Begeisterung einer glaubigen Christenfeele, für die Tod und Grab in der That keine Trennung mehr find und keine Schrecken mehr haben, eine Ermahnung zu dem versammelten Chriftenvolle hielt: de Rührungen und Gnadenerweisungen Gottes in dem Beimgegangenen preisend Es war ein ungewöhnliches Beispiel der Muth erweckenden Zuversicht, in einer immer dufterer bereinbrechenden Zeit der Befürchtungen aller Art. Ran glaubte den Mann nur durch Joh. Brent erfeten zu tonnen. Bu biefem Behufe an Letteren schreibend, sagt Buger unter Anderem: "Der Herr hat unseren greisen Bater Matthaus Bell zu fich gerufen: welcher der Gemeinde die er immer so zahlreich in der Hauptkirche um fich versammelte, in das dreißigste Jahr, mit der größesten Trene und ungemeiner Gunft und Popularität bei der Bürgerschaft, gedient hat. So wie bei uns selbsten, so haben wir zwar auch Manches bei ihm bin und wieder vermißt. Die Rechtfertigung aber durch Chriftum und die mahren Chriftenpflichten der Gerechtfertigten bat er über alle Magen treu und eifrig getrieben. Diefen Mann, fagen wir, hat der Herr zu fich gerufen und zwar durch einen wahrhaft wünschenswerthen Tod, unter erträglichen Schmerzen, bei völligem Bewußtsein und unter beständiger Anrufung und Bekenntniß seines Namens. Er hat sich vor Gott als einen Gunder bekennet, feine hoffnung auf Chriftum gefetet, das Bater Unser gebetet und gesagt: "D Gott, laß mich keinen Gräuel wider dich und bein Wort seben! Du haft mir beinen lieben Sohn Chriftum geoffenbaret, das dank ich dir, und mich armes Werkzeug sammt Anderen gebraucht, der selbigen der Welt zu predigen. Das hab' ich treulich gethan nach meinem armen Bermögen; den bekenne ich noch wider alle Pforten der Bollen. 36 liebe und ehre ihn auch, und begehre durch ihn zu dir zu kommen. O mein lieber herr und heiland Jesus Chrift! ich hab dich treulich verkundigt und gepredigt mas du uns gethan und gelehret haft. Deffelbigen lag mich Armen

auch gemießen und lag mich nicht babinten. Gieb mir jest einen gnädigen Abscheid und lag dir dein Bolf befohlen fein! Sie baben mich lieb gehabt, bab du fie auch lieb und gieb ihnen wiederum einen Mann, ber fie liebe, wie ich fle geliebt habe. Gib ihnen keinen Treiber noch herrscher über dein Erbtheil, daß der Bau den ich auf dich gesetzt habe, nicht verwüstet merde und bleib' du selbst der Erzhirt über fle. Ich geb dir jest mein Amt auf und befehle dir meinen Beift, du herr Chriftus erbarme dich mein!" Sein Antlig war, nach feinem Scheiden, den gangen Tag noch, das eines Lebenden. Bir haben die Ueberrefte des mahrhaft frommen Mannes am 11. Januar unter einer folden Leichenbegleitung (es maren über dreitausend Menschen jeden Ranges), zur Erde bestattet, wie sie keinem Menschen gedenkt, und wie fie nicht wieder Jemand feben wird. Und diese Liebe zu dem Berftorbenen bat meinem Bergen fo wohl gethan, daß ich wieder neuen Muth gefaßt habe, fintemal denn doch unfer Werf nicht vergeblich ift in dem herrn." Rurg darauf reifte Buger ins Geheim nach Augsburg zum Churfürsten. Diefer aber, der fich einen bereitwilligen und, wie früher, so jest wegen der Zeiten, noch fügsumeren Bermittler erwartete, fand fich arg getäuscht. Sowohl der Sicherheit wegen als auch aus Furcht, er möchte Diejenigen, welche schon für das Interim gewonnen maren, wieder abwendig machen, durfte er nicht aus dem Soflager des Churfürsten fich entfernen. Babrend der zweiundzwanzigtägigen freien Saft, wurde ihm das Interims-Buch jum Durchlesen und jum Unterschreiben überreicht. "Satan hat ihn auf die mannigfaltigste und mächtigste Weise versucht," so schreibt Paul Fagins, der Nachfolger Capito's, "um ihn von der graden Strafe zu verloden, aber Gott hat ihm, Angefichts der Großen und Gewaltigen der Welt, eine wunderbare Kraft und preiswürdige Standhaftigfeit verlieben. Riemand als er und einige wenige Freunde, wissen in welchen Rothen und Gefahren er fich befand. Denn in der That, ale Buger die Interimsschrift durchgegangen, so erklärte er: seine Zustimmung zu einer allgemeinen Reichsvorlage nicht geben zu konnen, worin die papftlichen Errthumer gelehrt und befestigt wurden. Obgleich der Churfürft, sein Wirth, darüber querft fehr ungehalten und fogar gornig murde und dann, durch unterhandlende Bersonen, jegliches Mittel versuchte die wichtige Unterschrift zu erhalten, und fogar große Bnadenbelohnungen in Aussicht ftellte, fo blieb doch Buger ftandhaft bei dem Grundfage: man durfe nichts gegen das Gewiffen und die ertannte Bahrheit thun. Dit großer Gefahr Leibes und Lebens tam er gludlich, durch das von fpanischen Kriegshorden unsicher gemachte Burttenberger Land, nach Strafburg gurud. Ingwischen murde das Interim durch Die große Mehrheit des eingeschüchterten Reichstags angenommen, selbst einundzwanzig meift oberlandische, reformirte Stadte maren, durch ihre Lage nach bem Rriege und durch die Drohungen der übermuthigen Spanier im Namen Des Raifere gezwungen, fich in Diefer harten Beit zur Annahme zu bequemen. Stragburg fammt Lindau und Conftang maren allein in ber, durch nicht voll-

ständige Instruction, begründeten Opposition, aber wie natürlich durch bie große Majorität überstimmt, obgleich eigentlich beide religiofe Parteien mit dem Religionedecret unzufrieden maren. Strafburg bat nach einem beineh anderthalbjährigen und, wenn man die schwierigen und bedrohlichen Umftinde und die außere Salflofigleit der Stadt betrachtet, ruhmvollen Rampfe und net ungabligen Berhandlungen und Gefandtichaften, das Interim muffen über th ergeben laffen, aber mit Bugeftandniffen, wie fie nur die rettende Beishat und Rlugheit eines Jatob Sturm berbeiguführen wußte und die einzig be standen in jener politischen Rath- und Hilflosigkeit der evangelischen Batti. Die Prediger, ihrer dreiundzwanzig an der Bahl, obwohl großentheils am und mit einer bedeutenden Familie beladen, standen alle gegen das Interim, als man der Stadt, von Kaisers wegen, den Gehorsam gebot. Sie predigten gegen die papiftischen Irrthumer heftiger als je. Buger und fein jungem Freund und College, Paul Buchlin oder Fagius, Pfarrer zu Jung St. Bett, an Capito's Stelle, ftanden an der Spige diefes bis zum außerften entichle senen Widerstandes, und die Bürgerschaft stand großentheils redlich bei ihnen. Der Rath suchte anfangs zu ermäßigen, zu warnen, so viel er konnte und war endlich mit dem Berhalten ber Geiftlichen bochft unzufrieden. Jahr Sturm felber ließ fie ein und das andere Dal fehr hart an. Die gange Sate wurde mit gleichem Rechte und aus gleichem Grunde, wie vor zwanzig Jahrn die Abschaffung der Meffe, endlich vor die Schöffen gebracht, und zwar mit allen Grunden für und wider, wie damals, und mit der Endfrage: ob fie be Führung der Angelegenheit der Leitung und Weisheit des Rathes überlaffen wolle? Eine Mehrheit von zwei Stimmen entschied aber die Frage Dabin, das man die Angelegenheit vor die gesammte Bürgerschaft bringen foll, als welche Gott und das Gemiffen eines Zeglichen betreffe. Bei der wohlbefannten und durch die Brediger gefteigerten Gefinnung der Burger mar dieß, vom politifden Standpunkte betrachtet, eine Gefahr, welche, mit den besten Absichten, das Evangelium zu behaupten, den vollständigen Ruin deffelben batte herbeiführn tonnen, wie dieß zu Constanz geschab. Man mußte die Reformation fo viel all möglich vor ihren eigenen Freunden retten. Nach unfäglichen Vorftellungen auf den Bunften und bei ber Burgerschaft, über das Unmögliche: eine Gate, woran Sein und Nichtsein hänge, vor den großen Saufen des Bolles ju bringen, wo dann die Stimmen der Frommen und Beisen eben fo viel gelten würden als die der Unfrommen und Unverftandigen; nach vielem Bitten und Flehen kam die Angelegenheit noch einmal vor die besser berichteten Schöffen, und dießmal entschied eine große Majorität, die Sache, mit Berantwortung vor Gott und feiner beiligen Rirche, ber Beisheit und Leitung von Rath und Einundzwanzig zu überlassen. Durch abermalige diplomatische Berhandungen und flebentliche Bitten bei bem Raifer bis zu Bruffel, erlangte man endlich: daß die Ginführung des Interims dem Bischofe und die Reftitutions sache den Verhandlungen mit ihm anheimgestellt wurde.

Obgleich nun der ehemalige Schuler Joh. Sturms, und besonders bie in treibenden Rathe, auch auf das hohe Roß gestiegen waren, so war doch ziefes Austunftsmittel bas weisefte und flügste, und wie es bas Ende ber beitelen zahlreichen Berhandlungen auswies, das minder Nachtheiligste für die Stadt und das Evangelium. Man erhielt wenigstens drei Rirchen, in denen ie Stadt ihre Brediger, mit Enthaltung von aller Bolemit, fonnte fortpre-Digen, und die Sacramente verwalten laffen, wie bisber, und ftatt des Münfters, wurde bald die fogenannte Neue Rirche dem Doctor Bedio gur Predigt eingeranmt. Die ju Schulen und fonftigen milben und gemeinnutzigen 3meden verwandten Stifte und Rirchenguter blieben bei diefer Bestimmung. Stadt aber mußte, mit einer ungeheneren Schatzungssumme und mit Auslieferung ihres iconen und weltberühmten Geschützes, ihren Frieden bei dem Raifer ertaufen. Es mare beinahe zu einem blutigen Aufstande gekommen, als die Burger mit Bornesthranen feben mußten, wie die Spanier ihre Iconften Reldschlangen mit ihren eigenthumlichen Schutz und Trugnamen an Schiffe brachten.

Unterdeffen maren die Brediger feineswegs mit allem Dem einverftanden, ben, mas man von Raths -, Noth - und Klugheit megen verhandelte und einging, und Buger, der junge Prediger Marbach, Paulus Fagius und Andere, wurden in dieser Zeit mehr als einundzwanzig Mal vor den Rath beschickt, worin immer eine kleine, jest gehäffig und fühn werdende Bartei war, die besonders Bugern ichon langft gram mar, wegen der ftrengen Rirchendiscivlin, auf die er allerdings etwas leidenschaftlich drang. An fie schloffen fich andere Gegner an, die jest sogar die Prediger im Drud angriffen, und fle des "munfterifchen" Beiftes und bes Ungehorfams gegen die Obrigfeit antlagten. Sowohl mundlich, als in schriftlichen Gingaben vertheidigten fie aber, nebft ibrem burgerlichen Beborfam in weltlichen Dingen, Die Beiligkeit und Freiheit ibres Amtes, bas ihnen laut dem Borte Bottes gebiete, Bott mehr zu gehor-Mehrere Male erboten fie fich: wenn man fie bei den, als den Menfchen. Diefer Freiheit weder schirmen wolle noch fonne, so wollten fie lieber fich ihres Bredigens begeben. Die schönfte, muthigfte und chriftlichfte Bertheidigung ftellten fie gegen oben ermabnte namenlose Schmachschrift an's Licht, unter bem Titel: "Ein summarischer Bergriff der driftlichen Lehre und Religion, bie man zu Stragburg hat nun in die achtundzwanzig Jahre gelehret. Dit einer Untwort der Brediger daselbft auf eine Safterschrift, Darin fie des munfterifchen Beiftes und Lehre, ohne einigen Schein der Bahrheit, befchuldigt werben."

Die von Buger verfaßte, und von den Predigern namentlich unterzeichnete Schrift gebort, was die kurze und bundige Zusammenfassung und Darftellung der Lehre in neunundzwanzig Artikeln aubetrifft, nicht allein zu dem Besten, was Buger je geschrieben, sondern auch zu den kurzesten, klarsten,

freifinnigsten und driftlichsten Belenntnißschriften, die überhaupt in irgend einer evangelischen Rirche jener Zeit erschienen find.

Sie ist Bugers und seiner Mitarbeiter Zeugniß und Bermächtnis an die Kirche zu Straßburg. Auf solche Zeugnisse in gedruckten Schriften und im Worte auf ber Kanzel, mehrten sich die Klagen des Bischofs, und der ver laiserlicher Majestät Zitternden in der Stadt und am kaiserlichen Gose, und keine der zahlreichen Gesandtschaften kam zuruck, ohne damit abgetränkt und von Granvella angesahren worden zu sein: warum Buger und die Andern kaiserl. Gesetze und Besehle widerspenstigen Prediger noch immer geduldet würden, und kais. Majestät Langmuth auf eine allzu harte Probe setzten.

Buper hatte icon lange eingesehen daß, unter so angethanen Umfie ben, und bei der Spannung zwischen ihm und seinen Ueberzeugungen, und zwischen dem Rathe und dem politischen Jammer und der Roth, in welche fich derfelbe befand, seines Bleibens nicht langer in der von ihm gegrundetm, geordneten und nun fo schmählich von den Füchsen und Bolfen des Bapk thume angefreffenen und vermufteten Rirche fein tonne. 3a, er mag fogar die Nothwendigkeit feiner Entfernung eingefeben baben, wenn noch ein Thil des Werles, welches er in sechsundzwanzig Jahren hatte errichten belfen, p rettet werden follte. Und da man es am taiferlichen Hofe besonders auf feine Berfon abgesehen hatte, und diefelbe vorschütte, so wollte er fein Sinderif fein. Es war rührend zu sehen, wie in dieser Lage Melanchthon in Bitter berg, Moconius in Bafel, Calvin in Genf dem halbgeachteten berühmten Lehrer und Rirchenhaupte um die Bette eine Freiftatte anboten. Aber et ware keine Sicherheit für ihn in Deutschland oder in der Rabe des Rie ches gewesen. Mit England ftand Buger schon seit langen Jahren in pe Schon feit der Chefcheidungsfrage bein litisch - religiofer Beziehung. riche VIII, bann fpater burch die gablreichen Alüchtlinge, welche aus jenem Lande fich in Stragburg niedergelaffen hatten, und fogar in mehreren Ge meinden als Prediger fanden, maren die gablreichften Berbindungen ange fnüpft morden.

Seit der Thronbesteigung des ausgezeichneten Jünglings Eduard VI, war der ehemalige akademische Amtsgenosse Buters, der geistes- und glaubensverwandte Italianer Peter Martyr Vermigli, in Oxford angestellt. Rit der Seele der neuen resormatorischen Bestrebungen, mit Thomas Cranmer, dem Erzbischose von Canterbury, war Buter seit mehreren Jahren in beratherdem Briefwechsel, und hatte von demselben wiederholte Einladungen zur, wenn auch nur zeitweiligen, Uebersiedlung, unter den glänzendsten Bedingungen erhalten. Doch wollte er so lange ausharren an der Stelle, wohin er von Gott und Obrigkeit ordentlich berusen war und so lange im Segen gewirtt hatte, als man ihn mit der Freiheit des evangelischen Wortes und seiner Ueberzeugung, an der sowohl er, als sein Gesinnungsgenosse, Paul Fagins, sich nichts abmarkten ließen, öffentlich dulden wollte.

Der größte Theil des Rathes befand sich durch die unerschrockene, oder, seinem Sinne, durch die hartnäckige und entschiedene Haltung der beiden rediger, über welche von Bischof und Raiser die bittersten und drohendsten lagen einliesen, in der peinlichsten Berlegenheit. Ja, die Berhältnisse hatz eine Spannung und Stimmung hervorgerusen, welche beinahe einen seindigen Charakter angenommen hatte: zumal, da bei einem Theile der Rathstiglieder Buther, wegen seiner strengen Kirchenzucht, überhaupt nicht beliebt ir. Diese Partei drang unter den obwaltenden mislichen Umständen rch, und man beschloß, die beiden entschiedensten Interimsgegner zu beurzben. Die alten Herren, wie Nicolaus Knieds und Matthis Pfarrer, d wer sonst noch von Denjenigen da war, die im Kampse für das reine sangelium dem alten Streiter Buther, dem jetzigen Haupte der Kirche traßburgs, von Ansang an beigestanden, hätten "blutige" Thränen wein mögen, daß es dazu gekommen, in der hülslosen Noth und dem Dranger Zeit.

Dem Stättmeister Jasob Sturm wurde das traurige Geschäft übertran, "als der es am mildesten und ehrbarsten thun möge", Bugern und aul Fagius anzukundigen: daß Rath und Einundzwanzig beschlossen. März), die Beiden, ihnen selbst zum Guten, mit freundlichen und guten werten zu beurlauben, Jahrgeld auszusertigen, und mit einer Pension eine eitstang zu versehen, bis Gott Gnade gebe, daß es bester wurde, daß man wieder an die Hand nehmen möchte. Da Paul Fagius geäußert, er olle zuerst auch der Gemeinde den rechten Grund anzeigen, so verbot man m und Bugern auf den folgenden Sonntag zu predigen, so wie man denn ich Christoph Söll, Bugers Tochtermann, nur noch das Frühgebet und die rankenbesuche, wegen seiner Heftigkeit gegen das Juterim, erlaubte. "Wie dem Herrn gefallen, also ist es geschehen," war ihre Antwort.

Die Berusung nach England war übrigens förmlich an sie ergangen. us Stift von St. Thoma hatte dann auch beschlossen, Bugern als seinem ecan die Stelle nicht allein offen zu halten, und Dasppodius blos als Beriser zu ernennen, sondern auch den Gehalt derselben ihm und den Seinigen, mmt dem Hause als der Wohnung für die Seinigen, für die hoffentlich cht allzu lange Dauer der nothgedrungenen Entsernung, solgen zu lassen, uf wiederholtes Anhalten, und nur unter der ausdrücklichen Zusage der Heten Mäßigung, erlaubte man ihnen, die theuern und allenthalben gegen is neue Papstihum aufgeregten Gemeinden noch ein Mal zu ermahnen und i tröften, "doch ohne dabei ihren Abschied im Geringsten vermerken zu lassen." m. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Beides so ganz ohne Anspielung auf e betrübten Zeitumstände und auf ihren Abschied verlausen sei. Die männzhe, christliche und freimüthige Beredtsamkeit, welche dem jüngeren Fagius

eigen war, leuchtet noch aus den Säpen hervor, die uns von diefer feiner Predigt von einem Ohrenzeugen erhalten worden find.

1) "Ich bin ordentlich gen Conftanz und hierher berufen worden. 2) hate gelehrt nach der (Stragburgisch-) Augsburgischen Confession im Jahr 30 ge 3) Ihr Unterthanen follt ruhig fenn, und nicht fürnehmen mit Gewalt das Predigtamt zu erhalten. 4) Die Obrigfeit ift nicht an der Sate schuldig, fie hat Alles versucht, ob fie das Evangelium möchte erhalm. 5) Lefet Luthers Bibel fleißig daheim, vermahnet einander, bleibet in der be fannten Lehre beftandig, haltet euere Rinder gum Rinderbericht. Jungen bittet Gott, er möchte euch bag erhören, denn die Alten, die da mehr gefündiget haben. 7) Saltet euere Brediger, so lange fle leben, in Ehm: gedenket nicht, daß fie des Bauches balben bleiben. Es will ihrer Reiner die falfche Lehre annehmen. Jacobus mochte in Jerusalem bleiben, da Paulis weichen mußte. Der Teufel fett Denen alleweg am meiften zu, die ihm mehr Schaden thun können. 8) Die Urfachen des gegenwärtigen Uebels: wo Gett eine Rirche bauet, da richtet der Teufel seine Capell darneben auf. Wir find beillos gewesen; darum der Feind Unkraut gefaet hat. Bir find dem Bork Gott prüfet die Frommen. Gottes undankbar gewesen. Der Sturm de Bersuchung webet die Spreuer von dem Korne. 9) Man hat uns nie iber munden aus ber Schrift, daß wir eine falfche Lebre batten, aber bag man mit Gewalt mit uns handelt, muffen wir Bott befehlen. 10) Ibr Andenn aber, die ihr bisher Alles verlacht habt, gottlos gewesen seid, und bie ihr auch jest in die Rauft lacht, beffert euch. Ihr babt eine falsche Lebre, und lebt ärgerlich. Go Gott dem grunen Golze nicht verschonet, viel minder den burren. Gott schenket einen Becher bes Bornes ein; Die Seinen muffen bes Oberste trinfen, die Gottlosen aber die Grundsuppen. 11) Man balt' mid für einen aufrührigen Prediger. Aber ich habe Niemanden angehetet. Ran kanns mit der Bahrheit nicht von mir fagen. Aber ich bekenne, daß ich auch binlaffig gewesen bin im Lebren. Bitte Bergeibung von Gott. Rechenschaft für euch geben. 12) Ich bedant' mich gegen Jedermann, wel mir je Gntes geschehen ift, und bin willig, euch alle Wege wieder zu bienen, will's Gott, ich ser hier oder anders wo. 13) Bittet Gott für mich, das ich beständig bleib in allem Rreug. 3ch bin ein Mensch, Betrus ift auch gefallen. 14) Bittet, daß die christliche Zucht erhalten werde. 15) Ihr Oberen ftrafet die außerlichen, groben Lafter. 16) Lefet das 7. Capitel Daniels, das 15. Capitel der erften Epiftel an die Corinther, das 20. Capitel der Apostelgeschichte und die Epistel Juda."

In eben so treuem und mannlichem Sinne sprach Buger zu seiner Themas-Gemeinde. Aber so dringend und drohend war das Begehren der Entfernung dieser beiden Männer aus der Stadt, daß sie sich, nach ihrer Bentlaubung, nur noch heimlich zur Anordnung der nothwendigsten Familienangelegenheiten für Weib und Kind, die einstweisen zurückbleiben sollten und

mußten, und zur Reiseausruftung zeigen durften. Man wollte, wegen der fo wichtigen Berhandlungen welche der Bischof abzubrechen drobete, sagen können, daß die Beiden bereits die Stadt verlassen hatten.

Sier war es wiederum die muthige und von der Bürgerschaft allverehrte Zellin, welche die beiden Geächteten, trop Bischof, Kaiser und Rath in ihrem Sause, worin noch niemand sie zu stören gewagt hatte, und das, trop dem Interim, voller sonstiger fremder Flüchtlinge war, heimlich beherbergte und Alles was für die Wanderung nöthig war, mit der geschäftigen und trostweichen Treue und Besonnenheit rüsten und zurechtlegen half. So groß war die christliche Autorität und Popularität dieser Pfarrsrau, daß Niemand diese Freistätte ihres Hauses anzutasten, geschweige denn zu verlegen traute.

# Behntes Capitel.

Reise nach England: Leben und Breiben bei Thomas Cranmer. — Viel Ehre nud Frenudschaft, wenig Broft. —

Der schwere Abschiedstag, der sechste April, war angebrochen. Das Rachenschiff stand auf der II bei St. Wilhelm bereit: denn man mußte die Feinde täuschen, wie wenn man den Rhein hinunter wollte, um den Weg durch Lothringen sicher nehmen zu können. Unter Thränen geleiteten sie der treue Conrad Hubert, Christoph Söll und die übrigen Freunde in früher Worgenstunde zum Einsteigen, begrüßten noch einmal die theuern Lehrer und Väter unter tausend Segenswünschen auf der Brücke stehend, als sie unter derselben hinsuhren und liesen dann vor die Mauern der Stadt hinaus unter denen der Nachen dahingleitete und schaueten ihnen nach, soweit das schmerzegetrübte Auge der Sehnsucht sie erreichen konnte.\*)

Raum einige Wochen nach ihrer Abreise, langte ein Schreiben des Rectors der Akademie von Kopenhagen an, welches Bugern und Fagius, auf höheren Befehl, und auf die ehrenvollste Weise an jene hole Schule berief. "Die Entsernung Bugers," so antwortet Sturm auf dieses Schreiben, "der bereits einem Ause nach England gesolgt ist, war der härteste Schlag für uns. Wir können es nur mit dem tiefsten Schmerze beklagen daß der Mann, welcher mit unter den Ersten war, welche hier die wahre Religion und Lehre des Evangeliums begründet haben, der Haupturheber und Begründer unferer gelehrten Schule, so hat von uns scheiden müssen und es ist uns als ob Religion und Frömmigkeit mit ihm dahin gehen möchten.

"In dieser Trauer gereicht es uns zum Theil noch zum Troste, daß der Rath welcher ihn entlassen, nicht minder schmerzlich den Berlust empfindet, als wir selbst: und daß man jest, da er weg ift, ihn mehr vermißt, und die

<sup>\*)</sup> S. Conrad Hubert Fagio. 9. April 1549. Mss. B. S. P.

Liebe welche man zu ihm trug, sich größer offenbaret, als sie während seine persönlichen Anwesenheit zu sein schien: wie denn dieß bei allen wahrhaft ausgezeichneten und edlen Menschen zu geschehen pslegt. Auch thut es unserem Gerzen wohl daß er von so vielen Seiten begehrt und eingeladen wird, und wir trösten uns ihn an einem Orte zu wissen, wo die Erndte für des Evangelium groß, und ein solcher Arbeiter wie Buzer vor allen Dingen von Röthen ist."

Die beiben Freunde hatten ber trenen Bellin in einem Abschieds. und Dantbrieflein zwei Goldftude hinlerlaffen. Das hatte die aufopfernde Set beinahe arg beleidigt, und wir konnen nicht umbin ihre eigenen Worte bie über zu erwähnen. "Ich hab euch anfangs, nach euerem hinscheiden geschrie ben wie ihr mich betrübet und zu meiner Schmach mit Geld (fo mir bed unwissend gewesen) in einem Brieflein gelassen, damit euere Bort recht flav den "crägische Mung"; ihr habt mir ein "Erüg" am Bergen gemacht, bis ich nie gedacht habe einen Heller zu begehren, viel minder zu nehmen, dafür daß ich euch auch, wie arme Pilgrim, und meine geachtete Predicanten gehalten habe. Ich weiß es, und ihr wisset's auch daß ich ihm etwa anders und beffer hatte gethan. Matthaus (Bell) aber bat all' mein Runft und Frend binweg, mit ihm genommen. Auf daß aber meine Schamrothe einestheils hingelegt würde, habe ich euch diese zwei Stücke Golds wiederum gewollt in diesen Brief legen, wie Joseph seinen Brudern gethan. Da ift aber ein wo jagter Predicant mit funf Kindern zu mir tommen und eines Bredicanten Frau, deren ihrem Mann man den Ropf abgeschlagen vor ihren Augen, die hab ich zwen Tage bei mir gehabt und dieß ein Stud Golds diesen bei den zur Behrung, von euretwegen, gefchenkt und bas andere euch wiederum in diefen Brief gethan, daß ihr es felber follet brauchen und ein andermal nit so gnädig sein. Ihr werdet noch viel bedürfen, auch euer Bolt (Familie und Gefinde) wenn die nachkommen sollten."\*)

Lassen wir nun Fagius berichten wie die Reise ablief: "Rachdem wir am 6. April Straßburg verlassen," so berichtet er aus Calais, Ulstettern seinem Tochtermanne in Reichenweiher, "so sind wir durch Lothringen, die Champagne, Picardie, Flandern und das Land Artois, am 18. desselben Rouats sicher und ohne alle Gefährde in Calais angesommen. Rirgends gings uns besser und nirgends wurden wir freundlicher ausgenommen als in den Landen des Kaisers, an dessen Hoslager wir, auf eine Entsernung von zwei Tagreisen, trußiglich vorbeigezogen sind. In Calais, der ersten englischen Stadt die wir betreten, und in der man uns sehnlichst erwartete, wurden wir von dem Rathe und den obersten Kriegsleuten auf das Freundlichste empfangen und bewillsommt. Da fanden wir auch den euch besannten ehemaligen französischen Prediger der Straßburger Flüchtlingsgemeinde Beter Alexander, den der

1

<sup>\*)</sup> Mss. Turic: Coll. Siml.

Erzbischof Cranmer abgesertigt hatte uns zu begrüßen. Es erwartet uns die ehrenvollste Stellung unter den günstigsten Bedingungen. Wenn nun der herr uns auch noch die Gnade schenkt etwas Tüchtiges zu seines Namens Ehre und zur Erbauung seiner Kirche zu leisten, so wird Alles gut gehen. Danke du auch, mit meiner lieben Tochter, unserem herrn daß er uns so väterlich mitten durch unsere Feinde hindurch geleitet hat. hier werden wir ein Paar Tage warten müssen, wegen der Stürme des Meeres, die eingebrochen." — Bon hier aus schrieb auch der, mitten in den Strapaßen der Reise, für die sernen Seinigen besorgte Buger solgenden herzlichen Brief an seinen geistes und leibesschwachen und schwer zu erziehenden Sohn: ein Schreiben das ein Denkmal seines väterlich frommen Geistes ist:

"Lieber Sohn," so beginnt er, ehe er die damals gefahrvolle Seereise unternimmt, "die Gnad unsers Herrn Jesu Christi sei mit dir in allem und stärke dich, daß du lernen und leben mögest ihm zum Preis und zu Nut seiner Kirche.

"Rein Rrautlein ift fo flein, es hat feine Wirfung, dem Menfchen gu gut; wie viel mehr foll dann der Menfch, gefchaffen nach dem Bildnig Gottes, allwegen auch feine nupliche Birfung haben und üben, Gott gu Ehren und zu Rut des Nachsten. Es ift ein gar ernstliches Wort und Urtheil des h. Geistes: Wer nicht arbeitet, der foll nicht effen. Denn hieraus je folget, Dieweil ja alles das wovon wir leben, allein Gottes Eigengut ift, daß Alle die um ihr täglich Brod nicht wollen nüglich arbeiten, alles Das Gott und Gottes Kindern stehlen und ranben, was fle von Gottes Gutern auf Erden immer nießen. Noch strenger ist das Urtheil unsers Herrn Jesu, daß die unfruchtbaren Baume follen ausgehauen und in ewigem Teuer verbrannt werden. Run foll fich aber kein Mensch überreden daß er einige gute Frucht bringe, wann er fich nicht dahin befleißiget, daß er etwas Nügliches schaffe und arbeite, damit er nicht allein niemanden das Seine abeffe, sondern mehr gewinne, daß er Underen habe mitzutheilen. D lieber Sohn, hatte beine fromme, emfige, und wahrlich arbeitselige Mutter nicht so viel und über ihr Bermögen gearbeitet, du und ich, hattens wohl empfinden muffen. Dieß Alles, wollest du, lieber Sohn, wohl zu Bergen führen und nunmehr, wie das Alter erfordert, dir felbst obliegen, und dich anhalten, damit du doch auch dein Frucht bringest, so viel dir der Herr Gnad und Kräfte hat verlieben. 3ch weiß leider deine Schwachheit an Leib und Gemuth wohl, und habe mahrlich ein väterlich Mitleiden mit dir. Und dennoch bat dir der Herr, Etwas zu lernen und zu thun, dein Daaß feiner Gnaden gegeben, die verlaffe nicht, ja erwede fie in dir, durch mabres glaubiges Bebet, durch fleißiges Boren und Lefen Gottes Bortes und Salten ju den Gottesfürchtigen und ohne Unterlaß übe dich in dem Catechismus und lerne den gefreuzigten Beiland Jesum Christum immer bağ erfennen und in Ihm suchen allen Rug, Trost, und Lust.

"Du hast einen treuen Boigt und auch Meister, die hab vor Augen in Herrn und ehre als deine Mutter Ihrer beiden Hausfrauen. So weist du, wie treulich es mit dir meinet meine liebe Hausfrau, daß sie wahrlich be gehrt, dir keine Stiesmutter, sondern eine wahre Mutter zu sein, und dir alle mütterliche Treue zu beweisen. Diesen allen solge zu deinem Heil. Sitt der Herr, daß ich irgend wieder angestellt werden möge und dich bei mit haben, sollst du sehen und erfahren, daß ich dich als meinen Sohn, den ich einig habe von meiner herzlieben Frau selig, erkenne und liebe. Die Enad und der Segen Gottes mehre sich dir alle Zeit. Amen."\*)

Am Ofterdienstage (23. April) gingen fie unter Segel und tamen, nach fünfstündiger günstiger Kahrt noch deffelbigen Tages nach Cambridge, wo for gius feinem dafelbft ftudierenden Sohne in die Arme eilte, "der fcon gang malfd und englisch" geworden war, fodaß er ihnen in dem wildfremden Lande, in beiben Sprachen als Dolmetscher dienen tonnte. Sie eilten nach London und liefen fich noch desselbigen Tages über die Themse nach Lambeth, dem Residenzschlose des Erzbischofs, übersegen. Gin Bater der Rirchen und freundlicher Gonner aller wahrhaft frommen Menschen nahm fie der hohe herr nicht als seine Chip linge, fondern als ebenburtige theuere Brüder auf, und ging von Stund a, als mit folden, um und hielt fle als folde. "Bei ihm fanden wir and, durch feine freundliche Aufmerksamkeit berufen (so meldet Buger weiter ba Collegen zu Strafburg), den lieben Doctor Beter Marthr mit feiner Fra und seinem Julius, den Doctor Immanuel Tremellius mit seiner Fran, Doctor Peter Alexander, den französischen Doctor Antonius, Dr. Baleran dus Polanus, Franz Dryander den Spanier, und andere, die wir zum Theil vorausgeschickt hatten, lauter alte Belannte und Freunde, die der Erzbisches hegt und pflegt. Mit den Religionsangelegenheiten, was Feststellung der Lehre und Bestimmung des Cultus anbetrifft, geht Alles ganz ordentlich. Nun gilt es aber Fleiß zu thun, daß man taugliche Prediger beschaffe, damit Alles das, mas so heilfam beschloffen worden, auch mit dem gehörigen Gifn ins Werk gesetzt und ins Bolk gebracht werde. Denn fo, wie in Frankrich und Italien, so haben die Priester ihr Amt auch in diesem Lande in bloger Berrichtung der Ceremonien bestehen laffen; Bredigten wurden bieber nur bochft felten, Catechismuslehre feine gehalten. Daber benn ein großer Mangel an lehrfähigen Leuten für das Bolt. Doch wenn der herr fortzufahren geruht in feiner Barmbergigfeit für diefes Land, wie er begonnen, fo tam dem bald abgeholfen werden. Denn es find viele und große Stipendien fin das Studium der Theologie vorhanden, mober es denn auch tommt, baf ber größte Theil der jungen Leute fich dem geiftlichen Stande zuwendet. Sobald die Kirchenordnung wird ins Lateinische übersett sein, was im Berte ift, so werden wir sie euch übermachen. Man sagt, man habe der Ehrfurcht vor

<sup>\*)</sup> Buper an feinen Sohn Nathanael. 18. April 1549. Mss. Thom.

dem Althergebrachten und der Schwachheit des gegenwärtigen Geschlechts etwas zugegeben: wie zum Beispiel den kirchlichen Ornat bei der Feier des Abendmahls und die Lichter, sowie auch die Todtenämter und den Gebrauch des Chrysam. Doch wissen wir noch nicht, wie weit dieß geht und wie es beschaffen ist. Man behauptet, daß hierbei nichts Abergläubisches Statt finde, und man Solches nur zeitweilig bestehen lasse, um das noch nicht gehörig unterrichtete Volk durch allzu große Veränderung vom wahren Glauben nicht abzuschrecken.

"Besonders gefallen hat uns aber, daß in der Kirche Alles in der Landessprache gesungen, die Lehre von der Rechtsertigung rein vorgetragen und das Abendmahl nach Christi Einsetzung, mit Abschaffung der Privätmesse, geseiert wird. So viel uns jetzt bekannt, werden wir irgend einer Akademie einverleibt werden und zwar vielleicht der zu Cambridge, weil an der Spitze der Oxforder Schule Dr. Wartyr steht.

"Der herr gebe, daß es zu seinem Ruhme gereiche! Denn es stehet eben hier mit seinem Werke und dem Aufbau der Kirche, wie es überall im Anfang zu fteben pflegt: Der "Startbewappnete" vertheidigt feinen Bugang mit aller Macht. Und wir find zu einer Zeit und in einem Alter hierher verschlagen worden, in welcher wir die Früchte unserer Mühe und Arbeit zu genießen munfchten, menschlich zu reden, die wir fo lange Jahre hindurch, nicht gang ohne Frucht, bei euch verwendet haben. In diesem Alter und folder Zeit find wir zur Urbarmachung eines Brachfeldes berufen und zwar bei einem Bolke, das zwar offenbar von Gott mit hohen Gaben begnadigt morden, das aber in Sprache und Sitten fo fehr von dem unferen verschieben ift, daß hier große und gang befondere hinderniffe im Bege liegen. Aber es ift einmal Gottes Ruf und so wollen wir denn denken, die Beit unserer Rube werde drüben beginnen, wenn uns der Herr wird abgerufen baben. Moge er uns nur beifteben, moget ihr nur auch mit euerem Gebete und unterftugen und felber fest und unbeweglich bleiben und dahin arbeiten, daß fich endlich Alle beugen unter das Joch der Ordnung und der Zucht, obne welche keine Kirche bestehen kann."\*) Am ersten Mai stedelten die Fremdlinge, um mehrerer Unnehmlichkeit willen, in den Sommerpalaft des Erzbischofs nach Croidon über und wurden am 7. von ihrem erlauchten Birthe nach hofe geleitet und von dem Könige sowohl als allen Großen der Arone auf das Freundlichste empfangen. Der an demfelben Tage gefchriebene Brief des Fagius strabtt noch gang von der unbeschreiblichen Freude und bem Trofte, welchen fle empfunden, als fle hörten, wie aus dem garten Rönigsjunglinge Verstand, Frommigleit und Herzlichkeit sprachen, da er sein Mitleid über ihr Schicksal aussprach, fie troftete über den Jammer, der Deutschland beimsuche, und fich und dem Lande Glud wunschte

<sup>\*)</sup> Bucerus Collegis Argentor: 26. April 1549. Mss. Thom.

über ihre Ankunft. "Möge ihn Gott lange erhalten, benn bas ganze Reid seit die größten Hoffnungen auf ihn!"

Der Plan, die beiden Männer bald auf eine der Universitäten, und, wie sie beide wünschten, nach Cambridge zu bringen, wurde geändert; dem der König und der Protector verlangten, daß sie den Sommer über bei dem Erzbischofe blieben und sich mit der lateinischen Uebersetzung der heilign Schrift aus dem Urtezte beschäftigten. Diese Uebersetzung sollte dann in die englische Sprache für das Bolk übertragen werden. Sie setzen sich alsobeid an das große Werf und Butzer übernahm die nochmalige Durchsicht des schon früher von ihm, zum Behuse seiner Borlesungen, beinahe vollständig ausgeführten Werses der Uebersetzung des neuen, und Fagius, der als Anner der hebräischen Sprache in ihrem weitesten Umfange seines Gleichen suchte in der Gelehrten Welt, die Uebersetzung des alten Testaments.

Sie sollten zu den schwierigen Stellen turze Ertlarungen beifugen, m jedem Capitel Summarien geben und Andeutungen der Hauptsachen, welche die Lehre beträfen. Da der Erzbischof fle dringend eingeladen, ihre Familien zu sich kommen zu laffen, so ließ fich wenigstens Zagius bieß nicht zweimal fagen, und mahnte alsbald feine Leute, für die Zeit der Michaelis-Meffe fic bereit zu halten. Der alte, stattliche Buger gewann bald die Gunst fogar der Frauen am Hofe und scherzend schreibt Fagius an Conrad Hubert: "Sagend herrn Martins hausfran, fie foll fich bald auf die Fahrt machen, oder er wird eine andere friegen, die Bergogin von Suffolt will ihn haben, ift jest eine Bittfrau." Benn des Fagins Gattin alfobald bereit war, trop ihrer Krantheit, so hatte es mit derjenigen Bupers und ihren zahlreichen und verwickelten Kamilienverhaltniffen große und bedeutende Schwierigkeiten, eine folche Reife mit allen Rindern zu unternehmen, und es wollte den berathenden Freunden scheinen, als ob der Nugen den Schaden nicht auswiegen mochte, fo gem fich auch die Frau dazu entschloffen hatte. lleberdieß hofften die Strafburger Collegen, daß fich der Sturm, welcher die beiden Prediger verschlagen batte, bald vollende legen murde und dieselben dann wieber mit Rreuden in die Beimath gurudberufen murben. Ingwifchen rief Fagius wiederholt nicht allein seine Fran, sondern auch feinen Tochtermann ben Schulmeifter Ulftetter zu sich und bindet ihm scharf ein, auch recht viele schone Gefange und Lieder mitzubringen: "das De, Be!" und "das arme Meidlin," das wir fo oft in Strafburg gesungen. Denn wir fingen bier oft zusammen bei dem Erzbischof, welcher ein großer Freund der edlen Mufica ift."-Die guten Leute konnten sich aber an die fremden Sitten, fremde Nahrung und namentlich das fremde Klima gar nicht gewöhnen, und baber bat Dringen und Sehnen nach der Ankunft ihrer Leute. Das Hofleben und die Hoftafel war gar nicht nach ihrem Geschmade, namentlich für ben auf den Gränzen des höhern Alters stehenden Buger. "Bo die Sachen alfo ftunden," schreibt Fagius seiner Hausfrau (22. Juli 1549), "daß Goffnung wäre, das

wir wieder möchten zu euch tommen, mas wir von Gott dem Allmächtigen von Berzen wunschen, so mag ich mohl leiden, daß du noch langer zu Straßburg verzieheft. 280 aber die Sache also stände, daß keine hoffnung wäre, unferer Biederberufung zu euch, je eber ihr dann zu uns tommet, je lieber es uns ware. Denn wiewohl der Erzbischof, bei dem wir noch find, ein lieber Mann ist und uns große Freundschaft authut, so ist uns doch das höftsch Leben aus vielen Ursachen ganz beschwerlich, wollten lieber eine Awiebelfuppe für gut haben, daß wir in unserer Ruh' möchten bei einander sein. Aber wir muffen es nehmen, wie es Gott gibt und die Zeit; der verleihe uns driftliche Geduld in unserm Glend (Berbannung). Bie fich die Buterin balt, also wollest du dich auch halten. Bleibt fle, so bleibe auch, tommt fle, so tomme auch. Liebe Sausfrau, ich laß dich wiffen, daß ich fehr fragig und schäbig bin, ist mir übel zu Muthe, so veriret mich das Grien ziemlich wohl, aber die Arzenei darwieder, die ich brauch', ift Geduld und Leiden. Bir effen selten warme Rost, das thut uns sehr and, aber wir müssen leider, fo gefällt es Bott, allerlei lernen."

Buger ertrug Unfange biefe große Beranderung trop feinem Alter noch beffer und fraftiger, doch griff es auch seine fonft bauerhafte, aber ausgearbeitete Conftitution gewaltig an. Dazu kam noch die plögliche Ungewißheit der politischen Buftande in England felbft, wo in vielen Provinzen das Bolt fich gegen die neuen Machthaber und die neue Ordnung der Dinge erhoben hatte. Fagius befam in diefer Zeit auch einen Ruf nach Leipzig oder auf eine jegliche andere sächsische Universität. Die Unmöglichkeit, in der er fich befand, unter den jegigen Umftanden, einem folchen Rufe zu folgen, vermehrte ben Migmuth des frankelnden und von Natur feurigen Mannes. Das Maß voll zu machen, wurde auch Buger nicht allein von feinem gewöhnlichen Uebel ber Rolit, sondern auch von einem neuen, bem Stein befallen. Da raffte fich der jungere für das theuere Leben des Lehrers besorgte Fagins auf. "Es konne nicht langer so fort gehn, das Alter des Mannes breche fichtbar herein, die Hoftafel und die kalte Roft, felten Bein oder wenigstens nur Bier zum Trank zwängen ibn, für fich zu leben und das feie ohne die Seinigen unmöglich." Inzwischen sollte fich die Reise noch lange verziehen. Sie faben Beide, wie viel zu thun fei, um die erften rechten Fundamente einer tuchtigen Reformation, wie fie diefelbe verstanden, bei dem Bolle zu legen, und fahen fich in ihren Mitteln fo fehr befchrankt. Als daher Marbach, von Strafburg aus, fie aufforderte, auch ihres Ortes für die Rirchenzucht und Rirchenordnung machtig zu wirken, entwirft ibm Ragius tein besonders erfreuliches Bild der Zustande und Stimmung felbst derjenigen Geistlichkeit, die der Reformation geneigt war.

"Ach, hier liegt noch Alles in einem wirren Chaos durcheinander. Es ist unendlich viel in den ersten nothwendigsten Dingen zu thun und wir würden die Arbeit und Mühe nicht scheuen, wenn wir nur etwas Rechtes thun könn-

Die Erndte ift reich, aber der Arbeiter find leider in der That nur febr wenige, und die man für folche ausgiebt, greifen die Sache, mit wenigen Ausnahmen, talt und laffig an. Richt allein giebt es bier nur wenige Prediger, sondern die Prediger halten auch nur fehr wenige oder gar tein Bredigten. Nichtsdestoweniger haben fie viele und fette Afrunden, find große herrn und glauben es fen genug damit, wenn fie in Gefellichaft obn bei den Gaftmälern etwas von dem Evangelium schwäßen, allerlei spißfir dige und verfängliche Fragen aufwerfen tonnen: ein Fehler, der mir diefen englischen Bolke besonders anzukleben scheint. Man hat überhaupt mit Christo', seinem Evangelium, seiner Kirche nur seinen Zeitvertreib. sucht nur das Seine und nicht das was Chrifti ift. Wenn dieses Reich fic nicht mit größerem Ernst dem wahrhaft frommen Leben und Christo unter wirft, so vermag ich nicht abzusehn, wie es länger bestehen soll. Wir wurden gerne thun mas in unseren Kräften ftunde, aber weil wir die Sprache nicht können, so sehen wir nicht ein, wie wir viel Rugen schaffen sollen: wir können weder predigen noch sonst mit den Geiftlichen oder Beltlichen uns in mund lichem Berkehr einlaffen: woran doch so viel gelegen wäre. Bei dem Erzbischofe thun wir was wir können. Er ist ein wahrhaft frommer und redlider Mann, und der möglichft schleunige Fortgang der Sache Christi liegt ihm am Herzen. Er thut auch mehr als irgend ein Anderer, aber er wird durch die Hof- und Staatsgeschäfte, die auf ihm lasten, gar fehr verhiedert. Wir erwarten mit Nächstem, auf die hohe Schule zu Cambridge gebracht zu werden. Gott gebe, daß wir dort, bei den Studierenden wenigstens, viele Frucht schaffen mögen."\*)

Jugleich übermachte Fagius auch einen Brief an seine ehemalige Gemeinde zu Jung St. Beter, welche durch einen ihrer Geistlichen in arge Berwirrung gerathen war, und worin er sie mit aller Wärme und Kraft seines apostolichen Eisers zur Eintracht und zum Festhalten an der von ihm eingeführten Kirchenzucht unter einander ermahnt.

Sorgen und Unruhe mitten in dem, nach damaligen englischen Begriffen, beneidenswerthen und von vielen Einheimischen auch gewiß beneideten, aber nach deutschen Begriffen gar nicht erquicklichen, vornehmen Leben, war das Loos der beiden Bäter, deren Gerzen beständig fern über Meer und Land, bei ihren Straßburger Kirchen und Familien waren. Kaum hatte Buher den Erzbischof nach London begleitet, um dort dem Tedeum beizuwohnen, das der hohe Prälat abhielt, so verbreitete sich die beunruhigende Nachricht eines bevorstehenden Krieges mit Frankreich. Die zahlreiche Gemeinde der flüchtigen, meist reichen und angesehenen Deutschen aus Brabant und den kaiserlichen Riederlanden, begehrte Buhers Hulfe und ordnende Hand, und er suchte in dem ehemaligen cölnischen Prediger

<sup>\*)</sup> Fagius Marbachio, 29. Juli 1549, Mss. Thom.

harbenberg, berfelben einen tuchtigen niederbeutsch rebenden Brebiger gu gewinnen. Sie hatte bereits schon den edlen Johannes Lasty zum Superintendenten. Nicht minder lag ihm die noch zahlreichere französische Flüchtlingsgemeinde an, deren Borfteber von ihm, als dem nach ihrer Meinung vielvermögenden, Rath und Gulfe begehrten. Dabei arbeitete er, trop aller flechenden Rranflichfeit, zur lächelnden Bewunderung der englichen geiftlichen Berrn, unermudet an dem übertragenen Berte der Bibelübersetzung, correspondirte mit Martyr über die ihm zu zwinglisch klingenden Disputations. fate, das beil. Abendmahl betreffend, und es ware beinabe der ungludfelige Streit auf fremder Erbe und zwischen eng verbundenen Freunden aufe Rene ausgebrochen. Eine andere Streitfrage erhob fich bei der Ordination des Dr. Hooper über den geiftlichen Ornat, welcher ihm als gegen die apostolische Einfachheit erschien. Buger wurde wie um die meisten anderen Fragen, fo auch über diese von dem Erzbischofe um ein Gutachten angegangen, welches darauf hinauslief: Wenn fich unchriftlicher Aberglaube daran befte und badurch genährt werde, fo muffe man diefe Rleidung abschaffen: inzwischen muffe man, um ber Schwachen willen, mit weifer und fluger Rachgiebigfeit verfabren.

Bußers Gemüth aber war, bei den zunehmenden Wirren und namentlich bei dem gänzlichen Mangel der längst verfallenen und bei den vornehmen Geistlichen schwer einzuführenden Disciplin, sehr niedergeschlagen und sein herz lebte um so mehr jett bei den theuern Straßburger Kirchen, die, wie verlautete durch Marbachs Eifer der Kirchenzucht, sich zu unterwerfen schienen, bei der theuern Familie und den vielen Freunden in der heimath. Nichts ist mehr geeignet uns ein rührendes Bild von Bußern als Familienund hausvater zu geben, als die besonderen Brieslein, welche er in den größeren Schreiben an die Freunde und Collegen, auch an die Kinder richtet.

Die Freunde hatten beschlossen, in der Noth, worin fie fich befanden megen der Ueberfiedelung, der Frau Wibrandis zu rathen: dem Gatten einftweilen seinen Tochtermann, den getreuen Interimswiderstreiter zu St. Aurelien, Christoph Soll, zu schicken und so die treue Alithia, seine Decolampadifche Stieftochter ihm zur Pflegerin zu geben. Aber der gewiffenhafte Mann will teine ber ohnedieß nicht gahlreichen Stugen ber mahren Lehre einer Gemeinde entzogen feben, bei welcher er felbst zuerst dieselbe gepflanzt. "Deine Reise bierber betreffend, bitte ich dich, mein lieber Sohn, mein Berg nicht noch mehr zu qualen, ale es bereits ichon gequalt ift. Du fannft nicht beißer munfchen als ich, daß du bei mir sepest. Ich hatte dich fehr nothig. Nöthiger aber habe ich die Gnade des Herrn und das Gebet der Rirche. Gegen diese aber wollen wir uns beibe nicht verfündigen. Du mußt bleiben, fo lange bu bein Amt verwalten kannft. Und liebe Alithia," fo fahrt er dann deutsch fort, "ich hab gar dich wohl lieb in dem herrn, big deinem lieben Sauswirth in Allem von Bergen willfertig. Er führt dich zu Gott. Bittet Gott fur mich. Ihr könnt nicht fo gerne bei mir fenn, ich batte euch noch viel lieber, wo nicht eben fo gern. Bir find aber des Herrn, bem muffen wir dienen und feinen Willen auswarten, der segne dich in Allem. Und du mein Sohn, Hans Simon (Capito), thue also wie du in deinem Schreiben verheißest, fabr fort, gebe immer voran in der Frommigfeit und in den Renntniffen und wem du mich liebst, so sey Meister Christophen (Soll), als der väterlich für dich forgt, in allen Studen gehorsam: und seid alle der Alithia in Ehrfurcht unterthan. Sei unterwürfig Allen, erhebe dich über Niemanden, fo wird dich der herr einst erhöhen. Gedente daran, mas für einen fürtrefflicen Mann du jum Bater gehabt, der nun bei Chrifto ift, was für eine trefflice und um dein Heil besorgte Mutter du jetzt noch auf Erden hast, und gedenk auch daran, wie auch ich dich von Herzen väterlich liebe. Täusche die Er wartungen nicht, die wir alle von dir haben, besonders in Dem, daß du mogest hier und dort gludlich und felig werden. Sabe Chriftum ben Germ lieb von ganzem Bergen, fein Wort, seine heil. Sacramente, feine Bucht und Ordnung und halte alle Blieder und Diener Chrifti in Ehren. Dein Brief hat mir viele Freude gemacht. Schreibe ja öfters. Und du lieber Sohn Nathanael (Buger) gebe der liebe Gott, daß du mogest leisten, was du verbeißest. Der Brief ift gut; bein Berg ftimme mit den Borten und halte dich so, daß ich der Zeugnisse mehr von dir vernehme, darauf ich dir geschrieben und dir einen "Megfrom" geschickt, einen Engelotten (englischen Ducaten). 3ch denle er sep dir geworden. Liebe Agnes (Capito) mir gefallet deine beständige Liebe gegen die Mutter und mir. Sollt ihr aber tommen, so mußt ibr wahrlich eine Magd mitbringen. Gehab dich wohl im herrn, ber führe und leite euch in Allem. Und ihr lieben Rinder Margarethe (ein Rachgeschwisterkind der Frau Bibrandis), Irene (Capito), Lisbeth (Bugers jungstes Tochterlein) seid dem Berrn befohlen. Sabt die Großmutter (Bu-Bers hochbetagte Stiefmutter) in Ehren und feid ihr in Allem gehorfam, lernet fleißig eueren Ratechismus und gute Bucht und Sitten, betet gerne und gantet nicht mit einander und erbietet Jedermann bie gebuhrende Chr. Der Berr fegne euch."

Die Bitten um die Gegenwart der Gattin, oder doch einer Person aus der Familie, wurden immer dringender, aber auch die Umstände, welche die Sache erschwerten immer größer. Fagins' Hausstrau war in eine langwierige Krankheit gefallen, die man auszuwarten gedachte: dazu kamen die verwickelten Familienverhältnisse mit den verschiedenen Kindern. "Bußer ist beständig kränklich", schreibt sein treuer Diener und Begleiter Matthäus Negelin, "obgleich er nicht bettlägerig ist. Was er an Krästen auszubieten vermag, das zehrt er durch unablässiges Lesen, Schreiben und Studieren auf und kann zu keiner Schonung gebracht werden." Jur Bollendung des Bildes der häuslichen Berhältnisse Bußers und seines damaligen Justandes und

feiner gangen edlen Bergensgefinnung laffen wir noch einen Brief aus biefer Zeit, an seine Hausfrau Wibrandis folgen. "Gnad und Trost und Hilf von unferem Bater und feinem lieben Sohn Jefu Chrifto zuvor. Bergliebe, fromme, getreue Bibrand, die Boten find mit Beil diefer Tage zu uns tommen. 3ch hoffe, ihr habt nun zwei Schreiben, eins durch die Boft, das anbere durch einen besonderen Boten. Summa: Alles wie du es bedacht und eingerichtet, gefällt mir febr mobl, ausgenommen die Berlehnung des Saufes. Ich wollte die Mutter bliebe drinnen, bis man fie herauszwinge. Dich Agnes, Lisbeth, Anna hatte ich gerne hier. Die Urfachen meiner Leibesblödigkeit finde ich in den Jahren und in der vielen überstandenen und noch vorhandenen Arbeit; und ich fürchte den Winter. Dier ift eine mir ganz ungewöhnte Speisung, die immer Fleisch und Fleisch ift, nichts ober gar selten etwas von Giern, Kraut oder irgend Gemuße, und dann fürchte ich den Winter und meine Zufälle. Aber dem Allem sey wie ihm wolle, wie gerne ich dich auch hatte, so find wir doch Beide des herrn, mit deg Billen und nicht wider denselbigen, begehre ich dein. Darum hab ich vorhin gefcrieben und fcreibe es jest wieder: Die gottesfürchtigsten, treueften und verftandigsten Freund frage um Rath, nach vorhergegangenem fleißigen Gebet, und thue dann, was euch Gott eingeben wird: nämlich was ihm am gefälligsten und der Rirche am befferlichsten fenn wird.

"Solltest du aber je nicht kommen, wenn dann ein Paar "Bölklin" (Leute) vorhanden wäre, ein treuer Bruder mit einer dienstbaren Frauen, die uns kochen könnte den Winter, und andere Nothdurst versehen im Sause (du weißt was ich vor ein Haushalter bin), so möchte ich dein im Herrn bis zu gelegenerer Zeit desto baß entbehren. Die aber auch dieses nicht seyn könnte, und ich dich noch so gerne hätte und noch so sehr bedürste, so will ich doch nicht, daß mein Wille, sondern der des Herrn geschehe, und das Alles nach Berathung und Ersundigung der frommen Diener Christi.

"Will aber der liebe Gott, daß du kommst, so gefällt mir, daß du allein die drei: Agnes, Anna und Lisbeth (die jüngsten Kinder) bringest. Herrn Christoph (Söll) verbietet mir Gott von der Kirche abzuziehen, so lang er bleiben kann. Es wäre auch dir und ihm gefährlicher, wenn er mit dir zöge: denn man wird je von seinem Abschied müssen Kenntniß haben. So du wohl bist, und so ihr euch recht anschietet, so kannst du schon acht Tage fort seyn, ehe man es inne werde und wenn man euch schon manglete, so weiß man doch nicht wo ihr hinaus seyd. Peter Tesch und Dr. Marbach die haben wohl Leute an der Hand, die euch bis nach Frankfurt brächten, und Dr. Ulrich (Geiger, der Arzt und vielsährige Hausfreund Chelius) kann euch wohl helsen, daß ihr, wenn jener in der Meß (zu Frankfurt) wäre, mit einem eigenen Nachen, bis gen Oppenheim führet, von wo ihr Schisse habt, alle Tage, dis gen Mainz. Daselbst könntet ihr euch vertheilen und euch heimlich bei guten Freunden aushalten, bis die ersten Schisse von Mainz gen Coln

gingen und euch daselhst bei Beter Teschens (Sandels-Freunden) aushalten, bis unsere Leute (aus England) zu euch kamen. Wenn ihr auf dem Rhein subret bis gen Neumagen in Geldern, so warens von dort nur noch zwölf Meilen Landwegs (bis ins englische Gebiet) und gute Straßen.

"Ihr wurdet wohl, mit Sulfe der Bruder, etwan einen treuen Gesellen finden, der mit euch führe.

"Meister Lucas (Sackfurt) oder Catharina Zellin sollten euch wohl folde Leute zu verschaffen wissen. Bas ihr mitbringen wolltet, das ließet ihr alles zuvor nach Coln schaffen. Da müßtest du dann sehen, daß es bei Zeiten nach Antwerpen kame, damit es nicht ginge, wie mit den Buchern.

iIhr mußt aber in alle Wege das Gerücht verbreiten, als wolltet ihr ben Binter (in Straßburg) bleiben und den Nachen also bestellen, daß euch die Schiffleute entweder nicht kennen, welches das Beste mare, oder aber, daß ihr verschwiegene gottesfürchtige Leute dazu bekamet. Die Rosten find nicht fo groß; Lenglin könnte vielleicht darin belfen. Bavier und die verzeichneten Bücher hatte ich gern und besonders den Gusebius von Herwagen. Dhne einen Geleitsmann follt ihr nicht fahren. Wie gern ich meinen lieben Christoph fabe, so erschrecke ich doch, wenn ich gedenke, daß er meinethalben sollte auch nur eine Predigt unterlaffen. D laßt predigen, predigen fo lange es der herr gibt, wer Plat und Raum haben mag. Gedent, liebe Wibrand, daß man sonst auch einen frommen Gesellen und Begleiter möchte finden. Siermit haft du allen meinen Bescheid, den ich dir geben kann, das Uebrige wolle dir der liebe Gott durch seine treuen Werfzeuge, ja alles zusammen eröffnen nach feinem Willen. Aber was mir zum allerhöchsten anliegt, wie wollen wir dem thun? Unsere herzliebe Mutter, die muß man nit allein laffen. Run aber wohnt Christoph so weit von ihr entfernt, und es ware beinahe beffer, daß er bei der Mutter haushielte, und wäre, mährend des Tages, wenn die Knaben in der Schule find, bei der Pfarrei. Dieweil ich noch nicht weiß wie fich hier alle Haushaltung und Anderes schicken will und der Winter auf dem Salfe ift, fo darf ich nicht dringen, daß fie nach fomme.

"Benn ich aber bedenke, wie hoch sie deiner bedürftig ist und wie sie ihrer Leute so lang gewöhnet ist, so bin ich sehr in Besorgniß um sie. Gott wolle helsen und sie trösten in ihren alten Tagen: sie, die so viel Trübsal hat erfahren. Sie liegt mir trefslich an. Ich wollte dich gerne mit ihr theilen, ja ihr gerne gar lassen, wenn ich dich auch wohl haben möchte oder gewiß wäre, daß dich Gott mehr bei ihr., als bei mir wollte haben. Gott rathe und helse. Sein Wille soll mir in Allem gefallen. Das Kreuz müssen wir tragen, wir habens verschuldet. Es ist auch wahrlich nicht ein kleines Kreuz, der so lieben Kirchen, Schulen, Kinder, Freunde und seiner eigenen Hausgenossisch beraubt sehn. Ich kanshalten noch zeitlich Gut versehen." — In Christoph Söll sateinisch in demselben Schreiben: "Mein

eber Sohn Christoph, bleibe an meiner Statt und für dein Theil, so lange t tannft bei unserer geiftigen Mutter, der Rirche Stragburgs. ottes Wille fo, nun fo behaltet Alles was mich angeht bei euch. Gewährt r mir meine Sausfrau mit zweien von den Rindern, Agnes und Elisabeth, mmt der treuen Dienerin Anna, so werde ich dem Herrn und euch dafür mien. Sen du der Bater ber liebrigen, sen du der lieben Mutter Sohn. hr fonntet wohl einen treuen Menschen finden, der meine Salfte hierher gleite. Aber wegen der Dienste, die du mir leiften konntest, foll in feinem alle die Kirche des Herrn zu furz fommen. Nur forgt mir, daß der Mutter chts abgebe." — An die Mutter, deutsch: "Liebe Mutter, unser herr Jesus olle euch troften und erquiden, meine Bausfrau wird euch meine Deinung sen wie gern ich wollte, daß ihr jum Besten verfeben murdet. Daffir foll lles was ich habe Euch zum Besten zum Dienst seyn. Der liebe Gott, ifts öglich, hilft uns wieder zusammen und der segne euch in Allem. Amen." -Liebe Alithia, big du Mutter und Tochter und hilf, daß unserer lieben tutter an jeglichem Troft und Dienst nichts abgebe. Gott ftarte und trofte ch allezeit. Amen. Liebe Agnes, will Gott daß ihr fommt, fo habe gut cht auf die Mutter (Wibrandis) und herrn Baulus Fran und Rinder. eber hans Simon und Frene, thuet wohl, feid gehorfam, lernet weidlich, tet fleißig. Es wird uns ber liebe Gott nachber auch wieder erfreuen." n die Frau: "Bu Antorf (Antwerpen) mußt du kaufen alle Burg, Bucker, ite Zwetschen und mas des Dings ift. hier ift Alles zu theuer. Bitte auch r. Ulrich, daß er mir die bewußte Billenmaffe bereite. Es ift bier alles ndtbeuer. Bringt Spulen und Werg mit. Gott ber Berr lebre und Der liebe Gott fen mit euch Allen. Amen Grüßet alle guten bre euch. reunde."

Noch ehe der sehnliche Wunsch, der in diesem und anderen Schreiben in ausspricht, in Erfüllung geben konnte, und nachdem die beiden Freunde idlich nach Cambridge übergestedelt und sich in den weiten prachtvollen ver unwirthlichen und unwohnlichen Räumen des berühmten Obersten-Colgiums, so gut als thunlich eingerichtet hatten, sollte Buzern der härteste chlag in nächster Nähe tressen. Schon gegen Ende Augusts (1549), als agius dem älteren Collegen vorans geeilt war, wurde der schon längst mit nwohlsein Kämpsende, von einem schleichenden bösartigen Fieder befallen, elches ihn nicht mehr verlassen wollte. Buzer, obgleich von einer völligen ppetitlosigseit und einer unnatürlichen Schläfrigseit befallen, eilte sobald ses die dringenden Geschäfte bei dem Erzbischose erlaubten, an die Seite spreundes, der ihm nehst dessen Sohne, mitten in dieser eigenen Hülfslosigit und Gemüthsbedrückung, ein so großer Trost und eine so nötbige Stüpe wesen. Er wurde nach wenigen Wochen von seiner Seite gerissen.

"Der getreue und fürtreffliche Diener Christi Baulus Fagius ift am 3. November zum herrn heimgegangen", so schreibt der Tiefbetrübte an die

Collegen in Strafburg, "nachdem ihn feit dem 28. August Das viertägige. Rieber befallen und unaufhörlich gequält und erschöpft hatte. Bahrend der Hipe nämlich entzundete fich die Galle bei ihm und er lag außer fich und in diesem Zustande trank er, was ihm schädlich war, auch lag er Aufangs in einem Gemach, wo fein Ramin war, und ihm Feuchtigkeit und Ralte hart zusetten. Dazu kant noch eine geschwürartige Entzundung des Rebhalfes, welches ihm, fammt dem Fieber, den Tod brachte. Sein Seufen und Sehnen war, als er die Rrantheit zunehmen fpurte, nur auf feinen berm und Beiland gerichtet. Er ertrug die großen Schmerzen fandhaften Muthet und als er sein Ende herannahen fühlte, so empfahl er Beib und Kind enerer Treue und Sorge und befahl mir, euch in seinem Namen Lebewohl zu fagen und bat inständig: ihr möchtet doch Alles was er bei euch gelehrt und gehandelt, um das reine Evangelium seiner Gemeinde zu bewahren oder um die wahre Bucht und Ordnung in der Kirche herzustelleu, teinem andern Beweggrunde zuschreiben, als dem Drange seines Gewissens, das in Gottes Wort und Befehl gefangen war. Benn er Jemanden beleidigt, so fer et unwillfürlich geschehen. Oft habe er fich vorgenommen in feinen Bredigten die größte Vorsicht zu beobachten und nichts zu sagen, was beleidigen konnte. Wenn er aber dann auf die Rangel gekommen und dann der gange Ernft göttlicher Majestät vor ihm gestanden, so mußte er das Wort als den Befehl dos Allerhöchsten verfündigen und wenn er dann die ganze Gewalt und Bucht des Textes betrachtet, fo habe er nicht anders reden fonnen als er geredet. Auch erinnere er fich nicht etwas Underes gefagt zu haben, als bas man ganz und unbedingt in diesen Zeitläuften dem Schute Gottes vertrauen, die reine evangelische Lehre fatt und ungeschmälert erhalten und mit der Einführung der Bucht und Ordnung in der Kirche, einmal grundlich anfangen muffe. Wenn diefes vor Allem gesichert fen: fo muffe man in allem Andern nachgeben und Behorfam leiften.

"Er wolle daher, in dieser Sinsicht, mit gutem Gewissen hinübergeben zu Gott und ihn bitten, daß er euch alle in seinem Dienste lange erhalten und segnen möge. Ich habe ihm versprochen mich dieses Auftrages zu entledigen, wollet es aufnehmen wie es gesagt worden und auch bei denen es kund werden lassen, die den Mann lieb gehabt haben wie er es verdiente."

Als ein zwar nicht überraschendes, aber nichts destoweniger trauriges Zeugniß von der Welt Freundschaft und Lohn, namentlich unter kritischen, politischen und religiösen Umständen wie sie damals in Deutschland und in Straßburg eingetreten waren, lassen wir folgen was der Mann, welcher sechsundzwanzig Jahre lang, als einer der Bäter der Straßburger und süddeutschen Kirchen, von sich selbst und von den ehemaligen geistlichen Collegen sagt: "Reine Gesundheit stehet immer noch auf sehr schwankenden Füßen. Bittet Gott, daß er es so schiede, daß ich etwas nüßen möge bei seiner heerde oder daß er mich auch zu sich nehme. Was den König und seine ganze Re

erung betrifft, so thut man durch Gesetze und Berordnungen dem Reiche hristi allen Borschub. Das Bolk hat aber immer noch den großen Mangel i Predigern zu beklagen. Wöge der Herr aus dem jüngeren Geschlechte wiele ichtige und gelehrte Männer erweden. Es ist noch gar zu viel des alten auerteigs vorhanden. O wie unendlich Bieles hätte hier Fagius mit seiner when Lehrgabe wirken können, zumal da er auch bereits schon manche ichristen unter der Hand hatte. Aber ihm ist ein guter Tag geschehen. Ber weiß was für Zeiten noch der Kirche Gottes warten, durch die sie wird ndurch müssen. Der Herr erhalte euch, und lasse doch mein Gedächtnis icht so gar schnell in eueren Herzen erlöschen. Ich habe euch einigemale schrieben, aber ihr habt mich die sest auch nicht einer einzigen Antwort würdigt.

"So auch da ich euch "gnadete" und mich euerem Andenken empfahl, hat liemand auch nur mit einer Sylbe geantwortet, ausgenommen der wälsche rediger. Ich habe doch mit aller Treue bei euch gearbeitet und es sind Benige nter euch, denen ich nicht auch personlich mich bemüht hätte gefällig, nüplich ad dienstbar zu seyn. Wenn ihr eine Ahnung hättet von dem Schmerze, mit elchem ich von euch geschieden, ich bin gewiß, es würde euch in der Seele barmen. Bedenkt nur ein Kleines: was es heiße mit diesem meinem armen vienstgenossen und Leibe, der von Kindesbeinen an gegen die Kälte so emindlich war, hier ohne Osen, gewärmte Stube, in der schneidenden und wwer nachtheiligen Kälte zu leben, und der gewohnten Kost, des Bischen vbentlichen Weins und der sonstigen Pflege, mitten in der äußerlichen sonnanten Herrlichseit, zu entbehren. Der Herr erhalte euch in euerem wohlwärmten Restlein noch lange, aber, wohlgemerkt, in dem reinen Bekenntnisse ines heiligen Namens."

## Gilftes Capitel.

las Cehrjahr in Cambridge. Anhers Werk vom Reiche Christi. — Sein Tod und die Schicksale nach seinem Tode.

Der sehnliche Bunsch, die Seinigen bei sich zu haben, war endlich doch füllt worden. In Begleitung des treuen Tochtermannes Soll, der von den trasburgern einen Urlaub erhalten hatte, war Wibrandis mit den vom ater verlangten Kindern und Dienstdoten aufgebrochen, und den von Buser regezeichneten Reiseplan besolgend, noch vor Anbruch des Winters, dem michtig harrenden Manne zu Cambridge in die Arme geeilt. Da wurde m Alles im Hause, soviel nur immer thunlich, auf gut Straßburgisch einrichtet: eine in Sprache und Sitte und Anordnung deutsche Dasis, mittendem fremden Lande, mit allem Eiser hergezaubert. Unter der Psiege von rau und Töchtern und Dienstdoten, denen Alles so "artlich" (absonderlich) rkam was sie sahen und hörten, und die sich nur um so enger an den Baum, Capito u. Guser.

hausvater anschlossen, murde berfelbe an Leib und Seele wieder so traftig und munter, daß er, gleich Anfang des folgenden Jahres (10. 3an. 1550). feine akademischen Borlesungen über den Epheserbrief unter einem großen Bulauf der Studirenden aller Facultäten und selbst auch der meisten Professe ren die feine Buhorer blieben, feierlich eröffnete. Manner die fpater eine be deutende Rolle in der Rirche Englands spielten, wie Barter, Saddon, Brub ford und andere waren feine Hausfreunde die ihn öfters heimsuchten, theils um fich an diesem Brunnquell unerschöpflicher Gelehrsamkeit und Areund lichkeit zu laben, theils um den beispiellos "arbeitfeligen" deutschen Lehm mit Fleiß zu unterbrechen, und ihn zur Rube zu zwingen. Da hatte bam ber verwaiste, aber als Sohn aufgenommene Baulus, mit Dolmetschen bie Bande voll zu thun, wenn die englischen herrn der Frau Bibrandis oder den Töchtern des Hauses etwas Freundliches oder Tröstliches und Ermuthigendes fagten. Unterdeffen gingen die Gilboten zwischen Lambeth und Cambridge beständig bin und her, zumal da die Cenfur der englischen Liturgie (Common- Prayer- Book) Bugern übertragen war. Obgleich der geringste Theil der verbessernden Vorschläge desselben ausgeführt wurde, so fand das Berk nichtsdestoweniger bei vielen, in ihrem Gerzen katholisch gefinnten Bischöfen und Geistlichen, einen großen Widerstand. Auch auf der Hochschule follte Buger nicht so ruhig und unangefochten bleiben wie es aufangs den Schein hatte. Hier waren theils ebenfalls in ihrem Berzen noch papistisch gesinnte, theils gegen die aus fremden Landen berbeigerufenen Reformate ren, besonders auf das Ansehen und den Ginflug Bugers, neidische und eiferfüchtige Lehrer, welche ihm, felbst als Zuhörer, allerlei Einwurfe mach ten, und weil der alte vielgeubte Disputator fich hier auf feinem gelbe fühlte, ließ er fich jum öfteren darauf ein. Wie aber auch ber Ausgang fein mochte, fo schrieben fie fich jedesmal, auf gut tatholische Beise, den Sieg # Oft kamen sie auch zu ihm nach Hause, um ihn durch allerlei intricate Fragen zu fangen oder, wo möglich, in Berlegenheit zu feten unter dem Scheine als ob ste sich zu belehren suchten. Die Sauptheter Dieser Art waren die Dr. Sedgwid, Young und Parne, mit benen Buger im Sommer (6. Aug. x) eine öffentliche akademisch-theologische Disputation über diese drei Punkte hielt: daß die canonischen Bucher allein binreichen die Biedergebornen über alles zur Seligfeit Nothwendige zu belehren; daß es feine Rirche auf Erden gebe die nicht irren moge, fei es im Glauben oder in der Sittenlehre: das wir von Gott dergestalt gerechtfertigt werden daß, vor der Rechtfertigung, alles in der That Gunde feie und den Born Gottes errege, mas wir Guts zu thun scheinen, auf die Rechtfertigung aber die guten Berke nothwendig folgen muffen. Die Zuhörer hatten diese ganze Berhandlung, in welchn Buger das Dogma bis zu seinen außersten Granzen steigerte, nachgescheitben und Bugern überbracht. Er überfandte die von ihm ins Reine gebracht Sandschrift seinen Begnern, um ihre etwaigen Berichtigungen zu erhalte

und die Authentie constatiren zu lassen. Aber sie schickten ihm, unter allerlei Borwanden, sein "Wachwert" ungelesen zurud, was ihn nicht verhinderte felbiges durch den Druck zu veröffentlichen. Inzwischen war Göll mit des Fagius Bittme wieder nach Stragburg gurudgefehrt und bas Lette mas Buter, bei dem Abschiede ihm auftrug, war ein Friedenswerk das er durch Briefe und Ermahnungen zu Stande zu bringen suchte zwischen Beatus Gerung, einem durch ihn aus der Schweiz berufenen Prediger, der fich als ein unruhiger und ehrgeiziger Ropf ausgewiesen, und fich an diejenige Partei im Rathe gehängt hatte, die der Kirchenzucht und Ordnung feind mar, und mischen den Predigern der Jung-St. Beter- und Thomas-Gemeinde, welche Bupern, auch in diesem Stude, mit ganzer Seele ergeben waren. Dhne Kirchenqucht war ibm, unter ben damaligen Umständen, keine rechte Rirchengemeinde denkbar. Dieselbe zu verwirklichen, und zwar in nicht minderer Strenge als Calvin sie in Genf bereits durchgesetzt hatte, das war der vorberrichende Gedanke in Der gangen zweiten Galfte feines Lebens. Sein Schuler Zagius ware in dieser Sinficht, ohne das Interim, ein zweiter Calvin geworden, wie seine Briefe es deutlich ausweisen. Buger glaubte genugsam erfahren zu haben daß mit dem evangelischen Predigen allein, bei der aus bem Papftthume hervorgehenden Maffe noch nicht viel gethan fein, wenn fich Diefelbe nicht auch einem evangelischen Gesetze und einer evangelischen Ordnung unterwerfe. Auch war er ein Meister in Anordnung solcher Ginrichtungen und mas in Suddeutschland, bei den evangelischen Gemeinden, in dieser Sinficht bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bestanden hatte, das war größtentheils von ihm, mittelbar oder unmittelbar, ausgegangen. In England war der gangliche Mangel an folder Bucht und die Fahrlässigkeit, mit welcher man, dem Evangelium und der Reformation jum Trop, im Berufe, im öffentlichen und Brivatleben bei dem alten Unwesen verharrte, der größeste Grauel in seinen Augen. "Buger ermahnt, schreiet und donnert unablaffig in seinen Borlesungen und in feinen lateinischen Predigten, Die er vor großen Berfammlungen halt, jur Buge, jur Ablegung der lafterhaften und gottlosen Gewohnheiten der alten Heuchelreligion," so schreibt sein College Horton an Franz Dryander nach Oxford, "er haut scharf ein in die Geiftlichen: eifriger und gewiffenhafter in der Abhaltung ihrer Predigten zu fein; in das Bolf: diese Predigten eifriger zu besuchen, zu wirken dieweil es Tag ift, zu taufen dieweil es Markt ift. Aber es hilft leider nicht so viel als er es municht. Unter allen biefen unermudlichen Beschäftigungen und Sorgen für fein Lehramt, für die Förderung einer möglichst gründlichen Reformation, und für die Kirche Strafburgs in welcher er immer noch sein mudes Saupt, unter den Seinigen, zur Ruhe zu legen hoffte, obgleich er dem treuen Hubert schrieb, sein Wirken seie jest vorzugsweise noch in England, da nahete gum zweiten Male der arge Feind für Buger in diesem Lande, der Binter. Aber man fah demselben doch mit weniger Beforgniß entgegen als das erfte

È

È

E

Mal. Man war beffer vorgesehen und gerüftet. Satte doch der junge, Buten wie ein Sohn verehrende Rönig, nicht allein in einem Handschreiben den schon ansehnlichen Gehalt erhöhet, zum Zeichen des hohen Berthes den er auf ben Befitz des theueren Mitarbeiters am Reformationswerke fetzte, sondern ihm auch selbst Schonung anbefohlen, mit der Zusage: sein Gehalt werde in nicht verringert werden, er moge öffentlich lefen oder nicht. Ja was das gange Haus besonders erfreuete, er hatte zwanzig Pfund beigelegt mit der before beren Bestimmung: er moge fich damit einen deutschen Smbenofen banen ' laffen, damit er fich dabei pflege und fo behaglich befinde wie im Baterlande. Die zarte Aufmerksamkeit des königlichen Schulers, wie fich Eduard oft nannte, erfreuete das ganze Saus mehr als alles Andere und Jungfrau Agues (denn diese hatte neben Frau Wibrand bereits die Sauptpflege bei dem Bater übernommen) ließ die Werkleute nicht lange feiern, welche nach ihrer Befchnibung und Anordnung, das fremdartige Barmgebaude aufführen follen. Buger aber vergaß seine allbereits fich wieder einstellenden Befchwerben: bie Rolif und ben harngries, ba man ihm zu verstehen gab: ber Ronig wunfche, jum Neujahregruße, über das große begonnene Bert der Biederherftellung des Evangeliums in seinem Reiche, einen besonderen Unterricht aus seiner Zeder. Es flammte noch einmal ber Beift bes leidenden Greifes in feiner gamen Rraft, Rlarheit und ebenso umfichtigen als begeisterten Frommigkeit auf. Das Werk "vom Reiche Christi" (De regno Christi, Lib. II) welches er in weniger als drei Monaten fchrieb, ift die Bluthe diefes mit eben fo gwifer Gelehrfamkeit als Frommigkeit, mit eben fo tiefer Erfaffung ber evangelifchen Lehre, als gediegener Erfahrung und praktischer Beisheit ausgeruftten Geistes: es ift ein Buch vom driftlichen Staate, eine "driftliche Politit," für einen Fürsten geschrieben, das in dem ersten theoretischen Theile, grundlich und schriftgemaß in einem fehr freifinnigen evangelischen Beift belehrt, was das Reich Gottes seie, auf welchen Grundwahrheiten und Lebren es beruhe und von welchem Beifte es belebt werde, und in feinem zweiten, praktischen Theile, die Mittel und Wege angiebt, die Waßregeln und Einrichtungen anzeigt und erlautert wodurch diefes "Reich Gottes" in feiner irdischen Gestalt, unter den gegebenen Umständen, in einem Lande wie England, eingeführt und verwirklicht werden tann. Es foll das Göttliche bas Irdische durchdringen und hinwiederum jegliche irdische Thätigkeit des Denschen als Stüpe, als Hebel dienen für die Moralistrung und Berchristlichung des Landes und Bolfes. Bon der Einrichtung der gänzlich fehlenden Bollsschulen als dem Fundamente der Gesittung beginnend, geht er alle Arten menschlicher Thätigkeit durch, wovon er wahrhaft patriotisch beklagt das viele, zum großen materiellen Schaden des Landes, noch fo fehr in England gurud feien und defmegen das Bolf in faulem Muffiggange, bem gefährlich ften Feinde driftlicher Gefittung, ganglich zu verkommen Gefahr lauft. Aderbau, Industrie ("zu welcher England ganz besonders geeignet seie und

durch es groß werden könne über Andere"), Runfte, Gesetzgebung, "Gengniswesen," Gerichtsbarkeit lägen, die ersteren ganz darnieder, die letter noch sehr im Argen.

Alles dieses soll von dem Geiste Christi und seines Reiches durchdrunn, geweckt, reformirt werden, zu einer Quelle sittlicher Thatigkeit umgemdelt und nebenbei, zur Ehre Gottes und Christi, Bohlstand, Selbstanzkeit und in dem Herrn freudiges Leben erzeugen. Es sind Abschnitte in sem Buche welche wie Beissagungen auf Englands Zukunft klingen. Auch er es sein Schwanengesang.

Raum hatte er die Freude erlebt, seine Schrift dem eben so frommen 3 durch seine Verstandsbildung und Renntniffe weit über sein Alter bin-Bragenden jugendlichen Beschützer und Herrn, in glänzender Abschrift, entlich zu überreichen; kaum war eine andere Krone, die mit dem lauten ifall und Jubel ber gangen Universität ihm, aus freien Studen ohne alle dingung und bisher noch beispiellos, zuerkannte Bürde eines Doctors der eologie, auf sein greises Saupt gefunten; taum hatte er, in vermeinter lliger Biedergenefung und in feinem verzehrenden Thatigkeitseifer, feine terbrochenen Vorlesungen wieder eröffnet, als in bosartigem Ruckfalle die den alten Uebel in verdoppelter Schmerzensmacht ihn, gegen die Mitte bruars 1551, auf das Krankenlager warfen. Er spürte bald, daß es sein ptes sei und am 22. Februar traf er, in Gegenwart der treuesten Hausunde Dr. Barfers und Dr. Saddons, die letten codicillarischen Berfügunn zu seinem am 23. Januar 1548, vor seiner Reise zum Churfürsten von eandenburg auf dem interimiftischen Reichstag zu Augsburg, eigenbandig fgesetzten Testamente. Auf die Nachricht von der gefährlichen Erkrankung 8 fo boch geschätzten Mannes, wurde das Saus von theilnehmenden Freun-1 aller Stände nicht mehr leer. Die Mutter der beiden jungen und vaterh von Buger in seiner Familie gehaltenen Herzoge von Suffolt, theilte mit 1 betrübten Seinigen die Pflege des ihr so theuern Kranken und wich nicht n seinem Bette. Mitten unter ben ftandhaft ertragenen Schmerzen borte colaus Carr ihn oft inbrunftig fleben: Gott moge fich doch feiner armen rche erbarmen und England nicht in die Gunden verfallen laffen gegen 8 Evangelium, welche Deutschland in fo großes Berderben gefturzt bat-Oft beklagte er mit Seufzen, daß die Rlerisei noch so wenig Eifer für : beiliges Amt zeige und fo schlechte Bucht unter Anderen und namentlich ch unter fich hielte und es war feine lette Bitte an ben "gottermablten" inig, doch ja hier zu steuern. Als Dr. Bradford vor der Predigt ihn behte und ihm zusagte, für ihn zu beten, brach er in die Worte aus: berwirf mich nicht, mein Gott, in meinem Alter, verlaß mich nicht, wenn schwach werde. Der Herr züchtigt mich wohl, aber er verwirft mich nicht." - Als die Anstrengungen der Schmerzensuberwindung auf seinem Angeit fich zeigten, und die anwesenden Geiftlichen ihn ermahnten, fich wider

ŧ

des Satans Anfechtung zu ftarten, da verklarten fich noch einmal seine Leidenszüge zu einem milden Lächeln: "Dich habe mit Satan nichts zu schaffen", entgegnete er, "ich habe ja schon in gefunden Tagen ben einzigen und füßesten Erost meiner Erlösung empfunden." Nachdem er Die anwesenden Seinigen mit dem vollsten und klarsten Bewußtsein, das er bis zum letten Athemzuge bewahrte, gefegnet, auch die Unwefenden alle mit Ramen genannt und fie gesegnet, starb er unter den deutschen Bebeten, die er bm Seinigen, zur Hausandacht, einst felbst gemacht hatte, den wohlbefannten Borten noch mit leiser Bewegung seiner Lippen folgend, bis dieselben fich für immer schlossen. Am achtundzwanzigsten Rebruar endigte biefes vielbewegte thatenreiche Leben des im einundsechzigsten Lebensjahre flebenden Reformators von Strafburg, Suddeutschland und England: eines Mannes, beffen bobe Beistesgaben, umfaffende und immer ihm zu Gebote ftebende große Gelehrsamkeit, beffen verzehrende Thatigkeit, beffen durch und durch frommer vielgewandter Gifer, breien Sauptzweden mit Leib und Seele gewidmet war: der möglichst festen Grundung und möglichst weiten Ansbreitung des evangelischen Protestantismus durch Schrift und Wort und perfönliche Unterhandlung; der Bereinigung und Gintracht unter den protestirenden Ständen, Städten und Gemeinden, als dem einzigen Mittel, die religibsen Errungenschaften und Freiheiten gegen die zumehmende Uebermacht bes politischen und hierarschischen Despotismus zu vertheidigen und zu behaupten; der inneren, evangelischen Organisation und kirchlich-gegliederten und geregelten Berfaffung der Gemeinden endlich, fo wie des gefammten Schul und Unterrichtswesens, als ber nothwendigen Form in welcher Die evangelische Wahrheit gegen Berflüchtigung und Berfahrenheit geschützt und durch welche dieselbe, wie durch ein organisches Aberspfim, als ein wirkfamer Lebensstrom allen Gliedern der Gemeinde fich mittheilt.

Die Leiche wurde auf das Feierlichste in der Hauptkirche zu Cambridge beigesetzt. Abgeordnete des Hoses, viele Bischöse, die Prosesson beider Universitäten, der seinigen und der von Oxford, unter Bortritt des Bice-Caszlers, mehr als dreitausende Studierende und Leute aller Stände folgten dem Leichenzuge. Bor der Beisezung hielt Dr. Haddon die lateinische und nach der Bestattung Matthäus Parker die englische Trauerrede. Bei der akademischen Feier des solgenden Tages hielt Dr. Redmann die akademische Lobrede. Auch seine ehemaligen akademischen oder dogmatischen Gegner ließen ihm öffentlich die vollkommenste Gerechtigkeit widersabren. Es war nur eine Stimme über den großen Berlust, den die begonnene Reformation, die Kirche und die Universität durch den Tod dieses Mannes erlitten hatten.

Hunderte von Epitaphien in allen Sprachen, unter ihnen auch zwei der Brüder Suffolf, schmückten wenige Tage nachher seine Gruft. Man war schmerzergriffener in England als in Straßburg selbst, wo man eben mitten

größten Jammer des Interims seufzte. Außer seinen eigenen Hinterblienen traf dieser Schlag Niemanden barter als den treuen Freund und Bemungsgenoffen Beter Bermigli in Oxford. "Borber, als bein, ja auch in Buger noch lebte", fo schreibt er acht Tage nach dem Ereigniffe an mrad hubert, "ba war er der Mittelsmann durch den ich Alles erfuhr, 18 unter euch, den theueren Freunden, vorging in Freude und Leid. er ift er hinübergegangen ju unserem Gotte und zu Jesus Christus, im ieden, zur Betrübniß aller frommen und edlen Menfchen und zu meinem aussprechlichen Schmerze. Dieser Tod hat mich dergestalt gebrochen und turst, daß es mir ift, als ob die größere und zwar die beffere Salfte meiner bst ins Grab gefunten ware. 3ch vergebe in Jammer und Thränen und a vor herbem Schmerze gar nicht mehr bei mir felbst. Ja Gott hat ihn in ieden zu fich gerufen und hat nicht zugegeben, daß er in die Sande feie Feinde fiele. Er ist glucklich, wir find zu beweinen, die wir hier noch all' a brobenden Ungludfällen und bem unabsehbaren Glend entgegen geben. ott hat uns diefen unseren, nie genug gepriesenen, Bater und Lehrer auf ie Zeit geschenkt, verliehen, und ihn nach seinem Gutdunken wieder abgefen. — Dich Armer! so lange Buger in England war, oder so lange wir Deutschland beisammen lebten, da kam es mir nie vor, als ob ich ein aus n Baterlande Berbannter mare; jest aber bin ich gang allein, gang ver-Ten. Der treue Genoffe, ben ich bisher auf diefer Bahn bes beständigen mpfes hatte, mit dem ich gleichen Schrittes und Trittes einherging, und : so gang nach meinem Gerzen, so gang gleichgefinnet war, der ift nun wie e Stud von mir schmerzlich weggeriffen. Das ift die hand Gottes, die ch arg geschlagen. — Ach wie war das Andenken der Kirche Straßburgs tändig in seinem Herzen und in seinem Munde; wie trug er Sorge um und obwohl leiblich getrennt , war er im Geifte immer bei ihr. Bergannen Sommer kam er zu mir hierher, nach Orford, und war mein lieber Gaft ihrend eilf Tagen. Wie haben wir da unser Herz ausgeschüttet, wie war von euch Allen die Rede, so daß während wir so mit einander von euch rachen es uns vorkam, wie wenn wir mitten unter euch waren. Bir rachen damals von der Rücklehr. Aber fiehe er ist mir vorausgeeilt, aber tht in euere Stadt, fondern in jene Bottesftadt, in jene himmlische Beinde, wo ihm Gott die Freiftätte verliehen bat, aus der ihn keine Dacht r Reinde wird mehr vertreiben konnen: und die er auch, um keinen Preiß, br wird verlaffen wollen."

So unantastbar als die Ruhe des abgeschiedenen Geistes, sollte dem matismus die Ruhe der Gebeine des Dahingeschiedenen nicht seyn. Als ch dem frühen Tode Eduards VI. die grausame katholische Reaction zu ithen ansing, welche in der englischen Geschichte der Königin Maria den einamen der "blutigen" gegeben hat, da begann auch der Cardinallegat eginald Bolus, die Universtäten Oxford und Cambridge zu "reformiren."

1

Der Gottesdienst in den beiden Kirchen, worin Buser und Fagius begraben lagen, wurde mit dem Interdict belegt. Ein förmliches Rezergericht über die beiden Berstorbenen, mit namentlicher Citation der Todten sowohl als ihne etwaigen Bertheidiger, die man gerne hören werde, angestellt. Dann, als Niemand erschien, und sie in langen Reden von dem niedergesetzten Gerichte als Rezer verurtheilt worden waren, so wurden ihre Gebeine ausgegraben, in neue Armensündersärge gelegt, mit Ketten an, auf öffentlichem Plaze errichtete Pfähle angebunden und, nebst einer Anzahl von ihren und anderen verdammten Büchern, verbrannt (6. Feb. 1556).

Anderthalb Monate nachher wurde der Freund und Gönner der Beiden, an denen man diese unwürdige Rache mit Verlegung der bei Barbaren selbst heiligen Grabesruhe ausübte, der Erzbischof Cranmer lebendig verbrannt und viele Andere folgten ihm mit gleicher Standhaftigkeit.

Biederum über vier Jahre, als die Flammen- und Blutzeiten um waren, und Elisabeth auf den Thron Englands stieg und die Reformation aus der Versolgung, unter dem Schuhe dieser großen Herrscherin, machtiger hervordrach als je: da erging auch ein königlicher Befehl, daß alle gegen des Andenken der "theueren Märthrer Martin Buger und Paul Fagius" gerichteten Procesacten und Handlungen sollten zerrissen und zernichtet und ihr "gebenedeietes" Gedächtniß an ihren Grüften akademisch, kirchlich und bürgerlich, mit allen gebührenden Ehren, erneuert werden. Dieselbe Königin erneuerte auch den Gnadenbrief, wodurch ihr erlauchter Vorsahr Eduard VI., die Verdienste Bugers ehrend, allen seinen Nachstommen, wann ste wollten und wünschten, in England zu wohnen, mit allen Privilegien englischer Bürger beschenkte.

Die Heimfahrt der hinterbliebenen Familie, welche Buters Bibliothel und einen Theil seines schriftlichen Nachlasses um eine bedeutende Summe dem Erzbischofe Cranmer, der Herzogin von Suffolt und der königlichen Bibliothel überließ, war eine mühfame und traurige. Noch trauriger beinahe die Ankunft mitten in deu ängstlichen Zeiten des Interims. Die Wittwe, Wibrandis Rosenblatt, zog bald (1553) mit den meisten Kindem nach Basel, wo sie (1564) in hohem Alter starb. Die jüngste Tochter Buters, dessen Mannesstamm erlosch, überlebte alle Geschwister und folgte ihnen erst, nachdem sie 26 Jahre verehelicht gewesen und 27 Jahre im Wittwenstand zu Basel gelebt, in ihrem 76<sup>nen</sup> Jahre, als eben der dreißigjährige Krieg ausgebrochen war (1618).

Als nach dem Tode Bugers und nach der Bertreibung Martyrs von Straßburg, das starre Lutherthum schon längst unter der Geistlichkeit durch Marbach, Rabus und später durch Pappus herrschend und das Gedächtnis Bugers und der übrigen Straßburger Reformatoren bei ihnen ärgerlich und anrüchig geworden war, bewahrten dasselbe als ein theueres Vermächtnis und vertheidigten dasselbe sammt dem milden und freisinnigen Geiste, der die

itrasburger Kirche gegründet und groß gezogen und vor vielen anderen Eherrlicht hatte, der Sammler seines gelehrten Nachlasses und seiner Briese, onrad Hubert, die hochherzige Resormationsmutter, Ratharina Zellin, und erühmte Rector Johannes Sturm, und blieben dem Andensen und beiste dieses Baters des Glaubens treu bis in den Tod.

# Zwölftes Capitel.

"Teftament und lehter Wille so Dr. Martin Buher gemacht hatt, Anns 1548, 23. Vanuar: als er gleich auf dem Interimischen Reichstag berusen, verzogen ist. — Codicill vom 22. Februar 1551."

Rachdem unfer lieber herr und Gott den Menschen zugibt und ihm ffet wohlgefallen, ja auch heißet, daß sie ihren Willen von den Leuten und aben, die er einem Jeden besonders besohlen und zugeeignet hat, zu verdonen und zu schaffen wie sie es damit, nach ihrem hinschelden von dieser eit, wollen gehalten haben, und will daß solch Berordnen, und Schaffen, fern es seinem Worte und gemeinem Rechte nicht entgegen, gelten und aftig seyn soll.

Auf foldes Zugeben, Gefallen und Geheiß unferes Gottes und himmichen Baters, verordne und verschaffe ich:

Erflich: Das Geistlich belangende, daß meine liebe, getreue eheliche ausfran Wibrand Rosenblattin, und unsere lieben Kinder beider Theilen, Alen in dem Glauben und in der Lehre immer sort sahren und dis in ihr nde verharren, die sie von unseren lieben getreuen Bätern, Johanne Decompadio, Wolfgang Capitone und auch mir haben gehört und vernommen. ie auch ich meinen Gott und Bater, durch unsern Gerrn Jesum Christ, m Höchsten bitte und slehe, daß er mich in derselbigen Lehre und Glauben ile bis in mein Ende erhalten, und nämlich in der Lehre und Bekenntnis, e wir (Straßburger) zu Augsburg vor dem Kaiser und tänden des Reichs haben bekennet, und hernach in unserer pologia erkläret. Wie auch ich die bekennet, und nach meinem geigen Maß beschrieben habe in den Büchern, die ich hab lassen ausgehen; id erstlich: von dem augebornen und uns so lang wir leben anhangenden ibrechen, Sünd und Verderben menschlicher Natur von Adam ererbt.

Item: von der Begnadigung Gottes durch Christum unsern Herrn, wir allein durch den wahren Glauben des h. Evangelii empfangen issen, das ist von der Justisication. Item: von wahrer Buß, Glauben, offnung und Liebe, guten Werten und deren Lohn, wie ich von diesem Areel geschrieben habe im Buch, das ich in Latin habe lassen ausgehen: von migseit und Vergleichung der christlichen Religion und Kirchen, sub titulo: vera ecclesiarum in doctrina, ceremonlis et disciplina reconciliane et compositione; und in dem Buch so jest im Druck ist, von Dem so von im anderen Gespräch zu Regensburg disputirt ist, welches den Titel

bat: Disputata Ratisbonae in altero colloquio, Anno 46, et Collocutorum Augustanae Confessionis Responsa completa de Justificatione etc. Item: in der Beranwortung der Colnischen Reformation und 5) wu dem Gebrauch des h. Abendmahls, Fürbitte der Beiligen, Priefter- und Alssterleuten - Ehe und Gelübden, von Gewalt und Ansehen der h. Schrift, Rirchen, Concilien und Bigthume. 6) Item: vom Opfer ber Deffe, in ben zwei Büchern gegen Latomus, eins hier, das andere zu Renenberg an der Donau ausgegangen. 7) Item: von der Gegenwärtigkeit Christi im h. Abendmahl und von dem Gedeihen und Kraft bes herrn in feinem Bot und Sacramenten, wie ich meinen Glauben barum bekennet hab in meinen Retractationibus in Matthaeum, und angefangen habe ferner zu beschreiben an den hochgelehrten und edlen herrn Johann von Lasco. 8) Und von dem wahren Rirchendienst, auch Bucht und Gemeinschaft Christi und seiner Gie der, wie ich geschrieben habe im Buch Bon der mahren Seelsorge und in bem Buch, das ich jegund beinahe zu End gebracht habe: Bon ben wahren Berftand des Artifels unseres chriftlichen Glaubens: "Ich glaube eine driftliche Rirche, Gemeinschaft ber Beiligen." In Diefer Lehre bitt ich den allmächtigen ewigen Gott, durch unferen herrn Jesum Christum seinen lieben Gohn, durch den er fie uns zugesandt und gegeben hat, daß er uns gnädiglich erhalten wolle und fie in une immer fraftiger und thatiger made, auch meine liebe Sausfrau, alle unfere Rinder, Bermandten, Freunde und alle feine Ermählten.

So viel dann belanget das Zeitlich, so ist mein Wille, Vitt und Begehr: daß meine liebe Hausfrau Wibrand wolle unser Kindlein Elisabethen bei sich ihr lebenlang behalten, und es in der Gottessucht aufziehen. Und so sie es erlebt, in die Ehe helsen bestatten. Darum soll der Kinderwog, nachdem dem Kindlein zu seinem Theil werden mag, ihr zu Steuer kommu, und damit sie dieß desto baß vermöge, und darum, daß sie mir und meinen Kindern so treulich gedienet und freilich weiter dienen wird, so lang sie svermag, so will ich, daß der Brautlauf (Witthum), so ich ihr, als wir zusammen kommen sind, verschrieben, um einhundert Gulden, von dem Zweitheil der beiden Kinder gebessert werde.

Sonst follen meine Erben seyn, meine zwei Kinder zum zweiten, und ste mein Hausfrau zum dritten Theil, nach unserer Heyrathsverschreibung, in welcher was von dem so von meiner Hausfrau herkommen, soll theilbar sem oder nicht, beschrieben ist.

In dem will ich aber doch, daß meiner Hausfrau zu ihrem Theil vond sollen zugetheilet werden die Zinsen zu Basel, die sie mir zugebracht hatte. Ferner will und begehr ich, ehe dem etwas getheilet werde, daß unferem Gerrn Christo fünfzig Gulden gesondert werden, von Dem, det er mir übrig wird lassen, wo anders wein Rahrung ungefähr bei dreihunden

Gulden bleibt, wie fle war, da wir zusammen kommen find. Davon man geben soll zwanzig den gemeinen Armen, zehn im Spital, zehn zu den Wilhelmern (Stipendiaten) und zehn den Blatterleuten. Item, nachdem ich meinem Sohn Rathanael so ein Großes für meine Nahrung gegeben habe, nach Abgang meiner Sausfrau feligen Elifabethen Ballaffin, feiner Mutter, über das gu rechnen, das ihm zu feinem Theil hatte gebühret, und dann noch über daß ich ihn nun so viel Jahre in meinen Rosten gehalten habe, mit Rost und Aleidern, so will ich, so es zum Theilen kommt, daß er so lang stillstehe, bis meinem Tochterlein so viel voraus werde, als viel ich ihm gegeben habe über feinen gebührenden Theil, denn dieß Rind noch unerzogen, und er nun, will er, babin tommen ift, daß er fich mit Gottes Silfe ernahren tann. Doch, sollte das Töchterlein vor der Mutter mit Tod abgehn, so hab ich meine Frau erbeten, das sie bewilligt hat, daß von des Töchterleins nachgebliebenem But, dem Nathanael so viel wieder zufallen soll, wo er's erlebt, als viel dem Tochterlein über dem ordentlichen halben Zweitheil meiner verlaffenen Nabrung von des Nathanaels halbem Zweitheil zukommen ift.

Meinem Sohn Nathanael will ich auch das auflegen und von ihm gebeten haben, daß er, mit Rath seines Bogts, wölle verordnen und schaffen, wo er sollte ohne Leibeserben und nach Abgang meiner Tochter und seiner Schwester Elisabethen, abgehe, daß er zu Erben seiner verlassenen Rahrung seinen wollte die Wilhelmer Anaben (Stipendiaten) zum Zweitheil und seine Bettern und Basen von seiner Mutter her, die ihm die Nächsten sind, nur zum dritten Theil; angesehen, daß dieselbigen vorhin von seiner Mutter selnen väterlichem und mütterlichem Erbe, so ein Großes innebehalten haben, und ihr nur den vierten Theil davon gegeben, und das hat auch sein Mutter allwegen begehrt, und in dem auch bedacht, daß unsere Nahrung dem mehreren Theil, durch meine und ihre Arbeit überkommen ist, und meinethalben ans der Arbeit, die ich aus der Gabe Gottes, der Lehre, habe mögen verrichten.

Also bitt ich auch meine liebe Hausfrau, wo sich's begebe, daß mein Lochter Elisabeth vor ihr abginge, daß sie den fünften Theil dessen, so von des Kindes Nahrung überbliebe, auch den Wilhelmern zu geben, verschaffen wollte.

Und nachdem der wohlgelehrt, mein christlicher lieber Bruder und Gebilf im Dienst des Herrn, Herr Eunrad Hubert viel Mühe und Arbeit mit mir und den Meinen gehabt, und noch hat, ich ihn auch erbeten habe, daß er meiner Tochter Bogt sehn wolle, wie er meines Sohnes Nathanael Bogt ist. So solle er von meinen Büchern, welche er will, nehmen auf die Summe von zwölf Gulden, Straßburger Währung, und sollen ihm die Bücher auf den geringsten Pfennig gerechnet werden, und seiner Hausfran soll man einen ziemlichen Arres (?) zu einer Schuben kaufen und geben. Dr. Ulrich Geiger, mein lieber Gevatter, hat mir auch viel Guts gethan, dem

soll man den Thesaurum linguae latinae geben in den zwei großen Buden. Und nach dem mein Tochter Alithia und Agnes viel Arbeit im Haus gehalt, und von mir unbesohnt geblieben find, will ich, daß von meiner Kinden Zweitheil, jeder zehn Gulden gegeben werden. Den andern Zweien, hand Simon und Irenen, jedem ein Kleid.

Die dieß mein Testament exequiren, will ich treulich gebeten haben, den hoch und wohlgelehrten, meinen lieben Gevatter Dr. Ulrich Geiger und M. Beter Dasppodius. Dieß alles bitt und begehre ich, daß es erkannt und gehalten werde, als mein wohlbedacht und endlich entschlossen Testament und letzter Wille, wie das die gemeinen Rechte vermögen.

Der Herr gebe seine Gnade und erhalte mich in dem Glauben und Erfenntniß, wie die hievor gemeldet, und nehme mich dann in derselbigen auf zu seiner ewigen Gnade. Amen.

# Codicill und Befestigung obgeschriebenen Testaments, in England Anno 1551 gemacht.

Icsus Christus unser Herr, unser Leben und Auferständniß, wolle sich als den Gnadenstuhl und Erlöser zum ewigen Leben eröffnen allen denen, so er dieses herzlich von ihm zu begehren verliehen hat. Amen.

Als ich zu dem Reichstage Deutscher Nation, darauf das faif. Edic von der Religion, Interim genannt, geschmiedet ift, berufen ward, und bas schneller Beise, durch die zwen Churfürsten, den Pfalzgrafen und Rack grafen von Brandenburg (wiewohl mit Vorwiffen des Raifers und Ferdinands, doch nicht offenbar), hatt' ich leicht zu ermeffen, daß den lieben Rirchen, die Gottes Wort und Sacrament rein haben, bittere Berfuchungen zugerüstet wurden. Derhalben ich damals genug weitläufig mein Testament und letten Willen, von meinem Glauben und Lehre, von beiligen Garre menten und der Kirchenzucht, und folgends auch von haushäbigen Dinger beschrieben und angegeben habe. Dieß mein Testament hab ich gelegt und gelaffen binter offnem taif. Notarien, der damals das Rathefcbreiberant verwalten thate. Und will in demfelbigen Testament alles, so die Religion oder den Glauben belangt hiemit befestet und belräftiget haben, und in mas Ordnung ich daselbst meine Bucher durch mich gemacht, beschrieben babe, in derselbigen begehre ich, daß sie auch von getreuen Brüdern gelesen werden und bin mir gang mit nichten bewußt, daß ich mittlerweil an Lebre, barinnen

So viel aber meine Nahrung belanget, achte ich, daß meine liebe hausfrau sich im Wittwenstand gern halten und leben werde, das ich doch keineswegs von ihr haben will, wo ihr der Herr einen gottesfürchtigen, frommen Gemahl zufügen thäte, der ihr, als einer durch viel Arbeit, Gefahr und Mühe ausgemergelten Frau, behülstich sein wollte. Doch weiß ich, daß der Mutter ganzes Leben an ihr der Tochter hanget.

begriffen, Digbellung befommen hatte.

Run hat aber die Mutter ein Tochterlein, meiner Frauen Bruders Igen Rind, welches wir gleich wie die unseren aus gemeiner Sab und Gut zogen und bekleidet haben. Da gefiel mir nun, daß diefes Töchterlein fürn auch also aus dem gemeinen Gut oder Corpus ernährt und auferzogen urde. Doch mit dem Ausdingen, daß es, weil es sein eigen vätterlich Erbe ut, die größeren Kleiderkosten davon nehme. Ueber dieß Tochterlein find och mehr Sohne und Tochter von meiner Frauen Bruder feligen vorhanden, ie aber nun mehr so weit tommen, daß fle fich mit ihrer Arbeit genugsam. ch ausbringen und meinen armen Baiglein feine Beschwerniß seyn sollen. teren einer (Nathanael) Gemuth und Berftand nachzuachten, ein Kind und mu blodes Leibs ift, das ander noch gang jung und unerzogen. Ich batte icht Mangel an Redlichkeit und Billigkeit meiner Sausfrau; aber mein ichwieger ift Ihren Sohns - Kindern übergeneigt. Run find auch noch im ben von Dr. Cavito ein Sohn und zwei Töchter; von Dr. Decolampadio ne Tochter, von mir aber ein Sohn und ein Tochter, und jede haben ihre ögte, deren jeder seinem Bogtkinde Gutes zu thun geneigt ift. 280 nun eine Bertheilung von rechtstundigen tapfern herren und Mannern, bilg und ehrbar fenn geachtet wird, mare ich guter hoffnung, daß fie, die ertheilung, auch könnte leichtlich zu Straßburg angenommen werden. itte derhalben alle diejenigen, so barüber erkennen werden, fie wollen im erren betrachten, daß mein liebe Sausfrau in ihren angehenden und beften ahren, der Rirchen zu dienen fast hart geübet ift, erstlich: bei dem ernstiften und arbeitsamen Decolampadio, darnach bei dem für und für bloden id franken Capiton seligen, lettlich bei mir, da fie fremden Leuten zu bienen id mit eignen Krankheiten ist ja sehr bemühet worden. Run hat der bochärdigst Erzbischof von Candelberg, Herrn Paulus seligen Wittfrau zuwen bracht, daß ihr das Stipendium oder Dienstbefoldung des folgenden Iben Jahrs nachdienet, und ift bewilligt worden. Beil dann gewiß ift, daß in meiner Reife allher in England, meiner Bucher Berfertigung zu mir, ch meiner lieben Hausfrauen beiden, eine inher, und einer aushin, Reisen Deutschland, fampt der Meinen und meines Sausplunders einher Schafng, nicht weniger dann VIe deutscher Gulden verthan, für folche driftliche inhe, der englischen Kirche wohl zudienen, ift mein Bunfch, Bitt und Bebr, deffen ein freundlichs Bedenken zu haben. Mein Sausgefinde ift zwar ttesfürchtig und in guter Anzahl.

Unser herr Jesus Christus wolle alles mäßigen, zu seines Ramens bre, an den Meinen und an allen anderen Menschen. Amen.

Und dieweil Dr. Capitons Tochter Agnes, als sie meine schwere cankheit vernommen, zum Ersten sich hat hören lassen, daß sie auch allein, id auf ihre eigenen Kosten, allher mir zu dienen reisen wollte, und also it der Mutter herein fommen, und da nachmals die Mutter wieder in eutschland gereiset, bei mir blieben, so ehrbarlich und mit so hoher Treue

mir gedienet hat, weiß ich ihr das nicht zu vergelten. Damit ich aber nicht unmenschlich gegen ihr, undankbar set, so schenk und versprech ich ihr, mit der Sentenz dieses meines letzten Willens, hundert Straßburger Gulden; ja solch Geld eigne ich ihr zu, für die fast treuen und kummerseligen Rühen, die site mit mir erduldet, so weit über Weer sahren und seindliche Länder durchteisen, so auch mit gegenwärtigem Warten und Dienen. Doch weiß ich, das sich ihre Gottesfurcht auch an Wenigem vernügen, ja beinahe Nichts begehren thut. Wein Hausdiener Wartin (Negelin), wo er wieder heim in Deutschland will, soll in unseren Kosten versertigt, und dazu mit zwölf englischen Kronen begabt werden, er wolle gleich dafür Bücher oder Geld. Gleicher Verehrung soll auch meine Wagd Wargareth gewärtig seyn.

Und demnach meine junge Tochter noch viel bedürfen wird, gib und versprich ich ihr allein das vergoldet Trinkgeschirr, damit mich der Durchleuchtigst König allhie in England zum neuen Jahre begabt hat.

Bann aber unser herr meine Seele empfahen und zu fich nehmen wird, soll über meine Begräbniß, ringfügige Leichenkosten, und Bedenken der Armen, mein Hausfrau, nach Gutachten M. Bradfords und des Bastors bei Allenheilgen seizen und ordnen, und also lobe den Herrn Alles was Athem hat.

Bu Testamentarien berufe ich allhie die fürtrefslichen Geren Dr. Parkt und Dr. Haddon.

Zu Straßburg aber (ohne vorernannte Testamentarien, Wögte und Berwalter) bitte ich im Herrn fast sehr die ehrenhaften Herrn: Matthis Pfarrer, Ammeisterstands, meinen fast geliebten Herrn, Dr. Chelium und Dr. Andernachen (Winter von Andernach).

Der herr ein Bittwenschützer und Baisenvater wolle Alles seibn regieren.

Bu Camerig, den 22. Februarii. Anno 1551.

# Anhang.

# Capito's und Buțer's gedruckte Schriften

in dronologischer Ordnung.

# manda M

d's and Daher's proceeded Schriften

#### A.

# Capito's gedruckte Schriften

in chronologischer Ordnung.

#### 1507.

1) Das Erste und Aelteste was, unsers Wissens, von Capito gebruckt worden, ist ein Brief, eine Art Empsehlung, welche sich am Ende eines zu seiner Beit der liebten Lehrbuches besindet: Conrad Summenharts, eines Tübinger Prosessor. Commentaria in Summam Physice Alberti magni, und welche zu Hagenau bei Henricus Gran in Folio erschien. Sie ist eigentlich von Joh. Casarius besorgt und auf der Rückselbe des Titels, nach der Sitte jener Beit, durch den Straßburger Humaussten Thomas Bolphius commendirt (VII° Cal. Martii 1507). Das Briefschen Capito's theilen wir hier mit: "Habes nunc, candidissime Lector, Conradi Summenhart, Theologi, eruditas commentationes in Albertum recognitas, quam plenissime ex corrupto exemplari recognosci potuere. Quae miro ingenio literis sunt excusae a solerti Henrico Gran calcographo in Hagenaw. Hoc tam magnum artiscium, tam amplissimum cultum redolent, ut quae ex aliis libris adhuc obscuriora videntur, bene in promptu patent ad nutum et sine interprete (sed frequenti exercitatione) percipi possunt. Ocius eme, attentius legito. Ex istis enim totam naturam et philosophiam cohsequere. Vale ex Hage. cursim Anno 1507 Septimo Cal. Majas.

## Exastichon Ejusdem.

Optime Lector habes fundamina vera sophiae Qualia non etas pristina contribuit, Sunt meliora, reor, dictamine toto, Quod sensus pulchros perplexitate\*) tenet Ex his difficilem poteris perdiscere solus Naturam rerum. Sedulus, oro, legas.

#### 1516.

- 2) In blefes Jahr gehort ber Ornd bes ersten Buches ber hebraischen Grams matik: Institutio in hebraicam literaturam. Bon welchem Capito in seiner Institutiuncula sagt, baß es neulich erschienen und baß lernbegierige Lefer sich in bemselben welteren Rath erholen konnen. Ich konnte kein Exemplar bavon zu Gesicht bekommen.
- 3) Psalterium hebraicum cum Institutiuncula in linguam hebraicam. — 3ch gebe bie Beschreibung bes Buchleius, bas ich

<sup>\*)</sup> Bon gleichzeitiger hand corrigirt: "strenuitate". Bann, Capito u. Buper.

ebenfalls nicht zu Gesicht bekommen konnte, nach Aleberers Rachrichten (IV p. 1 n. folg.). Diese Schrift besteht aus zwei Theilen: Dem hebräischen Psalter auf bessen Litel nichts steht als and zwei Theilen: Dem hebräischen Psalter auf bessen befanntes Druderzeichen und dann: Hebraicum Psalterium. Auf der Rücseite des Titels eine kleine hebräische Anrede Bellican's ohne Bunkte, wohingegen der Psalter selbst punktirt ist, aber keine Accente hat. Am Ende desselben folgen 6 Blätter Errata, die aber selbst wieder einige Drudsehler enthalten. Am Eingange der Errata stehn die Worte: Insigniores mendas castigavimus adjuti (opera) Sedastiani (Munsteri) Franciscani. Hernofolgt: Institutiuncula in hedraeam linguam authore Volphgango Fabro Prophessore Theologiae. Diese ganze Auleitung enthält nur 2 Bogen in Sedez, und bildet gleichsam eine Postsatio zu diesem Psalter. Sie beginnt mit den Worten: Volphgangus Faber Haganoius Pio Lectori S. D. — Am Ende: Basileae Mense Novemb. Anno MDXVI. — Das Gauze Werschen hat 27 Bogen in Sedez. Es gehört zu den größten Seltenheiten.

### 1517.

- 4) De Suscipienda ac maturanda Ecclesiae Reformatione. Eine an ben Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, gerichtete Bueignung einer neuen Ausgabe bes Elucidatorius Ecclesiasticus Joannis Clichtovaei. Sie ist batirt Basileae III Idus Augusti Anno MDXVII und ist bei Ban ber hardt (Tom. I p. 43) und bei Gerbesius (Hist, Ref. I D. p. 123) absgebruckt.
- 5) V. Fabritii Capitonis Concionatoris Basileensis Epistola de formando a pueris Theologo ad nobilem Joannem Rudolphum Haluilerum. Gine am V Kalend. Septemb. Anno MDXVII battrte Borrebe qu: Philosophia naturalis Conradi Summenhardt absolutissima, dilucide breviterque explicans quidquid alii verbis jejunis involverunt, quam, amice Lector, si tibi ingenium venae mediocris et si tradentem habueris et ipse noveris discere, paucis mensibus universam assequeris.

#### 1518.

- 6) Eine Borrebe zu ber Schrift Decolampabs: De risu paschali Oecolampadii ad V. Capitonem theologum Epistola apologetica. Apud inclytam Germaniae Basileam. Am Ende: Basil. apud Jo. Frobenium Anno 1518. (27 S. 4.) Die Schrift Decolampads ift batirt Winspergi die Marcii 18. Die Borrebe Capito's ift rom 20. April.
- 7) Erste vollständige Ausgabe der hebräischen Grammatik. V. Fabriti Capitonis Hagenoii, Theologiae Doctoris et concionatoris basileensis Hebraicarum in stitutionum Libri duo. In inclyta Basilea. Am Ende: Basileae apud Jo. Frobenium mense Januario An. MDXVIII. 33 unpaginitte Bogen 4. Auf der Räcksche Sitels steht in der vom 5. Januar 1518 datirten Rachricht des Buchdruckers an den Leser: Wie er neulich eine griechische Grammatif herausgegeben, sie nune hedraicari volentidus hanc institutionem in hedraicam linguam a V. Fabritie Capitone Hagenoio, sacrarum professore litterarum templique Basileensis Concionatore concinnatam, quam sieri potuit emendatissime typis nostrie excudimus. Die Zueignung ist an hartmann halwiler gerichtet, einen Restes Joh. Rudolph halwilers, templi nostri Cautoa des Erziehers, der den jungen

jartmann an Capito empfohlen hatte, und fur ben bas ganze Werk ursprüngs ich geschrieben war.

#### 1519.

- 8) Divi Joannis Chrysostomi Homilia de eo quod lixit Apostolus: Utinam tolerassetis paululum quidpiam insisientiae meae. V. Fabritio Capitone interprete. Diese Uebersetung k in einer: Nonis Maji MDXIX von Basel batirten Zueignung bem Antonio Jucci Bischof von Bistoja und Legat bei den Giogenossen gewidmet. Das Ganze kut 11 unpaginirte Biktter in 4. Am Ende: Basileae apud Andream Iratandrum, mense Octobri 1519.
- 9) Ad Reverendissimum atque Illustrissimum Principem D. Alertum Archiepiscopum Moguntinum Cardinalem etc. etc. Epistola. 7. Fabritii Capitonis.

Paraenesis prior Divi Joh. Chrysostomi ad Theolorum Lapsum V. Fabritio Capitone interprete, cum praefatione deundem D. Albertum Archiepisc. Mogunt. Cardin. — Am Ende: Basileae in Aedibus Jo. Frobenii mense Novemb. Anno MDXIX. — 9 unpaginirte S. in 4.

Die Epistola ist batirt: Basileae tertio nonas novembris und die Borrebe n ber Uebersehung: Basil. XVI Cal. Decemb.

#### 1520.

10) Eine lat. Borrede zu Decolampads Inder zu ber rasmischen Ausgabe bes hieronymus. — Sie ift datirt: Basileae MDXX, XIII Calend. maji. Er bemerkt barin: Decolampad habe bieses, einen leinen Folioband umfassende Werk, in einem Jahre angesertigt und sepe ganz besonders, wegen seiner Kenntniß der brei Sprachen, bazu befähigt gewesen. Dem hngeachtet habe berselbe seinen Namen gar nicht einmal nennen wollen, sondern unr an Capito begehrt, daß, wenn er ihn gut fände, er benselben heransgeben und mpfehlen moge.

#### 1523.

11) An ben hochwurdigen Fürsten und herrn Wilhelmen Bischoffen ju Strafburg und Lantgraven zu Elfaß:

Entschuldigung Dr. Wolffgang Fa. Capito.

Beigt an Ursach (Gepredigt warumb er (Bnd ein öffentliche Dispus tation begehrt habe.

— Am Ende: Straßburg, Martini 1523. — 32 unpaginirte Blåtter in 4.

12) Supplication des pfarrhers und der pfarrkinder zu ant Thomas, eim ersamen Rath zu Straßburg am rii. Desembr. überantwurt Anno M. D. rriii. — Daruß abzunemen, wie driftliche Ee geliebt, und teufelische Hureren, oder pfaffenkeuschheit, wie mans nennen wil, der gemeinen erbarkeit verhaßet seh und nit meer leidlichen. — Am Ende: Datum Mitwoch nach Conceptionis Marie M. D. rriii. E. G. Bürger u. pfarrverwandten zu St. Thoman. Gedruckt zu Basel durch Andream Cratandrum im jngang des vier u. zwanzigsten jars. — 3 unpaginirte Bogen in 4. — Daß biese Schrift von Capito sei, haben wir in der Geschichte dargethan.

#### 1524.

13) Berwarnung der Diener des Worts zu Straßburg an die Brüder von Landen und Stetten gemeiner Eidgenoß: schaft. — Wider die Gotslestrige Disputation bruder Conradts Augustiner Ordens Provincial. Am Eingang des Aprilis M. D. rriiii. — D. D. (Straßburg bei Wolfg. Köpfel.) — 16 Blätter 4. — Boran steht eine intereffante von dem Buchdruder Wolfg. Köpfel überschriebene Borrede, welche aus seiner Wohnung, "zum Steinburt" (auf dem Rosmarkt) vom 1. April datirt ift.

14) Appellation der Gelichen Briefter, von der vermeinsten Ercommunication des hochwirdigen Fürsten Herrn Wilhelmen Bischoffen zu Straßburg. Bescheen off Zynstag nach Quasimodo. Darinn auch entdedt wirt das geschwinde fürnemen des gegen:

teils. M. D. priiii. - 8 unpaginirte Blatter in 4.

15) Antwurt D. Wolfgang Fab. Capitons auff Bruder Conradts Augustiner Ordens Provincials Vermanung so er an gemein Eidgnosschaft jüngst geschrieben hat. — Darin gewalt der kirchen und der geschrifft gegen einander verglichen würt, mit ablenung gemeiner eynrede wider das Euangelion vnd spihssündige scheltwort, so wider die Diener des Worts gemeinlich hngebracht werden. Warhassig bericht von der Boemer historien. Auch welcher gestalt ein erdare gemeinzu Straßburg gegen dem Provincial vnd anderen jeht jüngst im Herbstmondt gehandelt hat. Frummer leser liß mit sleiß, so würst du besinden, daß das Euangelion nit aufrürisch seh, sonder das böse gemieter des gegenteils all unglück stifften. — Gedruckt zu Straßburg durch Wolff Röpphel Mense Octobri Anno 1524. — 64 unpaginirte Blätter 4.

16) Waß man halten vnd antwurten soll, von der spaltung zwischen Martin Luther vnd Andres Carolstadt. Wolfg. Fab. Capito. — Gedruckt bei Wolff Köpphel zu Straßburg im

October 1524. — 8 unpaginirte Blatter 4.

17) Das die Pfaffheit schuldig seh burgerlichen Epd zu thun, On Verletung irer Geren. Wolfgang Capito. — Am Ende: Geben Strafburg am vii Tag Decembris M. D. rr iiii. — 6 unpaginitte Blatter in 4.

1525.

18) Der Stifft von fanct Thoman zu Stragburg vßichrh: ben und protestation, Biber ettliche ungüttliche handlung Jungft vor Raiserlicher Majestatt Regiment gu Eglingen fürgenommen. Anno M. D. rrv. Mense Februarii. -- 4 Blätter 4. – D. D. (Strafburg bei Ropfel.) — Am Enbe: Beben unter vnferem Stiffts klepnen Spgil, das wir solemniter uffgericht haben, bus vnd vnsere ju Stiffts verwaltung nachtomen damit zu besagen, mit vnser aller underschribung so pent zugegen, dann ettlich nit anhehmbsch gewesen seind, zu Straß: burg an gewonem (sic) ort vnsers Capitels vff den zehenden Tag Februarii Anno Dei XB' rrv. jar. — Propst, Bicedecan, Capitel und gemeynen Personen der Stifft zu sanct Thoman zu Straßburg nemlich: Doctor Bolfgangus Capito prepositus vnd Canoni. Jacobus Munthart Canonicus. Matternus Ryghoffen custos und Canonicus. Martinus von Baden Bice: becanus und Canonicus. Beatus Felir Pfeffinger Canonicus. Lauren tius Schenkbecher Canonicus und senger. Daniel Mesinger Sumissarius. Adam Held Sumvriissas. Theobaldus Lehman Vicarius. Joachim Juche

Bicarius. Betrus Rabinolt Vicarius. Jacobus Ryßhoffen Vicarius. Florianus Betschlin Vicarius. Adam Neger, Vicarius. Waltherus Kapß Vicarius. Balthafar Cod Vicarius. Johannes Frenzlin Vicarius. Joshannes Klop Vicarius. Johannes Summer Vicarius. Ludovicus Deler

Bicarius. Bolfgangus Dachstein, Organista.

19) Zweite umgearbeitete Ausgabe ber großen hebraischen Grammatik: Institutionum hebraicarum Libri duo V. Fabritio Capitone Auctore. Cum Privilegio Imperiali ad Triennium. Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. — Sie ist nicht mehr bem wahrscheinlich katholisch gebliebenen halwiler, sondern: Huldrico Varnbulero Cancellario Regimenti Imperialis bedicirt und datirt Sexto Calend. Aprilis 1525. — Am Ende: Excudebatur Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. prima Aprilis. — 100 paginirte Blatter in 8. — Gegen Ende des Jahres 1531 erschien eine Neue Ausgabe desselben Werkes. Ich habe sie aber nicht zu Gesicht bekommen.

20) Bon drey Straßburger Pfaffen und den geäußerten Kirchengütern. Das lateinisch singen, lesen, meßhalten, erung der Bildnuß, anrufung der hepligen, fürbitt, St. Aurelien grab und anderes billich in der Kirchen zu Straßburg abgethan sey. Durch Wolfgang Capito Anno 1525. — D. D. (Straßburg bel Wolfg. Kopfel.) — Am Ende: Geben Straßburg am achten Tag Augusti Anno. 1525. — 16 unpaginirte Blätter 4.

21) Doctor Capito, Matthis Zellen und anderer Predicanten zu Straßburg mahrhafftige Berantwortung uff eins gerichten Bergicht jüngst zu Zabern ausgangen. — Item von Hans Jacob der zu Straßburg gesierteilt und dem büchlin das zu Freheburg im Breifgaw verbrannt worden ist. — D. D. n. J. (bei Bolfgang Köpfel zu Straßburg 1525.) — 14 unpaginirte Blätter in 8.

#### 1526.

- 22) In Habakuk prophetam Fabritti Capitonis enarrationes. Argent. apud Wolphium Cephalaeum, mense martio Anno 1526. Die Debication: Nobili ac erudito Jacobo Sturmio, Civi et Senatori Argentinen. Caesarei Senatus hoc temporis Consiliario, Amico et majori suo observando, ifi batirt: 14 martii 1526. 50 paginirte Blåtter in 8.
- 23) Der nüwen Zeytung vnd hehmlichen wunderbars lichen offenbarung so D. Hand Fabri jungst vfftriben, vnd Wolffgang Capitons brieff gefelschet hat, bericht vnd erstlerung. Esa. 40. Das Wort unseres Gotts würt bestön in ewigkeit. Darumb muß D. Fabri auf erden vnd alle Menschen Ratschleg, wie das grad vnd sein blum vergon. Matth. 10. Marci 4. Luc. 8. Nihil opertum, quod non revelabitur, et occultum quod non sciatur. Das bewehset diß Bücklin, lig es nurt. Zu Straßburg Anno MDXXVI. Am XII. Tag des Augustmonden. Die Schrift ist den Hossenen und Rathen des Erzbischofs von Mainz bedicirt, am 28. Julii 1526. Die folgende Rummer behandelt zwar benselben Gegenstand, ist aber in der Absassing und Behandlung doch verschieden.
- 24) Epistola V. Fabritii Capitonis, ad Huldrichum Zwinglium, quam ab Helvetiis forte interceptam D. Ioan. Faber Constantiensis, in germanicum versam depravavit, una cum duabus epistolis, quibus illum concionatores Argentinenses ad Collationem scripturarum provocarunt. Quibus cognosces, Lector, qua arte, dolo

impostura et perfidia, Capitonem ut opprimeret, Faber adorsus sit. — s. l. (Straßburg bei B. Röpfel.) 24 Blätter in 8. — Am Ende: Argentinae 21. Aug. 1526.

25) An gemenne stend des henligen Römischen Reichs: penund zu Speier versamlet, wider D. Hanns Fabri Pfartherm zu Lindau zc. Missiue und Sendbrief Wolfgang Capitons. — Mense Augusto Anno MDXXVI. — D. D. (Strafburg.) 4 Blåtter 4.

## 1527.

26) Hofea ber Prophet, ber Kirchen zu Straßburg versteutscht, durch Capitonem MDXXVII. — Am Ende: Getruckt zu Straßburg nach Christi Geburt im Jar MDXXVII. — Das furze Borwert: "Bolffgang Capito dem christlichen leser" ift "geben am sechzehenden tag des hornungs". — 16 unpaginirte Blatter in 8.

27) Borrebe zu dem Berte Martin Rellers (Cellarii) De operibus Dei. — Sie foll vom 12. Juli batirt fein. 3ch habe bes Bertes nicht habhaft werben tonnen.

1528.

28) In Hoseam Prophetam V. F. Capitonis Commentarius. Ex quo peculiaria Prophetis et hactenus fortasse nusquam sic tractata, si versam pagellam et indicem percurres, cognoscere potes. — Argentorati apud Joan. Hervagium, mense Aprili Anno MDXXVIII. — Der Commentar ist gewibmet: Clarissimae Religiosissimae Dominae Margaritae, Reginae Navarrae Duci Alenconii, Regis Galliarum Sorori, und die Zueignung datirt: Argentinae 22 Martii 1528. — 284 Blitter in 8. — Das Gremplar, welches sich auf der Bibliothet des protestantische Seminare zu Straßdurg besindet, ist mit vielen Randglossen von der hand Rartis Leiers, des mild-wiedertauserisch gesinnten damaligen hangenossen Capito's, versehen.

29) Rurhe Summ aller leere vnd predig so zu Straße burg gelert vnd gepredigt würdt, mit erbieten der prediger Daselbst an einen hohen Gewalthaber Kai. Mai. kurglich besischen. — Am Ende: Pfarrer und Predicanten der gemain Gottes zu Straßburg: Wolfgang Capito, Caspar Hedio vnd andere. — D. C. (Straßburg.) — 1 Bogen 4. — Schmidt in seinem handschristlichen Abris der Resonnationsgeschichte Straßburgs kannte dieses gedruckte Eremplar nicht. "Es meldet zwar ein ehrw. Kirchenconvent in seinem Berichte daß die evangelischen Kirchenbiener diesem kaiserl. Gesandten (dem Bischofe von Hilbesheim, Merfel, faiserl. Oratoren) ihre Confession schriftlich übergeben. In maßen auch das Eremplar noch vorhanden sehn soll; es will sich aber in M. M. H. H. Actis und Prothocollen nichts bergleichen besinden."

# 1529.

30) Eine Vorrede zu Schwendfelbs Apologie ber Schlefier vom Rachtmal.

31) Kinderbericht vnd Fragstück vom Glauben, Wolli. F. Capitons. — Anno M. D. rrir. — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Wolff Köpph. Anno M. D. rrir. — 41 paginirte Blatter in N. 8. mit Register.

**1530.** 

32) Des Conciliums zu Basel satung vnd Constitution wider pfründen-händel vnd Curtisanenpractic, mit außle-

gung aller puncten in genstlichen Rechten gegründet, vnd wahrhaftigem bericht, wie ferr den Concilien zu glouben sei. Concordata Principum: Bertrag teutscher Nation mit dem stul zu Rom, vber verleihung der Pfrunden, vnd andere römische beschwerd, weliche von bähftlern nie gehalten ist. — Item:

Deß heiligen Babsts Leo beschend wie vnd wem man

Deg heiligen Babsts Leo beschehd wie vnd wem man Pfrund en verleihen soll: vnd Ambrosii vnd Hieronymi spruch vom gebrauch der Kirchen guter, so den geiftlichen Rechten inngeleibet. — D. D. (Straßburg.) MDXXX. — 44 unpaginirte Blatter in 4. — Am Ende nennt sich Capito selber und erdietet fich zu weiterem Berichte.

#### 1532.

33) Berner Synodus, Ordnung wie sich Pfarrer ond Prediger zu Stadt und Land Bern in leer ond leben halten söllen mit weiterem Bericht von Christo und den Sacramensten, beschlossen im Synodo daselbst versammlet am ir Tag Januarii Anno MDXXXII. (Folgt das Berner Wappen.) Ob wir auch Christum nach dem Fleisch tennthabend, so kennen wir jn doch der maßen nit meer, II Corinth. V. — Am Ende: Gedruckt in der löbl. Stadt Basel. — 10 unpaginite Bogen 4.

#### 1533.

- 34) Guolfgangus Capito Wandalino Rihelio Diacono Ecclesiae in Evangelio Argentinae sibique tamquam fratri dilecto, gratiam & pacem. — Eine Borrede zu bem Commentar Decolampade in Hieremiam, welchen Capito herausgab.
- 35) Bon der Rirchen lieblicher vereinigung, vnd von hinlegung biefer Beit haltender fpaltung in der glauben leer, gefchriben durch den hochgelehrten vnd weit beriempten herren Def. Graf. von Roterdam. - In welchem Buchlein murt off ben einigen Beis land vnferen Berren Jesum Chriftum gewisen, alle notwendige ordinantzen sampt der gewalt vff zu bauen, gemeiner Kirchen vertädiget, auch trewlich geraten, das man ber beschuldigten parten glauben, fren und unverfolget lasse, und beghalb fruchtbare mittel bes fridens angezeigt, fast gut und befferlich zu allen partepen, die friben mit Gott lieb haben. — Bon befridung der Kirchen an den hochwürdigsten 2c. Erzbischof und Churfürsten ju Menz vnd Magdeburg etc. Doctor Bolfgang Capito. — Getruckt in der loblichen stat Straßburg durch Mathiam Apiarium im 1533 jar. 14 unpaginirte Bogen, 4. — Diefe Ueberfetung bee erasmifchen Werfes: De facienda Ecclesiae Concordia deque sedandis opinionum dissidiis, ift bem "bochs wurbigften, burchlauchtigften und hochgebornen Berren Berren Albrechten, Carbis nal, Erzbischoffen und Churfurften ju Ment und Magbeburg, Abministratoren ju Salberftabt, Marfgrafen zu Brandenburg etc. etc. feinem Gerren" von Capito zugeeignet, "mit entbietung feines willigen Dienfte und ber Gnaben Gottes", unb ift "geben ju Strafburg am 10. Octobrie, anno 1533".

#### 1534.

36) De Vita Oecolampadii V. Capitonis Epistola. — Diese turze Biographie fieht vor bem, im Monat Marz dieses Jahres in Straßsburg bei Matthias Apiarius erschienenen burch Wolfgang Capito herans gegesbenen Commentar Decolampads zum Propheten Czechiel.

37) Eine wunderbar geschicht und ernstlich warnung Gottes so sich an einem Wiedertäufer Claus Frey zugetrasgen, der mit unerhortem trut und bochen sich hat ertrenken lassen, ehe dann er hat wöllen seine fromme ehe frau ben ber er rv jar fridsam gelebt, und viii kinder gezeuget, wider annemen, und eine andere fraw begeben, so er im scheineins geistlichen Shestands an sich gehenkt hatt. — Geschehen und beschriben zu Straßburg durch Wolffgang Capito Anno MDXXXIIII. — Am Ende: Gebruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium. — 16 under ginirte Blätter in 8.

1537.

38) Responsio de Missa, Matrimonio et jure Magistratus in Religionem. De Magistratus officio in religionem & mores Ecclesiasticorum regendos. De Matrimonii ratione sub lege Mosi, Caesaribus, Christi regno. - De Concubinatu priscorum honesto. - De nefario isto concubinatu Sacrificorum. — Et alia non inutilia cognitu quae ex Epistola nuncupatoria et indice subjecto cognosces. — D. Vuolfgango Capitone autore. Argentorati per Vuend. Rihelium Anso MDXXXVII. - 207 Blatter in 8. Rebft 2 unpaginirten Bogen Epistola, Dedicatoria und Index. - Das Werf ift gerichtet: Ad potententissimum Priscipem Henricum Octavum Angliae & Franciae Regem, Dominum Hibernise Summum in terris Ecclesiae Anglicanae caput. Das gange Bert aber ift wit eine Art Bufchrift an Ruprecht, Bfalggrafen, Bergogen in Balern, Grafen p Belbeng u. f. w. gerichtet und zwar im Ramen fammtlicher Brebiger von Straf burg. — 3m Jahre 1540, noch zu Lebzeiten Capito's, gab Joh. Sturm eine nene Ausgabe mit einer Borrebe herans. 3ch habe fie aber nicht gefehen. 3m Jahre 1549 erschien eine britte Ansgabe Argentorati per Wendelinum Richelium mense Martio 208 Bl. in 8.

1539.

39) Hexemeron Dei opus explicatum a Vuolphgango Fa. Capitone Theologo. Cum indice locupletissimo. Argentorati per Vuendelinum Richelium mense Septembri Anno MDXXXIX.

— 299 Blått. in 8. Rebst 2 unpaginirten Bogen Ineignung und Inder. — Lie Ineignung: Illustriss. potentissimoq. Principi Guilielmo Duci Clivensi, Juliacensi, Geldro, Montensi, Comiti Marchiae et in Ravenspurgo, ist datit: Argentinae Pridie Calend. Sept. Anno 1539. — Dieses leste wie das vorbets gehende Werf Capito's gehören zu den größten Seltenheiten.

Bon bem handschriftlichen Nachlasse Capito's, ber sehr bebentend und sehr wichtig gewesen sein muß, ist und leiber nicht so viel übrig geblieben, als der Geschichtschreiber gewünscht hatte, namentlich aus ber früheren Eroche seines Lebens. Der befannte, gelehrte Forscher und Geschichtschreiber der Reformation, Gerbestus, besaß noch vor etwa hundert und zwanzig Jahren zu Gröningen, eine bebeutende Sammlung von Briefen unseres Resormators, aber es wollte mir, allen Nachforschungen zum Trop, nicht gelingen zu ersahren, was aus diesem Schatze geworden ist. Die meisten handschriftlichen Briefe, Sendschreiben und Bedenken besinden sich hier in Straßburg, in dem Kirchenarchive des Antistitiums zu Basel, und in der Simler'schen Sammlung auf der Stadtbibliothes zu Järich.

3ch habe Alles was nur irgendwie zu meiner Kenntniß gekommen ift, gefammelt und werbe es fammt den Buber'schen Briefen, bem gelehrten Publicum, als eine koftbare Quelle fur die Reformations : und Beitgeschichte, mittheilen.

Der getrene und mit fanbhafter und ruhrenber Bietat an ben beiben großen Reformatoren Strafburge hangenbe Conrad Subert, hatte im Sinne auch bie Schriften Capito's ju fammeln und in einem ober zwei Foliobanden herauszugeben, trog aller Unbilbe ber Beiten und bem überhandnehmenben Ultralutherthum, mels ches bas Andenten biefer hochverbienten Manner mit Fußen trat. "Endlich fcide ich bir bas Berzeichniß ber Schriften Capito's," fo schreibt er an Ludwig Lavater nach Burich (25. April 1565. Mss. S. Thom.). "Wenn bu es burch beine gelehrten Rachforfchungen vermehren fannft, fo wirft bu une und ben Gotteegelehrten einen großen Dieuft leiften. 3ch fur mein Theil werbe mich feine Dube verbries fen laffen, um zu verhindern daß die Arbeiten eines fo ausgezeichneten Mannes nicht gang fur une verloren geben: wenn ich nur auch einen paffenben Druder bafur finbe. Rach meinem Ueberfchlage tonnte man wenigftens bie lateinischen Schriften in einen Folioband zusammen bringen. Seine Lebensgeschichte betreffenb, fo wird man fich leiber mit Demjenigen begnugen muffen, was man Gewiffes ans feinen Schriften und ans ber verhaltnismäßig geringen Anjahl von Briefen bie ich zusammenbringen konnte, entnehmen kann, zumal ba beinahe alle biejenigen, welche mir in einer folden Arbeit burch ihre Mittheilungen behülflich fein fonnten, nicht mehr am Leben find." Diefe Gefammtanegabe fam leiber nicht ju Staube. Benn aber wir eine Gefammtanegabe ju machen hatten, fo murben wir, mit Ausnahme von einigen Commentaren aber bas alte Teftament, nicht vorzugeweise ju ben lateinischen, soubern ju ben bentichen Schriften greifen, bie wohl verbienten fowohl bes Inhaltes ale ber Form wegen, bem theologischen Bublicum jum Benuffe bargeboten ju werben. Denn, abgefehen von ber tiefen und vorurtheilefreien Anffaffung ber verschiebenartigften und wichtigften theologischen Fragen und Lehren bes Chriftenthums, find biefe beutichen Schriften in einer Sprace gefdrieben, welche an Rlarheit, Rernhaftigfeit und Bolfethumlichfeit fich ungeschenet mit berjenigen Luthers meffen fann.

# Die gedruckten Schriften Butzers

in pronologischer Ordnung.

Hoc same fatentur, vere docti viri: inter nostrae actatis scriptores Baceran habere post Lutherum primum locum.

Conr. Hubert Ambr. Blaurero, Juli 1561. Mss. Thom.

Wenn man bebenft, ans welcher trubfeligen Borfchule Buger fam, wie er bis in fein breifigftes Jahr in ben Leib und Seele umftridenden Teffeln feines Orbent fat, fo fann man fich nicht genng wundern aber ben rafchen Entwidelungegang welchen er, and ale theologischer und besondere ale polemisch theologischer und biblifc bogmatifcher Schriftfteller nahm. An Fruchtbarfeit fommt ibm fann Luther gleich, trop bem daß er bei weitem mehr ale Luther, ja in feiner letten Lebensperiode beinahe beftanbig, auf Reifen, Conventen, Reichstagen und Collequien, in befreundeten Stabten und Orten ale Organisator ber Rirchenreforme tion abwesend und in Anspruch genommen war. Mit einer beispiellofen Claftich tat bes Beiftes angethan, mit einem fieberhaften Thatigfeitstriebe behaftet, forieb er, vermoge bes ungemeinen Reichthums feiner Renntniffe, mit folder fabelhaften Leichtigfeit und Unleferlichfeit bag nicht allein ju bem Deiften mas von Anderen gelefen werben follte, ein mit feiner bie Borte blos andeutenben Schrift, genan Bertrauter Amanuenfis nothwendig war, fondern daß er auch, neben feinen Amtegeschaften noch bei weltem mehr forberte als zwei ber genbteften Schreiber ine Reine bringen tonnten. Er hat umfangreiche Bucher auf feinen Reifen ge fcrieben. Diefer Umftand hatte baber auch mehrere Uebelftanbe in feinem Bes folge. Einmal, bag Buper auf feinen haufigen Reifen beinahe immer jemanden, ber ju diesem Schreiberdienft geeignet mar, bei fich haben ober boch, wenn etwas gebrudt werben sollte mahrend seiner Abwesenheit, fur eine Abschrift forgen mußte, was ben Drud, aus Mangel an hinlanglicher Befanntschaft mit ber Schrift, nicht felten fehr fehlerhaft ausfallen ließ. Sodann brachte biefe ungeheure Leichtigfeit und Schnelligfeit eine Ueberfulle bei ihm hervor, bie nicht felten noch viel laftiger wird ale bei Luther. Buger mar ein überwiegend bialeftifcher, organifatorifcher Ropf. Daher feben manche in folder uppiger haft hingeworfene Schriften, namentlich ber fpateren Beit, nicht anbere aus ale wie wenn fie, von Anfang bie ju Ende, ein einziger langer und hochft ermubenber Rettenfchluß maren. Unter biefen bienftwilligen jungen Belehrten, welche ber fprichwortlich geworbenen Ra: fographie bes Mannes ju Gulfe famen, fanb burch feine Berehrnug und unverbruchliche Anhanglichfeit, burch feine Fertigfeit bes Meiftere Bedanten ju errathen, und bas eima Fehlende in ben Gaben ju ergangen, Conrad Subert oben an. Er war in Berggabern als Cohn eines handwerfers geboren, hatte in Bafel bie

Schulen besnicht und war in Decolampale hans und Freundschaft getommen. hier verrichtete er, nach altem Berfommen bei folden gelehrten Berrn, gu feiner eigenen Ausbildung bie Dienfte eines Amannenfis ober Secretars, inbem er bie Collegien nachichrieb und mit ben heften anberer Schuler compulfirte, worauf bann ber Lehrer bas Gange burchfah und brucken ließ. Ein Jahr etwa vor Decos lampabe Tobe fam er nach Strafburg, ungern und mit großem Lobe von feinem Batrone entlaffen, und ward in feinem vier und zwanzigften Jahre, ale ein muns terer, austelliger, auch in praktischen Sausangelegenheiten geschickter und eingrets fender, theilnehmender junger Mann, Bupers helfer ober Diaconus. Achtzehn Jahre lang blieb er in biefem Berhaltniffe, bas fich jum innigften hans und Freunbschaftsverhaltniffe gestaltete: fo baß ber trene Courad, während ber häusigen Abwesenheit bes hausvaters, jedesmal seine Stelle vertrat und nebst ber oft franklichen hausmutter, bie ganze Berforgungslaft eines großen, mit zahlreichen Tifch = und Sausgenoffen beschwerten Sanswesens aber fich hatte. Buger abertrug ihm in feinen verschiebenen Teftamenten bie Bormunbschaft feiner eigenen und ber burch bie zweite heirath mit Bibrand Rofenblatt zugebrachten Decolampad'ichen und Capiton'ichen Baifen. Eben fo tren ale er biefen vielfach verichlungenen und verworrenen Befchaften fich unterzog, blieb er and bem feines um die gange protestantische Rirche fo hochverblenten vaterlichen Freundes bis zu feinem Tobe ergeben. Bon ber ichmerzlichen Trennungeftunde au, als Buber heimlich ans berjenigen Stadt weichen mußte, welcher er bas Evangelium gegeben und beren Rirchen er nen gestaltet, um in bem fernen, fremben Lanbe balb barauf zu fterben, mar huberts Leben beinabe ein beständiger Rampf mit bem Marbach'ichen verfegernben Ultralutherthume, welches anfing fich breit zu machen und bas Anbenfen fo wie bie Schriften und ben Beift ber erften Reformatoren Strafburge, jenen humanen, milben, acht driftlichen und bulbfamen Evangeliumsgeift zu verbraugen fuchte, ber Manner wie Bwingli, Decolampad, Beter Martyr Bermigli, Calvin, auch fur anserwählte Ruftzeuge bes herrn hielt. Die jungen, unerfahrenen und in ihrer lutherischen Autoritäteglanbigkeit hochfahrens ben Bertreter biefer neuen Bfaffenrichtung, welche, wie Fran Bellin meint, "noch lange nicht murbig maren jenen Chrenmannern, bie vor ben Rif geftanben, bie Schuhriemen aufzulofen", gaben mit brohend aufgehobenem Finger benen, welche wie hubert, Joh. Sturm, Lenglin und Aubere, von ber Dilch ber alten evangelifden Sochherzigkeit ber ftragburger Rirche und Schule maren genahrt und groß gezogen worden, zu verfiehen: lagt bas anruchige Buperthum, ben unconfessionellen Capitonianismus, bas alte "Freiheiterwefen" ichlafen; es ift gut, ja ihr folltet froh fein daß es begraben ift; benn wenn ihr es wieder hervorzieht, auf irgend eine Beife, fo muffen wir fraft unferer confessionellen Rechtglaubigkeit, bagegen auf: treten und biejenigen offen verbammen, beren Andenfen ihr fo fervelhaft erneuert.

Michtsbestoweniger war ber erste Gebaute hnberts, nach Buters hinscheiben: bie zahlreichen, zum Theil schon bamals sehr felten geworbenen Berte seines geistlichen Baters und Freundes zu sammeln, seine nngeheure Correspondenz von so weit als möglich her zusammenzubringen und, wie man bereits mit Zwingli's, Luthers und anderer verdienter Manner Schriften gethan, eine Gesammtausgabe davon zu veranstalten. Biele der Originalien waren ichon langst von ihm forgsam ausbewahrt und geordnet worden, andere, namentlich die zahlreichen Gutachten und Bedenken welche er an die verschiedenen Kirchen, obrigkeitlichen Behörden und Kürsten geschrieben, die Brivatcorrespondenz mit beinahe allen theologischen und kirchlichen Rotabilitäten seiner Zeit, suchte hubert mit rastlosem Eifer zusammen zu bringen. In England hatte, leider, Bngers Wittwe den bringenden Bits

ten bes Erzbischofs Cranmer und der Herzogin von Suffolf, so wie auch vielleicht bem Bedrängnisse der Umstände nicht widerstehen können und hatte die Biblieiheft und einen großen Theil des handschriftlichen Rachlasses des Berstorbenen für die Summe von hundert Pfund abgetreten. Bon den größeren in Lambeth oder Cambridge von Buher versaßten Wersen, hatte Hubert zwar, durch die gütige Vermittlung des nachherigen Crzbischofs Grindall, der ehemals als Flüchtling, in Wassendien einem Städichen dei Straßburg, das Deutsche gelerut und dort gepredigt hatte, das Hauptsächlichse, was aus der blutigen Versolgung der Maria noch übrig war, erhalten. Aber ein großer Theil der kostdaren Correspondenz scheint theils durch schlechte Ansbewahrung und Ungezieser (soricidus corrosa sagt eine Rachricht) zu Ernnbe gerichtet, theils verschlendert worden und verloren gegangen zu sein.

Rurz ber unermublichenswissenschaftlichen Pietatethätigkeit war es gelungen, nicht allein alle gebrudten Bucher, fonbern auch eine große und foftbare Renge von ungebrudten Schriften Bubere gufammen gu bringen und zu ordnen. Schon war bie auf etwa nenn Foliobanbe berechnete Beransgabe, leiber nicht in Straf burg , fonbern in Bafel , mit bem unternehmenben Buchbruder herbft (Oporium) verabrebet, als ber unerwartet eintretenbe Lob biefes Mannes (1568), welcher bes Eingehen biefer Druderei jur Folge hatte, und andere ungunftige Umftanbe in huberts eigener Stellung zu Strafburg, bas ganze Unternehmen wieber ins Stoden brachten. Doch wollte Subert nicht von hinnen gehen, ohne biefes Denfmal ben Manne zu errichten, fur beffen Berbienfte betnahe nur er und ber Rector Joh. Stum noch ein bantbares Berg hatten. Letterer follte and aus bem Schahe feiner reichen Erinnerung und ans ben vorliegenden Documenten bas Leben bes Reformators mit ber ihm eigenen plaftifchen und ruhigen Clafficitat ber Sprache barfellen. Secheundzwanzig Jahre nach Bubere Tobe, gelang es bem flebenzigjahrigen hubert und bem in gleichem Alter und in gleicher Gefinnung ftebenden Joh. Sturm, bei Beter Berna, bem Bafeler Buchbrnder, ben erften Folioband ber Schriften ihres verfann: ten, verbannten und gnlest auch noch von ben eigenen Rachfolgern verfeberten Baters und Lehrers ericheinen ju laffen: und ihn mit zwei Bueignungen: Die eine von Conrad hubert an Ebmund Grindall, Erzbifchof von Canterbury, bie anbere von bem greifen aber noch fehr granen Rector ber ftrafburger Sochiconie, an Frang Balfingham, erften Staatsfecretar ber Ronigin Glifabeth, ju fcmuden. Der viel: getreue hubert hatte am 22. Februar 1577 feine Zueignung unterfchrieben und zwei Monate nachher, am 23. April, rief ihm fein und feines heimgeganguen Lehrere herr und Erlofer gn: Du frommer und getrener Anecht, bu bift uber wenig ger treu gewesen, ich will bich aber viel feben, gebe ein gn beines Geren Freude! -Er war ba hin gegangen wo es, hoffentlich, feine Ultralutheraner und feine "confes fionelle" Pfaffen mehr gibt, hingegangen ju benen, bie er in Chrifto, feinem und ihrem Meifter und Beilande, geehrt und geliebt, beren Ramen und Glauben er gegen bie fondben Inquifitionsauflagen eines neuen, gehaffigen Priefter: unb Pharifderthums mit ber Dankbarkeit eines getreuen Schulers und mit ber Liebe eines unverbrüchlichen Freundes, bis jum letten Athemzuge vertheibigt hat, als ber lange Jahre hindnrch ihre Glaubenspredigt angehort, ihren Bandel angeschauet und beiben getreulich nachgefolget war. Ale ber lette von benen bie einft "mit jenen Belben getampft um bie beilige Stabt", blieb Joh. Sturm allein noch ubrig unter bem Epigonengeschlechte, eine ehrmurbige flurmgepeitschte Giche unter bem niebris gen, giftigen und verfumpften Beftruppe.

Der sehnlichste Bunfch Suberts blieb unerfüllt. Der Titel bes erften Banbes ber projectirten Gesammtauegabe von Bubers Werfen zeigt schon an, bag ber Bereger ben Plan alsobalb aufgegeben hat. Dieser Torsa, beffen Exemplare sehr ten geworben find, ift bekannt unter ber allgemeinen Benennung: Tomus iglicanus, weil er großen Theils die letten, von Buter in England verfaßs innb, mit Ansnahme des Bertes De Rogno Christi, noch ungebruckten hriften enthalt. Der vollständige Titel aber ift folgender:

Martini Buceri Scripta Anglicana fere omnia: iis etiam quae hactenus I nondum vel sparsim, vel peregrino saltem idiomate edita fuere, adjunc: a Conrado Huberto, ad explicandas sedandasque religionis, cum alias, n praesertim Eucharisticas controversias, singulari fide collecta.

Quorum Catalogum post praefationes pagina complectitur. Adjuncta : Historia de obitu Buceri quaeque illi & Paulo Fagio pest mortem et inina et digna contigere. Basileae, Ex. Petri Pernae officina. MDLXXVII. paginirte Seiten in Folio. Rebst 12 unpaginirten Blattern, welche ben Titel, Borreben, Bruchstude Bugerischer Testamente von 1548 nnb 1551, Iudicia ector. Viror. de Bucero, die Inhaltsanzeige, und ein Berzeichnis berjenigen bestellen enthalten, beren Erflarung in dem Werfe besonders zu finden ift. Insnuen: 983 Seiten.

Es sindet sich, wie schon der Titel sagt, manches auf den Abendmahlestreit zügliche, auch aus früherer Zeit in diesen Band mit aufgenommen, in irentem und apologetischem Interesse. Da wir uns aber vorgenommen haben, die hriften Bubers, in chronologischer Ordnung einzeln und nach ihren Originalsgaben mit jedesmaliger Angabe der nachfolgenden Austagen, wenn deren erzienen sind, genan anzusühren, so halten wir hier die Inhaltsanzeige dieses liobandes für übersähisse. Das in demselben wieder abgedruckt worden und was ist darin erschienen, wird unter den betressend Jahren mit der Bemerkung A. — Tomus Anglicanus, beigebracht werden.

Die erfte gebrudte Schrift Bubers war bentich und erschien in Strafburg, ; nach seiner Aufunft baselbft, unter folgenbem Litel :

#### 1523

- Rich III, B. 2), unten: Alles was ir wöllen das euch die leut thun, das zend hnen auch ir, das ist das gesat und die propheten Matt. VII. Bon nr. huberts hand stehet oben auf dem Titel des Exemplars das mir vorliegt Jahrzahl "1523" und unten: "Ift das allererste ausgangen buchlin von icero seeligen geschrieben, seines alters 32°". Die Borrede: "Martin iher seinen Juhörern" ist datirt: "Anno M. D. rritt Mense Augusti".
- 2) Martin Buter an ein driftlichen Rath vn Gemenn ber itt Weiffenburg. Summarn feiner Predig dafelbst gethon. it anhangender Ursach seins Abschendens. Item sein vösschreiben, sampt kelen offentlich angeschlagen, die ym auch über sein vielfältig beruffen, hatilich von menigklich vnangesochten bliben seind. D. D. n. 3. strasburg.) 48 unpaginirte Blatter in 4.
  - 3) Nit Brteilen vor der Zeyt. Verantwertung Martin

Buters vff bas im seine widerwertigen, ein theil mit ber worheit, ein theil mit lügen, zum ärgsten zumessen. Wit bes gebung in alle leibsstraff, so er mit seinem leben ober leer nach Göttlichem gesat straffbar erfunden würt. — Wirt hyrinn klärlich auß götlicher schrift bewert bz das clösterlich leben, wie es veht gemeinlich gehalten würt gänzlich wider Gott, und deßhalb, unangesehen einicher gelübbt, zu verlassen seb.

Erfar dich vor der worheit, vnd darnach henck, ertrenck, verbrenn, findest du vrsach.

Am Enbe: "M. D. priii" - D. D. (Strafburg.) 20 unpaginirte Blatter, 4.

#### 1524.

- 4) De Caena (sic) Dominica ad objecta, quae contra veritatem Evangelicam Murnerus partim ipse finxit, partim ex Roffensi ac aliis pietatis hostibus sublegit Responsio Martini Buceri. s. l. et a. 4 unpag. Bogen 8. Rach bem Drud und den Lettern zu urthellen aus herwagens straßburger Officia. Unter allen seltenen Buber'schen Schriften ist wohl diese die seltenste. Das se in dieses Jahr gehort, haben wir in der Geschichte erwiesen.
- 5) Uebersehung von Luthers Commentar zu ben Epistolas D. Petri duss Enarrationes Martini Lutheri in Epistolas D. Petri duss et Judae unam in quibus quidquid omnino ad Christianismum pertinet consummatissime digestum leges. Argentorati apud Joh. Hervagium, quarto Non. Julias An. MDXXIII. 8. In der Praesatiuncula Buceri, melbet der Ueberseher, daß herwagen ihn und die Berdolmetschung gebeten zum Besten der Franzosen: apud quos selicibus admodum initiis gloria gliscit Evangelii.
- 6) Ein kurzer warhafftiger bericht, von Disputationen vnd ganzen Handel so zwischen Cunrat Treger, Provincial der Augustiner vnd den predigern des Euangelii zu Straße burg sich begeben hat. Sein, des Tregers, Sendtbrieff an den Bischoff zu Losan. Und hundert Paradora oder Bunderreden vom gewalt der Schrifft, Kirchen vnd Concilien, verteutscht. Schrifftlich Berantwortung vnd Widerlegung der selbigen durch Martin Buher. Am Ende: "Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii". D. D. (Straßburg.) 64 unpaginitte Blatter 4.

Diefelbe Schrift erichien, zu berfelben Beit, mit berfelben Seitenzahl, unter folgenbem, wahrscheinlich fur weitere Kreise bestimmten Titel:

- Erhaltung driftlicher Leer bishär zu Straßburg gepresbigt. Innhaltend Grund, gewalt und ansehen göttlicher Schrifft und der Kirchen. Dargegen das schwach vermögen menschlicher Concilien und gegensahungen. M. B. (Martin Buber). Am Ende: Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii.
- 7) Grund vnd Brsach auß gotlicher schrifft der newerun: gen, an dem nachtmal des Herren, so man die Meß nennet, Lauff, Feyrtagen, bildern vnd gesang, in der gemein Christi, wann die zusammen kompt, durch vnd auf das Wort gottes, zu Straßburg fürgenommen. Ein sendtbrieff an den durchleuchtigen hochgeboren fürsten vnd Herrn Friedrich Psalzgraue w. in dem eine jede Christische oberkeit ermannt würt, den genannten geistlichen keineswegs

gehellen, einig leer ober predig, so man sich viff die schrifft berüfft, vnversbort, zu verdammen, mit ablenung irer losen nichtigen einreden. Marstinus Buper. — Am Ende: Bud seind vnsere Ramen: Wolfgangus Capito, Caspar Hedio, Matthäus Zell, Symphorian Pollio, Theobaldus Niger, Jo. Latomus, Antonius Firn, Martinus Hag, Martinus Buper. — Die an den Pfalzgrasen Friedrich bet Aheln gerichtete Borrede ist vom 26. Descember 1524. — D. D. (Straßburg bei Wolf Köpfel.) 60 unpaginirte Blätter 4. — Dlese Hauptschrift Bupers wurde oft und viel wieder ausgelegt; auf der Sesminarbibliothes zu Straßburg ist unter anderen ein Eremplar, welches in Druck und Seitenzahl ganz mit dem oben angezeigten übereinstimmt, Wer unter dem Rasmen des Bersasser bie gedruckte Jahrzahl "1525" hat.

#### 1525.

8) In Diefes Jahr fallt die Ueberfepung ber gangen Boftille Luthers ins Lasteinifche. Sie erichien in 4 Theilen.

#### 1526.

9) Uebersetung bes Bugenhagen'schen Commentars über ble Psalmen: Psalter wol verteutscht auß der hepligen sprach. Berklerung bes Psalters fast klar vnd nütlich durch Johann Bugenhag auß Pomern von dem Latein inn Teutsch, an viel orten durch ihn selbs gebessert. — Mit ettlichen Borreden am ansang, wol zu merken. — Bergattung der Psalmen, vnd Summarien, zu christlichem brauch sast tröstlich. — Zewger der Materien vnd innhalt, so inn der außlegung gehandelt. — Der Psalmen Ansang zu Latein vnd Teutsch, mit iren zweyspeltigen Zalen verzehchnet. — Gedruckt zu Basel durch Adam Petri im jar MDXXVI. — Am Ende: Gedruckt zu Basel durch Adam Petri im jar MDXXVI. — Am Ende: Gedruckt zu Basel im Januar MDXXVI. — 210 Blätter in Fol. Die Borrede Buters "an den christlichen Leser" ist aber schon datirt "zu Straßburg am dritten Tag Octobris Anno Christ M. D. rrv. — Bu gleicher Zeit, mit demselben Titel und Inhalte erschien eine zweite Ausgabe in derselben Ossich, in klein 8., welche 63 Bogen umfaßt und zum bequemeren Handgebranche dienen sollte.

### 1527.

- 10) Erfle Ausgabe von Buters Commentar zu den synoptisschen Evangelien. Daß bie erfle Ausgabe in dieses Jahr fällt, geht aus der Zueignung an den Magistrat von Strasburg hervor, welche sich vor der zweiten Ausgabe dieser Schrist besindet und welche: VI. Cal. Apriles MDXXVII batirt ift. Ich habe sie aber nicht zu Gesicht besommen.
- 11) Praefatio M. Buceri in quartum Tomum Postillae Lutheranae, continens Summam doctrinae Christi.— Ejusdem Epistola explicans locum 1. Cor 10. Anne scitis qui in stadio currunt usque, sed plures illorum non approbaverit Deus, Cum annotationibus in quaedam pauculis Lutheri. Epistola M. Lutheri ad Johannem Hervagium superiora criminans. Responsio ad hanc M. Buceri, Item ad Pomeranum satisfactio, de versione Psalterii. Probate omnia, quod bonum est tenetie 1. Thessalon. 5. Anno. M. D. XXVII. Am Gibe: Argent. 25 Martii. 6 Begen 8.
- 12) Apologia qua fidei suae atque Doctrinae circa Christi Coenam, quam tum ipse, tum alii Ecclesiastae Argentinenses profitentur, rationem simpliciter redditat que citra dentem depellit quae in ipsum Epistola.

quaedam Joannis Brentii ecclesiastae Hallensis, inscio, ut creditur, auctore edita, crimina intendit. Argentinae — So citiven Schuler und Schulthes das Berf in einer Anmerfung zu Bwingli's Briefen. V. Epist. Zwinglii P. I, p. 481 Not. 2. 3ch habe es bis jest nicht zu Geficht befommen.

13) Getrewe Warnung der Prediger Euangelii zu Straßburg, vber die Artikel, so Jacob Kaut Prediger zu Wormbs hat lossen außgohn, die Frucht der Schrifft vnd Gottes Worts, den Kindertauff, vnd erlosung vnseres Herren Jesu Chesti, sampt anderem darin sich Hans Denken vnd anderer Widertäuffer schwere prthumb erregen, betreffend. Beweren die Gehster ob sie aus Gott sind, denn es sind vil falscher Propheten inn die Welt ausgangen. (1 Johan. IV.) — D.D. u. 3. — Am Ende: Straßburg am anderen Tag Juli. MDXXVII. — 24 Blätter 8.

14) Epistola D. Pauliad Ephesios, quarationem Christianismi breviter juxta et locuplete, ut nulla brevius simul et locupletius explicat, versa paulo liberius ne peregrini idiotismi rudiores scripturarum offenderent, bona tamen fide, sententiis Apostoli appensis. In eandem Commentarius, per Martinum Bucerum. — s. l. & a. (Argentinae, 1527.) — 110 Blåtter 8. — Die Borrebe an Friedrich, herpe von Schlessen und Liegnis, ist datirt: Argent. prid. Calend. Septemb. MDXXVII. — Siehe das Jahr 1550 & 1551, in welchen er zu Cambridge über diesen Brieflas und wo ein Schiler den Commentar ex ore praelegentis excipiedat, welchen Eman. Aremellius 1562 herausgab. — Er ist viel weitläusiger und tieser eingehend, als dieser hier.

1528.

15) Bredigt von der Nachfolg Chrifti, gehalten zu Bern. — Bürich 1528. 8.

16) Enarratio in Evangelion Johannis. Praefatio summam disputationis et reformationis Bernensis complectens. Pr. M. Bucerum. Argentorati, Anno MDXXVIII. — am and argentor. apud Joannem Hervagium. Mense Aprili, MDXXVIII. — 280 Blåtter 8.

17) Bergleichung D. Luthers vnnd seines gegenthehls vom Abentmal Christi. Dialogus, das ist, ein freundlich Gespräch. Garnahe alles so D. Luther in seinem letten Buch, Bekenntniß genennt, fürbracht hat, wurdt hierinn gehandelt, wie das zu erkenntnüß der Warhept vnd christlichem stid dienet. — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg ben Bolf. Köpphel. Anno MDXXVIII. — 8 Bogen 8. — Auf der Rückeite des Titels seht die schlie schlie stelle (Philip. II): Ist irgend eine Bermahnung in Christo u. s. w. — Die Borrede an den christichen Leser ist datirt: Straßburg den 21. Juni und unterschrieden: R. Buter. — Eine zweite gleichzeitige Ausgabe die ganz Blatt für Blatt dieselbe ist, hat nur am Ende noch den Insat; "Noch eins aber will ich dich bitten, wenn jett Zwinglist und Decolampad's auf Luther's Bekenntniß, Autwort werden ausgehen, ließ sie auch und veracht Christum nicht in diesen Männern. Seb: Das soll dir zugesagt sehn. Abien." — Ein Abbruck erschien 1563 in 8. D. D. auf 206 pag. Seiten.

18) Tzephaniah, quem Sophoniam vulgo vocant, prophetarum epitomographus, ad ebraicam veritatem versus et commentario explanatus per M. Bucerum. — Argentorati apud Joannem Hervagium. Mense Septemb. Anno MDXXVIII— 90 Blätter 8. — Die Debication ist an Georg von Erbach, herrn zu Färsstenan, ben Jungern gerichtet, Argentor. 4 Septemb. 1528. — Denselben Commenstar gab 1554 Rob. Stephanus in Genf in der gesammten, prachtvollen Aussage der Commentare Buters in Folio herans und zwar nach der herwag'schen Edition, der britten und letten von dem Bersasser besorgten.

#### 1529.

19) Psalmorum libri quinque ad hebraïcam veritatem versiet familiari explanatione elucidati per Aretium Felinum.— Am Cabe: Argentorati, Georgio Ulrichero Andlano chalcographo. Mense Septemb. Anno MDXXIX. — 398 Blátter 4. — Die Debication: Clarissimo ac pientissimo principi Francisco Valesio Christianiss. Galliarum Regis primogenito et Delphino ift battrt: Lugduni (Argentorati) III Jdus Julias, Anno MDXXIX.

Sweite Ausgabe: Opus ab auctore recognitum et passim non contemnendis accessionibus auctum. Argentorati, excudit Georgius Ulricher Andlanus MDXXXII. Mense Martio. — 334 Blåtter, Folio.

Dritte Anegabe: Sacrorum psalmorum libri quinque ad hebra cam veritatem genuina versione in latinum traducti: primum appensis bona fide sententiis, deinde pari diligentia adnumeratis verbis, tum familiari explanatione elucidati. Nunc denuo non paulo majore quam autea et fide et diligentia emendati. Aretio Felino auctore. Accessit quoque rerum et verborum memorabilium locuples index. Opus ab auctore recognitum et passim non contemnendis accessionibus auctum. — Basileae, per Joannem Hervagium. (Mense Septemb. 1547.) — 612 Seiten Folio.

Bierte Ausgabe: Psalmorum libri quinque ad hebraicam veritatem traducti et summa fide parique diligentia a Martino Bucero enarrati. — Dabet eta Commentar in Judicum und in Sophoniam. Oliva Rob. Stephan. MDLIV. — Folio, 472 Seiten.

Bei allen ben brei lesten Ausgaben ift bas Datum ber Debication weggelaffen. Familière déclaration du livre des Pseaumes, par Martin Bucer. A. Genève, par Philibert Hamelin, 1553. — 588 Selten 8.

Déclaration familière sur le second livre des Pseaumes par Martin Bucer. A. Genève, par Ph. Hamelin, 1553.

Diefer lette Theil enthalt bie 4 letten ber 5 Bucher. - 869 Seiten 8. - Diefe Ueberfetung aber hat nicht bie Debication an ben Delphin.

#### 1530.

20) Enarrationes perpetuae in sacra quatuor Evangelia recognitae nuper et locis compluribus auctae. In quibus praeterea habes syncerioris theologiae locos communes supra centum ad scripturarum fidem simpliciter et nullius cum insectatione tractatos, per Martinum Bucerum.

Epistola ejus dem nuncupatoria ad Academia marpurgensem de servanda unitate Ecclesiae et articuli conventus Marpurgi Hessorum celebrati. (13 Kal. April. 1630.) — Am Ende: Argentorati apud Georgium Ulricherum Andlanum. Mense Martio. Anno MDXXX. — 339 Blått. Folio. — Das ift die erste Gesammtansgabe des Commentars in den 4 Evangelien. — Cf. A. 1527 und 1528.

21) Daß einigerlei Bild bei den Gottgläubigen an Dreten da sie verehrt nit mögen geduldet werden. Helle Anzeig aus göttlicher Schrift, der alten heilig Bätter leer und besschluß ettlicher Schrift, der alten heilig Bätter leer und besschluß ettlicher Concilien. Mit Außweißung aus was falschem Grunde vond durch weliche die Bilder in die Kirchen erst nach der Zeit der heil. Bätter Hieronymi, Augustini vond anderer komen sindt. Do durch die Bandalen vond die Gotthen der recht verstand ansieng zu grund gehen. Durch die Prediger der Kirchen Christi zu Straßburg. — Am Ende: Datum zu Straßburg am sechsten Tage Merzens im Jahr nach der Geburt voseres Herrn M. D. XXX. — Die Schrift erschien alebald sammt der Epistola ad Marpurgenes in solgender lateinischer Uebersehung:

Non esse ferendas in templis Christianorum imagines et statuas, coli solitas, caussae ex arcanis litteris, sententiis patruum, edictis religiosorum Caesarum; unde candidus lector videbit, quam pie Senatus Argentinensis nuper simulacra omnia, cum aris, eliminanda suis templis curaverit. — Auctoribus Ecclesiasticis Ar-

gentoratensibus, Jacobo Bedroto interprete.

Item: Epistola Martini Buceri in Evangelistarum Enarrationes nuncupatoria ad praeclaram Academiam Marpurgensem, in qua, quid haeresis, qui haeretici et quatenus cum dissentientibus societas Christi servanda sit, disseritur. Excutiuntur quoque Articuli conventus Marpurgensis. Anno MDXXX.—s. l. (Argentorati.)—24 Blåtter. 4.

22) Epistola, apologetica ad syncerioris christia. nismi sectatores per Frisiam Orientalem et alias inferioris Germaniae regiones in qua Evangelii Christi vere studiosi, non qui se falso Evangelicos jactant, iis defenduntur criminibus quae in illos Erasmi Roterod: Epistola ad Vulturium Neocomum intendit. — Per ministros Evangelii Ecclesiae Argentoratensis. Actor. XXV: Multa et gravia crimina intendebant adversus Paulum quae non poterant probare. MDXXX. — 15 Bogen 8. — Am Ende: Petrus Schaefer & Joh. Aponianus, communibus expensis excudebant. Argentorati, XXII Cal. Maii. - Diefe Schrift ift, wie bie Briefe ausweisen, von Buter, und eine Antwort auf: Erasmi epistola ad Vulturium, gegeben, pridie Non. Nov. 1529 ju Freiburg: Contra quosdam qui se falso jactant Evangelicos, epistola Desid. Erasmi Roterod. jam recens edita et scholiis illustrata. - Horat: Mordear opprobriis falsis, mutemque colores? Falsas honor juvat, et mendax infamia terret, Quem, nisi mendosum et mendacem? - s. l. & a.; ift aber jugleich mit ber Apologetica in Strafburg gebruckt und bie in Rlammern eingeschobenen Borte find, wie eine Rote auf ber Rudfeite des Titele anzeigt, von Vulturius ober Gelbenhaner felbft. - Auf eben biefer Rudfeite ift ein Billet von Erasmus abgebrucht vom 3. Decemb. 1529: &. Gelbenhauer, habe ihm zu fpat geschrieben, ber Brief gegen ihn feve unter ber Preffe, boch habe er feinen Ramen, Gelbenhauer, in Vulturius verwandelt.

Die Duplif bes Grasmus lautete: Desiderii Erasmi Roterod. Responsio ad Epistolam apologeticam incerto auctore proditam, nisi quod titulus, forts fictus, habebat: per ministros verbi Ecclesiae Argentoratensis. Apud Friburgum Brisgoicum. — Sie ist batirt von Freiburg, 1 Aug. 1530.

23) Epistola Buceri (Augustae data) ad Lutherum. Tom. Angl. p. 692.

24) Propositiones novem de sacra Eucharistia, Primariis quibus dam theologis interse dissidentibus Anno 1530, per Martinum Bucerum, ad dijudicandum propo-

sitae. Tom. Angl. p. 611. — Ce folgen bann S. 612. Excerpta paucula ex epistolis M. Buceri, annorum observata serie, lectu non inutilia.

#### 1531.

25) Befandtnug ber vier Frey und Reichstätt, Strags burg, Constant, Memmingen ond Lindaw, in deren fie tebf. Majestat, vff bem Reichstag zu Augspurg im rrr Jar gehal's ten, ires glaubens und fürhabens, der Religion halb, re= den schaft gethon haben. — Schriftliche Beschirmung vnd verthedigung berfelbigen Befandtnuß, gegen der Confutation und Widerlegung, fo den gesandten der vier Stätten, vff bemeldtem Reichstage, offentlich fürgelesen, ond hie getrewlich eingebracht ift. — Am Enbe: Getruckt zu Stragburg durch Johann Schweinzer vff den rrii Augusti MDXXXI. — 72 unpaginirte Blatter 4. -- Diese eigentliche ftragburger Confession und Apologie, wurde 1579, auf Beranstaltung Joh. Sturms, genau mit bemfelben Titel wie bas Driginal, wieber herausgegeben. — Am Ende: Getruckt zu Straßburg durch Theodosium Ribel MDLXXIX — 233 Seiten. 4. Die bevorstehenben Birren wegen ber Concordienformel waren wohl bie nachfte Urfache bagu. Aber biefe Ansgabe wurde burch ein Ebict bes Magiftrate vom 8. April 1580, nuterbrudt. Der lette une befannte Abdrud diefes merkwardigen Befenntniffes erschieu zu Zweibruden im Jahre 1604.

Rurg nach bem beutschen Original, erschien anch eine lateinische Nebersehung,

aber ohne bie Apologie.

Confessio Religionis Christianae Sacratissimo Imperatori Carolo V. Augusto, in Comitiis Augustanis Anno MDXXX per legatos Civitatum Argentorati, Constantiae, Memmingae & Lindaviae exhibita. — Si quis voluerit voluntati ejus obtemperare, is cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit an ego a me ipso loquar Joh. VII. — Am Gube: Argentorati Georgio Ulrichero Andlano Impressore Anno MDXXXI, mense Septemb. — 21 unpaginirte Blätter 4.

### 1533.

26) Entschuldigung ber Diener am Evangelio 3. Christi zu Frankfurt am Meyn vff ein Sendtbrieff D. Luthers. — So stehet der Titel der gebruckten Schrift, die ich nicht gesehen habe, von hur berts hand an dem Original aus Buhers keder im Archiv zu St. Thomk. — Wir geben obigen Titel des Drucks, wie ihn hnbert an den Rand geschrieben. Im Originale lautet dieser aber: "Eyn Bericht was zu Frankfort am Meyn von christicher Religion und in sonders vom heuligen Sacrament des leide und binde Christi gelert und geprediget, mit warhafter Berantwortung des so die Prediger

bosellft vor D. M. Luther in sennem Brief an Ein Erb. Rath vnb gemenn ber ftabt Frankfort vugatlich beschulbigt sennb." — Diese Schrift besinbet fich and wieder abgebruckt in: Aitter Evangel. Denkmal der Stadt Frankfurt. Frft. 1726. 203 S. und fol. Ritter aber wußte nicht daß Buper der Berfasser ift.

27) Handlung inn bem öffentlichen gesprech zu Straßburg jüngst im Spnodo gehalten, gegen Melchior Hoff:
man, durch die Prediger daselb, von vier fürnemen Stüden
christlicher leere vnd haltung, sampt getrewem Dargeben,
auch der gründen darauff Hoffman seine irrthumben sebet.
Dieser Melchior Hoffmann wirt von seinen jüngeren für den großen Prepheten vnd Apostel außgeschrewen, der sich vor dem großen tag des Herren,
habe in Niderlanden erheben sollen, vnd das recht Evangeli erst in alle
Welt außbringen. Die stüd davon hierin gehandelt würt, seynt am gewenten blatt verzeichnet. M. D. XXXIII. — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium, Im jar M. D. XXXIII. — 45 unpagis.
Blätter 4. — Die Borrede ist unterschrieben: Martin Buter im Ramen sein und
seiner Mithelsfer am heptigen Evangelio zu Straßburg. — Im Ansange Inis
schiede Buter schon gedruckte Exemplare an Badian nach St. Gallen.

Im Jahre 1502 fam ein Anszug aus dieser Schrift unter folgendem Titel heraus: Die wahre reine Lehre Bon: Der erlofung Jesu Chrifti. Dem freien und nufreien Willen. Der Berzeihnug der Sanden Und der Sande in helligen Geift. Wiver die erschrecklichen irrihnmben Melchior Hoffmans im dfrentl. Synodo zu Strafburg, Anno 1533 gehalten, farbracht und dffentlich im Drud ansgangen. Durch den hochgeehrten: D. Martin Bucer in sein selbst und and beren Pfarrer und Kirchendiener Namen, welche seither alle beinahe im herrn entschlaffen seinbt. Anno M. D. LXII. — in 8.

- 28) Fürbereitung zum Concilio, wie alle recht gotßfortigen (sie) von beben, jest fürnemmen theylen, so man alt vnd newgläubige, bäpstische vnd lutherische nennet, zu einigkeit christlicher Kirchen kommen vnd sich darin vnbeswegt halten mögen, etliche freundtliche Gotzsförchtige gesspräch, von fürnemmen stücken christlicher lere, derenhalb man jest im mißverstand ist. Zu end des buch sindestu die stüdnach ordnung verzehchnet. Getruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium Im jar M. D. XXXIII. 64 unpaginirte Blätter in 4. In Dialogsform zwischen Gottvrächt und Gottherz. Dem Grasen Wilhelm v. Rassan und Wilhelm Grasen zu Newen-Ar gewidnet.
- 29) Quid de Baptismate infantium juxta scripturas Dei sentiendum, excussis quaecunque vel pro hac observatione, vel contra eam adferri solent. Epistola ad quemdam hac in re impulsum, Martini Buceri. Argentorati Anno M. D. XXXIII, mense Decembri. Am Ende: Argentorati ex Aedibus Matthiae Apiarii. XV Kalend. Januarii. M. D. XXXIII. (vel potius IV.) 48 Blatter in 8. Diese seltene Schrift ift an Bernh. Roth: mann gerichtet, ber bamals von Munster verjagt war, wie bieß aus den hand schriftl. Briesen Busers an Ambr. Blaurer von dem Ende dieses Jahres unwider sprechlich erhellt.

1534.

30) De Coena Dominica contra Murnerum. Argentor. 8:— Steht im Catalog ber Stabtbibliothel von Barich. 3ch habe bas Berl nicht gesehen.

Section of Marches

31) Bericht auß det hehl geschrifft von ber recht gottses ligen anstellung vnd Kanghaltung driftlicher gemenn, Enstaung der Diener des Burts, Haltung vnd brauch der hepstigen Sacramenten. Bom hepligen Tauff, vnd das die Rinder gut teuffele, mit satter schriftlicher widerlegung was bisher bie wider uffbracht. Bon dem hepl. Sacrament des lepbs, vnd blats unseres herren Zesu, vnnd christicher ennigkeit in diefem handel zehalten. Durch die Prediger des hepligen Evangel.

Die fem handel zehalten. Durch die Brediger des hepligen Evangel.
31 Strafburg, der Stat und Kirchen zu Münster in Bestfal, erftlich geschrieben. Um Ende: Zu Strafburg durch Matthies Aplarium. Den britten Rerz, Im Jar 1534. — 108 Blatter in 4. — Die Schrift ift bebietet:
Len fursichtigen, Bensen herrn Bolffgangen Rehllinger und hieronymo Im Daff,
bestenden, und Ulrichen Rehllinger und Jasob Mangen Gengen alten Burgerneiften von loblichen Statt Augsburg unferen gunftigen gevietenben herrn." Die

Instant in Sutie nom 5. Marz 1534 und unterschrieben: Buger, Capito, heblo und andere prediger zu Straßburg.

32) Confutation und Ablainung ettlicher vermeinten Leulmenten, so newlich von einem Rachbichter aufgezeichnet einde datinnen angezogen wirdet, daß keinem Diener des vangelions, in der Religion und Glaubenssachen die weltziche Oberkait zu erwecken, noch vil weniger weltlichen Oberkaiten darein zu greiffen gezymmen wölle. 1 Thess. Die Weissang verachtet nit, prüfet aber alles und das gut behaltet. 2c. Anno M. D. XXXIII. Um sünften Aprilis. — 16 unpaginirte Blätter 4. — Sie

m. D. XXXIII. Am funtten aprilis. — 10 annument.

n non Burer gegen ben unruhigen, wiebertanferischen ehemaligen Beihbischof Engentime gerichtet.

23) Den fensio adwersus axioma catholicum, id est riminationem R. P.: Roberti Episcopi Abrincensis, in qua is imprae novationis in cuactis Ecclesiae cum dogmatis, tumritibus, per un fiarifer autem circa sacrossactam Eucharistiam importune accusat; quotquot Christid dotrinam sectari student, ab iis hominum commentis, una e cum illa pugnant repurgatam. — Hie videbis, christiane betor, nos nihil prorsus, vel in doctrinam, vel ritus Ecclesiarum rattarum admisisse, quod non pulchre conveniat et cum scriptis orihodoxorum Patrum et cum observatione Ecclesiae catholicae. Per a artinum Bucerum. — Die Borrebe an ben Garbing Du Prat, ftanjo-

fichen Ganzler, ist batirt, Argent VII Calend, Septemb, 1534. — Am Ende: Argentorati, per Matthiam Apiarium. Anno M. D. XXXIIII. — Cip. Rien hieler Schrift ist in den Tom. Anglic. aufgenommung marben P. 618.—631, unter folgendem Titel: Ex secunda parte Responsions Marte Bucch adversus axioma catholicum Roberti Episcopi Abrincensis qua tractat de Sacra. Eucharistia. hier aber sud noch Briefe Melandthone an Buber. Luthere an die Straßburger und an Gerbel vom Jahre 1535 beigefigt. — Buser house diese Schiff schon im Ansange ver Jahres 1534 fertig und selbige an Sim. Erdnense 1646 Baiet zum Durchlesen geschieft. Vid. Bucerus Amb. Blaurero. 18. Janu. 1634.

34) Bom Amt ber Obertait in fachen ber Religion ond Gottesbienfts u. f. m. Ueberfennig eines Briefes Augustins an ben

uralten Kirchenordnungen, vor der Berenderung der Oberkeiten und christlicher Haushaltung daselbet. — An die Oberkeiten im Elsas ausgangen mit einer Vermanung nach warer Resormation der Kirchen zu trachten. Durch Martin Buter. — Die Vorrede ist datirt: Strasburg 4. Julii 1538. — 40 Bl. 4. — Die Schrist wurde von J. G. Dorsch 1649 wieder, mit einer Borrede, herausgegeben.

49) Bon ber waren Seelsorge, und bem rechten Hirtenbienst; wie derselbige in der Kirchen Christi bestellet und
verrichtet werden solle. Durch Martin Bucer. — Hierinn sinbestu die eigentlichen Mittel durch welche wir von dieser so jämmerlichen
und verderblichen spaltung und zertrennung der Religion, wider zu warer
eynigkent der Kirchen, und derselbigen guten christlichen Ordnung kommen
mögen. Nit alleyn den gemeynden Christi, sonder auch den pfarrern,
und obren seer nühlich zu wissen. — Die fürnemsten articul dis Buchs besehe am nachgenden Blatt. — Zu Straßburg bei Bendel Ribel, Anno.
M. D. XXXVIII. — Am Ende: Durch Mart. Buter aus beselch
seiner Mitarbeiter am Bort des Herrn in der Kirchen

Daffelbe lateinisch: Tomo Angl. p. 260 — 356. De Vera animarum cura veroque officio pastoris Ecclesiastici, quemadmodum id in

Ecclesia Christi constitui administrarique debet.

Eine lat. Ueberfetung fam auch 1604 gu Amberg in 8. heraus. Catalog. Turic.

#### 1539.

50) Bon den Juden. Ob, vnd wie die vnder den Christen zu halten sind, ein Rathschlag, durch die gelerten am Ende dis Büchleins verzeichnet, zugericht. Itom. Ein weitere Erklärung vnd Beschirmung desselbigen Rathschlags. Durch Martin Bucer. — Jsaia, 65 Cap. Ich werde gesucht von denen, die nit nach mir fragten, Ich werd funden von denen die mich nit suchten vnd zu den Heiden, die meinen Namen nicht anzussen, sage ich, Hie din ich, Hie bin ich. — Am Ende: Datum zu Strafburg den 10. des Meien. 1539. E. williger Martin Bucer. — D. D. (Straßburg.) — 17 Bl. in 4.

Der erste Theil biefer Schrift erschien wahrscheinlich zuerst in Cassel, wo er ansgearbeitet worden auf Begehren des Landgrafen, von Mart. Bucer, Ioh. Kymeus, Dionysius Melander, Ioh. Lenyngus, Instus Binther, Ioh. Pistorius Niddanus, Caspar Kauffungen, unter folgendem Litel:

Rathschlag ob driftlicher Oberkait gebüren müge, bas spe, die Juden vndter den Christen zu wonen gedulden, und wa spe zu gedulden, wölcher gestalt und maß. Durch die gelerten am ende dis büchlins verzeichnet, zugericht." — Mit demselben Motto Jesala 65. Wie das obige. — Am Ende: "Zu Cassel, Anno Domini XXXIX."—8 Blätter 4.

Eine andere Ausgabe erschien ju Strafburg 1562. 40 Bl. flein 8. — Am Ende: "Getruckt zu Strafburg ben Thiebolt Berger am Barfüßerplat. Unno 1562."

51) Etliche Gesprech auß Götlichem vund geschriebnen Rechten vom: Nürnbergischen Fridestand, der streitigen Religion halb. Anno xxxii. Franksortischen anstand, jungh, imm Aprillen biefes rrrir jars auffgericht. — Künfftiger handlung gen Nürnberg angesehen, den span der Religion hinzulegen. In der Borrede findestu den inhalt dieses büchleins weitläuffiger. — Conrad Trewe von Friedeslewen. — Die Borrede, an den Grasen Auprecht von Randerscheib und Baltenheim 2c. 2c. ist unterzeichnet: "In Sounenborn ben III. Junii M. D. xxxix. E. G. undertheniger Chunrad Trewe von Friedeslewen (= Martin Buher). Sonnenborn = Strasburg. — 64 unpag. Bit, in 4.

#### 1540.

- 52) Von den Kirchengütern. Was deren Besitz und eigenthum sei. Wer die raube, oder recht anlege, wol oder übel brauche. Wie sie wider zu recht christlicher, und allen Ständen nüzlichster besitzung, anlage und gebrauche, vffs allerfüglichest tönden bracht werden. Auch etwas vom newen Dialogo, jüngst wider die Protestirendeu ausgangen. Actorum. 4. Cap. Und man gab einem jeglichen was im not war. Chunrath Trew von Frideslewen. An. M. D. XL. 136 unpag. Bit. in 4. Am Ende: Gebruckt zu Freiburg (Straßburg) durch Johan Gutman. M. D. XL. In dem Eremplare das mir vorliegt ist das Pseudonhm durchgestrichen und ist von Cour. Duberts hand darüber geschrieben: D. Martin Bucer.
  - 53) Bom Tag zu Hagenaw, und wer verhinderet hab, das Kein gesprech von Bergleichung der Religion, daselbst fürgangen ist. Auch auß was billicheit man den protestirenden der Krechengüter restitution, oder in getraws (?) Hand, oder Bewilligung ins rechten begeret hat. Durch Waremund Luitholden. (M. Buber.) Underdes ist auch angezeigt, was von wegen des Friedens in der Religion zu Augsburg, Schweinfurt, Nürnberg, Frankfurt, vnd Hagenaw gehandelt ist. Am Ende der Hauptsrage: "Auß Wibelspurg (Straßburg) prima Calend. Septemb. M. D. XL.
  - 54) An statui et dignitati Ecclesiasticorum magis conducat, admittere synodum nationalem piam & liberam, quam decernere Bello. Epistolae duae Decani & Canonici Cujusdam. Anno M. D. XL. Bon Suberts Sanb steht auf bem Ettel: "Martino Bucero authore." Der erste Brief ist batirt: Hagenoae, 3 post sestum Corporis Christi. Anno 1540. N. N. Decanus tuus ad Vota. Der sweite: Apud Nemetes. D. Bonisacii. An: 1540. Johannes N. tuus Collega & amicus verus. 24 Bli. in 8.

#### 1541.

- 55) Abusuum Ecclesiasticorum & rationis qua corrigi eos abusus oporteat indicatio, Imperatoriae Majestati, in comitiis Regenspurgi, postulanti exhibita. Per Martinum Bucerum. Argentorati. Anno M. D. XLI; mense Junio. 12 201. in 4.
- 56) Dialogus, das ist ein freundtlich Gespräch zweber personen, da von, Ob es göttlichem, natürlichem, kehserlischem vnd gehstlichem Rechte gemesse oder entgegen seh, mehr dann ehn Eeweib zugleich zu haben. Und wo jemandt zu diser Zeit solches fürnehme, ob er als ehn vnchrist zu verwerssen vnd zu verdamsmen sein, oder nit D. D. n. 3. Am Ende: Geschrieben aus Sontag Laetare. Anno M. D. XLI, durch Huldtichum Reobulum.

Baumgarten: Rachricht von mertwarbigen Bachern. p. 103: "Gine hochft feltene Bertheibigung ber Doppelehe bes lanbgrafen Philipp. Bu biefem argerlichen handel gehort auch bas Buch von Daphnous Arcuarius aber bie Che und Boly: gamia." - Dagegen tam heraus und mahricheinlich in bemfelben Jahre noch: Biber bas nuchriftlich Gefprechbuchlein von Bile ber Ceweiber fo burch einen gefowinden auffrurifden Sophiften (ber fich erbichter weiß hulbrich Reobulus nem nen thut) gemacht ift, barinnen gemelter Reobulus mit feinen eigenen Farben, gang artiich aufgeftrichen wirb. Contra adsertorem Polygamiae. S. Strobel. Bentrage 239. Stud p. 423. — Buter wird barin gar nicht ale ber Berfaffer bezeichnet und protestirt felbst gegen bie Autorschaft.

Aretius Felinus ad fratres Italos. -Ton.

Angl. 685.

- 58) Acta Colloquii in Comitiis Imperii Ratisbonae habiti, hoc est, Articuli de Religione conciliati et non conciliati omnes, ut ab imperatore Ordinibus Imperii ad judicandum & deliberandum propositi sunt. — Consulta & deliberata de his actis Imperatoris singulorum Ordinum Imperii et legati Romani. Et quaedam alia, quorum Catalogum habes sequenti pagina. Per Martinum Bucerum. — Argentorati. Mense Septembri M. D. XLI. — Diefer Bericht wurde in ber Gile, damit er noch gur Michaelis-Meffe erscheinen tonne, von Buper verfaßt, ber beutsche Bericht ift viel ausführlicher. - Diefer lateinische ift Ludovico de Flandria, Domino Prati Imperatoriae Majestatis supremo Cubiculario, jugeeignet und batirt: Argentinae 4 Non. Septemb. 1541.
- 59) Alle Sandlungen ond Schrifften, ju Bergleichung ber Religion, durch bie tenf. Maj. Churfürften, Fürften, vnd Stände, aller theylen, auch den pabft: Legaten, auf jungft gehaltenem Reichstag ju Regensspurg verhandlet vnb ein: bracht Anno M. DXLI. — Getrewes Fleig, beschriben, jusammen getragen, vnd erklart durch Mart: Bucerum. Register alles inhalts, ju ende des Buchs. — Suchen den Herrn, weil er zu finden ift. Jefa. 50. — Am Enbe ber Schrift: "Geendet gun Geren des Allmachtigen und wolfart feiner Rirchen, 17 Decemb: M. D. XLI. - Am Enbe bes Regifters: Getruct an Strafburg bei Benbel Ribel. — 208 Bll. 4. — Diefer bentiche Bericht ift bem Churfurften Joachim von Brandenburg jugeeignet. Die Bueignung ift batirt von Straßburg, 22. Decemb. 1541. 60) Epistola Buceri ad fratres Italos. Bononiae

(Argentinae) 10. Sept. - Tom. Angl. 687.

61) Fragmentum Epistolae Buceri ad Italos quosdam. 23. Dec. - Tom. Angl. 689.

1542.

- 62) Brevis et simplicissima Explicatio D. Mart. Buceri de S. Eucharistiae vero usu. Wormatiae, ex itinere, ad N. N. Gallum conscripta & missa. — Tom. Angl. 694. cf. Nov. Vetera Jo. Sturmii. 1561.
- 63) De Sacra Domini Coena, ac duabus in Christo naturis Concordia et Christianae de utroque loquendi formulae concionatoribus Francofordiae observandae, per Martinum Bucerum constitutae. — Am Cube: Actum Francofordiae, die IX Decemb. — D. D. 1542. — Tom. Angl. 697.

64) De vera Ecclesiarum doetrina, Ceremoniis & Disciplina reconciliatione & compositione. Hic cognosces veros ortus et progressus dissidiorum in religione, veras que vias illa tollendi et christianam consensionem restituendi. Responsio ad Calumnias Alberti Pighii Campensis, contra Confessionem & Apologiam protestantium nuper vulgatas & refutatio suggilationis Eccianae contra Acta Ratisponensia. Per Martinum Bucerum. — Index rerum quae tractantur hoc libro post praefationem. — D. D. und 3. (Straßburg bei Ribel, nach bem Ornderzeichen am Ende.) — Bon einer alten, gleichzeitigen hand auf bem Altel: "Editus est hic liber, juxta sententiam D. Joh. Pappi, A. C. 1542 quod concepit ex Actis Colloquii Ratisp. p. b. 24. — In einem Eremplar, auf der ftraßburger Stadtbibl: fleht auf dem Attel die handschriftliche Jahrzahl "1544."

#### 1543.

65) Was im namen bes heiligen Evangelii vnsers Herrenn Zesu Christi, jetund zu Bonn im Stifft Cöllen, gelehrt und gepredigt würdt. Das der Dienst derselbigen, predigen und Lehre zu Bonn ordentlich fürgenommen ist, und geübt würdt, also daß die Christen des ein gut gefallen, und kein Beschwerden billig haben sollen. — Das die Christen aus solchem Dienst vberal sich keines argen, oder veraths zu besfaren, sondern aller gnaden und segen Gottes, zu zeitlicher und ewiger wolfart, gewislich zu erwarten haben. — Jesaia 6. Wehe denen die böses gut, und gutes böses heißen, die Finsterniß zum liecht, und liecht zur Finsterniß machen. — Johan. 8. Ist Gott euwer Batter, warumb kennet ihr dan mein red nicht. — Durch Martinum Bucerum jehundt dies nende dem h. Evangelio Christi zu Bonn. 1543. — Am Ende des Tertes vor dem Register: Scriptum Bonnas X Martii 1543. — Am Ende des Buchs: Getruckt zu Marpurg, beh Herman Bastian. — 44 undag. Bll. in 4. — Oben über dem Litel keht von Suberts Hand: "Die erste Bertedigung," in Beziehung auf die zweite numittelbar in demselben Jahre nachfolgende.

66) Die ander vertendigung und erklärung der chriftlischen Lehr, in etlichen fürnemen Hauptstüden, die dieser Zept zu Bonn, und etlichen anderen Stetten unnd orten im Stifft und Churfürstenthumb Cöllen gepredigt würdt. — Mit bestens digem Widerlegen des laster vrthenls, welches etliche, die sich nennen Deputaten der Universität, und Socundarii Clori zu Cöllen, hievor haben ausgehen lassen. Durch Martinum Bucorum. — Der Herr saget Jessaie 43. Dein erster Batter hatt gefündiget, und beine Lehrer haben bößlich wider mich gehandlet; darum hab ich die Fürsten des Henligthumbs entheiliget, und habe Jacob verbannet, und Israel zum Hon hingegeben. — Gedruckt zu Bonn, durch Laurentium von der Mülen. Im jar M. D. XLIII.

- 150 Blatter in 4.

67) Wiber auffrichtung der Messen, anderer Sacramenster vnd Ceremonien, vnd des Papstumbs. Martin Buter.

— Psal. CII. Herr, du wolltest dich auffmachen, vnd über Zion erbarmen, dan es ist Zeit, das du jr gnedig seiest, vnd die Stund ist komen, das du Zion erbawest, vnd erscheinest in deiner ehre. — Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Messerschmidt. 1545. — 28 Blätter unpaginirt in 4.

68) Chriftliche Antwort an ben Dochwardigften Fürften,

ben Ertbischoff vnb Churfürst zu Cölln auf die unbillige und falsche Antlage des Rectors und Universität zu Cölln durch Phil. Melanchthon und Mart. Buber 1543. — 2 Bogen 4.

#### 1544.

69) Scripta duo adversaria D. Bartholmaei Latomi L. L. Doctoris et Martinj Buceri Theologi. — De Dispensatione Sacramenti Eucharistiae; De Invocatione Divorum; de Coelibatu Clericorum; de Communione, authoritate, potestate Ecclesiae Episcoporum; de criminationibus arrogantiae, schismatis et sacrilegii quae sunt intentatae statibus qui vocantur protestantes. — Omnia ex authoritate non scripturae tantum sed etiam traditionum apostolicarum, Canonum et S. Patrum. — Respondetur etiam Pighii et Alphonsi atque Deputatorum Coloniensium argumentis. Argentorati in aedibus Wendelini Rihelii. M. D. XLIIII. — Am Canonum Spirae in Comitiis, 20 Martii, 1544. — Die Borrede if. gegen die Gewohnheit, früher betirt, 12. Martii 1544, und zwar: Argentinae.

70) Confessio D. Martini Buceri de S. Eucharistia Argentinae in schola publice dictata, Anno M. D. XLIV. Nonis Julii. — Am Cabe: Mart. Bucerus ita in Domino sentio et in hac sententia opto venire ad tribunal Domini, manu mea, Anno Domini XLIV Junii 5 Die. — Tom. Angl. 700. — cf. Nova Vetera Sturmii.

#### 1545.

- 71) Ein christlich ongeferlich bebenken wie ein leiblicher Anfang christlicher Bergleichung in der Religion zu machen sehn möchte. Zu Leppzig, Anno M. D. xxxix zusammengetragen, dabei Georg Bicel auch gewesen, vnd in alles bewilligt hat. Christus Math. VII. Bettet, so würdt euch gegeben, Suchet, so werdet ir sinden, kloppfet an, so würdt euch auffgethon. Jeremiae VI. Trettet auf die Wege, vnd schauet, vnd fraget nach den vorigen Wegen, welcher der gute Weg seie, vnd wandlet darinnen so werdet ihr ruge sinden euweren Seelen. Anno M. DXLV. D. D. (Straßburg bei Bendel Rihel.) Am Enden nennt sich Buher. 32 unpaginirte Blätter in 8.
- 72) Bon den einigen rechten Wegen und mitlen deutsche Ration inn christlicher Religion zu vergleichen. Bnd was darfür vnd darwider auff den Tagen zu Hagnaw, Worms vnd Regenspurg, Anno 40 vnd 41 vnd seither fürgenommen vnd gehandelt worden ist, mit: wahrhaffter Berantwortung auff das offensbar falsch erdichtes anklagen das sich an die kaiserl. Majt. D. Johan Gropper, wider Mart. Bucerum angemaset hat. Ourch Martin Bucerum.— Psalm CXX. Ich such friede, So ich aber rede, richten sie Krieg an. Herre erlöse mein seel von den lügenhafften lesszen und falschen Zungen. Anno M. DXLV. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Wendel Riheln. 117 Seiten in 4.
- 73) Der newe Glaub, von den Doctoren zu Löwen, die sich Doctoren der Gottheit rhumen in xxx11 Articulen fürsgegeben. Mit hriftlicher Berwarnung dagegen durch die Brediger zu Strafburg. Matth. am xx111. Weh euch Schrifftges

leerten und Phariseer, jr Heuchler, die jr das himmelreich zuschließet für den Menschen, jr tompt nit hinein, vnd die hinein wollen, lasset jr nicht hinein gehen. M. D. XLV. — O. D. 35 Blatter 4. — Diese Schrift ift ohne 3weisel von Buter.

- 74) Ein hristliche Erinnerung an die keis. vnd könig. Rajestäten, sampt Churfürsten, Fürsten vnd Stende des h. Reichs Teutscher Ration jehund zu Burms versamlet. Das jnen gepüre vnd eigentlich zustände, auch zum höchsten von noten seh, handlung umb Bergleichung vnd Besserung der Kirchen in teutschen Landen fürderlich vnd mit ernst fürzusnemen. Und wie man solliche vergleichung vnd Reformation leicht vnd füglich sinden vnd ins wert bringen möge. Mit ablehnung papstlicher gesgenschriftt. Durch Martinum Bucerum 1545. Esaiae LV. Suche den Herren weil er zu sinden ist. Johann XII. Wandlet weil jr das liecht habet, das euch die Finsterniß nit begreisse. O. O. (Strasburg.) 108 Blätter in 4.
- 75) Wie leicht vand füglich cristliche vergleichung der Religion, vad des ganzen Lirchendiensts Reformation, beh ung Teutschen zu sinden, vad in das Wertzu bringen. Welche die fürnemisten hindernüssen diese Wertz, vand wie die cristlich hinzuslegen. Mit erdietung alles gründtlich zu erweisen vor der teiserl. vad tönigl. Majesteten, Churfürstenn, Fürsten, vand Stenden des Reichs, gegen den Eölnischen Sophisten vad meniglich. Durch Martinum Buscerum. Anno M. D. XLV. Matth. XI. Mein joch ist sanft, vad mein bürde ist leicht. Psal. XIX. Meine beselch seind richtig, vad erfrewen das Herz. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg ben Crafft Müller, Anno M. D. XLV. 148 Seiten in 4.
- 76) Bestendige Berantwortung auß der heil. Schrifft vnd war catholischer Lehre, vnd haltung der allgemeinen driftlichen Kirchen, des Bedenkens von driftlicher Reformation, das der Hochwürdigst in Gott Batter, Fürst vnd Herr, Horr Hermann Erzbischof zu Eöllen vnd Churfürst zc. hievor hat außgeben, Mit grundtlicher Ablehnung alles deß so seiner durfürstlichen Gnaden widerwertigen, vnder dem Titel einer Gegenberichtung vnd vnder dem namen des colmischen Thumcapitels, wider das selbig seiner durfürstlichen Gnaden Bedenken haben fürbracht vnd außgehen lassen. Auch werden in disem buch vast alle Artikel der christlichen Religion von welchen jeho Zweyspalt ist, auss das gründlichest auß dem Gottes Wort vnd schriften der alten hepligen Bätter bewähret, mit gründtlicher Widerslegung aller einreden so von den Widerwärtigen der waren christlichen Religion mögen eingefüret werden.

### Folgt ein Crucifixus mit ber Umfdrift:

| Joh. 10.<br>Rein Schaff hören mein Stimm                   | Jesus           | Christus         | 1 Bet. 1.                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| u. f. w.                                                   | Caput           | Ecclesiae        | Biffet, dag ihr nit mit vergange<br>lichem Gold u. f. w. |
| hierem. 9.<br>Der Beife rühme fich nit seiner<br>Beisheit. | Magister<br>Uni | Coelestis<br>cus | 1 Lim. 3. Mile heifige Schrift n. f. w.                  |

Anno M. D. XLV. — Am Enbe: In ber durfürst. Statt Bonn burch Laurent, von der Mülen, im Jar M. D. XLV. — 294 Blatter Folio.

3m Jahr 1613 fam eine lateinische Uebersehung biefer Schrift ju Genf berans, angeblich aus bem Autographon Bubers, das ben Genfern ein Chariss. quidam zugestellt. — Der vollständige Titel berfelben lautet:

Constans Defensio ex Scriptura et vera catholica Doctrina at que observatione Universalis Ecclesiae Deliberatione de Christiana Reformatione, Quam reverendissimus, in Deo Pater, Princeps et Dominus D. Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis et Princeps Electoretc. jam ante publicavit. Cum firmissima Confutatione omni-um quae Clementiae ejus adversarii, sub titulo Antididagmatis et sub nomine Capituli Coloniensis, contra eandem Clementiae suae deliberationem produzerunt et in lucem emiserunt. Auctore P. Martino Bucero. -In hoc libro omnes articuli christianae religionis, de quibus hoc tempore controvertitur, ex fundamento verbi Dei ac veterum Sanctorum Patrum scriptis confirmantur. Cum evidentissima Confutatione omnium quae ab adversariis verae christianae religionis contra adferri possunt. Nunc primum e Manuscripto Buceri in lucem editus. Genevae Sumptib. Jo. Ant. Saraceni et Alex. Pernet. MDCXIII. 483 Seiten groß 8. - Am Enbe finbet fich in fugam vacui ein judician Melanchthonis aber bas Bert ber Collner und ein Brief Luthers v. Decemb. 1539 welcher nicht bei De Bette.

77) Wiber auffrichtung ber Messen, anderer Sacramenten und Ceremonien, und des Papstumbs. Martin Buter. — Psalm CII. Herr, du wolltest dich auffmachen, und über Zion erbarmen, dann es ist Zeit das du jr gnedig seiest und die stund ist kommen daß du Zion erbawest, und erscheinest in deiner ehre. — Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Messerschmidt. 1545. — 35 unpagtuirte Blätter 4.

#### 1546.

78) M. Buceri de vera et falsa Coenae dominicae administratione. Libri II. — In priori libro refutatur mutilatio Eucharistiae et docetur qua, religione servanda sint praecepta Dei de Caeremoniis. In altero: De veris et falsis sacrificiis et oblationibus Ecclesiae, Vitiis Missarum, Cura mortuorum Purgatorio. — Altera adversus B. Latomum Responsio. Praefatio ad patres qui Deum in Synodo Tridentina timent, de causis quae pios homines ab ea Synodo absterrent. — Neuburgi Danubii VI. April. Anno Dni. M. D. XLVI. — Die Borrebe ift batirt: Ratisponae 13 Martii M. D. XLVI. Das Ganptwerf aber: Ratisponae Cal. Martii 1546. — Am Cinte: Impressum Neuburgi Danubii apud Joh. Kilianum. — 311 Blatter in 4.

79) Der CXX Bsalm, Gin Dankond Betpsalm wider die falschen Zeugen ond stehte Widerfechter driftlicher Religion, ausgelegt zu lehre ond trost in disen gefahrlichten Zeiten. An die driftliche Gemeinde zu Bonn. Christliche ond wahre hafte Antwort, off das Schandgedicht, wider driftliche Reformation ond Martin Bucer, one Namen des Dichters ond onder dem Titel Abconterseitung Martin Bucers aus:

gangen. Durch Martin Buter. — Psalm 5. Herr du bringest die lügner umb, der Herr hat grewel an den blutgirigen und falschen. — Anno M. D. XLVI. — Ans dem Litel von gleichzeitiger Hand (Lengline?): "D. Mart. Bucerus Johanni Longlino D. D. 3 Julii. Anno Domi. 1546." — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg in Knoblochs Druckerei, durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. xlvi. — 36 unpaginirte Blätter in 4.

- 80) Ein warhaffter bericht vom Colloquio zu Regensspurg, dis jars angefangen, und dem abzug der Auditoren und Colloquenten die von Fürsten und Stenden der Augspursgischen Confession dahin verordnet waren. Martin Bucer.— Luc. rr. Sie hielten auf in und sandten laurer aus, die sich stellen solten, als weren sie fromm, auss das sie in in der rede sinngen, damit sie in überantworten könnten der Oberkeit und Gewalt des Landpstegers.— Gedruckt zu Straßburg bei Bendel Rihel, im jar M. D. xlvi. 8 Blitzter 8.
- 81) Zwei Decret des Trientischen Concilii, worauff die Lehre vnd haltung ihrer Kirchen stehn solle. Erkent auf den VIII Aprilis dieses Jars. Die hast du, fromer Christ, zu sehen, was dir von diesem Concilio, der christischen Religion halben, zu erwarten sei. Matth. XXVI. Die hohen Priester haben ein Concilium gehalten, wie sie Jesum mit listen griffen vnd tödeten. Gedruckt zu Strasburg in Knoblochs Druckerei durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. XLVI. 6 unpaginirte Blätter in 4. Unten am Titel steht von huberts hand: "M. Buceri."
- 82) Historia vera de Morte sancti Viri Joannis Diazii Hispani quem ejus frater germanus Alphonsus Diazius exemplum secutus primi parricidae Cain, velutalterum Abelem nefarie interfecit per Claud. Senarclaeum. Cum praefatione D. Martini Buceri in qua de praesenti statu Germaniae multa continentur lectu imprimis digna. s. l. M. D. XLVI. Die Borrebe ist an Pfalggraf Ottheinrich gerichtet.

#### 1547.

83) Das sich niemand zu verwundern habe, auch nit Brssach, kleinmütig vnd zag zu werden, ab der schweren triebsal diser Zeit, vnd wo mit man sich dagegen trösten und sterken solle. — Ein Sendbriev Martini Bucori an eine christliche angesschene Gemeinde Christi. — Ps. 119. Herr, ich weiß nun das deine Gerichte recht sind, vnd du hast mich trewlich gedemütiget. Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Anno M. D. XLVII. — D. D. — 16 Bll. in 4.

84) Borrede zu bem erften, orbentlich eingerichteten ftrafburger Gefangbuche, bas er felbst angeordnet und beffer eingerichtet hat. S. Badernagel p. 773 n. 807.

#### 1548.

85) Ein Summarischer vergriff vnb Religion bie man zu Straßburg hat nun in die rrviit jar gelehret. Mit Einer ant- wort der Prediger daselbet auff ein Lesterschrifft, in deren sie des Munste-rischen Geistes und Lehre, on einigen Schein der Warheit beschuldiget werben. Bund wem Reformation des außeren Ceremonischen Gottesdienstes

zustände. — Ps. crir. Ich hang an beinen Zeugnissen, Herre laß mich nicht zu schanden werden. — M. D. XL. VIII. — D. D. (Straßburg.) 22 unpag. Bl. in 4. — Am Ende: Die Prediger und Pfarrer der Kirchen zu Straßburg 11. Juli 1548, und von huberts hand hinzugesägt: "D. Martinus Bucerus, D. Caspar Hedio, D. Johan. Mardach, M. Diebolt Schwark, M. Paulus Fagius, Johannes Lenglin, Cunradus Schuel, Lucas Kiber." — An dem Ende eines andern Exemplars sieht von huberts hand solgende Reihe: "D. Casparus Hedio, im Münster. D. Johannes Mardach, St. Claus; Paulus Fagius, Jung St. Peter; M. Diebolt Schwarz, Alt St. Peter; Johannes Steinlin, St. Aurelien; Johan: Lenglin, S. Bilhelm; Martinus Bucerus, St. Ahomd; Sampt ihren helsser." — S. auch den Tom. Anglic., wo dieselbe Schrift lateinisch, S. 173—183: Epitome, hoc est brevis comprehensio dectrinae et religionis Christianae quae Argentorati Annos jam ad XXVIII publice sonuit. Per D. Martinum Bucerum.

86) Gratulatio Martini Buceri ad Ecclesiam Anglicanam, de Religionis Christi restitutione. Scripta Anno 1548. — Tom. Angl. 6. 171.

#### 1549.

87) Epistola Buceri ad Hardenbergium pastorem Bremensem. — Tom. Angl. 863.

#### 1550.

- 88) Disputatio docta et Theologiae studiosis valde utilis, D. Mart. Buceri in Comitiis Academiae Cantabrigiensis publice habita VI. Idus Augusti, Anno salutis M. D. L. Unde sint indubitata petenda principia doctrinae salvificae, e divinis scripturis, an ab Ecclesia: et an quicquam possit boni operis facere homo nondum justificatus. In fine disputationis, tractatus de usura subjicitur, cujus inter conferendum fit mentio. Tom. Angl. 711—796.
- 89) Controversia inter Joan. Jungium et Mart. Bucerum in Academia Cantabrigensi exorta de bonis operibus hominum nondum justificatorum 1550. Primum scriptum Mart: Buceri oblatum clariss: viris D. Procancellario et aliis qui consilio Academiae interfuerunt in quo breviter controversia exponitur. Tom. Angl. 797—862. "D. Edmundus Grindallus jam Episcop. Lond. bis a discessu suo ad me scripsit suaviss: literas & simul misit duo scripta D. Bućeri praeceptoris Nostri charissimi. Alterum: Disputatio publica cum Jungio & Sedvico habita, 8 Augusti. An. 1550. Altera Controversia Jungii cum Bucero de operibus ante justificationem hominis." Hubert. 1562. Mss. Thom.
- 90) Libellus vere aureus D. Martini Buceri de vi & usu sacri Ministerii cum in genere, tum de singulis partibus ejus, nunquam ante hac typis impressus. Basileae, per Petrum Pernam. M. D. LXII. 221 S. in 8. In der "Heibelberg 18. Sept. 1561" batirten Dedication des befannten Theologen Tremellius and den Grafen von Bebford, sagt er daß er dieses Bert Bucern in England nachgesschrieben und er es mit den Nachschriften Anderer verglichen habe. Hubert hat das Bert in den Tom. Angl. ausgenommen, 553—610, ohne des Tremellius Debitation. De Vi & Usu sacri Ministerii, explicationes Buceri coepta ex-

plicari Cantabrigiae in nomine Dominil X. Novemb. Anno sal. M. DL. — Der Tob übereilte ben Berfasser. — Am Ende der Schrist steht im Tom. Angl. Huc usque explicatione sua progressus est doctissimus Theologus, in morbum incidit gravissimum, cujus vehementia latius grassante, paulo post in Christo servatore, selicissime obdormivit, Cantabrigiae in Anglia, pridie Cal. Martii Anno Salutis M. D. LI. — In der ersten Ansgade des Tremellius welche genan denselben Tert gibt wie der Tom. Angl., ist dann noch ein Jusat von 24 S. in 8. mit der Ueberschrist: Finiunt D. Buceri scripta: Quae sequuntur ex praelectionidus ejus sunt collecta. Das Original, von Buters handist noch im Archiv zu St. Thomae vorhanden. — Unten an der Decke der handischrist steht von Samuel Huberts Hand: Diligentissime & accuratissime ex hoc autographo D. Buceri correximus et in exemplo D. Pernae primo, hoc est in explicatione D. Pauli ad Ephesios cui hunc tractatum inseruit, deprehendimus ego (Samuel Hubert) et pater chariss. usque ad 500 mendas.

- 91) Oratio Martini Buceri in celeberrima Academia Angliae habita cum ei gradus, ut vocant, Doctoratus ultro a gubernatoribus esset delatus. Tom. Angl. 184—190.
- 92) De re vestiaria in sacris ad praescriptas aliquot quaestiones A. R. D. Thoma Cranmero Archiepiscopo Cantuariensi Bucero propositas, responsio. Tom. Angl. 681—684.
- 93) Exomologesis sive Confessio D. Mart. Buceri de sacra Eucharistia in Anglia aphoristicos (-xõ5) scripta, Anno 1550. Tom. Angl. 538. 553. cf. Nova Vetera Jo. Sturmii 1561. Aphorismi de SS. Coena Domini quos D. Mart. Bucerus propria manu descriptos et signatos refiquit paulo antequam obdormiret in Christo in Anglia. Es find 57 Aphorismen. Sie befinden sich auch am Ende von: Antidotum Valerandi Polani adversus Joachim. Westphali Pestilens Consilium ad Senatum Francosordiensem 1557. 8. Ganz dasselbe beutsch: Bom helligen Nachtmahl des herrn Zesu Christi, christliche Besantauß D. Mart. Buceri von Straßburg nahe vor seinem Ende beschehen, verdeutscht. Gestruckt zu heitelberg ben Michael Schiral. 1563. 16 Blätter 8. Mit einer Borrede.
- 94) De Regno Christi Jesu Servatoris nostri Libri II. Ad Eduardum VI, Angliae Regem, Annis abhinc sex scripti, non solum Theologis atque jurisperitis profuturi, verum etiam cunctis Rempubl. bene et feliciter administraturis cognitu cumprimis necessarii. D. Martino Bucero Autore. Habes hic, Candide lector, praeter complura haud vulgaria, locum communem de Conjugio et divortio tam solide et plene tractatum, quam apud scriptorem alium nostri saeculi vix invenias. Adjectus est singulorum totius operis capitum Elenchus. Basileae per Joannem Oporinum. Am Gnbe: Basileae; ex officina Joannis Oporini, Anno Salutis humanae M. D. LVII; mense Septembri. Die Dedication an Christian von Dannemart ist datirt: Argentorati, Calendis Septemb. Anno 1557, und unterseichnet: deditissimi haeredes defuncti in Christo Mart. Buceri. Sie ist wahrscheinlich von Contab Hubert. 249 S. in Folio. Dieses Mert ist in bem sogenannten Tomo Anglicano wieder abgebrucht und zwar von Seite 1 170.

Gine Uebersetung erichien 1558 in Genf.

Deux livres du Royaume de Jesus Christ nostre sauveur composez par Martin Bucer peu de temps avant sa mort et dediez à Edouard VI Roy d'Angleterre: fort utiles et nécessaires non seulement à tous Theologiens et Jurisconsultes, mais aussi à tous ceux qui sont commis au gouvernement de quelque République et communauté. Nouvellement traduits de latin en francoys. Edition Première. Nous y avons adjousté deux tables: l'une des chapitres des deux livres: L'autre des passages des Sainctes Escritures exposez par l'auteur. — Math. VI. Demandez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront bailleés. — s. l. (Genève.) M. DLVIII. — 390 Setten flein 8.

Bon ber beutschen Uebersetung bes Israel Achacius ift mir unr bie zweite Ausgabe zu Geficht gefommen:

Chriftliche Reformation, bas ift in Gottes Wort und ber hepligen Bättern Schrifften, wohlgegrundeter Bericht von gottseeliger Reformation ber Kirchen und Policei, und weß fich alle Gottliebenden Oberkeiten zu aufbawung, pflanzung und befürderung des Reichs Chrifti verhalten follen. Darin ettliche fürnemme und hochwichtige Artikel unserer driftlichen Religion erklaret werden, Insonderhept bie Lehr von der Che und Chescheibung, bermaßen grundtlich gehandelt wurdt, bas ber christliche Lefer ben anderen bergleichen taum finden wurdt. Rit allein den Predigern, Juriften und Confistoriis, sondern auch allen Oberkeiten, die ihre Rirchen driftlid vnd wohl reformiren wöllen fehr nüblich und notwendig zu lesen. Aufs neu übersehen ond in Trud verfertigt durch Joraelem Achacium. Mit einem schönen Unterricht D. Mart. Lutheri, seliger gedachtniß, von driftlicher Reformation und Anstellung der Kirchen. MDLXVIII. — Am Ente: Gebruckt zu Straßburg durch Wendel Rihel MDLXIII (sic!). -- Die Borrebe ift batirt: "Bepfenburg am Rhein, auf Montag 16. Aug. 1568." Borauf ber - Darauf flogt man auf folgen: Auszug aus Luther folgt und bann bas Register. ben vollstänbigen Titel:

"Bom Reich Christi vnseres Herrn und Heilands, wie basselbig von allen Christlichen Oberkeiten anzustellen und ins Werk zu bringen sen. Weiland an den durchleuchtigsten König Sduardum, hochseliger Gedechtnuß, diß Namens der VI. König in Engelland durch den tewren Helden und Mertler Jesu Christi Doctor Martin Buter geschrieben. Nit allein den Predigern und Juristen, sondern auch allen christlichen Oberketten, die wol und glücklich regiren wöllen, sehr nützlich und nothwendig zu lesen. Allen Liebshabern des Reichs Christi und christlichen Oberketten und Regenten zu gut verteudtscht durch Israelem Achacium. Sammt einem genügsamen Register, von allen fürnembsten Punkten." — hierauf folgt die Borrede an Wolfganz Pfalzgrasen ben Rhein "geben zu Wenßenburg am Rhein vsf Bartholomei des b. Apostels Tag Anno 1563."

Aus bem Allem geht sonnenklar hervor bag wir eigentlich hier die alte, erfte Ausgabe von 1563 vor uns haben und bag ber Rene Titel nebft Allem mas vor hergeht, mit der Jahrzahl 1568, nur ein schon damals befannter Kunftgriff des Buchbanblers ift, um die Eremplare welche noch zahlreich auf dem Lager fich befanden, wo möglich, vollends zu verkanfen.

Dillerus Huberto: "Consilium illud tuum de D. Buceri praeceptoris mei scriptis edendis maximopere placet. Inesse tamen videntur

in praeclaro illo opere de Regno Christi, duntaxat ubi de causis matrimonialibus disputat, quaedam fortassis duriora quam quorumdam aures ferre possint, non quia non vera, sed quia insolentia, quae, quanquam non facile possint a quoquam refutari, vereor tamen ut illis qui, sive petulantia, sive morositate malunt arrodere et torquere aliena, quam candide, quod bonorum virorum est, interpretari, sententiam tuam sis approbaturus." — De man das Bert dem Churshuften von der Pfalz debictren durfe, sene eine große Trage.

95) Censura Martini Buceri super libro Sacrorum, seu ordinationis Ecclesiae atque Ministerii Ecclesiastici in Regno Angliae ad petitionem R. Archiepiscopi Cantuariensis Thomae Cranmeri conscripta. — ueber bas Common Brayer Boot,

beffen Uebersepung unmittelbar vorangeht, f. Tom. Angl. 456-503.

96) Praelectiones doctiss. in Epistolam D. Pauli ad Ephesios eximii Doctoris D. Martini Buceri, habitae Cantabrigiae in Anglia. Anno M. D. et LI. — Ex ore praelegentis Collectae et nunc primum in lucem editae, diligentia Immanuelis Tremellii, Theologiae Doctoris et ejusdem professoris in Academia Heidelbergensi. Cum indice copiosissimo. Basileae apud Petrum Pernam. Am Ende: Basil. ap Pet. Pernam anno Dominicae incarnationis MD. LXII. — 190 Setten Folio. — Das Bert ift Nicolao Trokmortoni Equiti aurato Sereniss. Reginae Elisabethae & Legato apud Regem Gallorum, bedicirt und zwar am 17. Sept. 1561. Der Commentar geht nur bis zum fünften Capitel bes Briefes, worin der Tod Bugern ereilte.

Außer ben gablreichen Briefen Bnbere befiben bie Archive bes protestantischen Seminars und beffen Bibliothef noch eine bebentende Angahl ungebrudter größerer Bedenfen und Streitschriften von ihm. Bir behalten une vor, bavon eines Beiteren an einem anberen Orte zu reben.

In bemfelben Geifte ber Milbe, bes Friedens und ber mabren Unien, auf ftreng biftorifcher Grundlage aber in poularer Form bearbeitet, erfceint bemnacht, als Seitenstild zu ben "Reformirten Reformatoren", in bemjelen Berlage:

# Leben und ausgewählte Schriften

bet

Bater und Begrunder

ber

# lutherischen Kirche.

8 Banbe von zusammen eirea 300 Drudbogen.

## Inhalt:

Einleitung: Probst Rinsch in Berlin. Band I. II. Cuther. Bon Seminar-Director Lic. R. H. Echneiber in Neuwied, Band III. Melanchthon. Bon Professor C. Schmibt in Strasburg. Band IV. Augenhagen. Bon Professor Bogt in Greisswald. Band V. Offander. Bon Gen. Sup. Lebnerdt in Magdeburg. Band VI. Brenz. Bon Decan Hartmann in Luttlingen. Band VII. Urb. Regius. Bon Cons. Rath Ublhorn in Hannover. Band VIII. ober Supplement Band. Bon Mehrern. Enthaltend: P. Speratus, J. Isnas, L. Spengler, N. von Amsdorf, P. Eber, M. Chemnit und D. Chyiraens.

Die Ramen ber herren berausgeber gewähren bie befte Garantie fur bie

Tüchtigfeit ber Musführung.

Mit "Melandthon" wirb bas Bert noch in biefem Jahre eröffnet und

bann ohne Unterbrechung fortgefett werben.

So fei benn auch biefes wichtige Unternehmen ber fraftigften Unterfugung bes firchlichen Publifums vertrauensvoll empfohlen! Möge es bie Anerkennung und Berbreitung finden, beren fich die "Reformirten Reformatoren" in so hohem Grade zu erfreuen haben.

Die Verlagshandlung:

R. L. Friderichs.

In gleichem Berlage wurde foeben ausgegeben und ift burch alle Buchbandlungen zu beziehen:

# Die Bekenntnisschriften

# Reformirten Kirchen Deutschlands.

Herausgegeben von

## Dr. Beinrich Beppe.

21 Bogen. Gr. Octav. Preis: 11/2 Thir.

# Inhalt:

Hiftorische Einleitung. — Bekenntnis bes Kurf. Friedrich III. von der Pfalz. — Das anhaltische Bekenntnis. — Das nassauliche Bekenntnis. — Das bremische Bekenntnis. — Das beschiede Bekenntnis. — Das Bekenntnis der Seibelberger Theologen von 1607. — Das allgem. deutscherzerechnen (brandenburgische) Bekenntnis. — Das Bekenntnis des Kurf. Joh. Sigismund von Brandenburg. — Das ofifriesische Bekenntnis von 1554.

Diefes Bert des befannten Forfchers ift gleich wichtig fur die reformitte Rirche fpeciell, wie fur die evangelifche Rirche im Allgemeinen.

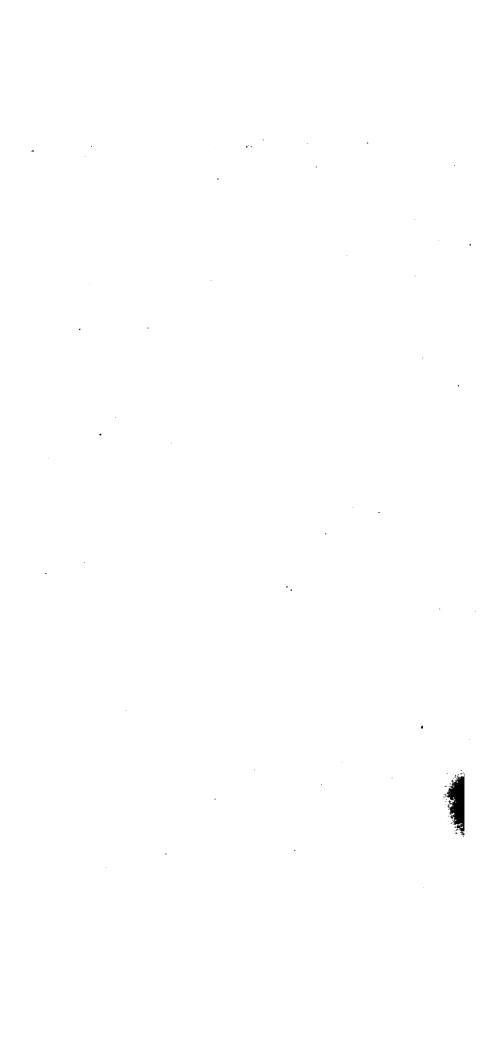





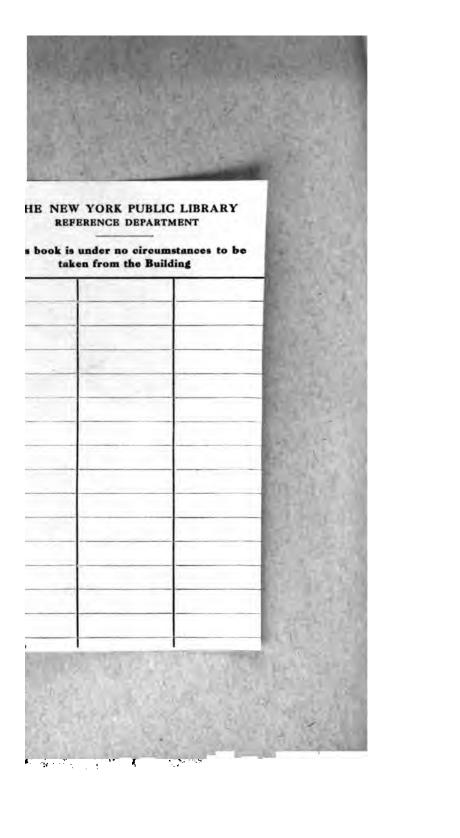

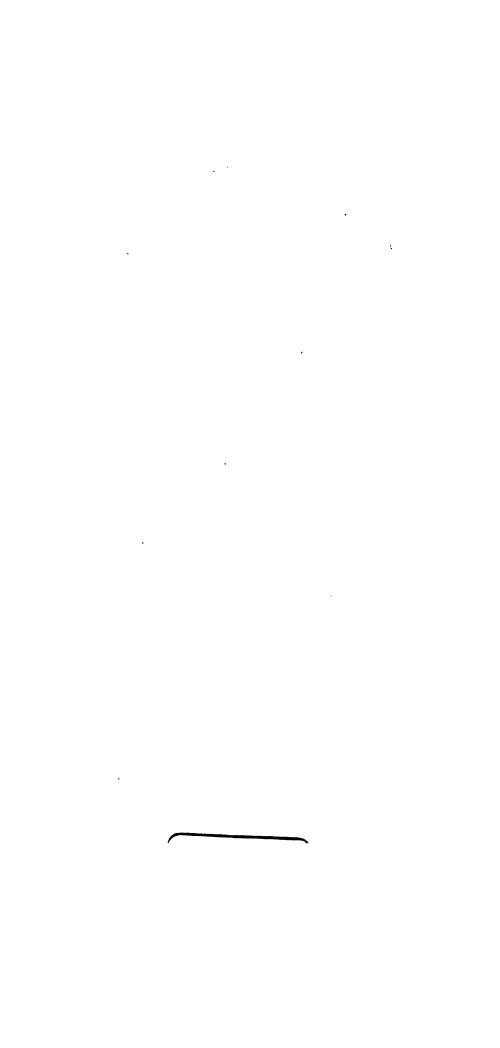

